

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# REESE LIBRARY

OR THE

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Received AUG 20 1894 , 189 .

Accessions No.53973 . Class No.

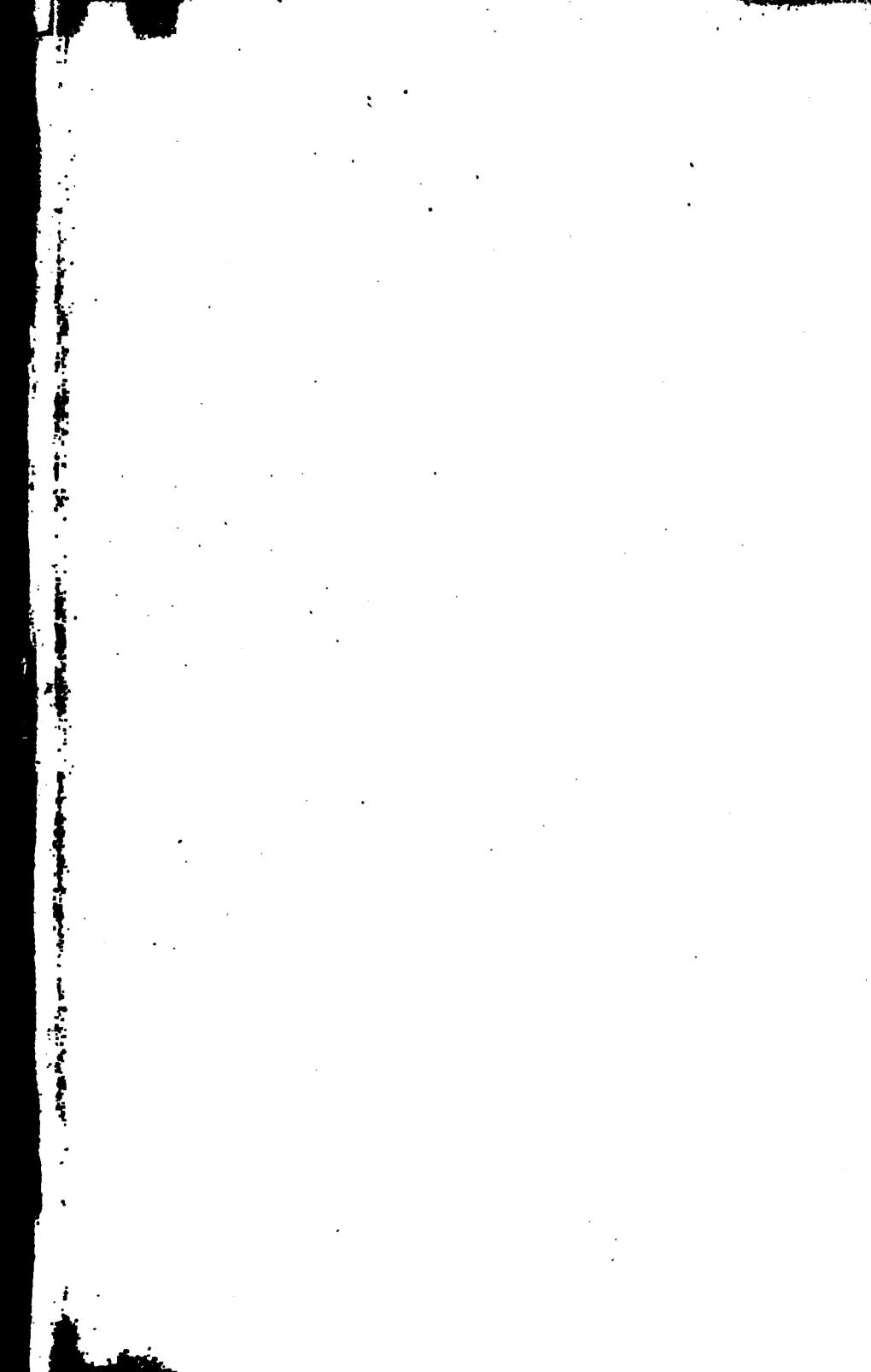

. .

# HANDBUCH

DER

# GRIECHISCHEN STAATSALTERTHÜMER

VON

## GUSTAV GILBERT.

## ERSTER BAND:

DER STAAT DER LAKEDAIMONIER UND DER ATHENER.

ZWEITE AUFLAGE.





LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1893.

J013 G4

\*\*S973
ÜBERSETZUNGSRECHT VORBEHALTEN.

# Vorwort.

Auch für diese zweite umgearbeitete und erweiterte Auflage meines Handbuches der griechischen Staatsalterthümer bemerke ich, dass sich die Inhaltsangabe und das Register gegenseitig ergänzen und dass ich in das letztere nur das aufgenommen habe, was in der ersteren nicht sofort zu finden ist. Die von mir für dieses Handbuch benutzte Ausgabe der 'Αθηναίων πολιτεία des Aristoteles ist die von Blass. Der Aufsatz von Szanto über die kleisthenischen Trittyen im Hermes 1892, 312 ff. und die Untersuchungen über die Demenordnung des Kleisthenes von Milchhoefer in den Abhandl. der Berl. Akad. vom J. 1892 konnten nicht mehr benutzt werdens benso wenig der Aufsatz von M. Fränkel im N. Rh. Mus. 1892, 473 ff. (s. Handb. 134, 1), dem ich übrigens nicht beizustimmen vermag, die Untersuchung von J. E. Kirchner über die Zusammensetzung der Antigonis und Demetrias im N. Rh. Mus. 1892, 550 ff. (s. Handb. 222, 2), die von Lolling über weitere Volksbeschlüsse aus der Zeit der 13 Phylen im 'Αοχ. δελτ. 1892, p. 42 ff. (s. Handb. 223, 1), die von Dragumes über die λέσχαι in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 17, 147 ff. (s. Handb. 117, 2). Das Buch von Bruno Keil die solonische Verfassung in Aristoteles Verfassungsgeschichte Athens 1892 ist noch für die Correctur der Einleitung eingesehen worden. Auf S. 196 ist bei der Correctur δίκη statt γραφη ἀπροστασίου stehen geblieben. Am Schluss von Anmerkung 2 auf S. 251 ist übersehen, dass Poll. 8, 88 durch Arist. 59, 2 seine Bestätigung erhält. An einer besondern Rechenschaftsablage der Strategen wird man also nicht mehr zweifeln dürfen. Für etwaige Druckfehler, die sich ohne Zweifel auch sonst noch finden werden, bitte ich im voraus um Entschuldigung.

Gotha im November 1892.

Gustav Gilbert.

## Inhalt.

Einleitung. Aristoteles' 'Αθηναίων πολιτεία ΙΧ-ΧLΙΙΙ.

## Der Staat der Lakedaimonier.

### I. Historischer Theil.

Die geschichtliche Entwickelung des Staates der Lakedaimonier und Uebersicht der Verfassung unter römischer Herrschaft.

Aακωνική 3. Einwanderung der Dorier 4. Doppelkönigthum 4. Aigeiden 5. Synoikismos Spartas 7. Eroberung Lakoniens 10. Ländereiverhältnisse 11. Adel in Sparta 12. Unterschied zwischen dem Grundbesitz des Adels und den Kleren der Demoten 14. Lykurgos 15. Einsetzung der Ephoren 16. Competenzgesetz des Theopompos 18. Parthenier 18. Terpandros 20. Tyrtaios 20. Entwickelung der Ephorie 20. Umsturzversuche 23. Verlust Messeniens 23. Gesetz des Epitadeus 24. Agis IV. und Kleomenes III. 25. Ende des Königthums 25. Tyrannenherrschaft 26. Sparta unter römischer Herrschaft 26. Eintheilung der Bürgerschaft 27. πατφονόμοι 27. ἔφοφοι 27. νομοφύλακες, γοαμματοφύλαξ 27. βίδεοι 28. ἀγοφανόμοι 28. πεδιανόμοι, ἐπιμεληταί 28. λοχαγός, ἐππάρχας 28. πρέσβυς 28. αί συναρχίαι 28. σύνδικοι 29. γεφουσία 29. βουλή 29. Volksversammlung 29. Lykurgische Verfassung 29. Eleutherolakonen 30. Bundesbeamte 31. Verfassung der einzelnen Städte 31.

#### II. Antiquarischer Theil.

## 1. Die Elemente der Bevölkerung.

### A. Die Heloten.

Name 32. Wohnsitze 32. Rechtliche Stellung 33. Behandelung der Heloten 34. novπτεία 35. νεοδαμώδεις 36. μόθακες 36.

#### B. Die Perioiken.

Wohnsitze 38. Abstammung 38. Beschäftigung 38. Rechtliche Stellung 39.

#### C. Die Spartiaten.

Σπαρτιάται 40. Wohnsitze 41. Zahl 41. Bedingung des Bürgerrechtes 42. ὅμοιοι 42. ὑπομείονες 43. Politische Gliederung 44.

## 2. Die Regierungsgewalten.

## A. Das Königthum.

Königliche Geschlechter 46. Erbfolge 46. Ehren des Königthums 47. Leichenbegängniss der Könige 48. Religiöse Functionen 49. Richterliche Functionen 50. Feldherrliche Functionen 50. Ihre Stellung im allgemeinen 51.

#### B. Der Rath der Alten.

Name 52. Zahl 52. Ernennung 52. Functionen 53.

## C. Die Apella.

Name 54. Eine Apella 54. Local 55. Rechte 56.

Inhalt. V

## D. Die Ephoren.

Collegialisches Amt 57. Ernennung 57. Amtslocal 58. Amtsantritt 58. Functionen 59. Berufung und Leitung der Apella und des Rathes der Alten 59. Auswärtige Angelegenheiten 61. Polizeiliche Aufsicht 62. Aufsicht über die Beamten und Könige 63. Aufsicht über die Perioiken und Heloten 64. Xenelasie 64. Finanzverwaltung 64. Religiöse Functionen 64.

## E. Die übrigen Beamten.

Allgemeines 65. πρόξενοι 65. Πύθιοι 65. έμπέλωροι 65. άρμόσυνοι 66. παιδονόμος 66. ἄμπαιδες 66. ὰρμοσταὶ 66. ναύαρχος 66. ἐπιστολεύς 66. Μilitärische Beamte 66. ὁ ἐπὶ τῆς πρυπτείας τεταγμένος 67. ἱππαγρέται 67. ἀγαθόεργοι 67. Subalterne Beamte 67.

## 3. Das Kriegswesen.

Der kriegerische Charakter des Staates 67. Erziehung 69. εἰσπνήλας und ἀἰτας 72. Syssitien 72. Gliederung des Heeres 75. Dienstpflicht 80. είππεῖς 81. Bewaffnung 81. Kriegsdienst der Heloten 81. Skiriten 82. Leichtbewaffnete 82. Reiter 82. Train 82. Der König und sein Stab 83. Das Heer im Felde 84. τρέσαντες 85. Flotte 86.

### 4. Das Finanz- und Gerichtswesen.

Die unedlen Metalle als Werthmesser 86. Lakonische Münze 87. Gold und Silber in Lakonien 88. Fianzverwaltung 89. Gerichtswesen 89. Rath der Alten 89. Ephoren 90. Könige 90.

#### 5. Der lakedaimonische Bund.

Eroberungen der Spartiaten 90. Sparta und Tegea 91. Begründung der lakedaimonischen Hegemonie 92. Spartas Stellung während der Perserkriege 93. Sparta Hegemon von ganz Hellas 95. Befreiung der Seegriechen 96. Die Lakedaimonier als Vorsteher des Königsfriedens 96. Sturz der lakedaimonischen Hegemonie 97. Der peloponnesische Bund 97. Rechte und Pflichten des Vorortes und der Bundesglieder 98.

## Der Staat der Athener.

#### I. Historischer Theil.

#### 1. Der athenische Staat von seinen Anfängen bis auf Solon.

Natur des Landes 105. Bevölkerung 106. Die ältesten Zustände der Landschaft 108. Die Sondergemeinden auf dem athenischen Stadterrain 109. Synoikismos der Stadt Athen 111. Synoikismos der Landschaft 111. Form des Synoikismos 112. Die ionischen Phylen 113. Attische Geschlechterverfassung 115. Die altattische Phylen- und Phratrienordnung 115. Erweiterung der Bürgerschaft 118. Bedingung des Bürgerrechtes 119. Aelteste Verfassung 120. Allmähliche Beschränkung der königlichen Macht 121. Die oberen Jahresbeamten 123. κωλακφέται 125. Actives und passives Wahlrecht 125. Der Areopag 126. πολιτεία τῶν ἱππέων 126. Die nichteupatridische Bevölkerung 127. ἐπτήμοφοι 128. Kylon 130. Drakon 131. πολιτεία τῶν ὁπλιτῶν 132. Rath 134. Ekklesie 134. Areopag 135. Gerichtsbarkeit der Epheten und Prytanen 135. ἐφέται 136. ποντάνεις 137. Drakons Gesetze 138. Sociale Lage 139.

#### 2. Von Solon bis Eukleides.

Sociale Lage 139. Solon 140. σεισάχθεια 141. Schatzungsclassen 143. Politische Rechte 145. Finanzielle Leistungen 145. Naukrarienverfassung 147. Grundlage der Schatzungsclassen 148. Handel und Gewerbe 149. Beamte 150. οἱ ἐννέα ἄρχοντες 150. βονλή 151. Der Rath vom Areopag 152. Ekklesie 152. ἡλιαία 153. Solons Gesetze 155. Unzufriedenheit in Athen 156. Damasias 156. Verfassungsänderung 156. Die localen Parteien 157. Die Peisistratiden 159. Sturz der Peisistratiden 160. Kleisthe-

nes 160. Ergänzung der Bürgerschaft 161. Neue Phylen und Demen 162. τριττύςς 163. Neue Phratrienordnung 163. Die alten Phylen 166. Bedingungen des Bürgerrechtes 166. Bedeutung der Zehnzahl 167. Ostrakismos 167. Neuordnung der militärischen Aemter 169. Neuer Ernennungsmodus der 9 Archonten 169. Herrschaft des Areopag 170. Sturz derselben 171. νομοφύλακες 172. Athen als Grossmacht 173. Zulassung der Zeugiten zum Archontat 174. Demenrichter 174. Neues Bürgerrechtsgesetz 175. Der peloponnesische Krieg 175. Die Verfassungsänderung unter Eukleides 176.

# 3. Innere Geschichte Athens seit 322 und Uebersicht der athenischen Verfassung unter römischer Herrschaft.

Athen unter römischer Herrschaft 179. Bürgerrecht 180. Die Beamten 180. στοατηγοί 180. ἄοχοντες 182. ἀγορανόμοι 182. ἐπιμεληταί 182. σιτώνης 183. Finanzbeamte 183. Bule 183. Areopag 185. Gerichtswesen 186. Ekklesie 187.

# II. Antiquarischer Theil.

## 1. Die Elemente der Bevölkerung.

## A. Die Sklaven.

Zahl und Herkunft 188. Lage der Sklaven 189. Rechtliche Stellung der Sklaven 189. of zwois olnovves 191. Staatssklaven 191. Freilassung 193. Die Freigelassenen 194.

#### B. Die Metoiken.

μέτοικοι, ihre Zahl und Herkunft 195. προστάτης 196. Leistungen der Metoiken 197. Kriegsdienst 197. μετοίκιον 198. Marktzoll 198. Leiturgien 199. εἰσφορά 199. σκαφηφορία 200. Privilegien 201. ἰσοτελεῖς 202. Gerichtsstand 202.

## C. Die athenische Bürgerschaft.

Zahl 203. Neubürger 203. Modus der Creierung 203. Politische Rechte der Neubürger 205. Plataier 206. Altbürger 207. Abstammung 207. Ehe 208. Legitimer Concubinat 210. Uneheliche Kinder 211. Namengebung 211. Aufnahme in die Phratrie 212. Einschreibung in die Liste des Demos 218. Die bürgerlichen Rechte 220. Verminderung derselben 221. Vermehrung derselben 221.

### D. Die politische Gliederung der Bürgerschaft und das Associationswesen.

Phylen 222. ἐπώνυμοι 223. Phylenverfassung 224. Demen 225. Demenverfassung 226. Trittyen 232. Phratrien 233. Ionische Phylen 234. Geschlechter 234. Gemeindeverbände 235. Private Associationen 235.

#### 2. Die Organe der Regierung und die souveräne Staatsgewalt.

#### A. Die Beamten.

#### a. Allgemeines.

Eintheilung der Beamten 238. Rechte der Beamten 238. Beschränkung bei der Bewerbung um ein Amt 239. Ernennung 240. Zeit der Ernennung 240. Rücksicht auf die Phylen 241. Bewerbung 241. Modus der Ernennung 241. Dokimasie 243. Amtsantritt und Amtseid 245. Emolumente 247. Collegium 248. Epicheirotonie 248. Rechenschaftsablage 249. Rechenschaftsbehörde 249. Modus der Rechenschaftsablage 251. Beisitzer 254. Subalternbeamte 254. Ansehen der Beamten 256.

#### b. Die einzelnen Aemter.

στρατηγοί 256. ταξίαρχοι 262. λοχαγοί 263. εππαρχοι 263. φύλαρχοι 263. δεκάδαρχοι 263. κωλακρέται 264. ἀποδέκται 264. πωληταί 266.

πράπτορες 267. ἀντιγραφεύς 268. ταμίαι τῶν ἱερῶν χρημάτων τῆς Αθηναίας 269. ταμίαι τῶν ἄλλων θεῶν 269. Ἑλληνοταμίαι 271. ταμίας τοῦ δήμου 272. οἱ ἐπὶ τὸ θεωρικόν 273. ταμίας τῶν στρατιωτικῶν 274. ὁ ἐπὶ τῷ διοικήσει 276. Andere Schatzmeister 278. οἱ ἐννέα ἄρχοντες 279. ἄρχων 279. βασιλεύς 281. πολέμαρχος 283. θεσμοθέται 283. οἱ ἕνδεκα 285. ἀστυνόμοι 287. ἀγορανόμοι 288. μετρονόμοι 289. προμετρηταί 289. σιτοφύλακες 289. ἐπιμεληταὶ ἐμπορίου 290. ἐπιμεληταὶ τῶν νεωρίων 290. ὁ ἐπὶ τὰς κρήνας 291. οδοποιοί 292. οἱ ἱερῶν ἐπισκευασταί 292. ἱεροποιοί 292. ἀθλοθέται 293. βοῶναι 293. Ausserordentliche Beamte 293. ἐπιστάται τῶν δημοσίων ἔργων 293. ἀποστολεὶς 294. σιτῶναι 294. ζητηταί 294. ἐξετασταί 294. πορισταί 295.

## B. Der Rath der 500 und der Rath vom Areopag.

Zahl und Name 295. Ernennungsmodus 295. Dokimasie 296. Amtseid 296. Ehren und Emolumente 297. ἐκφυλλοφορία und Rechenschaftsablage 297. Rathsbeamte 298. Prytanen 302. πρόεδροι 305. Rathssitzungen 306. Geschäftskreis des Rathes 308. Rath als Gericht 313. Rath vom Areopagos 314. Amtliche Functionen 315.

## C. Die souveräne Staatsgewalt.

Volksversammlungen, ordentliche und ausserordentliche 318. Volksversammlungstage 320. Berufung 320. Locale der Ekklesie 321. Mitgliedschaft der Ekklesie und Controle über dieselbe 322. Sold 323. Polizei 324. Geschäftsordnung 324. Abfassung der Volksbeschlüsse 332. γραφή παρανόμων 334. Gesetzgebung 336. προβολή 339. εἰσαγγελία 340. Vollversammlungen 344. ἄδεια 345. ὀστρακισμός 346. Geschäfte der Ekklesie 347.

## 3. Das Kriegswesen.

Fahnen- und Bürgereid 347. Militärische Ausbildung 348. Die spätere Ephebie 350. Hopliten 352. Aushebung 354. Militärische Klagen 355. Löhnung 356. Bewaffnung 357. Taktische Gliederung des Hoplitenheeres 357. Leichtbewaffnete 358. Ritter 358. Taktische Gliederung 362. Die Ritter als Körperschaft 362. Hippotoxoten 363. Flotte. Stärke derselben 363. Ausrüstung eines ἀπόστολος 364. Bemannung 365. Trierarchische Kränze 366. Löhnung 366. Disciplin 367.

## x 4. Das Finanzwesen.

## A. Allgemeines.

Münzsystem 367. Werth des Geldes 368 Rentabilität des Capitals 369. Volkswohlstand 371. Finanzgrundsätze des 5. Jahrhunderts 373. Finanzgrundsätze des 4. Jahrhunderts 378. Budget 379. Finanzleitung 381. Finanzcontrole 382.

#### B. Die Ausgaben.

Ordentliche Ausgaben 382. Heilige Verwaltung 382. Sold 384. μισθὸς δικαστικός 384. μισθὸς βουλευτικός 385. μισθὸς ἐκκλησιαστικός 386. Andere Besoldungen 387. Spenden 387. Unterhaltung der Waisen 388. Unterhaltung der ἀδύνατοι 388. Ehrengeschenke 389. Kosten für die Aufzeichnung von Urkunden 389. Unterhaltung der Staatssklaven 389. Ausgaben für Kriegszwecke im Frieden 389. Instandhaltung der öffentlichen Bauwerke 390. Ausserordentliche Ausgaben 390. Kriegskosten 390.

#### C. Die Einnahmen.

Ordentliche directe Einnahmen 391. τέλη 391. πεντηκοστή 391. ἐλλιμένιον 392. δεκάτη 392. ἐπώνιον 393. διαπύλιον 393. μετοίκιον 394. ξενικὸν τέλος 394. ποονικὸν τέλος 394. Zollpächter 394. Pachtgelder 395, von den Bergwerken 395, von Grundstücken 396, von Häusern 396. Succumbenz- und Strafgelder 396. Staatsschuldner 397. Erlass von Staatsschulden 398. Eintheilung der Einnahmen 398. Tribute 399. Summe der Gesammteinnahmen 400. Ordentliche indirecte Einnahmen 401. Choregie 402. Gymnasiarchie 403. Stammspeisung 404. ἀντίδοσις 404. Ausserordentliche directe Einnahmen 407. ἐπιδόσεις 407. εἰσφορά 408. Schatzung des Nausinikos 409. Symmorien 413. Modus der Erhebung der Eisphora 413. Ausserordentliche indirecte Einnahmen 415. Trierarchie 415. Syntrierarchie 415. Trierarchische Symmorien 415. Reform des Demosthenes 418. Aenderung des Aischines 419. Umfang der trierarchischen Leistung 419. Kosten der Trierarchie 420. Verdingen der Trierarchie 420. Zurückgabe des Schiffes 420. Rechenschaftspflicht des Trierarchen 421.

#### v 5. Das Gerichtswesen.

Leitung der Processe und Urtheilfinden 421. εἰσαγωγεὶς 422. οί κατὰ δήμους δικασταί 422. ναντοδίπαι 423. Richter 424. Berufsrichter 424. Mordklagen 424. Asylrecht 425. ἡ βουλή ἡ ἐξ ᾿Λοείου πάγου oder ἐν Άρείφ πάγφ 425. το δικαστήριον το έπι Παλλαδίφ 427. το δικαστήριον το έπι Δελφινίφ 428. τὸ δικαστήριον τὸ έν Φρεαττοί 429. τὸ δικαστήριον τὸ έπλ Πουτανείφ 430. Recht, eine Mordklage anzustellen 430. Processgang bei den Mordklagen 431. Lage des Todtschlägers 433. Blutsühne 434. Schiedsrichter 435. Compromissarische Diaiteten 438. ἡλιαία 438. liasteneid 439. Das grosse Gericht und die kleinen Gerichte 440. tionen 441. Neuorganisation unter Eukleides 442. Ordnung zur Zeit des Aristoteles 444. Gerichtslocale 444. Modus, wie die Gerichtshöfe gebildet wurden 445. Einrichtung der Gerichtslocale 452. Gerichtstage 453. Klagformen 454. Private Klagen 454. Oeffentliche Klagen 454. Klagen κατά τινος und πρός τινα 455. Unschätzbare und schätzbare Klagen 455. διαδικασία 455. ἀπαγωγή, ἐφήγησις, ἔνδειξις 455. φάσις 456. ἀπογραφή 456. Der regelmässige Processgang, Vorladung 456. Anbringen der Klage 457. Gerichtsgebühren 457. Voruntersuchung 457. Einreden 458. ἀντιγραφή 458. Beweismittel 458. Gerichtstermin 459. Gerichtsverhandelung 460. Abstimmung 461. Strafen 465. Vollstreckung des Urtheils 466. Restitutio in integrum 466. Endurtheil 467.

## 6. Die athenische Bundesherrschaft.

### 5 A. Der erste Bund.

Begründung und Ausdehnung des Bundes 468. Ursprünglicher Zweck des Bundes 469. Umwandelung des Bundes in eine athenische Herrschaft 470. Bezeichnung der Bundesgenossen und Eintheilung derselben 472. Tribute 473. Tributbezirke 473. Schatzung 474. ἐπιφορά 477. Einzahlung der Tribute 478. εἰκοστή 479. Persönliche Kriegspflicht der Bundesgenossen 479. Abgaben für die Götter 480. Verfassung der Bundesstädte 480. Gerichtshoheit 483. Instructionsbehörde für die Bundesgenossen 485. Gerichtliche Behandelung der δίκαι συμβόλαιαι 487. Endresultat 489.

#### B. Der zweite Bund.

Entwickelung des Bundes 489. Zweck des Bundes 494. Bundesverfassung 495. Geschäftsgang bei der Erledigung von Bundesangelegenheiten 497. Competenz des Bundesrathes 497. Bundessteuern 499. Gerichtshoheit 500.

#### C. Die athenischen Kleruchien.

Geschichte der athenischen Kleruchien 502. Verschiedene Arten von Kleruchien 503. Zweck der Kleruchien 503. Modus der Anlage von Kleruchien 504. Culte der Kleruchien 505. Verhältniss der Kleruchen zu Athen 506. Verfassung der Kleruchien 507. Gerichtsbarkeit in den Kleruchien 509.

Anhang 511. Register 514.



## Aristoteles' Άθηναίων πολιτεία.

Zwischen das Erscheinen der ersten und der zweiten Auflage dieses ersten Bandes meines Handbuches der griechischen Staatsalterthümer fällt die Auffindung der zuerst von Kenyon 1891 herausgegebenen Schrift über den athenischen Staat. Da dieselbe bei der Darstellung des athenischen Staates in dieser Auflage meines Handbuches eine ausgiebige Verwendung gefunden hat, so kann ich mich den Controversen gegenüber, welche über die Autorschaft und den geschichtlichen Werth der Schrift entstanden sind<sup>1</sup>), der Aufgabe nicht entziehen, hier im Zusammenhange meine Ansicht über diese Punkte darzulegen.

Was zuerst die Frage nach dem Verfasser der neu entdeckten 'Αθηναίων πολιτεία betrifft, so stehe ich auf dem Standpunkte, dass ich dieselbe für einen integrierenden Theil jenes aristotelischen Sammelwerkes von 158 griechischen Politien halte. Dass dasselbe, wie Nissen meint, von Aristoteles und seinen Schülern zum Gebrauch für praktische Staatsmänner abgefasst, dazu dienen sollte, der Reichsregierung Alexanders des Grossen das Material zu beschaffen, nach welchem etwaige verfassungsrechtliche Fragen für die einzelnen hellenischen Staaten zu entscheiden waren, kann auf Grund der uns zu Gebote stehenden Hülfsmittel mit Sicherheit nicht behauptet werden und ist mir wenig wahrscheinlich. <sup>2</sup>) Zahlreiche antike Zeugnisse, welche nach ihrer eigenen

<sup>1)</sup> Die Autorschaft des Aristoteles für die in Rede stehende Schrift leugnen Cauer hat Arist. die Schrift v. Staate der Ath. geschrieben? 1891 und Rühl im N. Rh. Mus. 1891, 426 ff. und im 18. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. cl. Phil. 1892, p. 675 ff.

<sup>2)</sup> S. Nissen in seinem Aufsatz über die Staatsschriften des Aristoteles im N. Rh. Mus. 1892, p. 161 ff. Dagegen mit Recht Bruno Keil die solon. Verf. in Aristoteles Verfassungsgesch. Athens p. 127 ff.

Angabe aus der unter dem Namen des Aristoteles gehenden 'Αθηναίων πολιτεία entlehut sind, stimmen theils wörtlich, theils inhaltlich mit den Angaben der neu entdeckten Schrift überein. Wer deshalb den aristotelischen Ursprung der Αθηναίων πολιτεία leugnet, wird wenigstens wegen der eben angeführten Uebereinstimmung einzelner Stellen der Schrift mit zahlreichen antiken, sich auf Aristoteles als Quelle berufenden Zeugnissen zugeben müssen, dass der anonyme Verfasser den Aristoteles in sehr umfangreicher Weise benutzt, theilweise wörtlich abgeschrieben hat. Abgefasst ist die besagte Schrift nach dem Jahre 329/8, da Kephisophon, der Archon dieses Jahres, namentlich erwähnt wird, und vor dem Jahre 322, da die Verfassung des Eukleides noch fortbesteht, die Verfassungsänderung des J. 322 also noch nicht eingetreten ist und da sich die Athener noch in dem Besitze von Samos befinden, das sie im J. 322 verloren haben.1) Es ist nun gewiss wenig wahrscheinlich, dass noch zu Lebzeiten des Aristoteles irgend ein uns unbekannter Literat sich gemüssigt gesehen haben sollte, unter umfangreicher Benutzung der aristotelischen 'Αθηναίων πολιτεία eine neue Darstellung der athenischen Verfassung zu geben, in welcher er verschiedene Abschnitte der aristotelischen Verfassungsgeschichte durch eine neue, nach der Meinung der an dem aristotelischen Ursprung der 'Αθηναίων πολιτεία Zweifelnden geringwerthigen Erörterung ersetzte. Noch weniger wahrscheinlich aber ist die zweite Möglichkeit, dass die oben erwähnten chronologischen Angaben der ursprünglichen aristotelischen 'Αθηναίων πολιτεία angehörten und dass der Verfasser unserer Schrift, längere Zeit nach Aristo-

<sup>1)</sup> Für die Uebereinstimmung der Fragmente des Aristoteles mit unserer Schrift vergl. Kenyon Introduct. XIV ff. Erwähnung des Kephisophon in der Ἀθηναίων πολιτεία 54, 7. Fortbestehen der Verfassung des Eukleides: 41, 1. Ueber die Verfassungänderung des J. 322 s. Diod. 18, 18. Plut. Phok. 28. Samos noch im athenischen Besitz: Ἀθην. πολ. 62, 2, das 322 verloren ging: Diod. 18, 18. Diog. L. 10, 1. Die genauere Ansetzung der Abfassung der Ἀθηναίων πολιτεία auf die Zeit zwischen October 324 bis Juli 323 durch Nissen a. a. O. 197/8 halte ich für nicht gelungen. S. auch Bruno Keil a. a. O. 148 ff. Indessen möchte ich auch auf das Jahr 325/4 als terminus ante quem kein besonderes Gewicht legen. Wenn auch in diesem Jahre Athen bereits 7 Penteren besass (s. C. I. A. 809 d, 90), so konnte Arist. 46, 1 doch wohl dieselben übergehen, da sie gegenüber den 360 Trieren und 50 Tetreren nur einen verschwindenden Bruchtheil der athenischen Flotte ausmachten.

teles schreibend, gedankenlos diese Angaben in sein Excerpt desselben übernahm und daneben in verschiedenen wichtigen Punkten der Verfassungsgeschichte von seiner Vorlage abwich und bei der Darstellung derselben ganz selbständig verfuhr.1) Ich meine, die sklavische Abhängigkeit dort muss für einen ruhig Urtheilenden die Wahrscheinlichkeit einer freien Selbständigkeit hier ausschliessen. Für mich ist es deshalb zweifellos, dass wir in der neu entdeckten Schrift die echte aristotelische 'Αθηναίων πολιτεία besitzen. Zweifel können nach meiner Ansicht nur darüber bestehen, ob Aristoteles oder einer seiner Schüler - denn bei der Abfassung des umfangreichen Sammelwerkes der griechischen Politien wird Aristoteles ohne Zweifel seine Schüler als Mitarbeiter benutzt haben<sup>2</sup>) — der unmittelbare Verfasser der betreffenden Schrift ist, ein Unterschied, der aber deswegen wohl nicht bedeutend ins Gewicht fällt, da. Aristoteles als der verantwortliche Leiter dieses literarischen Unternehmens doch jedenfalls die Darstellung seines Schülers, wenn die Άθηναίων πολιτεία auf einen solchen zurückgeht, gebilligt haben müsste. Wahrscheinlich aber ist es gewiss in einem hohen Grade, dass Aristoteles, wenn er sich nicht lediglich auf die Leitung des ganzen Unternehmens beschränkt hat, was wir anzunehmen keinen Grund haben, die Darstellung der athenischen Verfassung, gewissermassen des Grundtypus aller demokratischen Verfassungen, selbst gegeben hat. Zur Erklärung der in der 'Αθηναίων πολιτεία vorhandenen kleinen Widersprüche genügt vollständig die Annahme, dass Aristoteles gestorben ist, bevor er an das Werk die letzte Hand gelegt hatte, eine Annahme, welche sich durch die nachweisbare Zeit der Abfassung der Schrift durchaus empfiehlt. An der Autorschaft des Aristoteles für die uns vorliegende 'Αθηναίων πολιτεία zu zweifeln, würde wohl keinem in den Sinn gekommen sein, wenn uns nur der systematische Theil derselben erhalten wäre. Denn das, was

<sup>1)</sup> Aristoteles' ganze Darstellung in dem systematischen Theile der 'Αθηναίων πολιτεία beruht auf dem Vorhandensein von 10 Phylen. Sollte der Excerptor, welcher der ältern Verfassungsgeschichte gegenüber eine solche Selbständigkeit bewahrte, wenn er nach 306/5 schrieb, die in diesem Jahre erfolgte Vermehrung der Phylen auf 12 ganz unberücksichtigt gelassen haben?

<sup>2)</sup> Jedenfalls galt Theophrast im Alterthum als Mitarbeiter des Aristoteles bei der Bearbeitung der moliteïai. S. Polyb. 12, 11, 5; 23, 8.

Bedenken erregt hat, findet sich in dem verfassungsgeschichtlichen Theile der Schrift. Wenn die Ansicht, dass Aristoteles bei der Abfassung des systematischen Theiles unmittelbar aus den staatlichen Einrichtungen seiner Zeit geschöpft hat, wohl keinen besondern Widerspruch erfahren wird<sup>1</sup>), so ist dagegen die Beantwortung der Frage nach den Quellen des verfassungsgeschichtlichen Theiles nicht so einfach und bedarf deshalb einer kurzen Erörterung.

Der verfassungsgeschichtliche Theil der aristotelischen 'Aoŋvaiwv πολιτεία besteht aus geschichtlichen Berichten, aus historisch-politischen Erörterungen und Reflexionen und aus antiquarischen Ausführungen und seine Quellen, um meine Ansicht hier
gleich im voraus auszusprechen, sind sowohl literarische geschichtlichen und politischen Inhaltes als auch urkundliche. Ich
beginne die Untersuchung über die Quellen des Aristoteles, weil
hier am leichtesten greifbare Resultate zu gewinnen sind, mit
der Periode von Peisistratos bis Kleisthenes. Nachweisbar benutzt hat Aristoteles für dieselbe Herodot, den er namentlich
citiert und mit dem er an einzelnen Stellen sowohl in der Darstellung der Geschichte des Peisistratos wie des Kleisthenes
wörtlich übereinstimmt.<sup>2</sup>)

Arist. 14, 3/4 mit

οῦπω δὲ τῆς ἀρχῆς ἐρριζωμένης ὁμοφρονήσαντες οι περι τὸν
Μεγακλέα και τὸν Λυκοῦργον ἐξέβαλον αὐτὸν ἕκτφ ἔτει μετὰ τὴν πρώτην κατάστασιν ἐφ' Ἡγησίου ἄρχοντος. ἔτει δὲ δωδεκάτω μετὰ ταῦτα
περιελαυνόμενος ὁ Μεγακλῆς
τῆ στάσει πάλιν ἐπικηρυκευσάμενος πρὸς τὸν Πεισίστρατον
ἐφ' ῷ τε τὴν θυγατέρα αὐτοῦ λήψε-

Her. 1, 60.

καὶ τὴν τυραννίδα οὖ κω κάρτα ἐρριζωμένην ἔχων ἀπέ-βαλε, οἱ δὲ ἐξελάσαντες Πεισίστρατον αὖτις ἐκ νέης ἐπ' ἀλλήλοισι ἐστασίασαν. περιελαυνόμενος δὲ τῆ στάσι ὁ Μεγακλέης ἐπεκηρυκεύετο Πεισιστράτω, εἰ βούλοιτο οἱ τὴν θυγατέρα ἔχειν γυναῖκα ἐπὶ τῆ τυραννίδι. ἐνδεξαμένου δὲ τὸν λόγον καὶ ὁμολογήσαντος ἐπὶ τούτοισι

<sup>1)</sup> Für die Annahme, dass Arist. an die Άθηναίων πολιτεία nicht die letzte Hand angelegt hat, vergl. Bruno Keil a. a. O. 50 ff. 196. 230, 2; 231, 1. Die δίκαι ἐμπορικαί waren nach Arist. offenbar keine ἔμμηνοι, Vergl. Arist. 52, 2. 3 mit 59, 5. Im J. 342 waren sie ἔμμηνοι: (Dem.) 7, 12, im J. 397 nicht: Lys. 17, 5. 8. Bruno Keil a. a. O. 232 Anm. meint deshalb, Aristoteles benutzte an den oben citierten Stellen eine vor 342 geschriebene Quelle. Mir ist das wenig wahrscheinlich; viel eher möchte ich glauben, dass die δίκαι ἐμπορικαί in der Zeit von 342—329/8 wieder aufgehört hatten ἔμμηνοι zu sein.

<sup>2)</sup> Herodot citiert: Arist. 14, 4. Vergl.

Aber man kann darum doch nicht sagen, dass Herodot die Hauptquelle des Aristoteles gewesen ist. Man findet wiederholt da, wo Herodot eingehend erzählt, den Bericht bei Aristoteles auf das kürzeste zusammengezogen, und ebenso bietet Aristoteles wieder vieles in eingehender Ausführung, was Herodot nicht hat oder doch wenigstens nicht in dieser Vollständigkeit hat. Ebenso ist auch eine Kenntniss der Ausführungen des Thukydides über die Tyrannis der Peisistratiden bei Aristoteles nicht zu verkennen, wenn anch eine eingehende Benutzung derselben nicht wahrzunehmen ist. Zwar findet der früher in Athen weit verbreitete Irrthum, dass Hipparchos der eigentliche Tyrann gewesen sei, den Thukydides eingehend widerlegt hatte, sich bei Aristoteles nicht mehr, war aber auch bereits bei Herodot stillschweigend verbessert worden. De war enthält die aristote-

mit

ται, κατήγαγεν αὐτὸν ἀρχαίως καὶ λίαν ἀπλῶς.

Arist. 20, 2

έπικαλεσάμενος τὸν Κλεομένην ὄντα έαυτῷ ξένον

20, 3: ήγηλάτει (wofür Blass άγηλατεϊ schreibt) τῶν Άθηναίων έπτακοσίας οίκίας ταῦτα δὲ διαπραξάμενος την μεν βουλην έπειρᾶτο καταλύειν, Ίσαγόραν δὲ καὶ τριακοσίους τῶν φίλων μετ' αὐτοῦ πυρίους παθιστάναι τῆς πόλεως. τῆς δὲ βουλῆς άντιστάσης καὶ συναθροισθέντος τοῦ πλήθους οί μὲν περί Κλεομένην καὶ Ίσαγό ο αν κατέφυγον είς την απρόπολιν, ὁ δὲ δημος δύο μεν ήμερας προσκαθεζόμενος έπολιόςπει, τῆ δὲ τρίτη Κλεομένην μεν και τούς μετ' αὐτοῦ πάντας ἀφεῖσαν ύποσπόνδους, Κλεισθένην δέ και τοὺς ἄλλους φυγάδας μετεπέμψατο.

Πεισιστράτου μηχανῶνται δὴ ἐπὶ τῆ κατόδφ πρῆγμα εὐηθέστατον, ὡς ἐγὼ εὐρίσκω, μακρῷ.

Her. 5, 70.

έπικαλέεται Κλεομένεα τὸν Λακεδαιμόνιον, γενόμενον ξαυτῷ ξεῖνον.

5, 72: ἀπικόμενος δὲ ἀγηλατέει έπτακόσια ἐπίστια Άδηναίων, τά οι ὑπέθετο ὁ Ἰσαγόρης. ταῦτα δὲ ποιήσας δεύτερα τὴν βουλήν καταλύειν ἐπειρᾶτο, τριηχοσίοισι δὲ τοῖσι Ἰσαγόρεω στασιώτησι τὰς ἀρχὰς ἐνεχεί**φιζε. άντισταθείσης δὲ τῆς βου**λης καλ ού βουλομένης πείθεσθαι ο τε Κλεομένης και ὁ Ίσαγόρης καὶ οί στασιῶται αὐτοῦ καταλαμβάνουσι τὴν ἀκρόλιν. Άθηναίων δὲ οί λοιποὶ τὰ αὐτὰ φρονήσαντες ἐπολιόρκεον αὐτοὶς ἡμέρας δύο. τη δὲ τρίτη ύπόσπονδοι έξέρχονται έκ τῆς χώρης όσοι ήσαν αὐτῶν Λακεδαιμόνιοι.

5,73: Αθηναίοι δὲ μετὰ ταῦτα Κλεισθένεα καὶ τὰ ἐπτακόσια ἐπίστια τὰ διωχθέντα ὑπὸ Κλεο-μένεος μεταπεμψά μενοι.

1) Arist. 18, 1 sagt: ποεσβύτερος δὲ ὢν ὁ Ἱππίας καὶ τῆ φύσει πολιτικὸς καὶ ἔμφοων ἐπεστάτει τῆς ἀρχῆς. Thuk. 6, 55 hatte auseinander-

lische Darstellung der Ermordung des Hipparchos Anklänge an Thukydides, aber doch auch wiederholte Abweichungen von demselben. Ja Aristoteles polemisiert, wenn auch ohne ihn zu nennen, bei dieser Gelegenheit gegen Thukydides. 1) Der Bericht bei Aristoteles über die Söhne des Peisistratos lautet anders als bei jenem. 2)

Schon aus dem, was im Vorhergehenden über das Verhältniss des Aristoteles zu Herodot und Thukydides gesagt ist, ergiebt sich, dass der erste neben diesen beiden noch andere Quellen benutzt haben muss. Und zwar waren es noch mehrere Schriftsteller, aus denen Aristoteles für seine Darstellung geschöpft hat.<sup>8</sup>) Diejenigen Schriften nun, welche sich ihm für seinen

gesetzt, ὅτι πρεσβύτατος ὢν Ἱππίας ἦρξεν, während οἱ πολλοί, wohl durch das bekannte Skolion bei Athen. 15, 695 AB dazu veranlasst, Hipparchos für den eigentlichen Tyrannen hielten. Aber schon Her. 5, 55 hat das Richtige.

3 mit

Thuk. 6, 57.

— ίδόντες τινὰ τῶν κοινωνούντων τῆς πράξεως φιλανθρώπως ἐντυγχάνοντα τῷ Ἱππία καὶ νομίσαντες μηνύειν —

καὶ ὡς εἰδόν τινα τῶν ξυνωμοτῶν σφίσι διαλεγόμενον οἰκείως τῷ Ἱππία (ἦν δὲ πᾶσιν εὐπρόσοδος ὁ Ἱππίας), ἔδεισαν καὶ ἐνόμισαν μεμηνῦσθαί τε καὶ ὅσον οὐκ ἤδη ξυλληφθήσεσθαι.

Widersprüche zwischen Aristoteles und Thukydides. Nach Arist. 18, 3 war Hippias bei der Ermordung des Hipparch auf der Akropolis, nach Thuk. 6, 57 im Kerameikos. Aristogeiton und Harmodios unternehmen die Ermordung des Hipparch nach Arist. 18, 2: μετεχόντων πολλῶν, nach Thuk. 6, 56: ἦσαν δὲ οὐ πολλοὶ οἱ ξυνομωμοκότες ἀσφαλείας ἕνεκα. Ὁ λεγόμενος λόγος, ὡς ὁ Ἱππίας ἀποστήσας ἀπὸ τῶν ὅπλων τοὺς πομπεύοντας ἐφώρασεν τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας, gegen den Arist. 18, 4 polemisiert, findet sich bei Thuk. 6, 58. Thuk. 6, 58 sagt: μετὰ γὰρ ἀσπίδος καὶ δόρατος εἰώθεσαν τὰς πομπὰς ποιεῖν (s. auch cap. 56), während es bei Arist. 18, 4 heisst: οὐ γὰρ ἔπεμπόν πω μεθ' ὅπλων, ἀλλ' ὕστερον τοῦτο κατεσκεύασεν ὁ δῆμος. Nach Arist. 15, 4 (s. auch Polyain. 1, 21, 2) hatte Peisistratos nach seiner letzten Rückkehr den Athenern die Waffen genommen. Vergl. auch Hude in den Jahrb. f. cl. Phil. 1892 p. 173 ff.

- 2) Vergl. Arist. 17, 3. 4 mit Thuk. 6, 55. Auch nach Plut. Cato 24 stammen von der Argeierin Timonassa Iophon und Thessalos. Her. 5, 94 nennt den Hegesistratos, den Peisistratos zum Herrscher in Sigeion einsetzte, νόθον, γεγονότα ἐξ ᾿Αργείης γυναικός.

<sup>1)</sup> Vergl. Arist. 18, 3

Zweck zuerst und vor allem empfehlen mussten, waren die Atthiden, von denen, abgesehen von der Atthis des Hellanikos, die des Kleidemos und des Androtion ohne Zweifel zur Zeit der Abfassung der aristotelischen ἀθηναίων πολιτεία bereits erschienen waren. An der Stelle, wo Aristoteles über die erste Rückkehr des Peisistratos handelt, stellt er der Angabe des Herodot über die Herkunft der Phye, des Weibes, welches, als Athene costümiert, den Peisistratos zurückführte, die Angabe einiger entgegen, zu denen ohne Zweifel Kleidemos gehört, wie der Vergleich mit einem vorhandenen Fragmente desselben ergiebt.¹) Damit ist eine Benutzung der Atthiden durch Aristoteles erwiesen, und es erhebt sich deshalb die Frage, ob nicht noch andere Angaben des letztern auf die ersteren zurückweisen.

Abweichend von Herodot, der die Alkmeoniden während ihrer Verbannung in prachtvoller Weise mit ihren reichen Geldmitteln den delphischen Tempel neu bauen lässt, berichtet Philochoros, dass die Alkmeoniden sich den Bau des Tempels verdingen liessen, mit dem dafür erhaltenen Gelde Truppen sammelten, die Peisistratiden angriffen und dann, nachdem sie dieselben besiegt hatten, den Tempel in glänzender Weise neu bauten. Die etwas dunkelen Worte des Aristoteles, die Alkme-

Arist. 14, 4

mit Kleidem. bei Athen. 13, 609 C.

προδιασπείρας γὰρ λόγον, ὡς τῆς ᾿Αθηνᾶς καταγούσης Πεισίστρατον, καὶ γυναϊκα μεγάλην καὶ καλὴν ἐξευρών, ὡς μὲν Ἡρόδοτός φησιν (1, 60) ἐκ τοῦ δήμου τῶν Παιανιέων, ὡς δ΄ ἔνιοι λέγουσιν ἐκ τοῦ Κολλυτοῦ στε φανόπωλιν Θρᾶτταν, ἡ ὄνομα Φύη, τὴν θεὸν ἀπομιμησάμενος τῷ κόσμῳ, [συνεισή]γαγεν μετ΄ αὐτοῦ, καὶ ὁ μὲν Πεισίστρατος ἐφ΄ ἄρματος εἰσήλαυνε, παραιβατούσης τῆς γυναικός, οἱ δ΄ ἐν τῷ ἄστει προσκυνοῦντες ἐδέχοντο θαυμάζοντες.

καὶ τὴν κατάγουσαν δὲ Πεισίστρατον ἐπὶ τὴν τυραννίδα ὡς ᾿Αθηνᾶς
σωτείρας εἶδος ἔχουσαν καλήν φησι
γεγονέναι, ἢτις καὶ τἢ θεῷ εἴκαστο
τὴν μορφήν. στε φανόπωλις δὲ
ἢν καὶ αὐτὴν ἐξέδωκε πρὸς γάμου
κοινωνίαν ὁ Πεισίστρατος Ἱππάρχω τῷ
υίῷ, ὡς Κλείδημος ἱστορεῖ ἐν ὀγδόω
Νόστων. ἐξέδωκε δὲ καὶ Ἱππάρχω
τῷ υίεῖ τὴν παραιβατήσασαν
αὐτῷ γυναῖκα Φύην τὴν Σωκράτους
θυγατέρα καὶ Χάρμου τοῦ πολεμαρχήσαντος θυγατέρα ἔλαβεν Ἱππία
περικαλλεστάτην οὖσαν τῷ μετ' αὐτὸν τυραννεύσαντι.

Nach Thuk. 6, 55 war die Frau des Hippias Myrrhine, die Tochter des Kallias.

<sup>1)</sup> Ueber die Zeit des Erscheinens der Atthis des Androtion s. Keil a. a. O. 190 ff., der eine eingehende Benutzung derselben durch Arist. annimmt. Kleidemos war ὁπόσοι τὰ ᾿Αθηναίων ἐπιχώρια ἔγραψαν ὁ ἀρ-χαιότατος (Paus. 10, 15. 5). Vergl.

oniden hätten, als ihnen im Kampfe mit den Peisistratiden alles missglückte, sich den Neubau des delphischen Tempels verdingen lassen, wodurch sie Mittel für den Hülfszug der Lakedaimonier gewonnen hätten, scheinen in dem Sinne verstanden werden zu müssen, dass sie, wie Philochoros berichtet, für die Baugelder Truppen sammelten und die Lakedaimonier bei ihrem Zuge gegen die Peisistratiden, der für die Alkmeoniden ein Hülfszug war, unterstützten. Es liegt nun nahe, anzunehmen, dass diese neue Version von der Theilnahme der Alkmeoniden an der Befreiung Athens von den Peisistratiden Gemeingut der Atthiden gewesen ist und dass Aristoteles seine Angabe aus Kleidemos oder Androtion entlehnt hat, während zu Herodots Zeit in Athen die Ansicht die herrschende war, dass die Alkmeoniden, in Delphoi sitzend, durch Bestechung die Pythia gewannen und durch diese die Lakedaimonier zum Zuge gegen die Peisistratiden veranlassten. 1)

Es ist bekannt, dass die Atthidographen die geschichtlichen Ereignisse, welche sie berichteten, nach den Archontenjahren gruppierten. Die wiederholt bei Aristoteles sich findenden Jahresbestimmungen durch die Archontennamen in dem hier zu betrachtenden Abschnitt seiner Verfassungsgeschichte scheinen auf die von ihm benutzten Atthiden zurückzugehen.<sup>2</sup>)

Da Kleidemos sich offenbar eingehend mit den Familienverhältnissen der Peisistratiden beschäftigt hatte, so ist es wahrscheinlich, dass die von Thukydides abweichenden Angaben des

<sup>1)</sup> S. Her. 5, 62. 63. Philochor. fr. 70 bei Müller fr. h. gr. 1, 390 berichtet: λέγεται, ὅτι τὸν Πυθικὸν ναὸν ἐμποησθέντα, ῶς φασιν, ὑπὸ τῶν Πεισιστρατιδῶν οἱ ᾿Αλκμαιωνίδαι φυγαδευθέντες ὑπ᾽ αὐτῶν ὑπέσχοντο ἀνοικοδομῆσαι καὶ δεξάμενοι χρήματα καὶ συναγαγόντες δύναμιν ἐπέθεντο τοῖς Πεισιστρατίδαις καὶ νικήσαντες μετ᾽ εὐχαριστηρίων πλειόνων ἀνφκοδόμησαν τῷ δεῷ τὸ τέμενος, ὡς Φιλόχορος ἱστορεῖ, womit zu vergleichen ist Arist. 19, 4: ἀποτυγχάνοντες οὖν (nämlich οἱ ᾿Αλκμεωνίδαι) ἐν ᾶπασι τοῖς ᾶλλοις ἐμισθώσαντο τὸν ἐν Δελφοῖς νεὼν οἰκοδομεῖν, ὅθεν εὐπόρησαν χρημάτων πρὸς τὴν τῶν Λακώνων βοήθειαν. Vergl. auch Isokr. 15, 232.

<sup>2)</sup> Schon Hellanikos hatte in seiner Atthis die Ereignisse nach Archontenjahren gruppiert. S. Schol. Arist. Frösche 706: τοὺς συνναυμαχήσαντας δούλους Ἑλλάνικός φησιν ἐλευθερωθῆναι καὶ ἐγγραφέντας ὡς Πλαταιεῖς συμπολιτεύεσθαι αὐτοῖς, διεξιών τὰ ἐπὶ Αντιγένους τοῦ πρὸ Καλλίου, während bei Müller fr. h. gr. 1 p. 56 fr. 80 die letzten Worte ausgelassen sind. Bei Philochoros lässt sich das wiederholt beobachten. S. fr. 90. 97. 98. 99. 107. 108. 111. 116. 117. 119. 132. 135, 144. Die Archontendatierungen bei Arist. 14, 1. 4; 17, 1; 21, 2.

Aristoteles über die Söhne des Peisistratos aus Kleidemos entlehnt sind.1) Auch die Uebereinstimmung einzelner Stellen des Aristoteles mit Plutarch im Leben des Solon möchte ich auf die Benutzung einer gemeinsamen atthidographischen Quelle, für Plutarch wohl durch die Zwischeninstanz des Hermippos, zurückführen.2) Wenn ich auch nicht so weit gehe, wie Niese, der den verfassungsgeschichtlichen Theil der 'Αθηναίων πολιτεία für eine von Aristoteles aus der gangbaren Literatur seiner Zeit, wahrscheinlich einer Atthis, herausgehobene Geschichte der athenischen Verfassungsänderungen hält, so glaube doch auch ich, dass die Atthidenliteratur eine Hauptquelle des Aristoteles ge-Man wird deshalb auch die Abweichungen von wesen ist. Herodot und Thukydides, sowie auch das Neue, das er bietet, in dem hier zu behandelnden Abschnitte der Άθηναίων πολιτεία auf die Atthidographen zurückzuführen haben.

λέγεται δὲ Σόλωνα Πεισιστράτου τὴν φυλακὴν αἰτοῦντος ἀντιλέξαι καὶ εἰπεῖν, ὅτι τῶν μὲν εἰη σοφώτερος, τῶν δ' ἀνδρειό[τερο]ς. ὅσοι μὲν γὰρ ἀγνοοῦσι Πεισίστρατον ἐπιτιθέμενον τυραν[νίδι], σοφώτερος εἶναι τούτων, ὅσοι δ' εἰδότες κατασιωπῶσιν, ἀν-ἀρειότερος. ἐπεὶ δὲ λέγων [οὐκ ἔπει]-θεν, ἐξαράμενος τὰ ὅπλα πρὸ τῶν θυρῶν, αὐτὸς μὲν ἔφη βεβοηθηκέναι τῆ πατρίδι, καθ' ὅσον ἤν δυνατός (ἤδη γὰρ σφόδρα πρεσβύτης ἦν), ἀξιοῦν δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ταὐτὸ τοῦτο ποιεῖν

٢

## Arist. 16, 8.

ἔν τε γὰς τοῖς ἄλλοι[ς προηςεῖτο] πάντα διοικεῖν κατὰ τοὺς νόμους, οἰδεμίαν έαυτῷ πλεονεξίαν διδούς, [καί ποτ]ε προσκληθεὶς φόνου δίκην εἰς Αρειον πάγον αὐτὸς μὲν ἀπήντησεν ὰς ἀπολογησόμενος, ὁ δὲ προσκλεσάμενος φοβηθεὶς ἔλιπεν.

Vergl. auch Bruno Keil a. a. O. 186 ff.

Gilbert, griech. Staatsalterth. I. 2. Aufl.

- ἀπῆλθεν εἰπών, ὅτι τῶν μέν ἐστι σοφώτερος, τῶν δὲ ἀνδρειότερος σοφώτερος μὲν τῶν μὴ συνιέντων τὸ πραττόμενον, ἀνδρειότερος δὲ τῶν συνιέντων μέν, ἐναντιοῦσθαι δὲ τῆ τυραννίδι φοβουμένων. Und dann nach einer neuen Volksversammlung, in der Solon gesprochen hatte: οὐδενὸς δὲ προσέχοντος αὐτῷ διὰ τὸν φόβον ἀπῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἑαυτοῦ καὶ λαβὼν τὰ ὅπλα καὶ πρὸ τῶν θυρῶν θέμενος εἰς τὸν στενωπὸν ,,ἐμοὶ μὲν" εἶπεν ,,ὡς δυνατὸν ἢν βεβοήθηται τῆ πατρίδι καὶ τοῖς νόμοις.

#### Plut. Sol. 31.

καὶ γὰς ἐφύλαττε τοὺς πλείστους νόμους τοῦ Σόλωνος ἐμμένων πςῶτος αὐτὸς καὶ τοὺς φίλους ἀναγκά-ζων ὅς γε καὶ φόνου προσκληθεὶς εἰς Ἄρειον πάγον ἤδη τυραννῶν ἀπήντησε κοσμίως ἀπολογησόμενος, ὁ δὲ κατήγορος οὐχ ὑπήκουσεν.



<sup>1)</sup> Vergl. Arist. 17, 3. 4; 18, 1 mit Kleidemos in der S. XV, Anm. 1 citierten Stelle.

<sup>2)</sup> Die Uebereinstimmung zeigt sich in der Weise, dass Plutarch eingehender ist als Aristoteles, diesen also nicht wohl benutzt haben kann.

Vergl. Arist. 14, 2 mit Plut. Sol. 30.

Was die Berechtigung dieser Abweichungen betrifft, so verdient der Bericht des Thukydides über die Familienverhältnisse der Peisistratiden, da derselbe auf inschriftliches Material zurückgeht, ohne Zweifel den Vorzug vor dem Berichte des Aristoteles. Ebenso erscheint die Angabe desselben, welche den Thessalos, nicht den Hipparchos dem Harmodios nachstellen lässt, wenig glaubwürdig und ist, wie ich glaube, aus einer andern Quelle entlehnt, als diejenige war, aus welcher das Vorhergehende und das Nachfolgende stammt.1) Dagegen hat die Behauptung des Aristoteles, dass die Bürger unter den Peisistratiden die Pompe an den Panathenaien nicht bewaffnet geleitet haben, den Vorzug grösserer Glaubwürdigkeit für sich, womit die von Aristoteles bezeugte Entwaffnung der Bürgerschaft nach der letzten Rückkehr des Peisistratos im besten Zusammenhange steht.2) Die chronologischen Angaben des Aristoteles über die Herrschaft der Peisistratiden, die ohne Zweifel auf seine atthidographische Quelle zurückgehen, können so, wie sie überliefert sind, nicht richtig sein. Ich glaube nicht, dass die Einzelangaben über das doppelte Exil und die dreimalige Herrschaft des Peisistratos, wie Köhler annimmt, auf willkürlicher Berechnung beruhen, sondern halte dieselben, soweit sie richtig überliefert sind, für annähernde Schätzungen der zu Grunde liegenden Atthis.3) Auch die chronologische Ansetzung der Reform des Kleisthenes auf das Jahr des Archon Isagoras erklärt sich aus dem Umstande, dass die von Aristoteles benutzte Atthis unter

<sup>1)</sup> S. Niese in der histor. Zeitschrift 1892 p. 54/5. Hipparchos wird bei Arist. 18, 1 ἐρωτικός genannt, und man sollte meinen, dass ἐρασθεὶς γὰρ κ. τ. ἀ. 18, 2 müsste sich auf ihn beziehen. Aber davor ist Thessalos eingeschoben, von dem nachher keine Rede mehr ist.

<sup>2)</sup> S. Arist. 18, 4 im Gegensatz zu Thuk. 6, 56. 58. Für Aristoteles spricht das Skolion zu Ehren des Harmodios und Aristogeiton mit dem Anfange ἐν μύρτον κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω und der Erklärung bei Suid. ἐν μύρτον κλαδί. Der Bericht über die Entwaffnung der Bürgerschaft findet sich ausser bei Arist. 15, 4 auch bei Polyain. 1, 21, 2.

<sup>3)</sup> Die Archontennamen bei Arist. 14, 1. 4; 17, 1 weisen auf eine atthidographische Quelle zurück. Dass das zweite Exil des Peisistratos nicht erst ἔτει μάλιστα έβδόμφ μετὰ τὴν πάθοδον begonnen haben kann, die Zahlenangabe also falsch sein muss, zeigen die folgenden Worte des Aristoteles οὐ γὰο πολὺν χοόνον διακατέσχεν deutlich. S. auch Bauer liter. u. hist. Forsch. z. Aristot. Αθ. πολ. p. 51. Damit fällt aber auch die von Köhler in den Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1892 p. 339/40 angenommene willkürliche Berechnung. Vergl. auch Bruno Keil a. a. O. 51/2.

diesem chronologischen Titel die gesetzgeberische Thätigkeit des Kleisthenes erzählt hatte, obgleich thatsächlich die Verfassung desselben erst zur definitiven Durchführung gekommen ist, als Isagoras bereits Athen verlassen hatte. Selbständige chronologische Studien hat Aristoteles schwerlich gemacht. 1)

Auf eine atthidographische Quelle führe ich auch das zurück, was an verfassungsgeschichtlichen Notizen und an Berichten über einzelne Persönlichkeiten bei Aristoteles in den Capiteln 22—28 enthalten ist. Dafür sprechen zuerst die auch hier sich findenden Datierungen nach Archontennamen, dann die Uebereinstimmung einer Stelle des Aristoteles mit einem Fragment des Androtion.<sup>2</sup>) Es ist eine ganze Reihe neuer verfassungsgeschichtlicher Thatsachen, die wir hier erfahren. Das meiste Aufsehen hat der Bericht des Aristoteles über die Machtstellung des Areopag von der Schlacht bei Salamis bis zum J. 462/1 erregt. Aber genau betrachtet, bietet der Bericht nicht mehr, als wir bereits wussten, nur etwas bestimmter formuliert. Nach der solonischen Verfassung, an der Kleisthenes in diesem Punkte wohl nichts geändert hat, stand dem Areopag die Aufsicht über die Gesetze und über die Staatsleitung zu. Wie derselbe bei der Belagerung

Arist. 22, 3. 4

mit Androt. bei Harp. Ίππαρχος.

θαρροῦντος ἤδη τοῦ δήμου, τότε πρῶτον ἐχρήσαντο τῷ νόμῷ τῷ περὶ τὸν ὀστρακισμόν, δς ἐτέθη διὰ τὴν ὑποψίαν τῶν ἐν ταὶς δυνάμεσιν, ὅτι Πεισίστρατος δημαγωγὸς καὶ στρατηγὸς ὧν τύραννος κατέστη. καὶ πρῶτος ώστρακίσθη τῶν ἐκείνου συγγενῶν Ἱππαρχος Χάρμου Κολλυτεύς, δι' δν καὶ μάλιστα τὸν νόμον ἔθηκεν ὁ Κλεισθένης ἐξελάσαι βουλόμενος αὐτόν.

περί δὲ τοῦ (Ἰππάρχου τοῦ Χάρμου) Ανδροτίων ἐν τῆ δευτέρα φησίν,
ὅτι συγγενης μὲν ην Πεισιστράτου
τοῦ τυράννου καὶ πρῶτος ἐξωστρακίσθη, τοῦ περὶ τὸν ὀστρακισμὸν
νόμου τότε πρῶτον τεθέντος διὰ την
ὑποψίαν τῶν περὶ Πεισίστρατον, ὅτι
δημαγωγὸς ὧν καὶ στρατηγὸς ἐτυράννησεν.

<sup>1)</sup> Vergl. Köhler a. a. O. 341/2. Eine Berechtigung zu dieser chronologischen Ansetzung mochte der Umstand bieten, dass Her. 5, 69 den
Kleisthenes seine Verfassungsänderung vor seiner Vertreibung vornehmen
lässt, womit Arist. 20, 1 übereinstimmt. Dass das nicht unwahrscheinlich ist, ergiebt sich aus der Herbeirufung des Kleomenes durch Isagoras,
was doch wohl nur geschah, weil der letztere dem Kleisthenes nicht gewachsen war. Nach seiner Rückkehr hat dann Kleisthenes die neue Verfassung definitiv eingerichtet.

<sup>2)</sup> Für die Datierungen nach Archontennamen vergl. 22, 2. 3. 5. 7. 8; 23, 5; 25, 2; 26, 2. 3. 4; 27, 2. Für die Uebereinstimmung zwischen Aristoteles und Androtion vergl.

Athens am Ende des peloponnesischen Krieges unmittelbar in die Staatsleitung eingriff, so ist das Gleiche auch für das gefahrvolle Jahr 480 in einem hohen Grade wahrscheinlich. Was dort ohne Einfluss auf den Gang der Ereignisse blieb, war hier von glänzendem Erfolge begleitet. So erklärt es sich, wie ich glaube, sehr natürlich, dass der Areopag im weitern Verlaufe des Krieges sein Recht der Aufsicht über die Staatsleitung in ein unmittelbares Eingreifen in dieselbe verwandelte und sich so Functionen des Rathes, der Volksversammlung und der Gerichte aneignete.¹) Nachdem man 17 Jahre, wenn auch nicht ohne Widerspruch, diese Machtstellung des Areopag ertragen hatte, hat Ephialtes 462/1 ihm diese angemassten Functionen, vermittelst deren er direct in die Staatsleitung eingriff, wieder entzogen, und später haben bestimmte Gesetze des Perikles und Archestratos dem Areopag auch Rechte, die ihm verfassungsmässig zustanden, genommen.²)

<sup>1)</sup> Vergl. z, B. was Niese a. a. O. 64/5 und Köhler a. a. O. 343/4 gegen die Glaubwürdigkeit des aristotelischen Berichtes über die Machtstellung des Areopag bemerkt haben. Bezeugt war uns dieselbe bereits früher durch Arist. pol. 8 (5), 4 = p. 201, 5 Bekker: olov  $\tilde{\eta}$  έν  $\Lambda \varrho \epsilon l \varphi$  πάγ $\varphi$ βουλή εὐδοκιμήσασα ἐν τοῖς Μηδικοῖς ἔδοξε συντονωτέραν ποιῆσαι τὴν πολιτείαν und bei Cic. de off. 1, 22, 75: et Themistocles quidem nihil dixerit, in quo ipse Areopagum aduverit, at ille vere a se adiutum Themistoclem; est enim bellum gestum consilio senatus eius, qui a Solone erat constitutus. Der Widerspruch zwischen Arist. 23, 1 und Kleidem. bei Plut. Them. 10 scheint mir ohne Bedeutung zu sein, da Themistokles als gewesener Archon Mitglied des Areopag war. Ueber das Aufsichtsrecht des Areopag nach der solonischen Verfassung s. Arist. 8, 4. Ueber das Eingreifen des Areopag am Ende des peloponnesischen Krieges vergl. Lys. 12, 69. Dass der Areopag sich Functionen des Rathes, der Volksversammlung und der Gerichte angeeignet hatte, ergiebt sich aus Arist. 25, 2: καλ τὰ μὲν τοῖς πεντακοσίοις, τὰ δὲ τῷ δήμφ καὶ τοῖς δικαστηρίοις ἀπέδωκεν. Dass Herodot nichts von dieser Machtstellung des Areopag berichtet, will wenig besagen, denn was wissen wir aus Herodot viel für die innere Geschichte Athens in dieser Zeit.

<sup>2)</sup> Die Verwandelung des Aufsichtsrechtes in unmittelbares Eingreifen in die Staatsleitung das sind τὰ ἐπίθετα, δι' ὧν ἦν ἡ τῆς πολιτείας φυλακή bei Arist. 25, 2. Aristoteles bezeichnet diese Machtstellung des Areopag sonst noch durch δύναμις (25, 4) und ἐπιμέλεια (26, 1). Hinweisen will ich darauf, dass Oncken Athen und Hellas 236 ff. schon vor Jahren ausgeführt hat, die Neuerung des Ephialtes sei nur eine Zurückführung des Areopag auf sein ursprüngliches Princip gewesen. Auf die Erweiterung der gesetzlichen Rechte des Areopag bezog er p. 254 in den 458 aufgeführten Eumeniden des Aischylos die Stelle v. 693 ff. Von Perikles heisst es bei Arist. 27, 1: καὶ γὰς τῶν ἀρεοπαγιτῶν ἔνια παςείλετο. Von den 30 heisst es bei

Mir scheint diese Entwickelung durchaus natürlich zu sein und erweckt deshalb bei mir hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit nicht das geringste Bedenken.

Für die umfangreiche Behandelung der Oligarchien der 400 und der 30 (29-40) hat Aristoteles hauptsächlich urkundliches Material verwendet, für die Oligarchie der 400 das Psephisma des Pythodoros, welches die Einsetzung der 30 συγγραφείς bewirkte, die Anträge dieser συγγραφείς, den Entwurf der definitiven und der provisorischen Verfassung, in der Form von Volksbeschlüssen abgefasst, für die Oligarchie der 30 nur den Friedensvertrag zwischen den Anhängern der 30 und den zurückgekehrten Demokraten. 1) Was die wenigen geschichtlichen Notizen über die Regierung der 400 betrifft, welche sich bei Aristoteles neben dem urkundlichen Material finden, so gehen dieselben ohne Zweifel auf eine atthidographische Quelle zurück, wenn sich auch einzelne Anklänge an Thukydides finden. Dafür sprechen auch hier die genauen chronologischen Angaben, welche Aristoteles für die Geschichte der 400 bietet.2) Weit eingehender, als die Geschichte der Regierung der 400, ist bei Aristoteles die Dar-

Thuk. 8, 96. Arist. 33, 1 mit

πλείω γὰς ἐκ τῆς Εὐβοίας ἢ τῆς έν ή ναῦς τε καὶ τὸ μέγιστον Εὔβοιαν ἀπολωλέκεσαν, έξ ής πλείω Άττικῆς ἐτύγχανον ἀφελούμενοι ἢ τῆς Άττικῆς ἀφελοῦντο —

> mit33, 1. Thuk. 8, 97.

κατέλυσαν τούς τετρακοσίους καλ τὰ πράγματα παρέδωκαν τοῖς πεντα- τρακοσίους καταπαύσαντες τοῖς πενκισχιλίοις τοῖς ἐκ τῶν ὅπλων, ψηφισάμενοι μηδεμίαν άρχην είναι μισθοφόρον.

έν ήπες (έκκλησία) και τούς τετακισχιλίοις έψηφίσαντο τὰ πράγματα παραδοῦναι είναι δε αύτῶν ὁπόσοι και οπλα παρέχονται και μισθόν μηδένα φέρειν μηδεμια άρχη.

Harp. συγγραφείς beruft sich dafür, dass 30 συγγραφείς eingesetzt wurden, auf Androtion und Philochoros, während Thuk. 8, 67 nur von 10 berichtet. Da Harp. nicht das Psephisma des Pythodoros (s. Arist. 29, 2), sondern die Atthidographen dafür citiert, so ist es wahrscheinlich, dass die letzteren das urkundliche Material in seinem Wortlaute nicht hatten. Für die chronologischen Angaben vergl. Arist. 32, 1. 2; 33, 1.

Arist. 35, 2: καὶ τούς τ' Ἐφιάλτου καὶ Αρχεστράτου νόμους τοὺς περὶ τῶν Αφεοπαγιτών καθείλον έξ Άφείου πάγο[v].

<sup>1)</sup> Das Psephisma des Pythodoros: Arist. 29, 2. 3, die Anträge der συγγραφείς: 29, 4. 5, der Entwurf der definitiven Verfassung: 30, der provisorischen: 31, als Psephisma eingebracht: 32, 1, der Friedensvertrag zwischen den Anhängern der 30 und den Demokraten: 39.

<sup>2)</sup> Für die Anklänge an Thukydides vergl.

stellung der Ereignisse unter der Oligarchie der 30. Eine Benutzung des Xenophon von Seiten des Aristoteles hat für diese Darstellung nicht stattgefunden. Die aristotelische Darstellung ist viel kürzer und gedrängter als die xenophontische, aber doch wieder in Einzelheiten genauer als diese. Zu wiederholten Malen lautet der Bericht des Aristoteles anders, als der des Xenophon. Ob das Wort des Theramenes, welches Aristoteles citiert, eine Reminiscenz des letztern aus der Lectüre des Xenophon war, oder ob der Ausspruch historisch ist und deshalb von Aristoteles auch aus einer andern Quelle als aus Xenophon entlehnt sein kann, lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Quelle des Aristoteles war nach meiner Ueberzeugung auch für diese Partie eine Atthis, wofür wiederum die chronologischen Angaben zu zeugen scheinen, während eine Benutzung des Ephoros sehr fraglich ist.<sup>1</sup>)

Ich wende mich nun zu demjenigen Abschnitte der 'Αθη-

1) Genauer z. B. als Xenophon 2, 3, 51 ist Arist. 37, 1, wodurch die Verhandelung gegen Theramenes viel verständlicher wird. Nach Arist. 37, 2 wird die spartanische Garnison erbeten nach dem Tode des Theramenes, nach Xen. 2, 3, 13/4 vor demselben. Nach Arist. 37, 1 die Einnahme von Phyle durch Thrasybul vor dem Tode des Theramenes, nach Xen. 2, 4, 2 nach demselben. Für den Ausspruch des Theramenes vergl.

Arist. 36, 2

 $\mathbf{mit}$ 

Xen. 2, 3, 19.

Θηραμένης δὲ πάλιν ἐπιτιμᾳ καὶ τούτοις, πρῶτον μὲν ὅτι βουλόμενοι μεταδοῦναι τοῖς ἐπιεικέσι τρισχιλίοις μόνοις μεταδιδόασι, ὡς ἐν τούτῳ τῷ πλήθει τῆς ἀρετῆς ὡρισμένης, ἔπειθ' ὅτι δύο τὰ ἐναντιώτατα ποιοῦσιν, βίαιόν τε τὴν ἀρχὴν καὶ τῶν ἀρχομένων ῆττω παρασκευάζοντες.

ό δ' αὖ Θηραμένης καὶ πρὸς ταῦτα ἔλεγεν, ὅτι ἄτοπον δοκοίη ἑαυτῷ γε εἶναι τὸ πρῶτον μὲν βουλομένους τοὺς βελτίστους τῶν πολιτῶν κοινωνοὺς ποιήσασθαιτρισχιλίους, ῶσπερ τὸν ἀριθμὸν τοῦτον ἔχοντά τινα ἀνάγκην καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς εἶναι, καὶ οὕτ' ἔξω τούτων σπουδαίους οὕτ' ἐντὸς τούτων πονηροὺς οἶόν τε εἴη γενέσθαι ἔπειτα δ', ἔφη, ὁρῶ ἔγωγε δύο ἡμᾶς τὰ ἐναντιώτατα πράττοντας, βιαίαν τε τὴν ἀρχὴν καὶ ῆττονα τῶν ἀρχομένων κατασκευαζομένους.

Chronologische Angaben bei Arist. 34, 1. 2; 35, 1; 40, 4; 41, 1. Vergl. auch Arist. 34, 3: ἔγραψε δὲ τὸ ψήφισμα Δρακοντίδης ᾿Αφιδναῖος mit Philochor. fr. 135 bei Müller 1, 406: τὰ δὲ χρήματ ἐψηφίσαντο πάντ εἶναι στρατιωτικά, Δημοσθένους γράψαντος. Eine Benutzung des Ephoros durch Aristoteles sucht Bauer liter. u. hist. Forsch. z. Arist. ᾿Αθ΄. πολ. p. 151 ff. zu erweisen, ohne mich wenigstens zu überzeugen.

ναίων πολιτεία (5-13), in welchem Aristoteles über Solon und seine Gesetzgebung und das, was damit im Zusammenhange steht, handelt. Cap. 13, welches die Zeit während der Abwesenheit Solons von Athen bis zur Begründung der Tyrannis des Peisistratos behandelt, geht allem Anscheine nach auf eine atthidographische Quelle zurück, denn es finden sich auch hier wieder die genauen chronologischen Angaben, von denen bereits vorher die Rede war. Die Schilderung der drei στάσεις ist im wesentlichen dieselbe, wie bei Herodot. Der Schluss des Capitels ist eine Combination des Aristoteles aus dem Umstande, dass in der von ihm benutzten Atthis nach der Vertreibung der Peisistratiden eine allgemeine Diapsephisis verzeichnet war.1) Im cap. 12 hat Aristoteles selbst einen Theil des Quellenmaterials citiert, auf Grund dessen er die politischen und socialen Verhältnisse vor und unmittelbar nach Solons Gesetzgebung geschildert hat. Es sind das die Gedichte Solons selbst, auf die sich Aristoteles auch in seiner Darstellung wiederholt beruft.2) Daneben citiert er auch andere Schriftsteller, offenbar seine atthidographischen Quellen, die aber nur insofern für ihn von Bedeutung sind, als sie mit der primären Quelle, mit Solons Gedichten, übereinstimmen.3)

Sehen wir zunächst ab von denjenigen Capiteln, die politische Erörterungen enthalten, so bleibt noch die Frage zu beantworten, welches die Quelle des Aristoteles für seine antiquarischen Angaben über die solonische Gesetzgebung war. Und zwar empfiehlt es sich, diese Frage insofern zu erweitern, als

<sup>1)</sup> Arist. 13, 1. 2 enthält die Zahlenangaben. § 4 stimmt mit Her. 1, 59 überein. Vergl. auch Plut. Sol. 13, 29. § 5 ist eine Combination des Aristoteles.

<sup>2)</sup> Arist. 12 beginnt: ταῦτα δ' ὅτι τοῦτον ⟨τὸν⟩ τρόπον ἔσχεν οῖ τ' ἄλλοι συμφωνοῦσι πάντες καὶ αὐτὸς ἐν τῆ ποιήσει μέμνηται περὶ αὐτῶν ἐν τοῖσδε, worauf die Citate aus Solons Gedichten folgen. Eine Combination aus den solonischen Gedichten ist cap. 5, wo Solon gleichfalls wiederholt citiert wird. Ebenso auch wohl cap. 11, wie die Anfangsworte von cap. 12 andeuten. Einen Schluss aus Solons Gedichten bietet auch 6, 4.

<sup>3)</sup> Vergl. die Wendungen: ὡς ἔκ τε τῶν ἄλλων ὁμολογεὶται καὶ [αὐτὸς] ἐν τοῖσδε τοὶς ποιήμασι μαρτυρεῖ (5, 3), καὶ ἐν τοῖς ποιήμασιν αὐτὸς πολλαχοῦ μέμνηται καὶ οἱ ἄλλοι συνομολογοῦσι πάντες (6, 4), ταῦτα δ' ὅτι τοῦτον ⟨τὸν⟩ τρόπον ἔσχεν οῖ τ' ἄλλοι συμφωνοῦσι πάντες καὶ αὐτὸς ἐν τῆ ποιήσει μέμνηται περὶ αὐτῶν ἐν τοῖσδε (12, 1).

<sup>4)</sup> Die politischen Erörterungen sind enthalten in cap. 6, 2. 3 und 9, die antiquarischen Angaben in cap. 6, 1; 7; 8; 10.

wir auch die Quelle für die antiquarischen Angaben in der aristotelischen Darstellung der drakontischen (cap. 4) und kleisthenischen (cap. 21) Verfassung mit in den Bereich dieser Untersuchung ziehen. Dass Aristoteles antiquarische Angaben auch in seinen atthidographischen Quellen vorgefunden hat, unterliegt keinem Zweifel; dass er sie benutzt hat, erscheint, soweit das vorhandene Material zu einem derartigen Urtheil ausreicht, sehr fraglich.1) Neben diesen atthidographischen Quellen stand dem Aristoteles für die antiquarischen Details, die er bietet, auch urkundliches Material zur Verfügung, vor allem die Gesetze Drakons, Solons und Kleisthenes', und die Frage ist, ob Aristoteles von denselben für seine antiquarischen Angaben Gebrauch gemacht hat. Man hat das verneint. Nissen ist der Ansicht, dass Aristoteles für die ältesten Zeiten sich ohne sonderlich tiefgehende Studien auf literarische Quellen beschränkte, dass er z. B. die Darstellung der drakontischen Verfassung aus Kritias oder einem ähnlichen Pamphletisten entlehnte.<sup>2</sup>) Nach Niese ist die aristotelische Darstellung der älteren athenischen Verfassung, der drakontischen wie der solonischen, hypothetisch und beruht in der Hauptsache auf dem Glauben, dass Solon (mit Drakon) die attische Demokratie geschaffen habe. Dem gegenüber ist zu bemerken, dass die Verfassung Solons in der That eine freilich gemässigte Demokratie war, wie sie Solon in einem seiner

<sup>1)</sup> Vergl. die verschiedene Erklärung der σεισάχθεια bei Androtion (Plut. Sol. 15) und bei Arist. 6, 1; 12, 4, der die Angabe des erstern 10, 1, ohne ihn zu nennen, durch die Bemerkung widerlegt, dass die αὔξησις τοῦ νομίσματος nach der σεισάχθεια erfolgte. Nach Androtion sind die ἀποδέπται von Kleisthenes an Stelle der πωλαπρέται eingesetzt, über die Androtion auch sonst gehandelt hatte. S. Androt. fr. 3 = Harp. ἀποδέπται und fr. 4 = Schol. Arist. Vög. 1540. Arist. 7, 3 bezeugt das Vorhandensein der πωλαπρέται unter Solon, von der Einsetzung der ἀποδέπται durch Kleisthenes berichtet er nichts. Kleidemos fr. 8 = Phot. ναυπραρία berichtet, Kleisthenes habe mit der Einrichtung der 10 neuen Phylen auch 50 Naukrarien eingerichtet. Aristoteles weiss nichts davon.

<sup>2)</sup> S. Nissen a. a. O. 201. Eine ähnliche Ansicht, wie Nissen, vertritt auch Herzog zur Literatur üb. d. Staat d. Athener. Tübingen 1892 p. 26 ff., der Arist. 4 auf eine Schrift zurückführt, welche, der Parteiliteratur angehörig, die vor 411 von oligarchischer Seite ausging und die Ereignisse dieses Jahres vorbereitete, das, was der Verfasser wollte, in dem Bilde einer fictiven Staatsordnung des Drakon darstellte. Diese ganze hier angenommene Parteiliteratur vor dem J. 411 ist schattenhaft.

Gesetze selbst bezeichnet hat. 1) Niese meint, die solonische Verfassung sei nicht schriftlich aufgezeichnet; man habe aus der Zeit Solons nur die Gesetze gehabt, in denen sich auch das befand, was von Drakons Gesetzen erhalten war. Solons Gesetze enthielten nur Familien- und Erbrecht, Process-, Straf- und Polizeibestimmungen. Wenn man auch zugeben muss, dass eine schriftliche Aufzeichnung der solonischen Verfassung als solcher, wenigstens in der systematischen Anordnung, wie wir sie bei modernen Verfassungen gewohnt sind, nicht stattgefunden hat, so ist doch der von Niese angenommene Inhalt der solonischen Gesetze viel zu beschränkt. Ich will davon absehen, dass uns als Inhalt der solonischen Gesetzestafeln of περί τῶν Γερῶν νόμοι, οί πολιτικοί νόμοι und οί περί τῶν ίδιωτικῶν νόμοι bezeugt werden; aber ich meine, Gesetze, welche auf sacralem Gebiete bestimmten, welche Opfer und wie sie zu feiern seien, die werden auch auf politischem Gebiete über die Verfassungseinrichtungen nicht vollständig geschwiegen haben.<sup>2</sup>)

Niese giebt selbst zu, dass die Gesetze eine bestimmte Verfassung voraussetzten und insofern für die Ermittelung dieser dienen durften, als man aus ihnen auf die Bestimmungen der Verfassung schliessen konnte. Es wird uns ausdrücklich bezeugt, dass in den solonischen Gesetzen über die Competenzen der vaúnoaoo gehandelt war. Dem gegenüber ist es wenig wahrscheinlich, dass von der Trittyen- und Naukrarienordnung als solcher in den Gesetzen nirgends die Rede gewesen sein sollte

<sup>1)</sup> Vergl. Niese in der histor. Zeitschrift 1892, 58 ff. Arist. 8, 4 rechnet zu den Functionen des solonischen Areopag: καὶ τοὺς ἐπὶ κατα-λύσει τοῦ δήμου συνισταμένους ἔκρινεν, Σόλωνος θέντ[ος] νόμον . . . . . . . . κερὶ αὐτῶν. Zu diesem Gesetze gehörte ohne Zweifel die Bestimmung, welche nach Andok. v. d. Myst. 95 ἐν τῆ στήλη ἔμπροσθεν τοῦ βουλευτη-ρίου aufgezeichnet war: ος αν ἄρξη ἐν τῆ πόλει τῆς δημοκρατίας κατα-λυθείσης, νηποινεὶ τεθνάναι καὶ τὸν ἀποκτείναντα ὅσιον εἶναι καὶ τὰ χρήματα ἔχειν τοῦ ἀποθανόντος. Andok. bemerkt dazu: ἄλλο τι οὖν, ὡ Ἐπίχαρες, ἢ νῦν ὁ ἀποκτείνας σε καθαρὸς τὰς χεῖρας ἔσται, κατά γε τὸν Σόλωνος νόμον; Also eine Demokratie war Solons Verfassung nach seinem eigenen Zeugniss.

<sup>2)</sup> Ueber den Inhalt der solonischen Gesetzestafeln, wenn dabei auch fälschlich κύρβεις und ἄξονες unterschieden werden, s. Schol. Plat. Pol. p. 298 d. Suid. κύρβεις 1. Art. Bei Lys. 30, 17 heisst es: θαυμάζω δὲ, εἰ μὴ ἐνθυμεῖται, ὅταν ἐμὲ φάσκη ἀσεβεῖν λέγοντα, ὡς χρὴ θύειν τὰς θυσίας τὰς ἐκ τῶν κύρβεων καὶ τῶν στηλῶν κατὰ τὰς συγγραφάς, ὅτι καὶ τῆς πόλεως κατηγορεί. S. auch § 18.

oder dass, wenn man dieses trotzdem annimmt, es nicht möglich war, aus diesen beiläufigen Bestimmungen über die ναύκραροι eine richtige Vorstellung der Organisation derselben zu gewinnen.<sup>1</sup>) Gewiss war es möglich, selbst vorausgesetzt, dass in den solonischen Gesetzen die Competenzen des Areopag nicht im Zusammenhange erörtert waren, sich aus den einzelnen Bestimmungen der Gesetze ein wahrheitsgemässes Bild von der Thätigkeit des Areopag zu entwerfen, wie es Aristoteles gethan hat. Die Einführung der Appellation von den Entscheidungen der Archonten an ein Volksgericht, welche Aristoteles dem Solon zuschreibt, konnte er gewiss aus den solonischen Gesetzen entnehmen, da selbst wir noch in der glücklichen Lage sind, dieses durch ein solonisches Gesetz urkundlich belegen zu können. Ich verstehe deshalb nicht, wie Niese die Herleitung der Volksgerichte von Solon als eine ganz anachronistische Hypothese bezeichnet.2) Als solonische Gesetze sind uns bezeugt das Verbot des δανείζειν έπλ τοῖς σώμασιν, die Freigabe des Zinsfusses, die Festsetzung einer Maximalgrenze, welche kein Grundbesitz eines einzelnen überschreiten durfte. Sollte es dem Aristoteles nicht möglich gewesen sein, aus diesen und ähnlichen Bestimmungen und mit Berücksichtigung der solonischen Gedichte ein wahrheitsgemässes Bild von den socialen Zuständen vor Solon zu entwerfen? Mussten nicht Gesetze ähnlicher Art, wie das solonische Epitimiegesetz auf dem 13. Axon, auch auf die vorsolonischen Verfassungszustände ein erhellendes Licht werfen?<sup>8</sup>)

<sup>1)</sup> S. Arist 8, 3: διὸ καὶ ἐν τοῖς νόμοις τοὶς Σόλωνος οἰς οὐκέτι χρῶνται πολλαχ[οῦ γέ]γραπται, 'τοὺς ναυκράρους εἰσπράττειν' καὶ 'ἀναλίσκειν ἐκ τοῦ ναυκραρικοῦ ἀργυρ[ίου]'. Vergl. auch Phot. ναυκραρία: καὶ ἐν τοῖς νόμοις λέγει [für das handschriftliche δὲ], 'ἐάν τις ναυκραρίας ἀμφισβητῆ' καὶ 'τοὺς ναυκράρους τοὺς κατὰ ναυκραρίαν'.

<sup>2)</sup> Ueber den solonischen Areopag s. Arist. 8, 4, über das Volksgericht 7, 2; 9, 2. Niese's Ansicht a. a. O. 65, 2. Lys. 10, 16 citiert das solonische Gesetz: δεδέσθαι δ' ἐν τῆ ποδοκάκκη ἡμέρας πέντε τὸν πόδα, ἐὰν προστιμήση ἡ ἡλιαία, an dessen Authenticität wegen des alterthümlichen Ausdruckes ποδοκάκκη gewiss nicht zu zweifeln ist. S. auch die folgenden Gesetze.

<sup>3)</sup> Verbot des δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν: Arist. 6, 1; 9, 1. Freigabe des Zinsfusses nach Lys. 10, 18: τὸ ἀργύριον στάσιμον εἶναι, ἐφ' ὁπόσφο ἂν βούληται ὁ δανείζων mit der Erklärung. Ueber den Grundbesitz s. Arist. pol. 2, 7 = p. 37, 26 ff. Bekker: οἶον καὶ Σόλων ἐνομοθέτησεν καὶ παρ' ἄλλοις ἐστὶ νόμος, ὃς κωλύει κτᾶσθαι γῆν, ὁπόσην ἂν βούληταί τις. Das solonische Epitimiegesetz s. bei Plut. Sol. 19.

Was ich hier angeführt habe, sind nur Beispiele, soweit sie unser wenig umfangreiches Material bietet. Aber so viel lehren sie trotz ihrer geringen Zahl, dass Aristoteles, wenn er nur wollte, aus den Bestimmungen der drakontischen, solonischen und kleisthenischen Gesetze sehr wohl das allgemeine Bild von den Einrichtungen der drakontischen, solonischen und kleisthenischen Verfassung entwerfen konnte, welches uns die 'Αθηναίων πολιτεία bietet. Die Frage ist also nur diese, ob Aristoteles es gewollt hat. Nach Nissen und Niese hat er es offenbar nicht gewollt, da nach ihrer Ansicht von urkundlichen Studien des Aristoteles in dem verfassungsgeschichtlichen Theile der 'Αθηναίων πολιτεία kaum die Rede sein kann. Und doch hatte Aristoteles, als er die Abfassung der 'Αθηναίων πολιτεία begann, wie auch Nissen annimmt, bereits 5 Bücher περί Σόλωνος άξόνων geschrieben und war beschäftigt, wie Usener gezeigt hat, dem Nissen zustimmt, zusammen mit Theophrast an der Herstellung der συναγωγή τῶν νόμων, welche eine Zusammenstellung des in den einzelnen Staaten geltenden Rechtes und eine Darlegung der mit seiner Ausübung betrauten Organe enthielt. 1) Also im vollen Besitze des urkundlichen Materials und ohne Zweifel auch bei genauer Kenntniss desselben zog Aristoteles es

<sup>1)</sup> Περί τῶν Σόλωνος ἀξόνων ε' citiert in einem spätern Verzeichniss aristotelischer Schriften (s. Westermann Biogr. 404) als ein Werk des Aristoteles. Nissen a. a. O. 167/8 nimmt dessen Echtheit an. Ueber die Mitarbeit des Aristoteles an der unter des Theophrast Namen gehenden συναγωγη τῶν νόμων s. Usener in den Preuss. Jahrb. 53 p. 22, dem Nissen a. a. O. 183 ff. zustimmt. Diese Mitarbeit des Aristoteles ergiebt sich aus dem Selbsteitat in der Politik 8 (5), 9 = p. 214, 21 ff. Bekker: ἀπλῶς δὲ δσα έν τοὶς νόμοις ὡς συμφέροντα λέγομεν ταῖς πολιτείαις, ἄπαντα ταῦτα σώζει τὰς πολιτείας und aus Philodem. Rhet. (Vol. Hercul. V fol. 147) 11 ff.: πω̃ς [δ'] οὐχὶ δανμ[ασ]μο[ν] ἐνέφ[νσ]ε μέγαν τῆς δ[ν]νάμεω[ς; έ]ξέστη <math>λιπών δ[ε] της οίκειας πραγματείας καὶ διὰ ταῦτ' έφωρᾶτο τούς τε νόμους συνάγων αμα τῷ μαθητεῖ καὶ τὰς τοσαύτας πολιτείας καὶ τὰ περὶ τῶν [τό]πων [δ]ικαιώματα καὶ τὰ πρὸς τοὺς καιροὺς καὶ πᾶν ὅσον τῆς τοιαύτη[ς έστι πραγματείας]. Schon als Gesetzgeber seiner Vaterstadt Stageira (Diog L. 5, 1, 6. Plut. adv. Colot. 32, 9 p. 1377 Didot), die auf seine Bitten wieder aufgebaut wurde (Plut. Alex. 7 vit. Arist. bei Westermann Biogr. p. 400, 58 ff.), wird sich Aristoteles mit den Gesetzen Athens bekannt gemacht haben. Vergl. Isokr. 15, 83: άλλὰ τοῖς μὲν τοὺς νόμους τιθέναι προαιρουμένοις προύργου γέγονε τὸ πληθος τῶν κειμένων, οὐδὲν γὰρ αὐτοὺς δεί ζητεϊν ετέρους, άλλὰ τοὺς παρὰ τοῖς ἄλλοις εὐδοκιμοῦντας πειραθῆναι συναγαγείν -

vor, bei der Abfassung seiner 'Αθηναίων πολιτεία von diesem Material keinen Gebrauch zu machen, sondern sich auf die zu seiner Zeit vorhandenen literarischen Hülfsmittel zu beschränken, auf die Gefahr hin, bei den vielen Grenzgebieten zwischen Verfassung und Gesetzen durch seine der Literatur entnommene Darstellung der athenischen Verfassungsgeschichte mit der unter seinem Namen gehenden und doch theilweise auch gewiss von ihm bearbeiteten, auf urkundlichem Material beruhenden συναγωγη τῶν νόμων in Widerspruch zu gerathen. Ich meine, der Verfasser, um den es sich handelt, brauchte nicht Aristoteles zu sein, um eine derartige Annahme als unmöglich erscheinen zu lassen. Und in der That widerspricht dem auch die 'Αθηναίων πολιτεία selbst, in welcher der Verfasser sich wiederholt auf die solonischen Gesetze beruft, die er nach dem, was eben vorausgeschickt wurde, doch schwerlich aus seiner literarischen Quelle entlehnt haben wird.

Die Eigenthümlichkeit des aristotelischen Abrisses der drakontischen, solonischen und kleisthenischen Verfassung, in dem wir manches vermissen, was in einer systematischen Darstellung nicht fehlen dürfte, und in dem sich manches findet, das an sich von geringer Bedeutung ist, erklärt sich, wie ich glaube, durchaus befriedigend aus dem Umstande, dass die Quelle des Aristoteles nicht eine systematisch geordnete und schriftlich aufgezeichnete Verfassungsurkunde, sondern eine Zusammenstellung von Gesetzen war, aus denen Aristoteles auf die entsprechenden Verfassungseinrichtungen zurückschloss. 1) Dazu kommt noch der

<sup>1)</sup> Berufung auf solonische Gesetze bei Arist. 8, 3. 4. 5; 16, 10. Erwähnung kleisthenischer Gesetze: 22, 1. Bei Plut. Sol. 31 heisst es: os δε Θεόφραστος ιστόρηκε, και τον της άργιας νόμον ού Σόλων έθηκεν, άλλα Πεισίστρατος, ῷ τήν τε χώραν ἐνεργοτέραν καὶ τὴν πόλιν ἡρεμαιοτέραν έποίησεν. Arist. 16, 2. 3 ist, wie es scheint, eine Combination aus diesem Gesetze. Arist. pol. 6 (4), 1, p. 146, 17 ff. Bekker sagt: πρὸς γὰς τὰς πολιτείας τους νόμους δεῖ τίθεσθαι καὶ τίθενται πάντες, ἀλλ' οὐ τὰς πολιτείας πρός τοὺς νόμους. πολιτεία μὲν γάρ έστι τάξις ταῖς πόλεσιν ἡ περλ τὰς ἀρχάς, τίνα τρόπον νενέμηνται καὶ τί τὸ κύριον τῆς πολιτείας καὶ τί τὸ τέλος εκάστης τῆς κοινωνίας ἐστίν· νόμοι δὲ κεχωρισμένοι τῶν δηλούντων την πολιτείαν, καθ' οθς δεί τους άρχοντας άρχειν καλ φυλάττειν τους παραβαίνοντας αὐτούς. Arist. 'Αθ. πολ. 9, 1 und 10, 1 wird diese Scheidung nicht gemacht. Von denselben drei Einrichtungen Solons heisst es 9, 1: δοκεί δὲ τῆς Σόλωνος πολιτείας τρία ταῦτ' εἶναι τὰ δημικώτατα, 10, 1: έν [μεν οὖν τ]οῖς νόμοις ταῦτα δοκεῖ θείναι δημοτικά, und zwar deshalb, weil Aristoteles aus den Bestimmungen der solonischen νόμοι auf die πολι-

zweite Umstand hinzu, dass die συναγωγή τῶν νόμων und τῶν πολιτειῶν sich ohne Zweifel gegenseitig ergänzten und dass deshalb manches, was wir heute in der Άθηναίων πολιτεία vermissen, in den Άθηναίων νόμοι zu finden war. Aus den Bestimmungen der solonischen Gesetze - und das Gleiche gilt auch von den Gesetzen des Drakon und Kleisthenes - hat also Aristoteles auf die Einrichtungen der Verfassung Solons zurückgeschlossen, und es ist deshalb nicht unmöglich, dass der eine oder andere Schluss, wenn die Prämissen desselben nicht genügend begründet waren, uns heute gewagt erscheinen würde, wenn wir das zur Controle nothwendige Gesetzesmaterial besässen. Da uns dieses aber fehlt, so sind Vermuthungen unsererseits jedenfalls haltloser, als die auf dieses Material basierten Schlüsse des Aristoteles. Nur in einem Falle hat uns dieser einen Einblick in die Art gewährt, wie er zu seinen verfassungsrechtlichen Ansetzungen gekommen ist, und dieser Fall stimmt mit dem überein, was oben ausgeführt wurde. Aristoteles berichtet, Solon habe bestimmt, dass die Beamten den drei obersten Schatzungsclassen entnommen werden sollten, εκάστοις ἀνὰ λόγον τῷ μεγέθει τοῦ τιμήματος ἀποδιδοὺς [τὴν ἀρ]χήν. Es ist das, wie Aristoteles selbst angiebt, ein Schluss, zu dem er durch die Bestimmung in den solonischen Gesetzen gekommen ist, dass die Schatzmeister der Göttin aus den Pentakosiomedimnen genommen werden sollten, wohl im Zusammenhange mit der Thatsache, dass im Jahre 457 auch den Zeugiten der Zutritt zum Archontat eröffnet wurde.1) Wenn alle Schlüsse des Aristoteles gleich gut begründet sind - und das scheinen sie zu sein, da er zu diesem Schlusse als einem nach seiner Ansicht nicht absolut sicher begründeten seine Prämissen anführt —, so dürfen wir seine Darstellung der drakontischen, solonischen und kleisthe-

rela zurückschloss. Die Höhe der solonischen Schatzungsclassen konnte Aristoteles aus den Gesetzen Solons nicht ersehen. Deshalb motiviert er 7,4 seinen Ansatz für die luneig gegenüber anderen Schriftstellern, die anderer Ansicht waren.

<sup>1)</sup> S. Arist. 7, 3. 8, 1 heisst es dann: σημεῖον δ' ὅτι πληφωτὰς ἐποίησεν ἐκ τῶν τιμημάτων ὁ περὶ τῶν ταμιῶν νόμος, ῷ χρώμενοι [διατελο]ὖσι ἔτι καὶ νῦν κελεύει γὰρ πληροῦν τοὺς ταμίας ἐκ πεντακοσιομεδίμνω[ν] verglichen mit 47, 1: πρῶτον μὲν γὰρ οἱ ταμίαι τῆς ᾿Αθηνᾶς εἰσὶ μὲν δέκα, κ[ληροῦται] δ' εἶς ἐκ τῆς φυλῆς, ἐκ πεντακοσιομεδίμνων κατὰ τὸν Σόλωνος νόμ[ον ἔτι γὰρ ὁ ν]όμος κύριός ἐστιν. Ueber die Veränderung im J. 457 s. Arist. 26, 2.

nischen Verfassung im Grossen und Ganzen gewiss als richtig annehmen. Wir mögen es vom Standpunkte der heutigen Forschung tadeln, dass es uns Aristoteles sehr häufig durch Verschweigen der ihn zu seinen Angaben bestimmenden Momente nicht möglich gemacht hat, nachzuprüfen, wie er zu den Resultaten seiner Forschung gekommen ist; aber das ist ein Tadel, welcher nicht ihn allein trifft, sondern die literarische Arbeitsmethode des Alterthums überhaupt. So ist denn mein Standpunkt gegenüber der Benutzung der aristotelischen 'Αθηναίων πολιτεία für die Darstellung der drakontischen, solonischen und kleisthenischen Verfassung der, dass ich in den Angaben derselben wohl begründete, auf urkundliches Material zurückgehende Zeugnisse erblicke, die wir durch eigene Vermuthungen zu ersetzen nicht berechtigt sind. Treten wir ohne Vorurtheil an diese aristotelischen Berichte heran, so werden wir finden, dass sich dieselben sehr wohl mit den uns bis dahin bekannten Zeugnissen vereinigen lassen. Eine andere Beurtheilung verlangt die aristotelische Darstellung der vordrakontischen Verfassung. Dieselbe ist ohne Zweifel eine Combination des Aristoteles, die sich dieser aus der Vergleichung der Berichte der Atthiden und aus der Deutung geschichtlicher Thatsachen gebildet hat. 1) Trotzdem habe ich geglaubt, auch bei der Darstellung dieser ältesten Periode der athenischen Verfassungsgeschichte dem Aristoteles folgen zu müssen, da derselbe für uns jedenfalls die älteste Ueberlieferung repräsentiert und da ihm und seinen Quellen noch geschichtliches Material zu Gebote stehen konnte, das für uns in seiner primären Form verloren gegangen ist.

Ich wende mich jetzt zu der Betrachtung der historischpolitischen Erörterungen, welche die verfassungsgeschichtliche
Darstellung der 'Αθηναίων πολιτεία an verschiedenen Stellen
durchziehen. Unter den Friedensbedingungen, welche Lysandros
den besiegten Athenern auferlegte, war auch die, welche sie
verpflichtete, fortan ihren Staat nach der πάτριος πολιτεία zu
verwalten. Es entstand gegenüber dieser Bedingung sofort ein
Streit zwischen den verschiedenen Parteien, indem die Demokraten die bestehende Demokratie zu erhalten suchten, offenbar
unter dem Vorgeben, es sei das die von den Vorfahren ererbte

<sup>1)</sup> Aristoteles hat für cap. 3 verschiedene schriftliche Quellen benutzt, es werden of  $\pi \lambda \epsilon lov_{\mathcal{S}}$  und  $\tilde{\epsilon}v_{lov}$  seiner Gewährsmänner unterschieden. Für einzelne Angaben führt er geschichtliche Thatsachen als  $\sigma \eta \mu \epsilon \tilde{\iota} \alpha$  an.

Verfassung, während von den Angesehenen die Mitglieder der Hetairien und die nach dem Friedensschlusse zurückgekehrten Verbannten offenbar unter demselben Vorgeben wie die Demokraten die Einrichtung einer oligarchischen Verfassung verlangten, diejenigen dagegen, welche keiner Hetairie angehörten, die Einführung der wirklichen πάτριος πολιτεία erstrebten. Das Haupt der letzteren war Theramenes. Da sich Lysandros auf die Seite der oligarchisch Gesinnten schlug, so wurde die Oligarchie der 30 eingerichtet. Aber auch diese 30, zu denen ja auch Theramenes gehörte, gaben sich zuerst den Anschein, als ob sie der πάτριος πολιτεία anhingen. Sie beseitigten die Gesetze des Ephialtes und Archestratos über die Beschränkung der Machtstellung des Areopag, schafften, um den Gerichten das Recht der subjectiven Entscheidung zu entziehen, die zweideutigen Bestimmungen in den solonischen Gesetzen ab, alles unter dem Vorgeben, die von den Vorfahren ererbte Verfassung wieder herstellen und unangreifbar machen zu wollen. 1)

Die πάτριος πολιτεία bezeichnete darnach die Verfassungsentwickelung, wie sie durch die Gesetzgebung Solons zum Abschluss gekommen war, d. h. diejenigen Verfassungsformen, welche die drakontischen und solonischen Gesetze kennen lehrten. Ob die Einrichtungen des Kleisthenes noch zu der πάτριος πολιτεία gehörten, darüber scheinen die Anhänger derselben nicht einig gewesen zu sein.<sup>2</sup>) Aristoteles, selbst ein Anhänger dieser Verfassung, verneint es offenbar und hat die kleisthenische Demokratie nur in ihrer Beschränkung zur Zeit der erweiterten Machtstellung des Areopag gebilligt. Die Verfassung, welche kurze Zeit nach dem Sturze der 400 bestand und ursprünglich auch für die Regierung der 400 geplant war, entsprach dem Ver-

<sup>1)</sup> Vergl. Arist. 34, 3 ähnlich, wenn auch nicht so eingehend Diod. 14, 3. Arist. 35, 2.

<sup>2)</sup> Der Antrag des Pythodoros im J. 411 muss die 30 συγγραφείς beauftragt haben, die Gesetze Drakons und Solons zum Zweck der Verfassungsrevision einzusehen. Das ergiebt sich aus dem Zusatzantrag des Kleitophon: προσαναζητήσαι δὲ τοὺς αίρεθέντας ἔγραψεν καὶ τοὺς πατρίους νόμους, οῦς Κλεισθένης ἔθηκεν, ὅτε καθίστη τὴν δημοκρατίαν, ὅπως ⟨αν⟩ ἀκούσαντες καὶ τούτων βουλεύσωνται τὸ ἄριστον. Kleitophon, der noch 404 Anhänger der πάτριος πολιτεία war (Arist. 34, 3), rechnet also auch die Gesetze des Kleisthenes zu derselben. Der Entwurf der provisorischen Verfassung des J. 411, welcher bestimmte: βουλεύειν μὲν τετρακοσίους κατὰ τὰ πάτρια (Arist. 31, 1), verstand unter τὰ πάτρια die solonische Verfassung.

fassungsideale des Aristoteles. Der Umstand, dass er sich in diesem Ideale mit der politischen Anschauung des Theramenes begegnete, erklärt die Vorliebe, mit welcher dieser Politiker bei Aristoteles behandelt ist.<sup>1</sup>)

Aber die πάτριος πολιτεία des Theramenes genügte keineswegs denjenigen Vorstellungen, welche sich die Oligarchen der Hetairien und die zurückgekehrten Verbannten von der wiederzuerstrebenden Verfassung der Vorfahren gebildet hatten. Nach

<sup>1)</sup> Arist. 29, 3 bemerkt zu dem in der vorhergehenden Anmerkung citierten Antrag des Kleitophon: ώς οὐ δημοτικήν άλλὰ παραπλησίαν οὖσαν την Κλεισθένους πολιτείαν τη Σόλωνος. Bei Arist. 20, 1 heisst es: τούτων δε γενομένων (d. h. durch die Einrichtungen des Kleisthenes) δημοτικωτέρα πολ $\dot{v}$  της Σόλωνος έγένετο  $\dot{\eta}$  πολιτεία. Vergl. auch 41, 2. Von der Zeit der Machtstellung des Areopag sagt Arist. 23, 2: καὶ ἐπολιτεύθησαν Άθηναΐοι καλῶς καὶ κατὰ τούτους τοὺς καιρούς, womit das Urtheil des Isokr. 7, 15. 17 zu vergleichen ist. Die letzten Worte des Arist. weisen auf die Zeit nach dem Sturze der 400 hin, von der es 83, 2 heisst: δοκοῦσι δὲ καλῶς πολιτενθηναι κατὰ τούτους τοὺς καιρούς. Dasselbe Urtheil bei Thuk. 8, 97. Die Grundlage der damaligen Verfassung umschreibt Arist. 33, 1 mit den Worten: | καὶ τὰ πράγματα παρέδωκαν τοὶς πεντακισχιλίοις τοῖς ἐκ τῶν ὅπλων, ψηφισάμενοι μηδεμίαν ἀρχὴν εἶναι μισθοφόρον. Sie entsprach der von den 30 συγγραφεῖς ausgearbeiteten Verfassung (s. Arist. 29, 5) und der drakontischen (s. 4, 2), mit der die erstere auch in einzelnen speciellen Punkten Aehnlichkeiten aufweist. Vergl. 30, 6 mit 4, 3, 31, 3 mit 4, 3. Schilderung der besten molitsia bei Arist. pol. 6 (4), 11 = p. 162, 19 ff. Bekker: δήλον ἄρα ὅτι καὶ ἡ ποινωνία ἡ πολιτικὴ ἀρίστη ἡ διὰ τῶν μέσων καὶ τὰς τοιαύτας ἐνδέχεται εὖ πολιτεύεσθαι πόλεις, ἐν αἶς δὴ πολὺ τὸ μέσον και κρείττον μάλιστα μεν άμφοιν (der ἄποροι und εὖποροι), εί δε μή, θατέρου μέρους. προστιθέμενον γάρ ποιεί ροπήν και κωλύει γίνεσθαι τάς έναντίας ὑπερβολάς (p. 164, 6 ff.). Aeusserlich bestimmt Arist. pol. 2, 6 = p. 35, 19 ff. sie so:  $\dot{\eta}$  δὲ σύνταξις ὅλη βούλεται μὲν εἶναι μήτε δημοκρατία μήτε όλιγαρχία, μέση δε τούτων, ην καλούσι πολιτείαν έκ γάρ των όπλιτευόντων έστίν. Die äusserste Demokratie, in welcher αύτὸς συνιών ὁ δημος χρηματίζει περί πάντων, pflegt einzutreten, ὅταν εὐπορία τις ή μισθοῦ τοῖς ἐππλησιάζουσιν· σχολάζοντες γὰφ συλλέγονταί τε πολλάπις παλ ἄπαντα αὐτοὶ κρίνουσιν. S. Arist. pol. 6 (4), 15 = p. 174, 16 ff. Vergl. auch Arist. pol. 7 (6), 2 = p. 180, 7 ff. Ueber die aristotelische μεσότης und das durch sie bestimmte Urtheil des Aristoteles über Personen und Einrichtungen s. Bruno Keil a. a. O. 204 ff. Es war das auch das Verfassungsideal des Theramenes: Xen. 2, 3, 48, für den Aristoteles deshalb auch eine besondere Sympathie hat. Vergl. 28, 5, wo er den Nikias, Thukydides und Theramenes als ἄνδρας οὐ μόνον καλούς κάγαθούς άλλὰ καὶ πολιτικούς καὶ τῆ πόλει πάση πατρικῶς χρωμένους bezeichnet. S. auch Arist 32, 2; 33, 2; 34, 3; 36. Nach Isokrates sind Solon und Kleisthenes die Begründer der πάτριος πολιτεία. Vergl. Isokr. 7, 16/7.

ihrer Auffassung war ohne Zweifel bereits die solonische Verfassung eine Entartung der πάτριος πολιτεία, und es scheint, als ob Kritias diese Anschauung auch literarisch zum Ausdruck gebracht hat. Ob dieses geschehen ist, um, wie Dümmler will, damit ein Regierungsprogramm für die 30 aufzustellen, oder, was mir wahrscheinlicher ist, um Lysandros für die Ansicht der Oligarchen zu gewinnen, bleibt besser unentschieden. Ebenso wenig lässt sich die Frage beantworten, ob diese literarische Ausführung in der Form einer 'Αθηναίων πολιτεία oder eines Memoires erschienen ist. Spuren derselben sind allem Anscheine nach in der aristotelischen 'Αθηναίων πολιτεία noch erkennbar. Kritias hatte den Themistokles und Kleon beschuldigt, dass sie sich unrechtmässiger Weise bei ihrer Staatsleitung bereichert hätten. In diesen Zusammenhang passt aufs beste der gleiche Vorwurf, welcher nach der Ausführung des Aristoteles von einigen gegen Solon erhoben war. Ebenso weist auch der von Aristoteles widerlegte Vorwurf einiger, Solon habe mit Absicht seine gesetzlichen Bestimmungen dunkel und zweideutig abgefasst, um den Gerichten bei ihren Entscheidungen grösseren Spielraum und Einfluss zu verschaffen, auf die 30 hin, welche diejenigen Bestimmungen in den solonischen Gesetzen, welche leicht Controversen erregen konnten, aus denselben beseitigten. Mir erscheint deshalb die Ansicht Dümmlers, dass unter diesen einigen Kritias zu verstehen sei, durchaus annehmbar. 1)

Nach der politischen Anschauung der Oligarchen war also die solonische Verfassung bereits eine Entartung der πάτριος πολιτεία. Um sich zu bereichern, hatte Solon die σεισάχθεια durchgesetzt; das Verbot des δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν beseitigte eine der wesentlichsten Stützen der Herrschaft der vornehmen Herren über den Demos; das Recht der Klage vor der Volksversammlung über Ungerechtigkeiten der Beamten beschränkte die Amtsgewalt; die Einführung der Volksgerichte machte den Demos zum Herrn der Staatsleitung.<sup>2</sup>) Dagegen

<sup>1)</sup> Vergl. die Ausführung Dümmlers im Herm. 1892, p. 260 ff., welcher die Spuren, die auf die Schrift des Kritias hinzuweisen scheinen, zusammengestellt hat. Kritias' Urtheil über Themistokles und Kleon bei Ailian. verm. Gesch. 10, 17. Ueber den gegen Solon erhobenen Vorwurf der unrechtmässigen Bereicherung s. Arist. 6, Plut. Sol. 15, der beabsichtigten Dunkelheit seiner gesetzlichen Bestimmungen Arist. 9, 2 zu vergleichen mit 35, 2.

<sup>2)</sup> Ueber Solons Bereicherung durch die σεισάχθεια s. Arist. 6, 2. Gilbert, griech. Staatsalterth. I. 2. Aufl.

erschien unter der Beleuchtung oligarchischer Parteireslexion die Herrschaft der Peisistratiden durchaus nicht in so schrecklichen Farben, wie sie die Demokraten sich vorstellten. War doch Isagoras, der Gegner des Kleisthenes und der Führer der Oligarchen, ein Freund der Tyrannen gewesen, und der Ostrakismos war von Kleisthenes gegen die Freunde der Tyrannen aus den vornehmen und mächtigen Familien eingeführt worden.1) Auch von dieser tyrannenfreundlichen Gesinnung der Oligarchen finden sich noch Niederschläge in der Ueberlieferung. Dass Peisistratos den Staat in massvoller Weise verwaltet habe, darin stimmte die Ueberlieferung überein. Im Gegensatz zu dem Regiment seiner Söhne erschien die Zeit seiner Herrschaft wie das goldene Zeitalter unter der Regierung des Kronos.2) Aber die oligarchisch gefärbte Ueberlieferung ging weiter. Während nach der volksthümlichen Tradition Aristogeiton und Harmodios durch die Ermordung des Hipparchos die athenische Demokratie neu begründet hatten, so erschien dagegen in der oligarchischen Ueberlieferung Hipparchos als der unschuldig Ermordete, und das strenge Regiment des Hippias nach dem Tode des Bruders war damit hinlänglich motiviert. Nach der einen Version, der sich Aristoteles angeschlossen, war Hipparchos, der Freund der Poesie und der Dichter, nicht derjenige, welcher den Harmodios beleidigt hatte, sondern sein jüngerer gewaltthätiger Bruder Thessalos, welcher gar nicht zu den regierenden Mitgliedern des Hauses gehörte. Eine andere Version berichtete, weil ein schöner und edler Jüngling, welchen Harmodios geliebt habe, sich von diesem

Plut. Sol. 15. Vergl. über die drei im Texte ausgeführten δημοτικώτατα Solons Arist. 9, womit zu vergleichen ist dieses Handb. 153.

<sup>1)</sup> Ueber das Urtheil des Demos über die Tyrannis s. Thuk. 6, 53, über Isagoras Arist. 20, 1, über den Zweck des Ostrakismos Arist. 22, 3—6.

<sup>2)</sup> Das Urtheil über Peisistratos bei Her. 1, 59. Thuk. 6, 54. Arist. 16, 2. Es heisst von ihm bei Arist. 16, 7: διὸ καὶ πολλάκις ἐθ[ρν]λλ[εὶ]το, ὡς ἡ Πεισιστράτον τυραννὶς ὁ ἐπὶ Κρόν[ον] βίος εἴη· συνέβη γὰρ ὕστερον δια[δεξαμένων] τῶν υἱέων πολλῷ γενέσθαι τραχυτέραν τὴν ἀρχήν. Der Gegensatz ist hier deutlich. Deshalb halte ich auch die Ansicht von Niese a. a. O. p. 48, 1 für falsch, welcher annimmt, Arist. habe diesen Ausdruck aus Plat. Hipparch. 229 geschöpft. Denn hier wird die ganze Zeit der Peisistratiden mit Ausnahme der Jahre nach der Ermordung des Hipparchos mit dem Zeitalter des Kronos verglichen. Die diese Wendung einleitenden Worte bei Plat. Hipparch. καὶ πάντων ἂν τῶν παλαιῶν ἤκουσας beziehe ich auf eine schriftliche Ueberlieferung.

ab- und dem Hipparchos zugewendet habe, deshalb hätten Aristogeiton und Harmodios den letztern ermordet. 1)

Aber auch die demokratische Ueberlieferung hatte ihre literarische Vertretung. Ob sie dieselbe gefunden hat im Gegensatz zu der oben angenommenen Schrift des Kritias, kann fraglich erscheinen. Ebenso unsicher ist die Anknüpfung dieser literarischen Vertretung an einen bestimmten Namen, wie es Dümmler versucht hat. Aber als Euphranor nach der Schlacht bei Mantineia die Wände der Stoa des Zeus Eleutherios auf der athenischen Agora bemalte und auf der einen Wand den Theseus, die Demokratie und den athenischen Demos darstellte, ein Gemälde, dessen Unterschrift besagte, Theseus habe den Athenern die Demokratie eingerichtet, da muss dieser Glaube bei den Athenern bereits officiell geworden sein, was ohne Zweifel eine literarische Begründung desselben voraussetzt.<sup>2</sup>) Allem Anscheine nach hat aber dieser Glaube an Theseus als den Begründer der athenischen Demokratie erst allmählich im 4. Jahrh. in Athen Verbreitung gefunden, und die ursprüngliche Meinung war offenbar die, welche die Einrichtung der Demokratie an die Namen des

<sup>1)</sup> Für die volksthümliche Tradition vergl. das Skolion zu Ehren des Aristogeiton und Harmodios bei Athen. 15, 695 A. Thessalos als Beleidiger des Harmodios nach Arist. 18, 2. Vergl. Hude in den Jahrb. f. cl. Phil. 1892 p. 171 ff. Die andere Version bei Plat. Hipparch. 229, die im Gegensatz zu dem, was of πολλοί glaubten, ὑπὸ τῶν χαριεστέρων ἀνθρώπων bezeugt wurde. Οἱ χαρίεντες ein euphemistischer Ausdruck für die Oligarchen: Arist. pol. 2, 7 = p. 39, 25 Bekker. Plut. Phok. 29. Dion. 28. οἱ χαριέστατοι: Diod. 11, 86. 87. Als Freund der Dichtkunst und der Dichter erscheint Hipparchos bei Arist. 18, 1 und Plat. Hipparch. 228. Nach Niese a. a. O. 48 soll Aristoteles auch diese Angabe aus Plat. Hipparch. geschöpft haben. Aber bei Plat. Hipparch. ist Hipparchos wieder τῶν Πεισιστράτον παίδων πρεσβύτατος.

<sup>2)</sup> S. Dümmler a. a. O. 276 ff. Ueber die Bilder des Euphranor in der Stoa des Zeus Eleutherios s. Paus. 1, 3, 3. 4. Da Euphranor auch eine Episode der Schlacht bei Mantineia dargestellt hatte, so ist das Gemälde nach dieser Schlacht gemalt, aber wohl nicht viel später. Paus. 1, 3, 3 sagt: ἐπὶ δὲ τῷ τοίχῳ τῷ πέραν Θησεύς ἐστι γεγραμμένος καὶ Δημοκρατία τε καὶ Δῆμος δηλοῖ δὲ ἡ γραφὴ Θησέα εἶναι τὸν καταστήσαντα Αθηναίοις ἐξ ἴσον πολιτεύεσθαι. κεχώρηκε δὲ φήμη καὶ ἄλλως ἐς τοὺς πολιούς, ὡς Θησεὺς παραδοίη τὰ πράγματα τῷ δήμῳ καὶ ὡς ἐξ ἐκείνον δημοκρατούμενοι, πρὶν ἢ Πεισίστρατος ἐτυράννησεν ἐπαναστάς. Bei Arist. 41, 2 wird im Gegensatz zu diesem Glauben ἡ ἐπὶ Θησέως γενομένη τάξις charakterisiert als μικρὸν παρεγκλίνονσα τῆς βασιλικῆς.

Solon und des Kleisthenes knüpfte.¹) Auch die δημοτιποί, welche Aristoteles citiert, werden diesen Standpunkt vertreten haben.²)

Das Verdienst des Aristoteles nun ist es, nachgewiesen zu haben, dass auch die athenische Verfassung ihre Geschichte gehabt hat und wie sich dieselbe vom Königthum bis zu der fortgeschrittenen Demokratie seiner Tage fort- und umgebildet hat. Dass er diese Entwickelung mit besonderer Begeisterung für die Politiker, welche sie bewirkten, geschildert habe, wird keiner behaupten, aber er hat sie geschildert sine ira et studio. Das herbe Urtheil Nissens über den Aristoteles der Αθηναίων πολιτεία: "Aus ihm spricht nicht ein ernster, die Wahrheit suchender und kündender Forscher, spricht vielmehr ein Hofmann, der über der gefallenen Grösse mit frivolen Spässen einhertrippelt, die

<sup>1)</sup> Isokrates in der Helena (10, 32 ff.) schildert die politische Thätigkeit des Theseus noch in ziemlich allgemeinen Ausdrücken und gelangt § 36 zu dem vorsichtigen Schluss: τοσούτου δ' έδέησεν ἀκόντων τι ποιείν τῶν πολιτῶν, ώσθ' ὁ μὲν τὸν δημον καθίστη κύριον τῆς πολιτείας, οί δὲ μόνον αὐτὸν ἄρχειν ήξίουν, ἡγούμενοι πιστοτέραν καὶ κοινοτέραν είναι τὴν έπείνου μοναρχίαν της αύτῶν δημοπρατίας. Selbst im Panathenaikos (12, 129) berichtet Isokrates die Thatsache noch mit einem beschränkenden ώς λέγεται: καὶ ταῦτ' ἔπραξεν, οὐκ ἐπειδὴ πρεσβύτερος γενόμενος ἀπολελαυκώς ήν των άγαθων των παρόντων, άλλ' άκμάζων την μεν πόλιν, ώς λέγεται, διοικείν τῷ πλήθει παρέδωκεν, αὐτὸς δ' ὑπὲρ ταύτης τε καὶ τῶν άλλων Έλλήνων διετέλει πινδυνεύων. Isokr. 12, 149 beruft sich dafür auf die mündliche und schriftliche Ueberlieferung; etwa auf die Atthis des Androtion? S. Bruno Keil a. a. O. 91. Bei (Dem.) 59, 75 heisst es: ἐπειδη δε Θησεύς συνφκισεν αύτους και δημοκρατίαν έποίησε. — Zur Charakteristik des Oligarchen führt Theophr. char. 26 an: [καλ] τὸν Θησέα πρῶτον φησαι των κακών τη πόλει γεγονέναι αίτιον· τοῦτον γὰς ἐκ δώδεκα πόλεων είς μίαν καταγαγόντα [τὰ πλήθη ἀφεῖναι τὴν κατα]λυθεῖσαν βασιλείαν καλ δίκαια αὐτὸν παθεῖν πρῶτον γὰρ αὐτὸν ἀπολέσθαι ὑπ' αὐτῶν. Solon hat die Demokratie eingerichtet, Kleisthenes nach der Vertreibung der Tyrannen sie erneuert: Isokr. 7, 16. Stärkere Betonung des Kleisthenes als des Solon: 15, 232. Kleisthenes allein genannt: 15, 306. Ebenso auch in der frühen Rede περί τοῦ ζεύγους: 16, 26/7. Arist. 8, 2 soll nach Bruno Keil a. a. O. 78 ff. eine Polemik gegen Isokrates sein.

<sup>2)</sup> Sie vertheidigten Solon gegen den Vorwurf, er habe sich bei der σεισάχθεια unrechtmässig bereichert: Arist. 6 und rechneten es offenbar dem Aristogeiton hoch an, dass er durch die falsche Angabe der Freunde der Tyrannen als seiner Mitverschworenen diese noch im Tode schädigte: Arist. 18, 5, s. auch Polyain. 1, 22. Bruno Keil a. a. O. 49 ff. vermuthet, dass Arist. die Angaben der δημοτιποί und der Oligarchen bereits in der von ihm benutzten Atthis vorfand.

Staatsmänner Athens Lumpen, die Feldherren Stümper scheltend" ist zugleich ein Urtheil, wie es ungerechter nicht gedacht werden kann. Aristoteles sah mit eigenen Augen die impotente und entartete Demokratie seiner Tage, wie sie sich allmählich in Athen entwickelt hatte. Wie sie das im Laufe der Zeit geworden ist und welche Politiker dabei eine Rolle gespielt haben, das schildert uns seine Verfassungsgeschichte. Es ist keine Frage, dass die grossen Männer Athens im 5. Jahrh. als geschichtliche Persönlichkeiten dabei nicht zu ihrem Rechte gekommen sind, aber man muss für die Beurtheilung des Aristoteles doch immer den Gesichtspunkt festhalten, unter welchem er diese Männer schildert, welchen Einfluss dieselben auf die Entwickelung der athenischen Verfassung geübt haben. Das Verfassungsideal des Aristoteles war, wie oben ausgeführt wurde, ein Staat, dessen Regierung in den Händen derjenigen lag, welche sich aus eigenen Mitteln als Hopliten ausrüsten und im Kriege erhalten konnten, und in welchem die Aemter unbesoldet waren. Dieser Staatsform entsprach die Verfassung Drakons und diejenige Verfassung, welche im J. 411 geplant war und deren Grundzüge deshalb von Aristoteles auf Grund des urkundlichen Materials eingehend dargelegt sind. Aber auch die Verfassung Solons erregte bei Aristoteles noch keine Bedenken, und der grosse politische Reformator seiner Vaterstadt hat bei ihm eine durchaus gerechte Würdigung gefunden. Dagegen erscheint die Verfassung des Kleisthenes dem Aristoteles schon um vieles demokratischer als die Solons und die fortschreitende Entwickelung derselben in demokratischer Richtung wurde nach Aristoteles in wohlthätiger Weise durch die 17jährige Herrschaft des Areopag von 480-462 unterbrochen. Während dieser Zeit wurde Athen gut verwaltet und in den Kämpfen jener Jahre wurden die Athener kriegsgeübt, gewannen grossen Ruhm bei den Hellenen und errangen wider den Willen der Lakedaimonier die Herrschaft zur See. Die leitenden Persönlichkeiten in dieser Zeit waren Themistokles und Aristeides, von denen für die Entwickelung der Verfassung der letztere von grösserer Bedeutung war, als der erstere. Denn Aristeides organisierte den athenischen Bund und er war es, auf dessen Rath, als das Selbstgefühl des Staates infolge der glücklichen Erfolge im Kriege sich gehoben hatte und viel Geld durch die Tribute in Athen zusammenfloss, das Bundesverhältniss in ein Unterthanenverhält-

niss verwandelt wurde. Diese Veränderung übte alsdann auf die innere Entwickelung des Staates einen entscheidenden Ein-Denn die Herrschaft über die Bundesgenossen aufrecht zu erhalten, war nur möglich, wenn man einen grossen Theil der Bürgerschaft in den unmittelbaren Dienst des Staates zog und das wieder war nur zu ermöglichen, wenn man den Dienst für den Staat bezahlte. So gab Aristeides den Anstoss zur Einführung der Besoldung für die von den Bürgern dem Staate geleisteten Dienste, welche Besoldung die ärmere Bevölkerung vom Lande in die Stadt lockte.1) 17 Jahre dauerte die Machtperiode des Areopag, wenn auch die Grundlagen der Verfassung durch das Andrängen des im gesteigerten Selbstgefühle grössere Rechte beanspruchenden Volkes allmählich erschüttert wurden. 462/1 wurde auf Antrag des Ephialtes, der damals προστάτης τοῦ δήμου war, dem Areopag die bis dahin besessene Macht entzogen. Alsdann folgte eine Zeit, in welcher sich infolge des

Arist. 23, 2:

Isokr. 7, 17:

συνέβη γὰρ αὐτοῖς περί τὸν χρόνον τοῦτον τά τε είς τὸν πόλεμον ἀσκῆσαι καὶ παρὰ τοῖς Έλλησιν εὐδοκιμῆσαι καὶ τὴν τῆς δαλάττης ἡγεμονίαν λαβεῖν, ἀκόντων τῶν Λακεδαιμονίων. οί μεν γὰς ἐκείνη χοώμενοι, πολλὰ καὶ καλὰ διαπραξάμενοι καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις εὐδοκιμή-σαντες, παρ' ἐκόντων τῶν Ἑλλήνων τὴν ἡγεμονίαν ἔλαβον.

Aristeides organisiert den Bund: Arist. 23, 4. 5. Er räth zur Verwandelung des Bundes in eine  $\dot{\alpha}\varrho\chi\dot{\eta}$  und zur Einführung der Besoldung. Infolge dessen Uebersiedelung der ärmeren Bevölkerung vom Lande in die Stadt: Arist. 24, 1. 2.

<sup>1)</sup> Ueber das Verfassungsideal des Aristoteles s. p. XXXII, 1. Das Urtheil Nissens a. a. O. 196. Für das Urtheil des Aristoteles über Solon vergl. Bruno Keil a. a. O. 203 ff. 225. Die πολιτεία des Kleisthenes war schon δημοτικωτέρα πολύ τῆς Σόλωνος: Arist. 22, 1, s. auch 29, 3. Deshalb nach ihm schon der Gegensatz des  $\delta \tilde{\eta} \mu o s$ , an dessen Spitze Xanthippos stand, und der γνώριμοι, deren Haupt Miltiades war: Arist. 28, 2. 485/4 wurde Xanthippos ostrakisiert: Arist. 22, 6. 483/2 Aristeides wohl als Gegner des Themistokles: Arist. 22, 7. 481/8 wurden alle Ostrakisierten zurückberufen: Arist. 22, 8. Dann die Zeit der Herrschaft des Areopag: Arist. 23. Aristeides und Themistokles erscheinen in dieser Zeit nicht als die Kämpfer zweier Parteien, sondern beide als προστάται τοῦ δήμου: Arist. 23, 3, s. auch 28, 2. An dem Neubau der athenischen Mauern sind beide gleichmässig betheiligt: Arist. 23, 4. Die Mauern werden weiter gerückt: Thuk. 1, 93. So wird für die später in die Stadt gezogene Landbevölkerung Raum geschaffen. Die geschichtlichen Resultate dieser Machtperiode des Areopag schildern Arist. und Isokr. fast mit denselben Worten, vielleicht nach einer von beiden benutzten Atthis.

Vordrängens eifriger Demagogen die Staatsordnung mehr und mehr lockerte und die Verwaltung des Staates nicht mehr wie früher nach den Gesetzen erfolgte. Als darauf Perikles die Führung des Volkes übernommen hatte, wurde die Verfassung noch demokratischer. Dem Areopag wurden weitere Functionen entzogen. Indem Perikles die Flotte zum ausschlaggebenden Factor in der auswärtigen Politik machte, steigerte er das Selbstgefühl des őzlog vautiróg, der die ganze Staatsleitung an sich zog, d. h. durch die Beschlüsse der Ekklesie den Staat leitete. Diese Antheilnahme des Volkes an der Staatsleitung erweiterte sich noch, als infolge des peloponnesischen Krieges das ganze athenische Volk, in die Stadt eingeschlossen und durch den Kriegersold der Sorge für den täglichen Lebensunterhalt überhoben, sich ganz der Politik hingeben konnte. Nach Perikles' Tode wurde es mit der Entartung der Demokratie noch viel schlimmer, denn die Leitung des Volkes kam jetzt in die Hände von Demagogen, die, selbst dem niedern Volke angehörig, bei den Wohlhabenden in keinem Ansehen standen. Solche Demagogen waren im Laufe des peloponnesischen Krieges Kleon, der zur Demoralisierung der Menge das Meiste beitrug, und Kleophon, der die Diobelie einführte. Auf Kleophon folgten alsdann ohne Unterbrechung Demagogen, welche nichts anderes im Auge hatten, als selbst eine Rolle zu spielen und dem Volke, wie es der Augenblick erforderte, nach dem Munde zu reden. Die Regierung der 400 und der 30 vermochte die demokratische Entwickelung der Verfassung nur kurze Zeit aufzuhalten. Nach der Rückkehr der Demokraten unter Thrasybulos wurde die Demokratie neu eingerichtet, die sich alsdann bis zu den Tagen des Aristoteles immer mehr in radicaler Richtung entwickelte. Denn der Demos machte sich im Laufe der Zeit zum Herrn über alles und entschied alles durch Volksbeschlüsse und Richtersprüche, für diese seine Thätigkeit als Entgelt den Ekklesiastenund Heliastensold empfangend. 1)

So ungefähr lautet die Darstellung, welche Aristoteles von der Entwickelung der athenischen Verfassung bis zur Neuordnung derselben nach der Rückkehr des Thrasybulos und der

<sup>1)</sup> Ueber die Entwickelung seit Aristeides s. Arist. 25-41. Bruno Keil a. a. O. 206 ff. Ueber den Grund, weshalb Arist. um 400 mit seiner geschichtlichen Darstellung abbricht, s. Bruno Keil a. a. O. 231 ff.

Demokraten im J. 403 gegeben hat. Es ist eine Schilderung ohne Liebe für die Persönlichkeiten, welche diese Entwickelung bestimmt und beeinflusst haben, aber auch ohne Hass gegen dieselben. Im 28. Capitel giebt Aristoteles noch mal eine Zusammenstellung dieser Männer und gelangt zu dem Schluss, dass, abgesehen von den älteren Staatsmännern, Nikias, Thukydides und Theramenes die besten unter den politischen Führern Athens gewesen seien, offenbar deswegen, weil die politischen Ueberzeugungen derselben denen des Aristoteles nahe verwandt waren.1) Auch dem athenischen Demos steht Aristoteles nicht feindlich gegenüber. Er hebt die guten Eigenschaften desselben, seine angeborene Milde und seinen Hass gegen diejenigen, welche das Volk zu einer unwürdigen That veranlasst hatten, rühmend hervor und erkennt die geschichtliche Existenzberechtigung der Demokratie seiner Tage bereitwillig in dem Umstande an, dass der athenische Demos gegen die 30 die Rückkehr in seine Vaterstadt durch eigene Kraft erkämpft hatte.2)

Der verhängnissvolle Einfluss, welchen nach der Ueberzeugung des Aristoteles die Einführung und dann die Ausdehnung der Besoldungen über immer weitere Kreise von Betheiligten auf die Demokratisierung der Verfassung ausüben, hat den Aristoteles veranlasst, auch in der Entwickelungsgeschichte der

Arist.

Theon.

ος δοκεί μάλιστα διαφθείζαι τον δήμον ταίς όρμαίς και πρώτος έπι του βήματος άνέκραγε και έλοιδορήσατο και περιζωσάμενος έδημηγόρησε, των άλλων έκ κόσμω λεγόντων.

δς πρώτος δημηγορών άνέκραγεν έπλ βήματος καλ έλοιδορήσατο κ. τ. ά.

Auch die Schilderung der Freigebigkeit Kimons bei Theop. fr. 94 (s. auch Plut. Kim. 10. Per. 9. Corn. Nep. 4) liest sich wie eine Erweiterung und Ergänzung von Arist. 27, 8.

<sup>1)</sup> Für das günstige Urtheil des Aristoteles über Theramenes (s. auch 32, 2; 34, 3) vergl. p. XXXII. Zu seinem Urtheil über Nikias wurde Aristoteles vielleicht durch Thuk. 7, 86 bestimmt. Das gleiche Urtheil über Theramenes auch bei Theopomp, den ich mit Fricke (Untersuch. üb. d. Quellen d. Plut. im Nik. u. Alkib. p. 10 ff.) als Quelle von Diod. 14, 3—5 ansehe. Die Gegenüberstellung der athenischen Staatsmänner, wie sie Arist. 28 bietet, war auch dem Theopomp eigenthümlich, der dafür das Verbum ἀντιπολιτεύεσθαι, welches sich bei Arist. noch nicht findet, angewendet hat. S. Theop. fr. 98 bei Müller fr. h. gr. 1, 294. Was Arist. 28, 3 von Kleon sagt, kehrt ziemlich wörtlich bei Theop. fr. 99 wieder.

<sup>2)</sup> Vergl. Arist. 22, 4; 28, 3; 41, 1.

athenischen Verfassung dem Besoldungswesen seine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Nachdem er bei dem Berichte von der ersten Einführung der Besoldung durch Aristeides ohne Zweifel auf Grund einer guten zeitgenössischen Quelle eine Uebersicht derjenigen Personen gegeben hat, welche in der Blüthezeit des ersten athenischen Bundes in Athen Sold empfingen¹), charakterisiert er an mehreren Stellen seiner Verfassungsgeschichte die Folgen, welche die verschiedenen Arten der Besoldung herbeigeführt haben. Die Einführung des Richtersoldes durch Perikles bewirkte, dass von da an die ärmeren Leute sich viel eifriger zu der Ausloosung der Geschworenen drängten, als die Wohlhabenden, und dass infolge dessen wegen der Armuth der

<sup>1)</sup> S. Arist. 24, 8. 20,000 Soldempfänger hat es natürlich nicht vom Anfang an gegeben. Denn die Richter z. B. erhielten erst durch Perikles Sold: Arist. 27, 3. Köhler in den Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1892, 342/3 bemängelt die Soldberechnung bei Arist. 24, 8 als ein Beispiel der "Methode" des Verfassers der πολιτεία. Ich bemerke dazu: ἀπὸ τῶν φόρων καὶ τῶν τελών bezeichnet die beiden Haupteinnahmequellen des Staates, ἀπὸ τῶν συμμάχων geht darauf zurück, dass die Bundesgenossen die athenischen Besatzungen und die ἀρχαὶ ὑπερόριοι selbst zu besolden hatten. Dass das für die enlouonou richtig ist, lehrt Arist Vög. 1021 ff. Zenob. 6, 32 für die φρουραί. Zu den 700 Mitgliedern der άρχαι ἔνδημοι bemerke ich, dass es nach Arist. 6 (4), 15, p. 172, 22 ff. ἀρχαλ πολιτικαί, zu denen auch die militärischen Beamten gehören, οἰκονομικαί und ὑπηρετικαί giebt. Also zu den 700 ἀρχαλ ἔνδημοι hat man die bürgerlichen und militärischen Beamten und Unterbeamten zu rechnen. Und nun einige Beispiele! Das 1000 Mann starke Rittercorps hatte an militärischen Beamten und Unterbeamten nachweisbar 112, 2 Hipparchen, 10 Phylarchen, 100 Dekadarchen. Dazu rechne man die militärischen Beamten und Unterbeamten der 2500 im Dienste befindlichen Hopliten, der 1600 Toxoten, der 200 Hippotoxoten, der 500 φρουροί νεωρίων, dazu die zahlreichen bürgerlichen Beamten mit ihren υπηρέται und ich glaube, an den 700 άρχαὶ ἔνδημοι wird wenig fehlen. Ueber die ἀρχαὶ ὑπερόριοι sind wir weniger unterrichtet. Wer weiss, wie viele ἐπίσκοποι in die Bundesstädte gesendet wurden? Die 2000 regelmässigen qoovool in den Bundesstädten hatten, wenn sie ähnlich wie das Rittercorps organisiert waren, über 200 militärische Beamte. Die eigentliche Marinemannschaft der Schiffe, ὑπηφεσία genannt, darf man auch zu den Unterbeamten rechnen. Für die πεντημόνταρχοι besagt es schon der Für die 20 vões φρουρίδες und für noch 20 andere Transportschiffe würde das über 200 ὑπηρέται ergeben. S. Handb. 366. Also die Quelle des Aristoteles, der uns an dieser Stelle auch, abgesehen von der Beziehung zum Solde, werthvolle Angaben bietet, war wohl nicht so werthlos, wie Köhler meint. Der Rechenfehler des Aristoteles liegt höchstens darin, dass die militärischen Beamten und Unterbeamten doch wohl unter der Truppenzahl schon mitgerechnet waren.

Mehrzahl der Richter eine Bestechung derselben möglich wurde. Als im peloponnesischen Kriege die in Athen zusammengedrängte Bevölkerung Attikas durch den Kriegersold von der Sorge für den täglichen Lebensunterhalt befreit war, da bemächtigte sie sich auch der Leitung des Staates. Nach der Beendigung des Krieges dagegen, als der Kriegersold in Wegfall gekommen war, war der Besuch der Ekklesie ein so geringer, dass man sich zu der ursprünglich nicht beabsichtigten Einführung des Ekklesiastensoldes gezwungen sah. Die Folge davon war, dass fortan der Demos selbst alles in der Volksversammlung und in den Gerichten entschied und dass selbst die bis dahin üblichen Entscheidungen des Rathes auf das Volk übergingen.<sup>1</sup>)

Bei der politischen Ueberzeugung des Aristoteles, dass die beste πολιτεία ἐκ τῶν ὁπλιτευόντων bestehe, ist es erklärlich, dass er die Verschärfung der Demokratie nach der Machtbeschränkung des Areopag davon herleitet, dass in den Kriegen jener Zeit infolge der Unfähigkeit der nur auf Grund ihres Familienansehens ins Amt berufenen Strategen viele Bürger und zwar, da die Theten nicht zum Hoplitendienst herangezogen wurden, gerade die Besten aus der Classe der Wohlhabenden und aus dem Volke umgekommen waren. <sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Die Einführung des Richtersoldes knüpft Arist. 27, 3. 4 an persönliche Motive des Perikles. Für die Folgen dieser Einführung werden τινες citiert, denen aber Arist. offenbar zustimmt. Auch das δεκάζειν betrachtet Arist. 27, 5 allem Anscheine nach als eine Folge davon, dass durch Einführung der Besoldung τὰ δικαστήρια χείρω geworden waren. Für die weiteren Folgen der Besoldung vergl. Arist. 27, 2; 41, 2. 3.

<sup>2)</sup> Motivierung der Verschärfung der Demokratie nach 462 bei Arist. 26, 1. In den Worten: ἀλλ' αὐτῶν προεστάναι Κίμωνα τὸν Μιλτιάδου, νεώτερον ὅντα καὶ πρὸς τὴν πόλιν ὁψὲ προσελθόντα bedeutet νεώτερος zu unerfahren nämlich im προεστάναι (vergl. Plat. Phileb. 13: καὶ φανούμεθά γε νεώτεροι τοῦ δέοντος), καὶ ist das καὶ explicativum = er hatte sich nämlich erst spät der innern Politik zugewendet (vergl. Arist. Plut. 29: κακῶς ἔπραττον καὶ πένης ἡν = es ging mir schlecht, ich war nämlich arm). Die Wendung αἰεὶ συνέβαινεν τῶν ἐξιόντων ἀνὰ δισχιλίους ἡ τρισχιλίους ἀπόλλυσθαι ist wohl eine starke Uebertreibung des Aristoteles oder seiner Quelle. Wenn man sich der aristotelischen Chronologie anschliesst, so würden als Niederlagen der Athener anzuführen sein die bei Drabeskos (Bauer a. a. O. 114 ff.) und bei Tanagra (Bauer a. a. O. 121), der Untergang des athenischen Heeres in Aegypten (Bauer a. a. O. 119 ff.), die Niederlage bei Koroneia (Bauer a. a. O. 127). Niese a. a. O. p. 63 bemerkt: "So

Auf die Chronologie näher einzugehen, wie sie sich aus dieser aristotelischen Verfassungsgeschichte auch für die äussere Geschichte Athens ergiebt, ist hier nicht der Ort. Aber festhalten muss man bei der Beurtheilung derselben, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach auf die ältere Atthis zurückgeht, dass sie also die älteste zusammenhängende chronologische Ueberlieferung, die wir besitzen, repräsentiert.<sup>1</sup>)

spricht Aristoteles von den athenischen Feldherren, wie Kimon, Myronides, Perikles, Nikias, unter deren Führung das attische Bürgerheer allen übrigen Griechen überlegen war und nur den Spartanern nachstand, während die Seemacht die unbestrittene Herrschaft erlangte." Nach Ausweis unserer Quellen waren Feldherren bei Drabeskos Sophanes und Leagros (Her. 9, 75. Paus. 1, 29, 4); wer bei Tanagra commandiert hat, wird nicht ausdrücklich bezeugt, doch scheint nach Plut. Per. 10 Perikles dabei gewesen zu sein; in Aegypten befehligte Charitimides (Ktes. 29, 32/3 p. 52 Didot); für die Niederlage bei Koroneia macht Perikles bei Plut. Per. 18 den Tolmides verantwortlich. Uebrigens hat Aristoteles denselben Gedanken auch in der Politik vorgetragen, wo er 8 (5), 3 p. 197, 29 ff. ausführt, dass μεταβολαλ τῶν πολιτειῶν eintreten, wenn ein Theil der Bevölkerung παρὰ τὸ ἀνάλογον eine Vermehrung erfährt, οδον τὸ τῶν ἀπόρων πληθος ἐν ταὶς δημοκρατίαις καλ πολιτείαις. συμβαίνει δ' ένίστε τοῦτο καλ διὰ τύχας, οίον — καλ έν 'Αθήναις άτυχούντων πεζη οί γνώριμοι έλάττους έγένοντο διὰ τὸ ἐκ καταλόγου στρατεύεσθαι ύπὸ τὸν Λακωνικὸν πόλεμον.

<sup>1)</sup> Für die chronologischen Resultate, die sich aus Arist. ergeben, verweise ich auf Bauer a. a. O., ohne damit meine uneingeschränkte Zustimmung zu denselben aussprechen zu wollen.

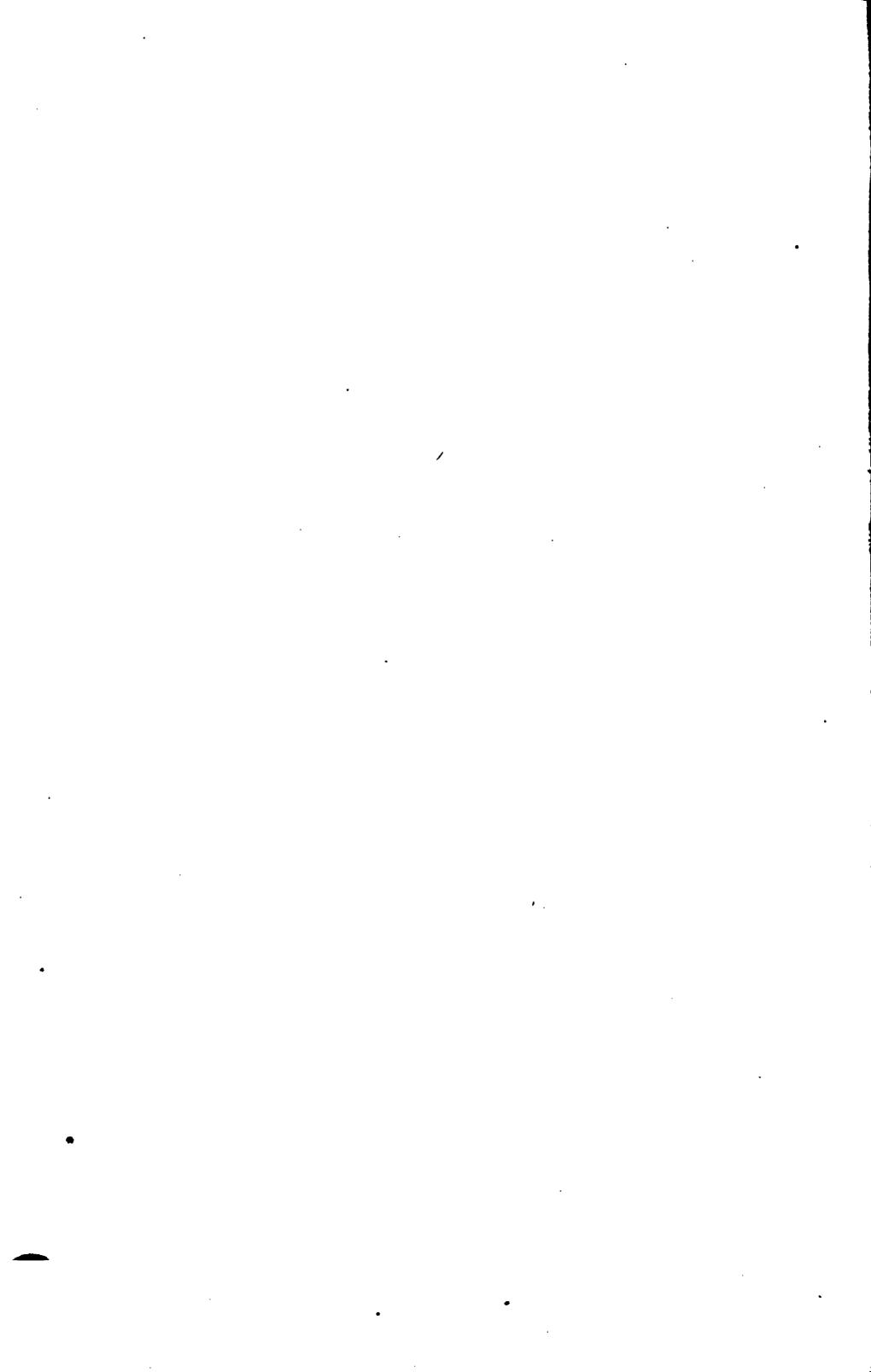

## DER STAAT DER LAKEDAIMONIER.

**7**7

•



## I. Historischer Theil.

Die geschichtliche Entwickelung des Staates der Lakedaimonier und Uebersicht der Verfassung unter römischer Herrschaft.

Die mit dem Namen Λακωνική bezeichnete Landschaft des Δακωνική Peloponnes, mit Kynuria und den Küsteninseln einen Flächeninhalt von 100 IM. umfassend, zerfällt ihrer natürlichen Gliederung nach in drei Theile. Das östliche und westliche Drittel derselben bilden die in Halbinselform auslaufenden Gebiete des Parnon und Taygetos, von denen das letztere durchaus felsig und von den Ausläufen des Gebirges ganz erfüllt ist, während das erstere, in welches die niedrigeren Verzweigungen des Parnon mehr in vereinzelten Gruppen hineinreichen, einzelne flachere, aber nicht ergiebige Landstriche besitzt. Von dem Parnon im Osten, dem Taygetos im Westen eingeschlossen liegt der dritte Theil der Landschaft, das einen Flächeninhalt von etwa 20 IM. umfassende Eurotasthal. Dieses durch den Lauf des Hauptflusses der Landschaft gebildete Thal enthält zwei grössere Ebenen. Der nördlich ungefähr bei der Einmündung des Oinus in den Eurotas beginnende, südlich durch einen bis zu 500 Meter sich erhebenden und Parnon und Taygetos verbindenden Höhenzug abgeschlossene, 5 Stunden lange und 2 Stunden breite Thalabschnitt ist die Ebene von Sparta. Südlich von dem eben genannten Höhenzuge erstreckt sich alsdann bis zur Mündung des Eurotas in den lakonischen Busen die zweite grössere Ebene der Landschaft, welche an Ergiebigkeit des Bodens für den Getreidebau und an Ueppigkeit der Wiesen die erstere noch übertrifft, in ihrem südöstlichen Theile aber schon im Alterthume, wie der Name der dort gelegenen Stadt Helos beweist, wenn auch nicht in dem gleichen Umfange wie jetzt von Lagunen eingenommen war.1)

<sup>1)</sup> Ueber die geographischen Verhältnisse Lakoniens s. Bursian Geogr. v. Griechenl. 2, 112 ff. Kiepert Lehrb. d. alten Geogr. § 237 ff. Lakonien umfasst mit Kynuria und den Küsteninseln 5516,2  $\square$ Km., 55,06  $\square$ Km. gleich einer geographischen  $\square$ Meile. S. Beloch Bevölker. d. griech.-röm. Welt p. 114.

Einwanderung der Dorier.

Den centralen Mittelpunkt der Landschaft bildete, wie schon aus dieser kurzen Beschreibung ersichtlich ist, die Ebene von Sparta. Hier setzte sich ein dorisches Heergeleit, welches höchst wahrscheinlich, dem Laufe des Eurotas folgend, von Norden her in die Ebene eingedrungen war, fest. Von der spartanischen Ebene aus sind alsdann in einem Jahrhunderte währenden Kampfe die einzelnen Städte der Landschaft unterworfen. Für die innere Geschichte dieser spartanischen Dorier vor dem Beginn ihrer Machtausdehnung über die übrigen Theile der Landschaft fehlen uns sichere directe Zeugnisse und wir sind deshalb genöthigt, diese Lücke in der Ueberlieferung durch Rückschlüsse von staatlichen Institutionen und topographischen Momenten aus der historischen Zeit zu ergänzen, deren hypothetische Natur aber von vornherein auch von dieser Seite eine sichere Kenntniss der ältesten Zustände des spartanischen Staates ausschliesst.1)

Doppelkönigthum.

Die in historischer Zeit vorhandene staatliche Institution des spartanischen Doppelkönigthums findet in der Motivierung, welche die Ursprungssage durch die zufällige Geburt von Zwillingen für die Entstehung desselben giebt, keine genügende Erklärung. Es sind deshalb von verschiedenen Seiten anderweitige Erklärungen für diese staatsrechtliche Eigenthümlichkeit aufgestellt worden, von denen nach meinem Dafürhalten diejenige den höchsten Grad der Wahrscheinlichkeit für sich hat, welche das Doppelkönigthum durch eine Vereinigung von zwei Fürstengeschlechtern, durch welche zwei verschiedene Gemeinden repräsentiert wurden, entstanden sein lässt.<sup>2</sup>) Diese Annahme findet ihren Stützpunkt in den topographischen Verhältnissen der Stadt Sparta.<sup>3</sup>) Wir sind nämlich im Stande, auf dem Locale der

<sup>1)</sup> Was uns sonst über die ältesten Zustände Lakoniens überliefert wird, findet sich bei späten Schriftstellern. Meines Erachtens sind diese Angaben durchaus unsicher und für eine Darstellung der innern Geschichte des spartanischen Staates nicht verwendbar. Zusammengestellt sind dieselben und zu einer solchen Darstellung verwendet von K. Fr. Hermann de statu Lacedaemoniorum ante Lycurgum in den Antiquitates Lacon. p. 3 ff.

<sup>2)</sup> Die spartanische Königssage s. bei Her. 6, 51 ff. Verschiedene Erklärungen des Doppelkönigthums geben Lachmann spart. Staatsverf. 134 ff. Duncker Gesch. d. Alterth. 5<sup>5</sup>, 252 ff. Curtius griech. Gesch. 1<sup>4</sup>, 166/7. Ich bin im Texte im wesentlichen der von C. Wachsmuth in d. Jahrb. f. cl. Phil. 1868, p. 1 ff. vertretenen und begründeten Ansicht gefolgt. Vergl. auch meine Stud. z. altspart. Gesch. 57 ff.

<sup>3)</sup> Auf die Angaben der Tradition, welche von Wachsmuth bei seiner

historischen Stadt in der Nähe des Akropolishügels einen Bezirk nachzuweisen, welcher den Namen 'Αγιάδαι führte und innerhalb dessen sich die Grabstätten des königlichen Geschlechtes der Agiaden befanden. In diesem Bezirke nun hat man mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit den ursprünglichen Stammsitz der Agiaden und der von ihnen beherrschten Gemeinde erkennen zu müssen geglaubt. Dem entsprechend war alsdann auch der Schluss sehr nahe liegend, dass an den Höhen von Neusparta, wo sich die Wohnung und die Grabstätten der Eurypontiden nachweisen lassen, der ursprüngliche Stammsitz dieser und der von ihnen beherrschten Gemeinde anzusetzen sei.<sup>1</sup>) Ob diese von den Agiaden und Eurypontiden beherrschten Gemeinden beide dorischen Ursprunges waren oder ob, wie man angenommen hat, die Agiaden und die von ihnen beherrschte Gemeinde den Achaiern angehören, bleibt besser unentschieden.<sup>2</sup>)

Den beiden eben genannten Sondergemeinden glaube ich Aigeiden. noch eine dritte hinzufügen zu dürfen, aus deren Synoikismos mit den beiden ersteren die Stadt Sparta erwachsen zu sein scheint.3)

Ihren Ausgangspunkt nimmt diese Ansicht von dem Vorhandensein einer dritten Sondergemeinde vor dem Synoikismos Spartas von dem Zeugnisse Herodots, das noch zu seiner Zeit die Aigeidai eine grosse Phyle in Sparta gebildet haben. Die allerdings nicht einwandfreie Ueberlieferung bezeichnet die Aigeiden

Beweisführung verwendet werden und welche sich bei Polyain. 1, 10 und bei den Chronographen finden, lege ich kein Gewicht.

<sup>1)</sup> Bei Hesych. heisst es: 'Αγιάδαι' τόπος έν Λακεδαίμονι. καὶ οί βασιλεῖς δὲ οὖτω καλοῦνται ἀπὸ ᾿Αγιδος. Nach der sichern Conjectur von Heringa zu Paus. 3, 14, 2 ἐν ᾿Αγιαδῶν ist man im Stande, wegen des Zusammenhanges bei Paus. diesen District in der Nähe des Akropolishügels topographisch zu fixieren. Dort waren auch die Grabstätten der Agiaden: Paus. 3, 14, 2. Die Grabstätten der Eurypontiden an den Höhen von Neusparta Paus. 3, 12, 8. Ebendaselbst ist auch durch Vergleich von Paus. 3, 16, 6 mit Her. 6, 69 die Wohnung derselben anzusetzen.

<sup>2)</sup> Wachsmuth a. a. O. hat aus den Worten des Kleomenes bei Her. 5, 72: ἀλλ' οὐ Δωριεύς είμι, ἀλλ' Άχαιός den Schluss gezogen, dass die Agiaden Achaier seien, da die Anknüpfung der Herakleiden an den früheren achaeischen Herrscher in Mykene erst später erfunden sei, um die dorische Eroberung des Peloponnes zu legitimieren. Es ist aber doch wahrscheinlich, dass diese Fiction zu Herodots Zeiten bereits aufgekommen war und dass er deswegen den Kleomenes sich einen Achaier nennen lässt.

<sup>3)</sup> S. m. Stud. z. altspart. Gesch. 64 ff.

als ein kadmeisches Geschlecht, welches entweder aus Theben mit den Doriern zusammen in den Peloponnes eingewandert oder von dorther zum Beistande im Kampfe gegen Amyklai später von den Doriern nach Sparta geholt sein soll.1) In Sparta nahm dieses Geschlecht nach unserer Ueberlieferung eine durchaus bevorzugte Stellung ein. Zuerst nämlich erscheint in der officiellen spartanischen Königssage Theras, der spartanische Ahnherr des Geschlechtes, in seiner Eigenschaft als Vormund der Söhne des Aristodemos, deren mütterlicher Oheim er war, als Inhaber der königlichen Würde. Da nach dem, was oben über die Motivierung des Doppelkönigthums durch die officielle Königssage gesagt ist, diese auf streng historische Glaubwürdigkeit keinen Anspruch machen kann, und da ferner die von derselben aufgenommene vormundschaftliche Regierung des Theras nicht wohl durch einen Rückschluss aus der historischen Zeit, in welcher der nächste männliche Verwandte als Vormund für den minorennen König die Regierung führte, gewonnen sein kann, so liegt es nahe, in diesem vormundschaftlichen Regiment des Theras den Nachklang eines einst selbständigen Königthums der Aigeiden zu erkennen, zu einer Zeit, da dieses Königthum nicht mehr existierte, in die officielle Königssage zu dem Zweck aufgenommen, um die Erinnerung an diese frühere Machtstellung des Geschlechtes zum Ausdruck zu bringen. Dass in der That einmal ein aigeidisches Königthum in Sparta vorhanden war, wird uns durch die theraeische Grabschrift eines Priesters des Apollon Karneios, dessen Priesterthum in Thera, wie man mit Sicherheit annehmen darf, in dem Geschlechte der Aigeiden erblich war, bestätigt, in

<sup>1)</sup> S. Her. 4, 149: Ololúnov δὲ γίνεται Αίγεύς, ἀπ' οὐ Λίγείδαι παλεῦνται, φυλη μεγάλη ἐν Σπάφτη. Die Aigeiden sind nach Ephor. b. Schol. Pind. Pyth. 5, 101 = Müller fr. hist. gr. 1, 235, 11; 236, 13 mit den Herakleiden zusammen aus Theben in den Peloponnes gekommen, nach Aristot. bei Schol. Pind. Isthm. 6 (7), 18 = Müller fr. hist. gr. 2, 127, 75 von ihnen zum Kampfe gegen Amyklai zur Hülfe herbeigeholt. Wie Pindar sich Isthm. 6 (7), 12 ff den Sachverhalt dachte, ist nicht ganz klar. Er sagt zur Heroine Thebe: η Δωρίδ ἀποικίαν οῦνεκεν ὀψδῷ — ἔστασας ἐπλοφυρῷ — Λακεδαμονίων, ἔλον δ' λμύκλας — Λίγειδαι σέθεν ἔκγονοι, μαντεύμασι Πυθίοις; Dass Pindar kein Aigeide war, glaube ich auch jetzt noch Stud. z. altspart. Gesch. 65 ff. bewiesen zu haben. Ich freue mich der Zustimmung Studniczkas Kyrene, dessen Ausführung p. 73 ff. die betreffende Frage nun doch wohl zur definitiven Entscheidung gebracht hat. Die Einwände gegen den kadmeischen Ursprung der Aigeiden s. bei Studniczka a. 0. 45 ff., besonders 85 ff.

welcher der Todte sich rühmt von Königen Lakedaimons abzustammen.¹) Endlich weisen aber auch noch andere Spuren unserer Ueberlieferung auf eine bevorrechtigte Stellung der Aigeiden in Sparta hin. Der Aigeide Timomachos unterstützte die Spartaner im Kriege mit Amyklai und wurde bei ihnen grosser Ehren theilhaftig, der Aigeide Euryleon befehligte zusammen mit den Königen Theopompos und Polydoros das spartanische Heer im ersten messenischen Kriege.²)

Auf Grund dieses Standes unserer Ueberlieferung glaube ich für die älteste Zeit das Vorhandensein eines Königthums der Aigeiden in Sparta und einer von ihnen beherrschten ursprünglich selbständigen Sondergemeinde annehmen zu dürfen.

Aus der Vereinigung der durch die Agiaden, Eurypontiden und Aigeiden repräsentierten Sondergemeinden ist die Stadt Sparta entstanden, und ich bin der Meinung, dass wir den Vertrag, durch welchen diese Vereinigung erfolgte, in einer sogenannten

Synoikismos Spartas.

<sup>1)</sup> Ueber die Stellung des Theras in Sparta s. Her. 4, 147. In einer theraeischen Grabinschrift sagt Admetos, der Sohn des Theokleidas, der ίε ρεὺς Ἀπόλλωνος Καρνητου διὰ γένους gewesen war, von sich: οὐ μόνον (η) υχούμην Λακεδαίμο(νο)ς έκ βασιλήων, (ξ) υνά δε Θετταλίης έκ προγόνων γενόμην. S. Boeckh kl. Schr. 6, 63 - Kaibel epigr. gr. no. 192. Die Aegeiden sind die Träger der Cultur des Apollon Karneios. S. Pind. Pyth. 5, 68 ff. Kallimach. Hymn. in Apoll. 71 ff. Vergl. auch Luebbert diatriba Bonn 1883 15 ff. Deshalb schliesst, wie ich glaube, Boeckh a. a. O. p. 3 ff. 63 richtig, dass Admetos, da das Priesterthum des Apollon Karneios den Aigeiden gehört, Aigeide war. Gelzer im N. Rh. Mus. 28, 13 identificiert Aigeiden und Prokleiden und meint, Eurypon habe dieselben aus der königlichen Herrschaft verdrängt und seinem Geschlechte die Herrschaft erworben. Luebbert in der diatriba 20/1 stimmt bei. Beweis dafür soll der Umstand sein, dass die Namen Prokles (I. G. A. 451), Soos (Boeckh kl. Schr. 6 p. 59), Prokleidas und Aristodamos (C. I. G. 2448) in theraeischen Inschriften vorkommen, die beiden letzteren in dem Testamente der Epikteta, die wohl aus dem aigeidischen Geschlechte stammte, die beiden ersteren in einfachen Namensinschriften ohne nachweisbare Beziehung auf die Aigeiden. Alle vier Namen sind aber ganz gewöhnlich und finden sich in den verschiedensten Gegenden Griechenlands.

<sup>2)</sup> Von Timomachos, der die Spartaner gegen Amyklai unterstützte, heisst es bei Aristot. a. a. O.: μεγάλων δὲ παρ' αὐτοῖς ἡξιώθη τιμῶν καὶ τοἰς Ἱακινθίοις δὲ ὁ χάλκεος αὐτῷ θώραξ προτίθεται, τοῦτον δὲ Θηβαῖοι ὅπλον ἐκάλουν. Selbst für den Fall, dass Studniczka Kyrene 86 Recht hat, der Timomachos für einen alten Namen des reisigen Apollon in Amyklai hält, so würde doch die Umwandlung desselben in einen Aigeiden nur möglich sein bei einer entsprechenden Machtstellung der Aigeiden in Sparta. Ueber Euryleon s. Paus. 4, 7, 8.

lykurgischen Rhetra noch heute besitzen.¹) Nach dieser Urkunde erfolgte die Vereinigung auf die Weise, dass man zuerst wahrscheinlich auf dem Platze Hellenion als religiösem Mittelpunkt ein gemeinsames Heiligthum des Zeus Sellanios und der Athene Sellania errichtete, von denen der erstere die Geschlechtsgottheit

<sup>1)</sup> Diese sogenannte lykurgische Rhetra lautet mit den nothwendigen Verbesserungen in der Form, wie sie jetzt bei Plut. Lyk. 6 vorliegt: Aids Σελλανίου (für συλλανίου) καὶ ᾿Αδηνᾶς Σελλανίας (für συλλανίας) ίερὸν ίδουσάμενον, φυλάς φυλάξαντα καλ ώβάς ώβάξαντα, τοιάκοντα γερουσίαν σύν άρχαγέταις καταστήσαντα, ώρας έξ ώρας άπελλάζειν μεταξύ Βαβύκας τε καὶ Κνακιώνος, οὕτως εἰσφέρειν τε καὶ ἀφίστασθαι δάμφ δὲ κυρίαν ημεν καὶ κράτος. Ueber die ursprüngliche Form der Rhetra s. meine Stud. 125 ff. Nach Ed. Meyer im N. Rh. Mus. 42, 81 ff. soll diese Rhetra eine Formulierung der im spartanischen Staate bestehenden Ordnung sein, die, als sie Aristoteles aufzeichnete, höchstens etwa 50 Jahr alt war. Ich kann dem nicht beistimmen. Wenn Meyer diese Rhetra für gleichwerthig hält mit den drei anderen kleinen Rhetren, die uns als lykurgisch überliefert sind (Plut. Lyk. 13. Ages. 26. de esu carn. 2, 2, 6 p. 1220 Didot) und meint, man dürfe die grosse nicht als echt anerkennen, wenn man die kleinen verwerfe, so übersieht er, dass dadurch, dass diese drei kleinen Rhetren als αί καλούμεναι τρεῖς ρῆτραι bezeichnet werden, die grosse ausdrücklich von ihnen unterschieden wird. Ebenso wenig halte ich die Anzweifelung der Echtheit der Tyrtaiosverse bei Plut. Lyk. 6, die mit anderm Anfang und mit vier weiteren Versen auch bei Diod. 7, 14 sich finden, für berechtigt. S. Meyer a. a. O. 41, 571 ff. Dass dieselben nicht mit den bei Diod. überlieferten Orakeln auf eine Stufe zu stellen sind, das beweist schon ihre distichische Form. Meyer meint: "Ich dächte, wenn Verse, die bei Ephoros (der nachweisbaren Quelle des Diodoros an dieser Stelle) anonym erscheinen, bei Späteren einen Namen tragen, so wüssten wir, was davon zu halten ist" (572). Aber erstens wissen wir gar nicht, ob sie bei Ephoros anonym waren, denn dass sie in den kurzen Excerpten Diodors so erscheinen, ist doch gewiss kein Beweis dafür, dass sie es auch bei Ephoros waren. Und zweitens, wenn dies der Fall wäre, so würde doch Aristoteles, den auch Meyer (572, 1) für die Quelle der Zurückführung der Verse bei Plut. Lyk. auf Tyrtaios zu halten scheint, mit seiner bestimmten Angabe keinen Zweifel aufkommen lassen. Dass es bei Plut. nov, nicht έν τη Εὐνομία καλουμένη heisst, beweist gar nichts. Vergl. das allgemein gehaltene Citat der solonischen Verse bei Arist. πολ. Άδ. 12 ἐν τῆ ποιήσει. Meyers Zweifel an der Echtheit und dem Alter der Rhetra halte ich deshalb für unberechtigt. Nach v. Wilamowitz in den homer. Untersuch. 280 ff. ist die Rhetra der Vertrag zwischen dem Könige und dem Adel, durch den die factische Souveränetät von dem König auf den δαμος, d. h. die Summe der erwachsenen Vollbürger, d. i. die Adelskaste, übergegangen ist. Nach Busson Lykurgos und die grosse Rhetra 16 ff. Innsbruck 1887 erfolgte durch die Rhetra die Umwandelung des Gentilstaates in den Volksstaat.

der Agiaden und Eurypontiden, die letztere die der Aigeiden war. Die gemeinsame Verehrung der beiden Gottheiten in dem historischen Sparta, soweit dieselben eine Beziehung zu dem politischen Leben des Staates hatten, findet in dem Charakter des Synoikismos ihre Erklärung. 1) Die gesammte Bevölkerung des so vereinigten Staates theilte man in die noch in der historischen Zeit bestehenden Unterabtheilungen der localen Phylen und Oben.<sup>2</sup>) An die Spitze des Staates trat eine Regierungsbehörde von 30 Mitgliedern, bestehend aus den Fürsten der einzelnen Sondergemeinden, die in ihrer Eigenschaft als Stifter des neuen Staates ἀρχαγέται genannt wurden, und aus einem Rath von Geronten.<sup>8</sup>) Weiter bestimmt der Vertrag, dass zur Zeit des Vollmondes das Volk zwischen Babyka und Knakion, d. h. höchst wahrscheinlich innerhalb desjenigen Abschnittes der spartanischen Ebene, welcher im Norden durch den Oinus, im Süden durch die Tiasa begrenzt wurde, zur regelmässigen Apella versammelt werden sollte. Die in diesem Passus enthaltene locale Bestimmung umfasste das Weichbild der in Komen auseinander liegenden Stadt Sparta, für die eine Ummauerung nicht beliebt

<sup>1)</sup> Vergl. m. Stud. 128 ff. 141 ff. Έλλήνιον in Sparta: Paus. 3, 12, 6. Curtius Pelop. 2, 231. Zeus als Gentilgott der Agiaden und Eurypontiden erschliesse ich daraus, dass die spartanischen Könige neben ihren Functionen als Oberpriester (Xen. Hell. 3, 3, 4) die speciellen Priesterthümer des Zeus Uranios und Lakedaimon verwalteten: Her. 6, 56. Zeus Herkeios im Hause des Demaratos: Her. 6, 67/8. S. auch meine Stud. 48 ff. 62 ff. Athene ist die Schutzgöttin des Kadmos: Paus. 9, 12, 2 und da Theras ein Καδμεῖος dem Geschlechte nach ist (Her. 4, 147), so errichtet er ihr bei seinem Weggange nach Thera ein ἐερόν: Paus. 3, 15, 6. S. Stud. 70 ff. Zeus und Athene zusammen sind die politischen Götter des Staates. Zeus Agoraios und Athene Agoraia: Paus. 3, 11, 9. Zeus Ambulios und Athene Ambulia: Paus. 3, 13, 6. Zeus Xenios und Athene Xenia: Paus. 3, 11, 11. Zeus Kosmetas Schutzgott der spartanischen Akropolis und neben ihm Athene Poliuchos verehrt: Paus. 3, 17, 2. Die ὑπερβατήρια für Zeus und Athene: Xen. v. d. St. d. Laked. 13, 2. Polyain. 1, 10.

<sup>2)</sup> S. Stud. 129 ff. 142 ff., die letztere Stelle mit den früher gegebenen und später noch zu gebenden Modificationen.

<sup>3)</sup> S. Stud. 130 ff. 149 ff. Zur Zeit des Demetrios von Skepsis (Athen. 4, 141 E) gab es in Sparta 27 φρατρίαι, die noch bei dem Κατηείεηfeste, dem μίμημα στρατιωτικής ἀγωγής, zur Geltung kamen. Waren diese Phratrien alt, — und es giebt keinen stichhaltigen Grund, warum sie es nicht sein sollten —, so können die nach Abzug der drei ἀρχαγέται übrig bleibenden 27 Geronten ursprünglich der Phratrienzahl entsprochen haben. Später dagegen sind die Geronten schwerlich nach den Phratrien gewählt worden.

wurde.<sup>1</sup>) Vor diese Apella sollte die oben erwähnte Regierungsbehörde ihre Vorschläge bringen, und die erstere sollte das Recht haben, dieselben anzunehmen und abzulehnen, wobei die Entscheidung der Apella endgültig war.<sup>2</sup>)

Eroberung Lakoniens.

Nachdem sich die drei Sondergemeinden in der eben geschilderten Weise zu einem einzigen Staate vereinigt hatten, begann derselbe seine Macht allmählich über die Landschaft auszudehnen. Eine naturgemässe und deswegen glaubwürdige Ausdehnung des spartanischen Gebietes datiert in unserer Ueberlieferung von der Regierung der Könige Archelaos und Charilaos, während die Tradition über die Ereignisse und Zustände vor dieser Zeit den gewichtigsten Bedenken hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit unterliegt.<sup>3</sup>) Durch die beiden genannten Könige und ihre nächsten Nachfolger in der Regierung wurde die im Norden gelegene Aigytis, ferner das Gebiet der Städte Amyklai, Pharis, Geronthrai und Helos erobert.4) Wenn nun auch die so unterworfenen Städte mit Ausnahme von Helos, dessen Einwohner nach der Ueberlieferung zu Leibeigenen degradiert wurden, zu Gemeinden mit perioikischem Rechte gemacht sind, so wird man doch, wie ich glaube, kein Bedenken getragen haben, die in den unterworfenen Städten angesessenen dorischen Geschlechter, die bei der ersten Einwanderung der Dorier in Lakonien in denselben Aufnahme gefunden hatten, in den spartanischen Staat aufzunehmen und nach Sparta zu übersiedeln, wie ja auch in Attika bei dem Synoikismos der Landschaft die Eupatriden der einzelnen, früher selbständigen Gemeinden nach Athen übersiedelten und daselbst unter die Bürgerschaft aufgenommen wurden.5)

<sup>1)</sup> S. Stud. 131 ff. 155 ff. Sparta war κατὰ κώμας οἰκισθεῖσα: Thuk. 1, 10. Ὁ μεταξὺ Βαβίκας τε καὶ Κνακιῶνος τόπος ist eine Umschreibung für Sparta: Plut. Pelop. 17.

<sup>2)</sup> S. Stud. 134 ff. 156 ff.

<sup>3)</sup> Dass die Ueberlieferung über die älteste spartanische Geschichte vor diesen Königen und ebenso auch der Bericht des Ephoros bei Strab. 364/5 über die ältesten Zustände Lakoniens werthlos sind, glaube ich in den Stud. 72 ff. bewiesen zu haben. Gelzer im N. Rh. Mus. 32, 259 ff. bezieht die von mir verworfenen Berichte über die ältesten Kriegsunternehmungen der Spartaner auf die Zeit der Wanderzüge der lakedaimonischen Dorier.

<sup>4)</sup> S. Stud. 158 ff.

<sup>5)</sup> So verstehe ich Aristot. pol. 2, 9 = p. 47, 9 ff. Bekker: λέγουσι δ΄  $\dot{\omega}$ ς έπὶ μὲν τῶν προτέρων βασιλέων μετεδίδοσαν τῆς πολιτείας, ὧστ' οὐ

nisse.

Der grösste Theil des den unterworfenen Staaten gehörigen Ländereiverhält-Landgebietes wurde diesen genommen und kam als erobertes Land unter die Bürger des erobernden Staates zur Vertheilung. Dass ein solches Verfahren inne gehalten wurde, lag in dem Charakter des spartanischen Staates als eines Eroberungsstaates und wird uns auch abgesehen von einzelnen Angaben der Ueberlieferung durch die den Spartanern eigenthümliche Anschauung über die Verwendung eines eroberten Landgebietes bestätigt. 1) Die Vertheilung des von dem spartanischen Staate eroberten Landgebietes erfolgte naturgemäss unter der Auctorität des Staates selbst, und es war ebenso natürlich, dass derselbe im allgemeinen das jedes Mal erworbene Gebiet in Landparzellen von möglichst gleichem Ertrage zerlegte. Durch dieses Verfahren musste mit der Zeit in Sparta eine grosse Anzahl gleicher Ackerloose entstehen, und diese historische Thatsache ist, wie ich glaube, für einzelne Schriftsteller des Alterthums die Veranlassung gewesen, für den spartanischen Staat eine allgemeine Landauftheilung anzunehmen, welche in der von Agis IV. beabsichtigten gleichen Massregel ihre Erneuerung zu finden schien.2)

<sup>2)</sup> Ueber die sogenannte lykurgische Landtheilung s. meine Stud. 160 ff. und die daselbst angeführten neueren Schriftsteller. Widerspruch gegen dieselbe hat zuerst Grote griech. Gesch. 1, 707 ff. dtsch. Uebers. erhoben, dessen Ansicht durch H. Peter im N. Rh. M. 22, 68 ff. etwas modificiert wieder aufgenommen ist. Vergl. auch Oncken d. Staatslehre d. Aristot. 2, 351 ff. Das älteste Zeugniss für einen gleichen Landbesitz aller Spartiaten bietet Ephoros, der in der Polemik des Polybios 6, 45 speciell gemeint ist. Von ihm, Xenophon, Kallisthenes und Platon heisst es: τῆς μέν δε Λακεδαιμονίων πολιτείας ίδιον είναι φασι πρώτον μεν τα περί τας έγγείους πτήσεις, ων ούδενὶ μέτεστι πλεῖον, άλλὰ πάντας τοὺς πολίτας ἴσον έχειν δεί τῆς πολιτικῆς χώρας. Vergl. Just. 3, 3. Das richtige Verständniss



γίνεσθαι τότε όλιγανθρωπίαν πολεμούντων πολύν χρόνον. Vergl. auch Strab. 366. Erst für die spätere Zeit gilt deshalb das von Her. 9, 33. 35 Gesagte.

<sup>1)</sup> Die spartanische Anschauung lernt man aus dem angeblichen Apophthegma des Polydor bei Plut. apophth. Lac. Polyd. 2, p. 285 Didot kennen: ἐξάγοντος δὲ αὐτοῦ τὸ στράτευμα ἐπὶ Μεσσήνην ἤρετό τις, εί τοῖς άδελφοίς μάχεσθαι μέλλει, ούκ, έφη, αλλ' έπὶ τὴν ἀκλήρωτον τῆς χώρας βαδίζω. Vergl. auch die beiden Verse des nach Her. 1, 66 den Spartanern ertheilten Orakels: δώσω τοι Τεγέην προσσίπροτον όρχήσασθαι — καὶ καλὸν πεδίον σχοίνφ διαμετρήσασθαι. Angaben über die Auftheilung des messenischen Gebietes bei Paus. 4, 24, 4. Von den Arkadern in ihrem Verhältniss zu den Doriern sagt Strab. 333: καθάπες συνέβη τοῖς τε Άρκάσι καὶ τοῖς Ήλείοις, τοῖς μὲν όρεινοῖς τελέως οὖσι καὶ οὐκ ἐμπεκτωκόσιν εἰς τὸν κλῆφον.

Andererseits erklärt sich aber auch bei der oben geschilderten Entwickelung der Ländereiverhältnisse innerhalb des spartanischen Staates die Thatsache, dass andere Schriftsteller des Alterthums ein besonderes Gewicht darauf legen, dass eine Wiederauftheilung des Landes bei den Spartanern niemals stattgefunden habe. Bei der historischen Realität der sogenannten lykurgischen Landtheilung unerklärlich, werden diese Zeugnisse bei der oben angedeuteten Entwickelung der spartanischen Ländereiverhältnisse durchaus verständlich, da eine Wiederauftheilung des Landes, mit der eine gänzliche Aufhebung des vorhandenen Besitzstandes verbunden sein musste, in der That niemals stattgefunden hat. 1)

Adel in Sparta.

Die historisch gesicherte Thatsache einer allmählich fortschreitenden Auftheilung des von dem spartanischen Staate eroberten Gebietes in gleiche Ackerloose unter einzelne Bürger führt aber keineswegs mit Nothwendigkeit zu der Annahme, dass der Landbesitz aller Spartiaten gleich gewesen ist. Es würde jeder geschichtlichen Analogie widerstreiten, leugnen zu wollen, dass es in Sparta einen Adel gegeben habe, d. h. nach grie-

der Stelle des Polyb. hat Wachsmuth in d. Gött. gel. Anz. 1870, p. 1814 ff. erschlossen, dem ich auch jetzt noch trotz der beredten Gegenbemerkungen Onckens a. a. O. 2, 351 ff. in der Erklärung des Polyb. beistimme. Dass ich damit nicht an eine allgemeine Landauftheilung und Gütergleichheit glaube, ergiebt sich aus dem im Text Gesagten. Gleichheit der von den Heloten bewirthschafteten Kleren: Plut. Lyk. 8. Drei weitere Zeugnisse für eine Landauftheilung bietet Plut. Lyk. 8 — vergl. Schoemann op. ac. 1, 139 ff. —, die aber jünger als die Reformen des Agis und Kleomenes sein können, wie denn auch Polyb. 6, 48 unter dem Einflusse derselben steht. Die Plut. Lyk. 8 angegebenen Zahlen können aus der von Agis IV. beabsichtigten Theilung abstrahiert sein, der nach dem Verluste Messeniens 4500 spartiatische Kleren einrichten wollte. S. Plut. Ag. 8. Vergl. auch Plat. Ges. 3, 684: τοῖς δὲ δὴ Δωριεῦσι καὶ τοῦδ' οὕτως ὑπῆρχε καλῶς καὶ άνεμεσήτως, γῆν τε άναμφισβητήτως διανέμεσθαι, καὶ χοέα μεγάλα καὶ παλαιὰ οὖκ ἦν. Auch Duncker in den Monatsber. d. Berl. Akad. 1882 p. 138 ff. = Abhandl. aus d. griech. Gesch. 1 ff. nimmt eine successive, mit der Erweiterung des Gebietes fortschreitende Landauftheilung in der Form gleicher Hufen an.

<sup>1)</sup> Plat. Ges. 5, 736: τόδε δὲ μὴ λανθανέτω γιγνόμενον ἡμᾶς εὐτύτημα, ὅτι καθάπες εἴπομεν τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν ἀποικίαν εὐτυχεῖν, ὡς γῆς καὶ χρεῶν ἀποκοπῆς καὶ νομῆς πέρι δεινὴν καὶ ἐπικίνδυνον ἔριν ἐξέφυγεν — Isokr. 12, 259 erklärt, in dem spartanischen Staate könne keiner nachweisen οὐδὲ πολιτείας μεταβολὴν οὐδὲ χρεῶν ἀποκοπὰς οὐδὲ γῆς ἀναδασμὸν οὐδὰ ἄλλ' οὐδὲν τῶν ἀνηκέστων κακῶν.

chischer Anschauung Geschlechter, die sich durch Tüchtigkeit und ererbten Reichthum von den Nichtadligen unterschieden. Das Vorhandensein eines solchen adligen Standes wird aber auch durch die Thatsache bestätigt, dass von Herodot an bei den alten Schriftstellern der Unterschied zwischen Vornehm und Gering, Reich und Arm als in Sparta vorhanden uns bezeugt wird.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Ed. Meyer im N. Rh. Mus. 41, 586, 2 meint, es sei falsch, einen Geburtsadel innerhalb der dorischen Spartiaten anzunehmen. Die "nalol κάγαθοί, aus denen nach Arist. 2, 9 = p. 48, 6 die Geronten erwählt werden, bedeuten nach Meyer bei Arist. niemals einen Geburtsadel, sondern die Besten, d. h. die welche sich ausgezeichnet haben und zur Leitung der Staatsgeschäfte befähigt sind. Aristoteles definiert die griechische εὐγένεια als ererbten Reichthum und Tüchtigkeit. S. 6 (4), 3 = 159, 28: ἡ γὰ ρ εὐγένειά ἐστιν ἀρχαῖος πλοῦτος καὶ ἀρετή. In diesem Sinne kann man auch von einem Geburtsadel unter den Spartiaten sprechen. Ol καλοί κάyadoi sind nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, wie Arist. bezeugt, oi εύποροι. S. 6 (4), 8 = 159, 2: όθεν καὶ καλούς κάγαθούς καὶ γνωρίμους τούτους (nämlich τοὺς εὐπόρους) προσαγορεύουσιν. ἐπεὶ οὖν ἡ ἀριστοκρατία βούλεται την ύπεροχην άπονέμειν τοις άρίστοις τῶν πολιτῶν καὶ τὰς όλιγαρχίας είναι φασιν έκ τῶν καλῶν κάγαθῶν μᾶλλον. 159, 24: σχεδὸν γὰρ παρά τοῖς πλείστοις οί εὖποροι ⟨τὴν⟩ τῶν καλῶν κάγαθῶν δοκοῦσι κατέχειν χώραν. Dass Arist. 2, 9 = 48, 6 καλολ κάγαθοί in einem andern Sinne gebraucht hat, ist nicht anzunehmen. Οί δε καλοί κάγαθοί διὰ τὴν γερουσίαν, άθλον γὰρ ἡ άρχὴ αὖτη τῆς άρετῆς ἐστιν bedeutet, dass die Geronten aus der Classe der Wohlhabenden genommen wurden, die sich durch persönliche Tüchtigkeit auszeichneten. Wenn der παιδονόμος, der nach Plut. Lyk. 17 aus den καλοί κάγαθοί erwählt wurde, nach Xen. v. St. d. Laked. 2, 2 ernannt wird, έξ ὧνπερ αί μέγισται άρχαλ καθίστανται, so weist auch dieser Ausdruck auf eine bestimmte Classe bevorzugter Geschlechter hin. Ueber καλοί κάγαθοί als Adlige s. Welcker zu Theogn. p. XX ff. Genau der aristotelischen Definition εὐγένεια entspricht es, wenn Her. 7, 134 sagt: Σπερθίης τε ο Άνηρίστου και Βούλις ο Νικόλεω ανδρες Σπαρτιήται φύσι τε γεγονότες εὖ καὶ χρήμασι ἀνήκοντες ἐς τὰ πρῶτα. Vergl. 6, 61. Thuk. 1, 6 unterscheidet in Sparta of πολλοί und of τὰ μείζω κεκτημένοι. Die auf Sphakteria gefangenen Spartiaten gehörten zu den πρῶτοι ἄνδρες: Thuk. 5, 15, vergl. 4, 108. Hohe Geldstrafen über einzelne Spartiaten verhängt: Plut. Pelop. 6, 13. Ages. 34. Der bedeutende Reichthum des Lichas, der 420 in Olympia mit dem Wagen siegte: Thuk. 5, 50. Xen. Denkw. d. Sokr. 1, 2, 61. Plut. Kim. 10. Die *ξπποτροφία*, nach Her. 6, 125 das Zeichen eines bedeutenden Reichthums, seit den Perserkriegen am eifrigsten in Sparta betrieben: Paus. 6, 2, 1 ff. Beispiele: Plut. Ages. 20. Apophth. Lac. p. 258, 49 Didot. Her. 6, 103. οί πλουσιώτατοι stellen deshalb zur Zeit der Schlacht bei Leuktra die Pferde für die Reiterei: Xen. 6, 4, 11. Erwähnung von mlovoioi: Xen. v. St. d. Laked. 5, 3. Aristot. unterscheidet πλούσιοι und πένητες: 6 (4), 9 = p. 161, 6 ff. Das Vorhandensein von Reichthum in Sparta in der ältesten Zeit darf man auch aus den Versen

Unterschied zwischen dem Grundder Demoten.

Ein Vermögensunterschied konnte aber in Sparta, da den becitz des Adels Spartiaten jeder Gewerbebetrieb untersagt war, nur auf der verund den Kleren schiedenen Grösse des den einzelnen Spartiaten gehörigen Grundbesitzes beruhen. Wie die Könige in dem Gebiete der unterworfenen Perioikenstädte Grundbesitz besassen, ebenso wird man auch annehmen dürfen, dass der in der Regierung durch die Geronten vertretene Adel, die nächste Umgebung der Könige ebenso, wie ihrer Zeit die Patricier in Rom, von dem eroberten Gebiet nach Belieben occupierte, während den Nichtadligen nur Ackerassignationen eines bestimmten, gleichen Landquantums von Staatswegen bewilligt wurden. 1) Darnach würden wir bei dem Landbesitz der Spartiaten zwischen dem Grundeigenthum der Adligen und dem ihnen vom Staate verliehenen Kleros der Nichtadligen unterscheiden müssen. Und diese Unterscheidung wird in der That in einem guten Zeugnisse, welches über die Veräusserung des Landbesitzes handelt, aufgestellt. Nach demselben galt es nämlich im allgemeinen in Sparta für schimpflich Land zu verkaufen, während der Verkauf der vom Staate verliehenen Kleren absolut verboten war.2) Diejenigen Ländereien, deren Verkauf für schimpflich galt, ohne dass derselbe gänzlich untersagt war, kömmen im Gegensatz zu den Kleren, deren Verkauf unbedingt verboten war, nur freies Eigenthum gewesen sein.

des Alkaios (fr. 50) schliessen: ως γὰρ δήποτ 'Αριστόδαμόν φαισ' οὐκ ἀπάλαμνον έν Σπάρτα λόγον — είπην· χρήματ' άνήρ, πένιχρος δ' ούδεις πέλετ' ἔσλος οὐδὲ τίμιος. S. Grote dtsch. Uebers. 1, 704 ff., meine Stud. 151 ff. Auch Duncker a. a. O. 149. 150 - Abhandl. 7 ff. scheint neben den Famijien, die nicht mehr als den Kleros besassen, andere reicher begüterte Familien vorauszusetzen. S. auch Bazin de Lycurgo 91 ff. Paris 1885.

<sup>1)</sup> Verbot eines Gewerbes für die Spartiaten: Plut. Lyk. 4. Ages. 26. Apophth. Lac. p. 260, 72. 296, 41. Ailian. verm. Gesch. 6, 6. Die spartanischen Könige hatten in den einzelnen perioikischen Städten Grundbesitz. S. Xen. v. St. d. Laked. 15, 3. Plat. Alkib. 123.

<sup>2)</sup> Dieses Zeugniss findet sich in einem, wie ich Stud. 162 ff. - vergl. auch Oncken d. Staatslehre d. Aristot. 2, 350 und im allgemeinen 343 ff. wahrscheinlich zu machen gesucht habe, wohl auf Aristot. zurückgehenden Bericht des sogenannten Herakleides 2, 7 b. Müller fr. hist. gr. 2, 211: πωλεϊν δε γην Λακεδαιμονίοις αἰσχοὸν νενόμισται, της δε ἀρχαίας μοίρας Damit zu vergleichen ist Plut. Instit. Lacon. 22: Evioi & ούδε έξεστιν. έφασαν ότι και των ξένων ος αν ύπομείνη ταύτην την άσκησιν της πολιτείας κατά τὸ βούλευμα τοῦ Λυκούργου μετείχε τῆς ἀρχῆθεν διατεταγμένης μοίρας, πωλεῖν δὲ οὐκ έξῆν. Dass ἡ ἀρχαία μοίρα und ἡ ἀρχῆθεν διατεταγμένη μοῖφα einen vom Staate verliehenen Kleros bezeichnet, ist aus dem Zusammenhange klar. S. Stud. 170 ff.

Die Kleren dagegen erweisen sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, welche für dieselben galten, als Staatslehen. Da erst das Gesetz des Epitadeus den Klereninhabern erlaubte auch bei vorhandener Nachkommenschaft bei Lebzeiten den Kleros beliebig zu verschenken und vor ihrem Tode testamentarisch über denselben zu verfügen, so muss vor diesem Gesetze beim Mangel von Erbberechtigten der Kleros dem Principe nach an den Staat zurückgefallen sein. Wenn man nun auch in der ältern Zeit aus religiösen Gründen das Aussterben der einzelnen Familien durch Adoptionen möglichst zu verhindern suchte, so hatte doch der Staat auch hier sein Eigenthumsrecht an dem durch die Adoption in eine fremde Hand übergehenden Kleros dadurch gewahrt, dass die Adoption vor den Königen stattfinden musste-Aus demselben Grunde entschieden auch die Könige, wem eine von verschiedenen Seiten zur Ehe begehrte Erbtochter zugehören solle.1)

Die bis hierher gegebene Darstellung der spartanischen Ver-Lykurgos. fassungsentwickelung, sowohl die in der sogenannten lykurgischen Rhetra enthaltenen Verfassungsbestimmungen, wie auch die Ordnung der Ackerverhältnisse, fasst die Ueberlieferung des spätern Alterthums allerdings von einem von der vorhergehenden Ausführung verschiedenen Standpunkte der Betrachtung und Beurtheilung als einen Theil der gesetzgeberischen Thätigkeit des Lykurgos. Wenn in dieser historischen Uebersicht der spartanischen Verfassungsentwickelung von einer speciellen lykurgischen Gesetzgebung nirgends die Rede ist, so geschieht dieses abgesehen von der durchaus nicht über jeden Zweifel erhabenen

<sup>1)</sup> Auch in Lokroi war der Verkauf des Grundbesitzes nur unter bestimmten Bedingungen zulässig: Aristot. pol. 2, 7 = p. 37, 28 ff. Bekker. Das Gesetz des Epitadeus bestimmte: ἐξεῖναι τὸν οἶνον αὐτοῦ καὶ τὸν κὶῆρον ῷ τις ἐθέλοι καὶ ζῶντα δοῦναι καὶ καταλιπεῖν διατιθέμενον. S. Plut. Ag. 5. Auf dasselbe beziehen sich auch die Worte des Aristot. pol. 2, 9 = p. 46, 26 ff.: ἀνεῖοθαι μὲν γὰρ ἢ πωλεῖν τὴν ὑπάρχουσαν ἐποίησεν οὐ καλόν, ὀρθῶς ποιήσας, διδόναι δὲ καὶ καταλείπειν ἐξουσίαν ἔδωκε τοῖς βουλομένοις. Vor dem Gesetz des Epitadeus enthielten die spartanischen Landbestimmungen nicht den Widerspruch, den Aristot. tadelt. Vergl. Stud. 172 ff. Scheu, ein Haus aussterben zu lassen, spricht sich darin aus, dass in Sparta diejenigen im Kriege geschont wurden, welche noch keine Kinder hinterliessen. S. Her. 7, 205. Ueber die Adoptionen und die Entscheidung über eine von verschiedenen Seiten in Anspruch genommene Erbtochter s. Her. 6, 57.

Geschichtlichkeit des Lykurgos überhaupt vorzüglich deswegen, weil einerseits die politischen Institutionen, wie sie bis hierher geschildert wurden, gewiss nicht dem Lykurgos zugeschrieben werden dürfen, andererseits die unter seinem Namen gehenden, mehr socialen Einrichtungen in diesem Abriss der politischen Entwickelung des spartanischen Staates keine Berücksichtigung finden können.<sup>1</sup>)

Einsetzung der Ephoren.

Unter der Regierung des Königs Theopompos erfuhr die spartanische Verfassung eine Erweiterung und eine Veränderung. Während die erstere nur in ihrer spätern Entwickelung von Bedeutung ist, beeinflusste dagegen die letztere sofort den Charakter der Verfassung. Zuerst sollen nämlich von Theopompos die Ephoren eingesetzt sein.<sup>2</sup>) Die Ansichten über die ursprünglichen

<sup>1)</sup> Fast gleichzeitig haben ich in den Stud. 80 ff. und Gelzer im N. Rh. Mus. 28, 1 ff. die Tradition über Lykurgos einer Prüfung unterzogen und sind, wenn wir auch die Lykurgossage auf verschiedene Weise erklären, doch beide zu dem gemeinsamen Resultat gekommen, dass die Geschichtlichkeit eines persönlichen Lykurgos zu verneinen sei, nachdem bereits früher Zoëga (Abh. herausg. v. Welcker p. 316) und Uschold (üb. d. Entsteh. d. Verf. d. Spart. Amberg 1843) die historische Existenz des Lykurgos geleugnet haben. Ueber die Ausschmückung des Berichtes über Lykurgos in den Zeiten Agis' IV. und Kleomenes' III. s. Oncken d. Staatslehre d. Aristot. 1, 219 ff. Auch Ranke allgem. Weltgesch. 1, 178, 1 verweist Lykurgos in das Reich der Mythe. von Wilamowitz in den hom. Untersuch. 267 ff., besonders 283 ff. hält Lykurgos für einen Heros, der den Namen vom Zeus Lykaios hat. "Der Heros hat den Namen hergegeben, an den die Gesetzgeberfabel gehängt wurde." Ed. Meyer a. a. O. 42, 97 stimmt ihm bei, während Bazin de Lycurgo 1 ff. Paris 1885 und Busson Lykurgos und die grosse Rhetra 3 ff. Innsbruck 1887 Lykurgos wieder als historische Persönlichkeit nachzuweisen versuchen. Winicker im Progr. von Graudenz 1884 hält Lykurgos für den Urheber des durch die lykurgische Rhetra bei Plut. Lyk. 6 bewirkten Synoikismos.

<sup>2)</sup> Einsetzung der Ephoren durch den König Theopompos bezeugen Platon Ges. 3, 692, ohne dass dieser den König namentlich nennt, ferner Aristot. pcl. 8 (5), 11, p. 223, 25 ff.: καὶ πάλιν Θεοπόμπον μετριάσαντος τοῖς τε ἄλλοις καὶ τὴν τῶν ἐφόρων ἀρχὴν ἐπικακαστήσαντος. Vergl. Plut. Lyk. 7. Cic. de rep. 2, 33. leg. 3, 7. Auf Lykurgos führen die Einsetzung zurück Her. 1, 65 und Xen. v. St. d. Laked. 8, 3 als Vermuthung. Vergl. die pseudoplat. Epist. 8, p. 354. Diog. Laërt. 1, 31. Ein Vorhandensein der Ephoren vor der Zeit des Königs Theopompos nehmen an Müller Dor. 2, 107 ff., der dieselben für ein altdorisches Amt hält, — ebenso Spakler de ephor. ap. Laced. 1842. 20 ff. Gabriel de magistratib. Lacedaemonior. p. 38 ff. Berlin 1845. — Schaefer de ephoris Lacedaemoniis. Greifswald 1863. p. 7. Stein das spartan. Ephorat p. 14. Frick de ephoris Spartanis. Diss. Goett.

Functionen derselben sind bei den Neueren sehr verschieden.¹) Der, wie es scheint, auf guter Ueberlieferung beruhende und deshalb wahrscheinlichste Grund ihrer Einsetzung war die Geschäftsüberbürdung der Könige, welche, weil ihre Thätigkeit vielfach durch Kriege in Anspruch genommen wurde, einige ihrer Freunde mit der civilen Gerichtsbarkeit und vielleicht auch mit der polizeilichen Aufsicht betrauten.²)

<sup>1872.</sup> p. 8. Ed. Meyer im N. Rh. Mus. 41, 583. Gachon de ephoris Spart. 16 ff. Den Alexandrinern hat, wie es scheint, eine mit dem J. 755/4 beginnende Liste der Ephoren vorgelegen. S. Ed. Meyer im N. Rh. M. 42, 101. Nur ist es fraglich, ob dieselbe authentisch war und nicht vielmehr für die ältere Zeit eine spätere Combination. Als historisches Datum kann das J. 755/4 nicht deshalb gelten, weil es sich bei den Chronographen findet. S. Euseb. Chron. ed. Schoene 2, 80. 81. Dass die Tradition, Theopompos habe die Ephoren eingesetzt, sehr wohl unverfälscht sein kann, hat gut entwickelt Dum Entsteh. u. Entwickel. d. spart. Ephorats. Innsbruck 1878. p. 31 ff.

<sup>1)</sup> Müller Dor. 2, 111 hält die Aufsicht über den Marktverkehr für das ursprüngliche Amt der Ephoren. Schaefer p. 7 hält für die ursprüngliche Aufgabe der Ephoren die Vertretung der Könige in den von Ephor. b. Strab. 364/5 angenommenen 5 lakedaimonischen Städten, nachdem die ursprünglichen Könige in denselben gestürzt waren. Ebenso Oncken d. Staatslehre d. Aristot. 1, 276 ff. Stein p. 14, 12 lässt die Ephoren schon vor Theopomp mit polizeilicher und richterlicher Befugniss an der Spitze der einzelnen Komen Spartas stehen, dann durch Theopomp die Civilgerichtsbarkeit und die polizeiliche Aufsicht auch über die Perioiken erhalten und nach den messenischen Kriegen die Streitigkeiten zwischen den Altbürgern und den in die Bürgerschaft aufgenommenen Perioiken entscheiden. Frick 17 ff. lässt die Ephoren seit Theopomp Vertreter des durch die minyischen Elemente des Staates gebildeten Demos sein. Nach Ed. Meyer a. a. O. 41, 583, 2 ist die politische Rolle der Ephoren abgeleitet von ihrer Jurisdiction in Civilsachen. Nach Gachon de ephoris Spart. 55 ff. waren die Ephoren schon vor Theopomp im Besitz der civilen Gerichtsbarkeit und fingen zur Zeit der messenischen Kriege, als die Macht der Oligarchen wuchs, an, die Befehle der Gerusie auszuführen.

<sup>2)</sup> Hinsichtlich der Entstehung der Ephorie bin ich in den Stud. 181 ff. ebenso wie Duncker Gesch. d. Alterth. 5<sup>5</sup>, 425/6. dem höchst wahrscheinlich auf Phylarch zurückgehenden Bericht bei Plut. Kleom. 10 gefolgt. Dum p. 39 ff. hat diesen Bericht als die in Sparta herrschende Tradition erwiesen, die auch noch durch Plut. apophth. Anaxil. p. 265 Didot bezeugt wird. Auch darin stimme ich jetzt Dum bei, dass die ursprüngliche amtliche Function der Ephoren das κοίνειν, die Civilgerichtsbarkeit, war, die ja auch später zu ihren amtlichen Pflichten gehörte. S. Aristot. pol. 3, 1 = p. 60, 15: οἶον ἐν Λαπεδαίμονι τὰς τῶν συμβολαίων διπάζει τῶν ἐφόρων ἄλλος. Eine gewisse polizeiliche Aufsicht der Ephoren in ihrem ersten

Competenzgesetz des Theopompos.

Die auf die Könige Theopompos und Polydoros zurückgehende Veränderung der spartanischen Verfassung bestand in der Hinzufügung des folgenden Zusatzes zu dem oben erörterten Grundgesetze des Staates, dass nämlich, so oft das Volk einen schiefen Beschluss fasse, die Geronten und die Könige Abwender sein sollten.¹) Durch diesen gesetzlichen Zusatz erhielten die Geronten und Könige das Recht, die Beschlüsse der Apella, welche bis dahin bindend gewesen waren, wenn sie ihnen verkehrt zu sein schienen, nicht zur Ausführung zu bringen. Da nun die Gerusie, wie man aus dem Verfassungsrechte der spätern Zeit auch für die ältere mit Sicherheit schliessen darf²), aus Mitgliedern des spartanischen Adels gebildet wurde, so legte diese neue Bestimmung die gesammte Regierung des Staates in die Hände der Könige und ebendieses Adels.

Parthenier.

Nicht lange nach der Beendigung des ersten messenischen Krieges soll in Sparta die Verschwörung der Parthenier stattgefunden haben. Die Berichte über dieses Ereigniss sind so beschaffen, dass man aus denselben ein klares Verständniss der Verschwörung nicht gewinnen kann.<sup>8</sup>)

Entwickelungsstadium erschliesst Dum durch Rückschlüsse aus späteren Zuständen. Nur in der Chronologie stimmt das Zeugniss des Phylarch mit der Zeitangabe über die Einsetzung der Ephoren bei den Chronographen nicht überein. Wenn Plat. Ges. 3, 692. Aristot. pol. 8 (5), 11 == p. 228, 24 ff. Vergl. Plut. Lyk. 7. Cic. de rep. 2, 33, 58. de leg. 3, 7, 16. Valer. Max. 4, 1. Ext. 8 die Einsetzung der Ephorie als eine Beschränkung des Königthums hinstellen, so ist diese Anschauung offenbar von der spätern staatsrechtlichen Stellung der Ephoren entlehnt.

<sup>1)</sup> Der Zusatz des Theopomp und Polydor zu der sogenannten lykurgischen Rhetra lautet bei Plut. Lyk. 6: αὶ δὲ σπολιὰν ὁ δᾶμος ελοιτο, τοὺς πρεσβυγενέας καὶ ἀρχαγέτας ἀποστατῆρας ἡμεν. S. m. Stud. 137 ff. 179 ff. Dass Theopompos und Polydoros die Urheber dieser Neuerung waren, ergab sich dem Aristot., der Plut. Lyk. 6 zu Grunde liegt, aus den dort citierten Versen des Tyrtaios, deren Echtheit anzuzweifeln ich für unberechtigt halte. S. p. 8, 1.

<sup>2)</sup> Nach Aristot. pol. 2, 9 = p. 48, 6, vergl. 6 (4), 9 = p. 161, 15 waren nur die καλοὶ κάγαθοί in der Gerusie vertreten, und es ist kein Grund vorhanden anzunehmen, dass es früher anders gewesen sei. S. p. 13, 1.

<sup>3)</sup> Es liegen uns zwei Berichte über die Parthenier im Auszuge bei Strab. 278. 279 vor, der des Antiochos und der des Ephoros. Der erstere enthält ohne Zweifel die Gründungssage von Tarent, während Ephoros in manchen Punkten anders berichtet. Auf Ephoros gehen allem Anschein nach zurück Dionys. Hal. 19, 1 (17, 1) und Justin. 3, 4, während der Auszug bei Diod. 8, 21 wegen des auch bei Antiochos überlieferten Orakels auf

Theilnehmer an derselben waren nach der Ueberlieferung die Έπεύναπτοι, allem Anschein nach Heloten, welche zur Erweckung von Nachkommenschaft verwittweten Spartiatinnen zugesellt waren, und die Παρθενίαι, ihrer Wortbedeutung nach Söhne von Frauen, welche dieselben, ohne rechtmässig verheirathet zu sein, geboren hatten und, wie wir auf Grund eines glaubwürdigen Zeugnisses hinzufügen dürfen, von berechtigten Spartiaten.¹)

Inwiefern diese geschlechtlichen Verhältnisse Folgen des ersten messenischen Krieges waren, lässt sich mit Sicherheit nicht angeben. Als Thatsache dagegen wird es gelten dürfen, dass der Ausbruch der Verschwörung infolge vorzeitiger Entdeckung verhindert wurde und dass die Verschworenen als Colonisten auszogen und sich in Tarent ansiedelten.<sup>2</sup>)

Einzelne allerdings, wie nicht verkannt werden darf, schwache Indicien scheinen auf eine Betheiligung der Aigeiden an dieser Verschwörung hinzuweisen, und es mag deshalb von neuem die Vermuthung gewagt werden, dass die noch für den ersten messenischen Krieg bezeugte bevorrechtigte Stellung der Aigeiden zugleich mit der Unterdrückung dieser Verschwörung beseitigt wurde.<sup>3</sup>)

diesen zurückzugehen scheint. Nach Diodor sind auch die Ensévanto: Theilnehmer an der Verschwörung, während Theopomp bei Athen. 6, 271 C. D von diesen berichtet, dass sie später Bürger geworden seien. Einen besondern Bericht über die Parthenier scheint Herakleid. fr. 26 bei Müller fr. hist. gr. 2, 220 gehabt zu haben.

<sup>1)</sup> Die Ἐπεύνακτοι Theilnehmer der Verschwörung nach Diod. 8, 21. Die Erklärung des Namens der Ἐπεύνακτοι giebt Theop. a. a. O., womit die anderen den geschlechtlichen Verkehr zwischen Männern und Frauen regelnden Bestimmungen der Spartiaten zu vergleichen sind. S. Xen. v. St. d. Laked. 1, 7 ff. Plut. Lyk. 15. Ο παρθένιος ist das von einer unverheiratheten Frau, die noch für eine παρθένος gilt, geborene Kind. S. Hom. Il. 16, 180. Hesych. παρθένιοι: — και οι ἐξ ἀνεκδότου λάθρα γεννώμενοι παϊδες ἀπὸ τοῦ δοκεῖν ἔτι παρθένους εἶναι τὰς γεννησαμένας αὐτους. S. auch Suid. παρθένιοι. Arist. pol. 8 (5), 7 = p. 207, 21 ff. sagt von den Partheniern: ἐκ τῶν ὁμοίων γὰρ ἦσαν, was ich Hermann antiqu. Lacon. 127 gegenüber, welcher meint, das könne nur bedeuten, "sie gehörten zu", übersetze durch: "sie stammten ab von den bekannten ὅμοιοι."

<sup>2)</sup> Der Führer der Colonisten, Phalanthos, war nach Just. 3, 4. Paus. 10, 10, 6 kein Parthenier, sondern ein Spartiat. Phalanthos als historische Persönlichkeit von Studniczka Kyrene 175 ff. beanstandet, der mir aber in seiner Kritik des Berichtes über die Parthenier in der Negation zu weit zu gehen scheint.

<sup>3)</sup> Ueber den Aigeiden Euryleon im ersten messenischen Kriege s. Paus.

Terpandros.

Die versöhnende Thätigkeit, welche Terpandros in Sparta geübt haben soll, würde dann im wesentlichen der neuen Institution des Doppelkönigthums der Agiaden und Eurypontiden zu Gute gekommen sein.<sup>1</sup>)

Tyrtaios.

Nicht lange nach der Entfernung der Parthenier entstand in Sparta eine neue Stasis. Die Veranlassung zu derselben bot der zweite messenische Krieg, durch welchen diejenigen, welche in Messenien ihre Kleren hatten, in dem Besitze und in der Ausnutzung derselben gestört wurden. Ihre auf eine neue Auftheilung des Landes gerichteten Forderungen wurden durch den Einfluss des Tyrtaics auf eine uns unbekannte Weise beseitigt.<sup>2</sup>)

Entwickelung der Ephorie.

Die weitere Entwickelung der spartanischen Verfassung fällt im wesentlichen zusammen mit der Entwickelung der Ephorie Eine Erweiterung seiner Machtbefugnisse erfuhr dieses Amt nach

<sup>4, 7, 8.</sup> Die Verschwörung sollte nach Antiochos bei Strab. 278 an den Hyakinthien, dem Feste des karneischen Apollon, zum Ausbruch kommen, zu denen die Aigeiden bestimmte Beziehungen gehabt zu haben scheinen. Vergl. was Aristot. fr. 75 bei Müller fr. hist. gr. 2, 127 von dem Aigeiden Timomachos erzählt: καὶ τοἰς Ὑακινθίοις δὲ ὁ χάλκεος αὐτῷ θώραξ προτίθεται. Der Cult des Apollon Karneios auch in Tarent: Poll. 8, 30, 2, ferner die tarentinischen Münzen in den Annali dell' inst. 2, 337. Wie Theras vor seinem Abzuge nach Thera der Athene ein ἐερόν errichtete, so die Colonisten von Tarent derselben Göttin ein ἄγαλμα: Paus. 3, 12, 5.

<sup>1)</sup> Dass das Zeitalter des Terpandros schon um das Ende des ersten messenischen Krieges anzusetzen ist, hat Hermann antiqu. Lacon. p. 69 ff. bewiesen. Die Angabe des Hellanikos bei Athen. 14, 635 E, Terpandros habe zuerst an den Karneien, die nach Sosibios a. a. O. und Afrikanos in seinem Olympionikenverzeichnisse Ol. 26 = 676 eingerichtet sein sollen, gesiegt, befindet sich in dem Karneionikenverzeichniss desselben, dessen Authenticität C. Frick in den Jahrb. f. cl. Phil. 1872, p. 664/5 bestreitet. Das Zeugniss über die Thätigkeit des Terpandros in Sparta bei Plut. de mus. 42: Τέρπανδρον δ' ἄν τις παραλάβοι τὸν τὴν γενομένην ποτὲ παρὰ Λακεδαιμονίοις στάσιν καταλύσαντα. Vergl. Diod. 8, 28 aus Tzetz. Hist. 1, 16. Apostol. 11, 27. Zenob. 5, 9.

<sup>2)</sup> Aristot. 8 (5), 7 = p. 207, 28 ff. rechnet zu den Gründen von Staseis: ἔτι ὅταν οἱ μὲν ἀπορῶσι λίαν, οἱ δ' εὐπορῶσιν καὶ μάλιστα ἐν τοῖς πολέμοις τοῦτο γίγνεται. συνέβη δὲ καὶ τοῦτο ἐν Λακεδαίμονι ὑπὸ τὸν Μεσσηνιακὸν πόλεμον. δῆλον δὲ καὶ τοῦτο ἐκ τῆς Τυρταίου ποιήσεως τῆς καλουμένης Εὐνομίας θλιβόμενοι γάρ τινες διὰ τὸν πόλεμον ἡξίουν ἀνάδαστον ποιεῖν τὴν χώραν. Genauere Angaben, als wie sie im Text gegeben sind, bietet Paus. 4, 18, 2. 3. Ob mit der Beruhigung durch Tyrtaios die Einrichtung der Karneien, die 676 erfolgte, verbunden war, lässt sich mit Sicherheit nicht sagen. S. die vorhergeh. Anmerkung.

unserer Ueberlieferung durch den Ephor Asteropos.¹) Worin aber diese Erweiterung bestanden hat, darüber sind wir nicht unterrichtet.³) Da ursprünglich die Ephoren durch die Könige ernannt wurden, später aber diese Ernennung durch Volkswahl erfolgte und da die Ephoren, solange der erste Ernennungsmodus bestand, wohl schwerlich in der Lage waren irgend einen bedeutenden Einfluss zu üben, so scheint es mir am natürlichsten zu sein, die epochemachende Bedeutung des Amtsjahres des Ephor Asteropos für die Geschichte der Ephorie in der unter seiner Verwaltung eingeführten Wahl durch das Volk zu suchen.³) Für die Annahme einer weitern Machtausdehnung der Ephorie durch Cheilon fehlt uns jede zuverlässige Ueberlieferung.⁴)

Die weitere Machtentwickelung der Ephorie wird man sich ungefähr folgendermassen zu denken haben.<sup>5</sup>) Bei dem in Sparta

<sup>1)</sup> Niese in Sybels hist. Zeitschr. 1889. 62, 58 ff. sucht die Ansicht zu begründen, dass in der Zeit der tyrtaeischen Gedichte die spartanische Verfassung sich allmählich zu einer Demokratie entwickelte und dass den Abschluss dieser Entwickelung die Einsetzung der Ephorie bildete, die vom Anfang an im Vollbesitz ihrer für die spätere Zeit nachweisbaren Rechte war. Ich vermag dem nicht beizustimmen. Ueber die Erweiterung der Machtbefugnisse der Ephorie durch Asteropos s. Plut. Kleom. 10: καὶ τὸν πρῶτον ἐπισφοδούναντα τὴν ἀρχὴν καὶ ἀνατεινάμενον Ἰστερωπὸν ἡλικίαις ὕστερον πολλαῖς ἔφορον γενέσθαι.

<sup>2)</sup> Nach Stein a. a. O. p. 20 ff. bestand die Neuerung unter Asteropos darin, dass die Ephoren seit dieser Zeit die Leitung der Volksversammlung und die Theilnahme an den Verhandlungen der Gerusie erwarben. Nach Frick a. a. O. 31 hörten die Ephoren seit Asteropos auf Vertreter der minyischen Plebs zu sein.

<sup>3)</sup> Dass später die Ephoren durch das Volk gewählt wurden, bezeugt Aristot. pol. 2, 10 == p. 52, 8 ff. 2, 9 == p. 48, 8. Dass durch Asteropos die Wahl der Ephoren eingeführt wurde, nehmen an Duncker Gesch. d. Alterth. 6<sup>5</sup>, 343. Schaefer a. a. O. 15.

<sup>4)</sup> Diog. Laërt. 1, 3, 68 sagt von Cheilon: γέγονε δὲ ἔφορος κατὰ τὴν πεντηκοστὴν πέμπτην όλυμπιάδα. Παμφίλη δέ φησι κατὰ τὴν ἔκτην. καὶ πρῶτον ἔφορον γενέσθαι ἐπὶ Εὐθυδήμου, ῶς φησι Σωσικράτης. καὶ πρῶτος εἰσηγίσατο ἐφόρους τοῖς βασιλεῦσι παραζευγνύναι. Σάτυρος δὲ Λυκοῦργον. Was Urlichs im N. Rh. Mus. 6, 217 ff., Duncker Gesch. d. Alterth. 65, 349 ff. Schaefer a. a. O. p. 14 ff., Stein a. a. O. 21 ff. über die Verfassungsänderung des Cheilon vorgetragen haben, ist rein hypothetischer Natur. Vergl. Dum a. a. O. p. 21 ff.

<sup>5)</sup> Ich folge im wesentlichen der Ausführung von Dum in dem schon früher citierten Buche Entsteh. u. Entwickel. d. spartan. Ephorats. Nur glaube ich, dass das Eintreten der Ephoren in die Regierung während der Un-

bestehenden Doppelkönigthum konnte es leicht vorkommen, dass die beiden Könige uneinig waren. Die Gefahren, welche aus einer solchen Uneinigkeit für den Staat entstehen konnten, hat man für den Krieg im Jahre 510 durch die gesetzliche Bestimmung beseitigt, dass nur immer ein König ins Feld ziehen sollte. Im Frieden dagegen liess sich ein solches Auskunftsmittel nicht anwenden. Wohl aber war es natürlich, dass die Könige, wenn sie auch hier uneinig waren, nicht als Vertreter des Gesammtstaates gelten konnten. 1) Der Einfluss der Geronten musste während einer solchen Uneinigkeit der Könige mehr und mehr hervortreten. Da nun aber dieses 28stellige Regierungscollegium nicht wohl als Executivbehörde functionieren konnte, so bediente sich dasselbe hierzu der Ephoren, die bereits in der Civilgerichtsbarkeit die Vertreter der Könige waren. Diese übernahmen somit während der Uneinigkeit der Könige die ausübende Gewalt gleichsam als Vertreter derselben.2) Dass das ursprünglich stellvertretende Regiment der Ephoren allmählich ein dauerndes wurde, hatte seinen Grund darin, dass nach dem Tode Kleomenes' I. die Uneinigkeit der Könige permanent wurde. Einen weitern Vorschub erhielt die Befestigung der Ephorenherrschaft dadurch, dass das Königthum im Laufe des 5. Jahrhunderts durch die wiederholten Verurtheilungen seiner Vertreter eine nicht geringe moralische Einbusse erlitt und dass das infolge dieser Verurtheilungen für die unmündigen Kinder der Verurtheilten eintretende vormundschaftliche Regiment nicht geeignet war, die Rechte des Königthums energisch zu vertreten.<sup>3</sup>) Unter diesen Umständen erfolgte im Laufe des 5. Jahrhunderts allmählich der Uebergang aller dem Königthum zustehenden Rechte auf die Ephoren, deren

einigkeit der Könige nicht ein durch ein besonderes Gesetz angeordnetes, sondern lediglich ein gewohnheitsmässiges war.

<sup>1)</sup> Immer nur ein König im Felde seit 510: Her. 5, 75. Aus der Darstellung des Herodot geht hervor, dass die spartanischen Könige, nur wenn sie einig waren, als Vertreter des spartanischen Staates betrachtet wurden. S. Dum a. a. O. 62 ff.

<sup>2)</sup> S. Dum 98 ff. Schon vor Kleomenes I. beschliessen nach Her. 5, 40 Ephoren und Gerusie zusammen.

<sup>3)</sup> S. die Ausführung bei Dum 74 ff. Wenn Aristot. pol. 2, 9 = p. 49, 16 von den Lakedaimoniern sagt: καὶ σωτηρίαν ἐνόμιζον τῆ πόλει εἶναι τὸ στασιάζειν τοὺς βασιλεῖς, so ist das vom Standpunkte der damals thatsächlich bestehenden Ephorenherrschaft ganz richtig bemerkt.

Regiment im 4. Jahrhundert zu einer vollständigen Tyrannei ausartete. 1)

Versuche, die Verfassungsentwickelung in andere Bahnen zu Umstursversuche. lenken, scheiterten an der Wachsamkeit der Ephoren, so der • Versuch des Pausanias, die Macht der Ephoren zu stürzen, der des Lysandros, an Stelle des erblichen Doppelkönigthums ein Wahlkönigthum zu setzen, der des Kinadon, die Herrschaft der Vollbürger zu brechen. 2)

Während so die politische Entwickelung des Staates durch die Entwickelung der Ephorie bestimmt wurde, wurde dagegen die sociale, wenn auch die Abnahme der Spartiaten in der Zeit zwischen dem persischen und peloponnesischen Kriege die Besitzverhältnisse bereits alteriert hatte, ganz besonders beeinflusst durch den Verlust Messeniens und durch das Gesetz des Ephor

Verlust Messeniens.

<sup>1)</sup> Schon bei Plat. Ges. 4, 712 heisst es: τὸ γὰρ τῶν ἐφόρων ϑανμαστὸν ὡς τυραννικὸν ἐν αὐτῆ γέγονε. Vergl. Dum 105 ff. Ueber die Schwelgerei und Bestechlichkeit der Ephoren s. Arist. pol. 2, 9 = p. 47, 21 ff. Plut. Kleom. 6.

<sup>2)</sup> S. Aristot. pol. 8 (5), 1 = p. 194, 30 ff.: ασπες έν Λακεδαίμονί φασι Λύσανδοόν τινες έπιχειοήσαι καταλύσαι την βασιλείαν καὶ Παυσανίαν τὸν βασιλέα την έφοςείαν. Ed. Meyer im N. Rh. Mus. 41, 578 halt den hier erwähnten Pausanias für denjenigen, welcher nach der Schlacht bei Haliartos 395 (s. Xen. Hell. 3, 5, 25) in die Verbannung gehen musste. Es entspricht das der Ansicht, welche sich Meyer von dem Wirken und der politischen Stellung dieses Pausanias gebildet hat. Ich halte den bei Aristot. a. a. O. genannten Pausanias für den Sieger von Plataiai, der übrigens gerade so gut den lóyog abgefasst haben kann (s. Strab. 366), der bei Meyer a. a. O. 575 ff. eine so grosse Rolle spielt. Als Veranlassung zu Verfassungsänderungen, in Aristokratien führt Arist. 8 (5), 7 = p. 208, 1 ff. an: ἔτι ἐάν τις μέγας ή και δυνάμενος έτι μείζων είναι, ενα μοναρχή, ώσπερ έν Λακεδαίμονι δοκεί Παυσανίας ὁ στρατηγήσας κατὰ τὸν Μηδικὸν πόλεμον καὶ ἐν Καρχηδόνι "Avvwv. Dem Inhalte nach zu urtheilen, bezieht sich auf denselben Pausanias auch Arist. 4 (7), 14 = p. 121, 21 ff.: ὅπερ (nämlich διώπειν, ὅπως δύνηται της οίκείας πόλεως ἄρχειν) έγκαλοῦσιν οί Λάκωνες Παυσανία τῷ βασιλεῖ, παίπερ ξχοντι τηλικαύτην τιμήν. Dass er hier und an der oben citierten Stelle βασιλεύς genannt wird, während er nur Vormund des Königs war, ist von keiner Bedeutung, da er doch als solcher thatsächlich die Functionen des Königs ausübte. Vergl. übrigens auch Thuk. 1, 132: ἐπυνθάνοντο δε και ές τους Είλωτας πράσσειν τι αυτόν, και ήν δε ουτως έλευθέφωσίν τε γὰς ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς καὶ πολιτείαν, ἢν ξυνεπαναστῶσι καὶ τὸ πᾶν ξυγκατεργάσωνται. Ueber Lysandros vergl. noch Plut. Lys. 30. Agesil. 20. apophth. Lac. p. 282, 14 Didot. Diod. 14, 13. Bazin la république des Lacédémoniens de Xénophon 178 ff. Paris 1885; über Kinadon Xen. 3, 3, 4 ff. Aristot. 8 (5), 7 = p. 207, 26 ff. Polyain. 2, 14.

Epitadeus. Bei dem ersten Einfalle des Epameinondas in Lakonien 370 wurde Messenien als selbständiger Staat constituiert und wenn auch die Lakedaimonier das Recht seiner Selbständigkeit niemals anerkannten, so ist es ihnen doch nicht gelungen, das Verlorene wiederzugewinnen. Noch unter der Herrschaft der römischen Kaiser stritten die beiden Staaten um die Grenze. Durch den Verlust Messeniens waren viele Spartiaten ihres Kleros beraubt worden und kamen damit in Gefahr, auch ihres Vollbürgerthums, welches durch die aus dem Ertrage des Kleros zu beschaffenden Leistungen für die Syssitien bedingt wurde, verlustig zu gehen.

Gesets des Epitadeus.

Das Gesetz des Epitadeus dagegen bestimmte, es solle jedem gestattet sein, sein Haus und seinen Kleros sowohl bei Lebzeiten zu verschenken, wie auch beim Tode jedem beliebigen testamentarisch zu vermachen. Die eigentliche Bedeutung dieser Festsetzung des Epitadeus liegt nach dem, was oben über den Charakter der Kleren gesagt ist, in der Verwandelung dieser vom Staate von den einzelnen zu Lehen getragenen Kleren in freies Eigenthum. Eine natürliche Folge dieser Verwandelung war es denn auch, dass dasselbe Gesetz sowohl dem Erblasser das Recht der freien Verheirathung einer Erbtochter, wie auch, wenn derselbe ohne eine solche Verfügung gestorben war, dem nächsten männlichen Erben zusprach, während früher die Entscheidung über die Hand einer Erbtochter den Königen zugestanden hatte. Wenn der Makel, welcher auf dem Verkaufe freien Eigenthums ruhte, jetzt auch der Veräusserung der Kleren anhaftete, so liess sich derselbe unter der Form einer Scheinschenkung und Scheinvererbung doch sehr leicht vermeiden. Die natürliche Folge des Gesetzes des Epitadeus war die, dass der gesammte Grundbesitz des Landes durch Schenkung, Erbschaft und Verheirathung, ganz besonders aber wohl durch Kauf unter den eben genannten Formen in die Hände weniger Reichen kam, welche sich dem grössten Luxus ergaben. Der grösste Theil der Bürgerschaft

<sup>1)</sup> Augustus gab Pharai und Thuria den Spartanern: Paus. 4, 30, 2; 31, 2, Tiberius sprach diese und den Bezirk von Deuthalioi wieder den Messeniern zu: Tac. An. 4, 43, denn zu Pausanias' Zeit — s. 4, 1, 1 — war die χοίριος νάπη bei Gerenia, eine enge von einem Giessbach durchflossene Schlucht, die Grenze. S. Curtius Pelop. 2, 160. 162. Ein Grenzstein dieser durch Tiber festgesetzten Grenze bei Le Bas voyage archéol. Explic. des inscr. 2, 167 b.

aber versank, da Industrie und Handel den Spartiaten auch jetzt noch untersagt waren, allmählich in die drückendste Armuth, welche wieder, da die Armen die Beiträge zu den Syssitien nicht mehr aufbringen und den kostspieligen Luxus der spartiatischen Agoge nicht mehr ertragen konnten, den Verlust ihres Bürgerrechtes zur Folge hatte. Als Agis IV. zur Regierung kam, waren von den 700 noch vorhandenen Spartiaten 100 in dem alleinigen Besitz des Grundeigenthums, während die übrigen, ihrer politischen Rechte beraubt, in offener Feindschaft mit den vorhandenen Zuständen des Staates, theilnahmlos für das Schicksal desselben dahinlebten.<sup>1</sup>)

Die Reformen, welche Agis IV. und Kleomenes III. beab-Agis IV. u. Kleosichtigten, kamen theilweise nicht zur Ausführung, theilweise menes III. waren sie ohne Bestand, nur die durch Kleomenes eingesetzten πατρονόμοι erhielten sich bis in die spätere Zeit.<sup>2</sup>) Sonst führte die Schlacht bei Sellasia 221 die früheren Zustände zurück.<sup>3</sup>) Ende des König-Nur blieb Sparta drei Jahre ohne Könige, dann wurden 219 Agesipolis aus dem Hause der Agiaden und Lykurgos, ein ge-

wöhnlicher Spartiat, zu Königen gewählt. Nachdem der letztere

<sup>1)</sup> Ueber das Gesetz des Epitadeus und seine Folgen s. Plut. Ag. 5. Aristot. pol. 2, 9 = p. 46, 21 ff. Ed. Meyer im N. Rh. Mus. 41, 589, 1 hält den Bericht über das Gesetz des Epitadeus für eine aetiologische Anekdote. Nach Hermann ant. Lac. 155 ff. — ähnlich urtheilt auch Crome de turbata vetere quae a Lycurgo instituta erat Lacedaemoniorum aequalitate Progr. v. Düsseldorf 1849 — ist die Gütergleichheit bereits zwischen dem persischen und peloponnesischen Kriege durch die verminderte Bürgerzahl alteriert, nach Freese im Progr. von Stralsund 1844 bereits früher infolge der spartanischen Verfassung, der Bestimmungen über den Grundbesitz und der allmählich zunehmenden Habgier. Besonders gross wurde der Luxus unter der Regierung der Könige Areus und Akrotatos 309—265. S. Phylarch. b. Athen. 4, 142 B. Von Einfluss auf den Luxus war auch der Umstand, dass schon zur Zeit des Aristot. — s. pol. 2, 9 = p. 45, 11 ff. — ½ des Grundbesitzes in den Händen von Weibern waren, die damals dem Luxus sehr ergeben waren.

<sup>2)</sup> Ueber die Reformen und die politische Thätigkeit dieser beiden Könige vergl. Droysen Gesch. d. Hellenism. 3, 1, 420 ff. 3, 2, 74 ff. Paus. 2, 9, 1 sagt von Kleomenes: καὶ τὸ κράτος τῆς γερουσίας καταλύσας πατρονόμους τῷ λόγφ κατέστησεν ἀντ' αὐτῶν. Ueber das Fortbestehen dieses Amtes in späterer Zeit s. p. 27.

<sup>3)</sup> Vergl. Polyb. 2, 70, 1; 9, 29, 8. Paus. 2, 9, 2. Ephoren (s. Polyb. 4, 22, 5; 4, 35, 5) und Geronten (s. Polyb. 4, 35, 5) finden sich bald nach Kleomenes wieder in Sparta.

den ersteren vertrieben hatte, hörte das Doppelkönigthum definitiv auf. 1)

Tyrannenherrschaft. Nach Lykurgos' Tode folgte von 211 bis 206 das wüste Tyrannenregiment des Machanidas und dann bis 192 das des Nabis. Was von echten Spartiaten noch in Sparta vorhanden war, wurde von Nabis entweder getödtet oder vertrieben, die neue Bürgerschaft setzte sich aus Sklaven und Verbrechern aus allen Ländern zusammen.<sup>2</sup>) Indessen war der Bestand dieses neues Staates von keiner langen Dauer. Schon 195 nach der Besiegung des Nabis durch T. Quinctius Flamininus wurden die lakonischen Küstenstädte der spartanischen Herrschaft entzogen und dem achaeischen Bunde einverleibt. 192 wusste Philopoimen, nachdem Nabis durch eine Schaar Aitoler erschlagen war, auch Sparta selbst zum Anschluss an den achaeischen Bund zu bewegen, dem die Stadt widerstrebend und mit Unterbrechungen bis zur definitiven Regelung der griechischen Verhältnisse durch die Römer im Jahre 146 angehört hat.<sup>3</sup>)

Sparta unter römischer Herrschaft.

Durch die neue Anordnung der Römer wurde Sparta in die Classe der civitates foederatae aufgenommen, welche nur zu denjenigen Leistungen, welche das Bündniss ihnen ausdrücklich auferlegte, verpflichtet und von der Regierung des Statthalters eximiert waren.<sup>4</sup>) Was die spartanische Verfassung während dieser Zeit betrifft, so lasse ich eine auf die vorhandenen Inschriften sich stützende, kurze Uebersicht derselben folgen, ohne dabei auf

<sup>1)</sup> Vergl. Polyb. 4, 35, 8 ff. Liv. 34, 26. Polyb. 24, 11.

<sup>2)</sup> S. Polyb. 13, 6-8; 16. 13. Hertzberg Gesch. Griechenl. 1, 49 ff.

<sup>3)</sup> Ueber die Besiegung des Nabis durch T. Quinctius Flamininus s. Hertzberg a. a. O. 1, 85 ff. Auf den damaligen Zeitpunkt ist zu beziehen Liv. 35, 13: Achaeis omnium maritimorum Laconum tuendorum a T. Quinctio cura mandata erat. Sparta durch Philopoimen zum Anschluss an den achaeischen Bund bewogen: Liv. 35, 37. Plut. Philop. 15. Paus. 8, 51, 1. Hertzberg 1, 116/7. Ueber die Schicksale Spartas bis zum Jahre 146 s. Hertzberg 1, 146 ff. 161 ff. 167. 169/70. 245/6. 250.

<sup>4)</sup> Strabon 365 sagt von der Stellung Spartas unter römischer Herrschaft: ἀναλαβόντες δὲ σφᾶς ἐτιμήθησαν διαφερόντως καὶ ἔμειναν ἐλεύθεροι, πλὴν τῶν φιλικῶν λειτουργιῶν ἄλλο συντελοῦντες οὐδέν. 376 sagt er von den Spartanern im Gegensatz zu den Argivern, welche εἰς τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐξουσίαν ἦλθον: καὶ διετέλεσαν τὴν αὐτονομίαν φυλάττοντες. Vergl. auch 414: καὶ παρὰ τούτοις (d. h. τοῖς Ῥωμαίοις) δὲ τιμώμενοι διατελοῦσι διὰ τὴν τῆς πολιτείας ἀρετήν. S. Marquardt röm. Staatsverwalt. 1², 327 und über die civitates foederatae im allgemeinen: 1², 73 ff.

eine in den verschiedenen Perioden etwa vorhandene Verschiedenheit derselben Rücksicht zu nehmen.<sup>1</sup>)

Die Eintheilung der Bürgerschaft in die localen Phylen und Eintheilung der Bürgerschaft. Oben blieb dieselbe, wie sie früher gewesen war.2) Die wich- πατρονόμοι. tigsten Beamten des Staates waren die durch Kleomenes III. eingesetzten πατρονόμοι, deren es 6 oder vielleicht auch 12 gegeben hat und die ihr Amt wiederholt bekleiden durften. Der πρέσβυς dieser πατρονόμοι war der eponyme Beamte des Staates und hatte eine Schaar von Epheben als Ehrenwache.<sup>8</sup>) Erst die zweite έφοροι. Stelle in der Rangordnung der Beamten nahmen die 5 Epogoi ein, über deren Amtsbefugnisse wir in dieser Zeit nichts Genaues wissen.4) Weiter zu erwähnen sind die 5 νομοφύλακες und der νομοφύλακες. γραμματοφύλαξ.

<sup>1)</sup> S. Boeckh im C. I. G. I, p. 604 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. das, was unten über diese Eintheilung zusammengestellt ist und Boeckh im C. I. G. I, 609. Ueber die Zustände im 2. oder 1. Jahrh. v. Chr. s. die Inschrift in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 3, 164 ff. Der πρέσβυς ώβᾶς z. B. C. I. G. 1274, der πρέσβυς der einzelnen Phylen z. B. 1377.

<sup>3)</sup> Die πατφονόμοι waren Beamte. S. C. I. G. 1356: οί συνάφχοντες της πατρονομίας. Dass sie wiederholt gewählt werden konnten, zeigt C. I. G. 1341. In einer Inschrift bei Le Bas voyage archéologique. Explication des inscr. 2, nr. 168 werden 6 πατρονόμοι aufgezählt, diesen dann aber noch 6 σύναρχοι, 1 γραμματεύς, 3 ύπογραμματείς und 1 ύπηρέτας hinzugefügt. Gewöhnlich üben diejenigen, welche in den spartanischen Inschriften σύναρχοι genannt werden, dieselben Functionen wie der, nach dem sie genannt werden. Der zuerst Genannte ist der πρέσβυς des Collegiums, regelmässig aber wird nur einer vor den σύναρχοι genannt. Die Inschrift ist noch nicht vollständig erklärt. S. Foucart z. nr. 168. Dass ihr πρέσβυς, der wiederholt erwähnt wird, der eponyme Magistrat war und nicht der der Ephoren, wie Paus. 3, 11, 2 angiebt, hat Boeckh a. a. O. p. 605/6 erwiesen, der auch eine Liste derselben giebt. Den Beweis liefern Inschriften, wie z. B. C. I. G. 1251: νομοφύλακες οί περί Γ(όργιππον Γοργίππου) οί ἐπὶ πατρονόμων. Vergl. 1241. 1258. 1259. 1268. Auch in den Listen der Ephoren ist der, während dessen Jahr sie amtierend aufgeführt werden, der πρέσβυς πατρονόμων. S. 1237. 1240. 1241. 1248. 1244 1245. 1249. Ueber seine Ehrenwache von Epheben s. Boeckh 612.

<sup>4)</sup> Fünfzahl derselben: C. I. G. I, 1237. 1238. 1240. Eine Liste der uns überlieferten Ephorennamen giebt Boeckh a. a. O. 608. Dass sie zusammen gespeist wurden, ergiebt sich aus 1237. Paus. 3, 11, 2 nennt ihr άρχεῖον am Markte. Was er über ihre amtliche Thätigkeit sagt: ἔφοροι δὲ τά τε ἄλλα διοικοῦσι τὰ σπουδῆς μάλιστα ἄξια καὶ παρέχονται τὸν ἐπώνυμον, ist in seinem zweiten Theile sicher falsch. Auch religiöse Genossenschaften und politische Unterabtheilungen des Staates, wie z. B. die ώβὰ τῶν ᾿Αμυκλαιέων, haben nach der staatlichen Analogie Ephoren als Beamte. S. Le Bas a. a. O. 163 a. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 3, 165.

γοαμματοφύλαξ, dessen Amt bisweilen mit dem eines der zuerst βίδεοι. Genannten verbunden war. Die βίδεοι oder βίδυοι, deren es wahrscheinlich 6 gab, waren die Aufseher der von den Epheben αγορανόμοι geübten Wettkämpfe.1) Die polizeiliche Aufsicht über die Stadt führte das aus 8 Personen bestehende Collegium der ἀγορανόμοι, während die gleichen Functionen auf dem Lande wohl den πεδιανόμοι πεδιανόμοι oblagen.2) Weiter gab es in Sparta έπιμεληταί, die επιμεληταί. uns einmal zusammen als ein aus 6 Personen bestehendes Collegium, dann aber auch einzeln mit besonderen Titeln als έπιμελητής πόλεως, έπιμελητής 'Αμυκλών, έπιμελητής Κορωνείας beλοχαγός, ίππάρ- gegnen. 8) Erwähnt werden uns ferner ein λοχαγός und ίππάρχας, deren Functionen sich aus ihren Titeln ergeben, und ταμίαι.4) πυέσβυς. An der Spitze der einzelnen Beamtencollegien stand ein ποέαί συναφχίαι. σβυς als jährlicher Präsident.<sup>5</sup>) Vielleicht bildeten alle Beamten zusammen eine gemeinsame Körperschaft, als αί συναρχίαι be-

<sup>1) 5</sup> νομοφύλακες: C. I. G. 1242. 1244. 1248. 1249. 1252. 1304. Ueber die Inschriften, die scheinbar 6 bieten, s. Boeckh a. a. O. 608/9 und Foucart z. Le Bas a. a. O. 168 g. Einer von ihnen heisst γραμματοφύλαξ: 1239. 1240. 1242. 1247. 1251. 1304. Doch findet sich dieser auch als selbständiger Beamte: C. I. G. 1243. S. Foucart a. a. O. Auch sie wurden von Staatswegen gespeist: 1287. Ihr ἀρχεῖον an der Agora: Paus. 3, 11, 2. Die βίδεοι: 1254. 1270. 1271, oder βίδνοι: 1241. 1242. 1255, während sie von Paus. 3, 11, 2 βιδιαῖοι genannt werden, nach Paus. 5, nach C. I. G. 1271. 1364a 6 an der Zahl, hatten nach Paus. die Aufgabe τοὺς ἐπὶ τῷ Πλατανιστῷ καλουμένῳ καὶ ἄλλους τῶν ἐφήβων ἀγῶνας τιθέναι. Ihr ἀρχεῖον an der Agora.

<sup>2)</sup> In einer Inschrift bei Le Bas a. a. O. 168 b werden ein άγορανόμος und 7 σύναρχοι aufgezählt. Άγορανόμος αἰώνιος, der sich C. I. G. 1363. 1364. 1375. 1379, Le Bas a. a. O. 162 j. 178. 179 findet, ist nur ein Ehrentitel. S. Foucart a. a. O. zu 179. Πεδιανόμοι werden erwähnt in einer Inschrift bei Le Bas a. a. O. 168 c. Ueber die πεδιανόμοι s. W. Vischer kl. Schr. 2, 32 ff.

<sup>3)</sup> Ein ἐπιμελητάς und 5 σύναρχοι werden erwähnt bei Le Bas a. a. O. 168 f. 4 ἐπιμεληταί: Bulletin de corresp. Hell. 1, 380, nr. 4. Ἐπιμελητής πόλεως: C. I. G. 1241. ἐπιμελητής ᾿Αμυκλῶν: 1338. ἐπιμελητής Κορωνείας: 1243. 1255. 1258. Die Zugehörigkeit von Korone zu Sparta in jener Zeit ist noch nicht erklärt. S. Hertzberg Gesch. Griechenl. 2, 33.

<sup>4)</sup> Λοχαγός: C. I. G. 1255. 1289. εππάρχας, den Foucart zu Le Bas a. a. O. 168 h mir wenig wahrscheinlich mit εππαγρέτης identificiert: 1241. 1248. 1345. Auch der Ehrentitel εππάρχας αλώνιος findet sich 1341. Hesych. sagt: εππαρχος ὁ τῶν νέων ἐπιμελητης παρὰ Λάκωσιν. ταμίαι: Le Bas 194 a.

<sup>5)</sup> S. z. B. C. I. G. 1237. 1364 a. Le Bas a. a. O. 168 a. 168 b. 168 f. Πρέσβυς wird C. I. G. 1299 lateinisch durch princeps wiedergegeben. S. Boeckh 610.

zeichnet, welche die Vorberathung der an die Volksversammlung zu bringenden Anträge hatte.¹) Als richterliche Beamte werden σύνδικοι die σύνδικοι aufzufassen sein, von denen in den Inschriften ein σύνδικος θεοῦ Λυκούργου, einer ἐπὶ τὴν μεγάλην συνδικίαν, einer ἐπὶ τὰ ἔθη, einer ἐπὶ τοὺς νόμους genannt wird.²)

Die Gerusie, zu der gehörig in einer vollständigen Mit-γεφουσία. gliederliste aus der Zeit Hadrians ein πρέσβυς, 22 γέφουτες, ein γραμματεύς und ein μάγειρος aufgeführt werden, bestand nicht mehr aus lebenslänglichen, sondern aus jährlichen Mitgliedern, welche wiedergewählt werden konnten.<sup>3</sup>) Neben der Gerusie βουλή. hat es höcht wahrscheinlich noch eine βουλή gegeben, welche Beschlüsse fasste und an der Wahl der Beamten betheiligt gewesen zu sein scheint.<sup>4</sup>) Das Volk versammelte sich in der Volksversammlung. Skias.<sup>5</sup>) Die lykurgischen Einrichtungen bestanden nominell Lykurgische Verfassung.

<sup>1)</sup> Foucart z. Le Bas a. a. O. 194a nimmt an, dass seit Kleomenes III. die Geronten das Recht des προβούλευμα entweder ganz verloren hatten oder doch wenigstens mit den Beamten theilten, gestützt auf die Anfangsworte von 194a: πόθοδον ποιησαμένου Δαμίωνος τοῦ Θεοκρίτου Άμβρακιώτα περλ προξενίας καλ ἐπελθόντος ἐπί τε τὰς συναρχίας καλ τὸν δᾶμον κ. τ. λ. Vergl. über diese und andere συναρχίαι W. Vischer kl. Schr. 2, 23 ff.

<sup>2)</sup> Die σύνδικοι nach Boeckh a. a. O. p. 610 Richter. Erwähnt werden σύνδικος θεοῦ Λυκούργου τὸ β΄: 1256. σύνδικος ἐπὶ τὴν μεγάλην συκδικίαν: 1242. σύνδικος ἐπὶ τὰ ἔθη: 1242. (συ)νδικῶν ἐπὶ τοὺς νύμους: 1241. σύνδικος καὶ δαμοσιομάστης: 1364 b. Ueber die cultlichen Beamten und die Unterbeamten s. Boeckh a. a. O. 610/11.

<sup>3)</sup> Die vollständige Liste der Mitglieder der Gerusie bietet eine Inschrift bei Le Bas a. a. O. 173 a. Je nachdem man den γραμματεύς oder μάγειρος zu den Geronten rechnet, bekommt man 23, 24 oder 25 Mitglieder. Foucart a. a. O. rechnet nur den γραμματεύς zu den Geronten und erhält so 24 Mitglieder der Gerusie. Die Listen im C. I. G. 1260. 1262 sind unvollständig. Dass die Geronten jährig waren, ergiebt sich aus Le Bas 173 a. C. I. G. 1261. 1320. Der πρέσβυς derselben ausser bei Le Bas a. a. O. z. B. auch C. I. G. 1261. Βουλευτήριον της γερουσίας an der Agora: Paus. 3, 11, 2.

<sup>4)</sup> Das Mitglied der βουλή heisst βουλευτής: C. I. G. 1375. ψήφισμα βουλής: 1345. Eine Inschrift bezeichnet einen, der verschiedene Aemter verwaltet hat, als αίφεθέντα ὑπό τε τῆς λαμπρ(ο)τάτης βουλής καὶ τοῦ ἱερωτάτου δήμου. S. 1341. Erwähnung des γραμματεὺς βουλᾶς: 1241. 1246. 1259. 1345, dessen Amt 1253 eine ἀρχή genannt wird. Boeckh C. I. G. I, p. 610 hält die βουλή für verschieden von der Gerusie, während Foucart zu Le Bas a. a. O. 173 a sie mit derselben identificiert oder, wenn man einen Unterschied machen wolle, sie aus der γερουσία und den συναρχίαι bestehen lässt.

<sup>5)</sup> S. Paus. 3, 12, 10: ετέρα δε έκ τῆς ἀγορᾶς ἐστὶν ἔξοδος, καθ' ἣν πεποίηταί σφισι καλουμένη Σκιάς, ἔνθα καλ νῦν ἔτι ἐκκλησιάζουσι.

fort, es gab einen besonderen Interpreten derselben. Besonders nachweisbar ist das Fortbestehen derselben für die Jugenderziehung, wenn auch einzelne Veränderungen stattgefunden haben mögen. 1)

Eleutherolakonen.

Die Küstenstädte Lakoniens blieben auch nach 146 von Sparta unabhängig und bildeten einen Bund, der wohl durch Augustus neu geordnet wurde.<sup>2</sup>) Derselbe führte zuerst den Namen κοινὸν τῶν Λακεδαιμονίων, welcher wohl bei der eben erwähnten Neuordnung in κοινὸν τῶν Ἐλευθεφολακώνων umgeändert wurde.<sup>3</sup>) Damals wurde auch höchst wahrscheinlich die

<sup>1)</sup> Nachdem die lykurgische Verfassung 188 von Philopoimen aufgehoben war — s. Liv. 38, 34 —, muss sie 146 wieder eingeführt sein. Cic. pr. Flacco 26, 63 sagt von den Lakedaimoniern: qui soli toto orbe terrarum septingentos iam annos amplius unis moribus et numquam mutatis legibus vivunt. Nero besuchte 66/7 auf seiner Kunstreise in Achaia Sparta nicht διὰ τοὺς Λυκούργου νόμους ὡς ἐναντίους τῷ προαιρέσει αὐτοῦ ὄντας: Cass. Dio 63, 14. Für die Beibehaltung der frühern Jugenderziehung spricht der Titel der βουαγοί, den auch die Erwachsenen beibehielten. Vergl. z. B. νομοφύλαξ und βουαγός: 1240. 1241. 1251. 1252. Le Bas a. a. O. 168 g. ἔφορος und βουαγός: 1241. 1245. σπονδοφόρος und βουαγός: 1252, πρέσβυς  $\mathring{\omega}$ β $\tilde{\alpha}$ ς und βουαγός: 1274, seltener allein: 1350. 1426. 1453. 1459. Le Bas a. a. O. 162 c. Dafür spricht ferner der Ehrentitel βωμονίκης: C. I. G. 1364b. Le Bas 175b. Bullet. de corr. Hell. 1, 385, 14. Cic. Tusc. disp. 2, 14, 34. Vergl. Müller Dor. 2, 306. (σφ)αιζεῖς werden erwähnt Le Bas a. a. O. 164. C. I. G. 1386. 1432. Bullet. de corr. Hell. 1, 379, 2. Vergl. auch über die Erziehung in dieser Zeit Foucart z. Le Bas 162 j, p. 143. Es gab einen έξηγητής τῶν Λυκουργείων: 1364b. Erwähnt wird eine ἐπιμέλεια τῆς τοῦ Λυκούργου: 1341. Gelobt wird einer τῆς ἐν τοῖς πα(τ)ρίοις Λυκουργείοις έθεσιν εύψυχίας καὶ πειθαρχίας χάριν: 1350. Vergl. Hertzberg Gesch. Griechenl. 2, 65/6.

<sup>2)</sup> Strab. 366: συνέβη δὲ καὶ τοὺς Ἐλευθεφολάκωνας λαβεῖν τινα τάξιν πολιτείας, ἐπειδὴ Ῥωμαίοις προσέθεντο πρῶτοι οἱ περίοικοι τυραννουμένης τῆς Σπάρτης, οῖ τε ἄλλοι καὶ οἱ Εἴλωτες. Strabon nimmt nach diesen Worten offenbar keine Unterbrechung der Selbständigkeit der Eleutherolakonen an, während nach Paus. 3, 21, 6 Augustus dieselben erst von Sparta frei gemacht haben soll. Darnach müsste man annehmen, dass sie 146 Sparta wieder unterworfen seien, was nicht wahrscheinlich ist. Augustus regelte vielleicht die Verhältnisse des Bundes der Eleutherolakonen, während der Bund selbst schon vor ihm bestand. S. Foucart bei Le Bas a. a. O. p. 111.

<sup>3)</sup> Die Bezeichnung κοινὸν τῶν Λακεδαιμονίων findet sich C. I. G. 1335. Le Bas 228 a. b. 255 d und auf einer Münze von Kyparissia im Bullett. dell' instit. arch. 1861, p. 111. Nach Foucart bei Le Bas a. a. O. p. 111 sind diese Documente und Münzen älter als die Kaiserzeit. Κοινὸν τῶν Ἐλευ-Θεφολακώνων: C. I. G. 1389. Le Bas a. a. O. 243 c. 244. 256. τὸ συνέδριον τὸ Ἐλευθεφολακώνων: Paus. 3, 26, 8.

Zahl der Bundesstädte auf 24 festgesetzt, von denen sich aber zur Zeit des Pausanias nur 18 autonom erhalten hatten. 1) Der Bundesbeamte. höchste Beamte des Bundes, zugleich der ἐπώνυμος für denselben, war ein στραταγός, dem ein ταμίας zur Seite stand.2) Was die Verfassung der einzelnen Bundesstädte betrifft, so war Verfassung der einzelnen Städte. dieselbe, soweit wir ersehen können, ziemlich gleichartig und nach spartanischem Muster eingerichtet. So begegnen uns in Kainepolis ἔφοροι, ein ἐπιμελητής, ein ταμίας, ein ἀγορανόμος und eine  $\beta ov \lambda \dot{\eta}^3$ ), in Oitylos, Geronthrai, Kotyrta und Epidauros έφοροι<sup>4</sup>), in Gytheion έφοροι, ἀγορανόμοι, ein ταμίας, οί τῆς πόλεως σύνεδου, eine βουλή, μεγάλαι ἀπέλλαι. 5) Genaueres festzustellen, sind wir wegen Mangels an Material nicht im Stande.

<sup>1)</sup> Paus. 3, 21, 7 zählt von den ursprünglichen 24 Städten der Eleutherolakonen 18 auf, während die übrigen zu seiner Zeit zu Sparta gehörten.

<sup>2)</sup> Στρατηγός τοῦ κοινοῦ τῶν Ἐλευθερολακώνων: Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 1, p. 156. Le Bas a. a. O. 243c. 244. 256. Gemeint ist derselbe auch 228 a. b, Z. 36. 243 a, Z. 8. 243, Z. 33. 242 a, Z. 52. S. Foucart a. a. O. p. 111. Taulas des Bundes ist unzweifelhaft der bei Le Bas a. a. O. 255d erwähnte Schatzmeister. S. Foucart p. 112.

<sup>3) &</sup>quot;Epopoi: C. I. G. 1321. 1322 = Le Bas a. a. O. 261. 262 und zwar 3 an der Zahl 261. έπιμελητής: C. I. G. 1322 = Le Bas 262.  $\tau \alpha \mu i \alpha \varsigma$ a. a. O. ἀγορανόμος: C. I. G. 1393. βουλή: Le Bas 256 a. 257. 258 = C. I. G. 1394.

<sup>4)</sup> Egoqui in Oitylos: C. I. G. 1823, in Geronthrai: C. I. G. 1334. Le Bas 228a. b, in Kotyrta: Bull. 9, 242/3, in Epidauros: Eq. 202. 1884, p. 85/6.

<sup>5)</sup> Egogo: Le Bas 242 a. 243. 243 e und zwar 5 an der Zahl: 245. Anc. inscr. 143, άγορανόμοι: 241 b. 244. ταμίας: 245. οί της πόλεως σύνεδροι: 243 a. βουλή: 244. μεγάλαι ἀπέλλαι: 242 a. 243.

# II. Antiquarischer Theil.

## 1. Die Elemente der Bevölkerung.

Die Bevölkerung Lakoniens bestand aus den eingeborenen Leibeigenen und Unterthanen und dem herrschenden Kriegerstamm, während Kaufsklaven sich nur vereinzelt vorfanden und Fremden die Ansiedelung im Lande überhaupt nicht gestattet war.<sup>1</sup>)

#### A. Die Heloten.

Name. Die eingeborenen Leibeigenen des lakedaimonischen Staates führten den Namen Εΐλωτες, welchen die alten Schriftsteller freilich auf Grund einer durchaus unsichern Etymologie ziemlich Wohnsitze. übereinstimmend von der Stadt Helos ableiten. Zu diesen sogenannten Heloten gehörte zuerst derjenige Theil der vordorischen Bevölkerung Lakoniens, welcher auf der spätern πολιτική χώρα der Spartiaten, d. h. im wesentlichen im Eurotasthale, sesshaft war, und seit der definitiven Unterwerfung Messeniens die Bevölkerung dieses Landes wenige Küstenstädte ausgenommen.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Ein Kaufsklave des Agasidas muss z. B. Alkman gewesen sein, wenn die Angabe des Herakleid. Pont. b. Müller fr. hist. gr. 2, 210, 2, 2 richtig ist. Ueber die Fernhaltung der Fremden von Sparta s. Nikol. Damasc. b. Müller fr. hist. 3, 458, 114, 5: ξένοις δ' ἐμβιοῦν οὐκ ἔξεστιν ἐν Σπάρτη.

<sup>2)</sup> Ueber die Heloten s. Müller Dor. 2, 28 ff. Kopstadt de rer. Lacon. constitution. Lycurg. origine et indole p. 44 ff. Hellanikos bei Harp. είλωτενειν, Ephoros bei Strab. 365, Theopompos bei Athen. 6, 272 A leiten den Namen von der Stadt Helos ab. Ebenso auch bei Apostol. 6, 59 = Schol. z. Plat. Alkib. I 342. Bei den Neueren ist gewöhnlicher die Ableitung von dem Stamm ΕΛ, sodass Είλωτες die Gefangenen bezeichnen sollen, wofür man Et. Μ. είλωτες απβίhren kann: είλωτες παρά Λακεδαιμονίοις οἱ νόθοι οἱ ἐξ αἰχμαλώτων δοῦλοι γινόμενοι. S. Müller Dor. 2, 28. Proleg. 429. Eine andere Ableitung von ελος nach Suid. = δίνλον δάσος, nach dem Et. Gud. = ὑγρὸς καὶ δασὺς τόπος, sodass Είλωτες die Bewohner der Eurotasniederungen bezeichnen würden. S. Lachmann d. spart. Staatsverf. 113 ff. Kopstadt, der sich Müller anschliesst, giebt p. 45 ff. eine Kritik der ver-

Die Zahl der Heloten muss eine sehr bedeutende gewesen sein, entzieht sich aber jeder Berechnung. 1) Was die rechtliche Stel-Rechtliche Stellung der Heloten betrifft, so nahmen dieselben eine Zwischenstellung zwischen Freien und Sklaven ein. Ihre Unterwerfung unter die Spartiaten war ebenso, wie die der Penesten unter die Thessaler, auf Grundlage bestimmter Bedingungen erfolgt. Dieselben bestanden im wesentlichen darin, dass die Heloten Leibeigene des Staates waren und deshalb von ihren Herren weder frei gelassen, noch ausser Landes verkauft werden konnten. In ihrer überwiegenden Mehrzahl sassen sie auf den ländlichen Grundstücken ihrer Herren, welche sie bewirthschafteten.2) Diese Bewirthschaftung betrieben sie auf ihre eigenen Kosten, nur hatten sie von den gewöhnlichen Kleren eine jährliche Abgabe von 82 Medimnen Gerste und einem entsprechenden Quantum flüssiger Producte zu leisten, deren willkürliche Erhöhung durch den Herrn verboten war.<sup>8</sup>) Unter diesen Verhältnissen war es

schiedenen Etymologien. Es finden sich die Formen Ellots und Ellota, Theop. bei Athen. 6, 265 B.C hält die Heloten für achaeischen Stammes, Müller 2, 29 meint, sie seien ein schon früher unterjochter Stamm von Ureinwohnern, welche schon als Knechte auf die dorischen Eroberer übergingen. Ebenso Kopstadt 47 ff. Die Messenier Heloten: Theop. b. Ath. 6, 272 A. Thuk. 1, 101.

<sup>1)</sup> Dass die Zahl sehr gross war, ergiebt sich aus Thuk. 8, 40: οἱ γὰρ οἰπέται τοῖς Χίοις πολλοὶ ὄντες καὶ μιῷ γε πόλει πλὴν Λακεδαιμονίων πλεῖστοι γενόμενοι. — Die Unsicherheit der z. B. von Clinton fast. Hell. 421 (Krüger) auf 170,500, von Müller Dor. 2, 41 auf 224,000 berechneten Gesammtzahl der Heloten erweist Büchsenschütz Besitz u. Erwerb 138 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die thessalischen Penesten s. Archemach. b. Ath. 6, 264 A. Von den Heloten sagt Ephor. b. Strab. 365: τοὺς δὲ Ἑλείους — καὶ κοιδῆ. ναι δούλους ἐπὶ τακτοῖς τισιν, ὥστε τὸν ἔχοντα μήτ' ἐλευθεροῦν ἐξεῖναι μήτε πωλεῖν ἔξω τῶν ὄρων τούτους. — τρόπον γάρ τινα δημοσίους δούλους εἶχον οἱ Λακεδαιμόνιοι τούτους, κατοικίας τινὰς αὐτοῖς ἀποδείξαντες καὶ λειτουργίας ἰδίας. Paus. 3, 20, 6 nennt die Heloten δοῦλοι τοῦ κοινοῦ Verglauch Liv. 34, 27: hi (nämlich Ilotae) sunt iam inte antiquitus castellani agreste genus. Poll. 3, 83 sagt: μεταξὺ δὲ ἐλευθέρων καὶ δούλων οἱ Λακεδαιμονίων εῖλωτες.

<sup>3)</sup> S. Plut. Lyk. 8: ὁ δὲ κλῆρος ἦν ἑκάστου τοσοῦτος, ὥστε ἀποφορὰν φέρειν ἀνδρὶ μὲν ἑβδομήκοντα κριθῶν μεδίμνους, γυναικὶ δὲ δώδεκα καὶ τῶν ὑγρῶν καρπῶν ἀναλόγως τὸ πλῆθος. Instit. Lac. 41: οἱ δὲ εἴλωτες αὐτοῖς εἰργάζοντο τὴν γῆν (ἀποφέροντες) ἀποφορὰν τὴν ἄνωθεν ἱσταμένην. Ἐπάρατον δ' ἦν πλείονός τινα μισθῶσαι, ἵνα ἐκεῖνοι μὲν κερδαίνοντες ἡδέως ὑπηρετῶσιν οὖτοι δὲ μὴ πλέον ἐπιζητῶσιν. Myron b. Ath. 14, 657 D: καὶ παραδόντες αὐτοῖς (τοῖς εἴλωσιν) τὴν χώραν ἔταξαν μοῖραν ἣν αὐτοῖς

möglich, dass die Heloten sich ein eigenes Vermögen erwarben.¹) Abgesehen von dem speciellen Abhängigkeitsverhältniss, in welchem die einzelnen Heloten zu den Inhabern der von ihnen bewirthschafteten Kleren standen, bei deren Tode sie zu den üblichen Trauerceremonien verpflichtet waren, konnte auch jeder beliebige andere Spartiat und ebenso der Staat in seiner Gesammtheit die Dienste der Heloten in Anspruch nehmen.²) Das letztere geschah besonders im Kriege. Der Staat benutzte dieselben alsdann gewöhnlich als Leichtbewaffnete und als Rudermannschaft für die Flotte, doch sind sie während des peloponnesischen Krieges wiederholt auch als Hopliten verwendet worden.³)

Behandlung der Heloten.

Dass die Behandlung der Heloten durch die Spartiaten eine grausame war, wird man zugeben müssen, auch wenn vielleicht spätere Schriftsteller einzelne in diesem Sinne gedeutete Thatsachen missverstanden haben. Die Spartiaten betrachteten die Heloten als ihre geborenen Feinde und behandelten sie dem entsprechend. Die Heloten sahen in den Spartiaten die Unterdrücker ihrer Freiheit und Nationalität, deren feindliche Gesinnung sie mit geheimem Hasse und bei passenden Gelegenheiten mit offener Empörung vergalten. )

avoloovou ael. Müllers (Dor. 2, 30 ff.) Berechnung, was den Heloten nach dieser Abgabe noch verblieb, ist ganz unsicher.

<sup>1)</sup> Unter Kleomenes III. gab es 6000 Heloten, von denen jeder wenigstens 5 Minen besass. S. Plut. Kleom. 23.

<sup>2)</sup> Ueber die Trauerceremonien der Heloten beim Tode ihrer Herren s. Ailian. verm. Gesch. 6, 1. Tyrt. b. Paus. 4, 14, 5. Benutzung fremder Heloten: Xen. v. St. d. Laked. 6, 8. ἡ περὶ τὸ δεῖπνον καὶ ὄψον διακονία Sache der Holoten: Plut. Vergl. d. Num. u. Lyk. 2.

<sup>3)</sup> S. Her. 9, 28 über die Schlacht bei Plataini: τούτων δὲ τοὺς πεντακισχιλίους ἐόντας Σπαρτιήτας ἐφύλασσον ψιλοὶ τῶν είλωτέων πεντακισχίλιοι καὶ τρισμύριοι, περὶ ἄνδρα ἔκαστον ἑπτὰ τεταγμένοι. Ueber die Verwendung der Heloten auf der Flotte s. Xen. Hell. 7, 1, 12, als Hopliten s. Thuk. 4, 80; 7, 19.

<sup>4)</sup> Ueber die Lage der Heloten im allgemeinen vergl. Theop. b Ath. 6, 272 A: τὸ δὲ τῶν είλώτων ἔθνος παντάπασιν ώμῶς διοικείται καὶ πικρῶς. Einzelheiten giebt Myron b. Athen. 14, 657 D, wo sich auch die Angabe über ihre Tracht findet. Die Kritik seiner Angaben bei Müller Dor. 2, 85 ff. Ueber das Helotenthum als socialen Schaden des lakedaimonischen Staates s. Oncken d. Staatslehre d. Aristot. 1, 256 ff.

<sup>5)</sup> Misstrauen der Spartiaten gegen die Heloten: Thuk. 4, 80; 5, 14. In dem Bündniss zwischen Athen und Spart: 421 findet sich der Passus: ην δὲ ἡ δουλεία ἐπανιστῆται, ἐπιπουφεῖν Ἀθηναίους Λακεδαιμονίοις παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατόν. S. Thuk. 5, 28. Vorsicht der Spartiaten den

Die Spartiaten übten deshalb eine sorgfältige Ueberwachung \*\*\text{vortela.} der Heloten und trugen kein Bedenken, die grausamsten Massregeln gegen dieselben zur Anwendung zu bringen, wenn sie dadurch die Möglichkeit einer Empörung derselben verhindern So liess man z. B. während des peloponnesischen konnten. Krieges 2000 Heloten, welche wegen ihrer Verdienste im Kriege für frei erklärt waren, plötzlich spurlos verschwinden, wie der Bericht über dieses Ereigniss sich bezeichnend ausdrückt.1) Mit Rücksicht auf diese sicher beglaubigte Unmenschlichkeit der Spartiaten trage ich kein Bedenken, dem Bericht über die sogenannte zovatsía, welcher auf Aristoteles als Quelle zurückgeht, Glauben zu schenken. Der Zweck dieser zountela war einerseits der, die spartiatische Jugend abzuhärten und im praktischen Kriegsdienst zu üben, andrerseits der, die Heloten zu überwachen und etwaige freiheitliche oder nationale Regungen derselben sofort niederzuschlagen. Alljährlich leiteten die Ephoren bei ihrem Amtsantritt die χουπτεία, damit aus den während derselben unternommenen Ermordungen von Heloten keine Blutschuld entstände, damit ein, dass sie diesen offen Krieg ankündigten.2) Alsdann

Heloten gegenüber im Lager: Xen. üb. d. St. d. Laked. 12, 4. Theilnahme der Heloten an der Verschwörung des Pausanias: Thuk. 1, 132; des Kinadon: Xen. 3, 3, 6. Vergl. im allgemeinen Aristot. pol. 2, 9 = p. 44, 27 ff. Bekker und die Gesinnung aller nicht vollberechtigten Bevölkerungsclassen des lakedaimonischen Staates bei Xen. Hell. 3, 3, 6: οὐδένα δύνασθαι κρύπτειν τὸ μὴ οὐχ ἡδέως ἂν καὶ ωμῶν ἐσθίειν αὐτῶν, nämlich τῶν Σπαρτιατῶν.

<sup>1)</sup> S. Thuk. 4, 80: ἀεὶ γὰρ τὰ πολλὰ Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς Εξλωτας τῆς φυλακῆς πέρι μάλιστα καθεστήκει, wo auch ein Fall erzählt wird, wie die Spartiaten 2000 Heloten verschwinden liessen. S. auch Diod. 12, 76.

<sup>2)</sup> S. Plut. Lyk. 28: Αριστοτέλης δὲ μάλιστά φησι καὶ τοὺς ἐφόρους, ὅταν εἰς τὴν ἀρχὴν καταστῶσι πρῶτον, τοῖς εἴλωσι καταγγέλλειν πόλεμον, ὅπως εὐαγὲς ἢ τὸ ἀνελεῖν. Bei Plat. Ges. 1, 633 wird die κρυπτεία folgendermassen geschildert: ἔτι δὲ καὶ κρύπτειά τις ὀνομάζεται θαυμαστῶς πολύπονος πρὸς τὰς καρτερήσεις, χειμώνων τε ἀνυποδησίαι καὶ ἀστρωσίαι καὶ ἄνευ θεραπόντων αὐτοῖς ἑαυτῶν διακονήσεις νύκτωρ τε πλανωμένων διὰ πάσης τῆς χώρας καὶ μεθ' ἡμέραν. Vergl. dazu den Schol. Müller Dor. 2, 37 ff. hat in seiner idealisierenden Darstellung des lakedaimonischen Staates die sogleich zu erwähnenden Zeugnisse nach Plat. Ges. 6, 763 umgedeutet. Hermann §. 47 hält die κρυπτεία ihrer ursprünglichen Bedeutung nach für eine Kriegsübung, die erst später zu einem meuchelmörderischen Institut herabsank. Schoemann griech. Alterth. 1, 206 betrachtet sie als einen Gensdarmendienst, verwirft aber die in der folgenden Anmerkung angeführten

wurden die spartiatischen Jünglinge von einer bestimmten Altersclasse, mit einem Schwerte bewaffnet und mit hinreichender Nahrung versehen, auf das Land geschickt. Hier hielten sie sich des Tages über regelmässig versteckt, um das Treiben der Heloten im geheimen zu beobachten. Glaubten sie irgend eine verrätherische Gesinnung oder Handlung derselben zu bemerken, so schritten sie gegen die betreffenden Heloten ein, die sie kurzer Hand erschlugen. Dass man bei dieser Gelegenheit die Verdächtigen bereits als Schuldige behandelte, ist an sich wahrscheinlich, und wer die perfide Art erwägt, vermittelst der die Spartiaten nach der Angabe des Thukydides die selbstbewusstesten Heloten ausfindig machten, um dieselben nachher zu tödten, dem wird der auf Aristoteles zurückgehende Bericht, dass bei der πουπτεία die Jünglinge gerade die stärksten und tüchtigsten Heloten erschlugen, nicht unglaubwürdig erscheinen.1)

νεοδαμώδεις.

Freilassungen der Heloten, welche durch den Staat erfolgen mussten, waren nicht ungewöhnlich und wurden als Belohnungen für geleisteten Kriegsdienst und für andere dem Staate erwiesene Dienste gewährt.<sup>2</sup>) Die so freigelassenen Heloten, deren Anzahl am Ende des 5. Jahrhunderts nicht unbedeutend gewesen sein muss, hiessen νεοδαμώδεις. Worin die Rechte derselben bestanden haben, sind wir anzugeben nicht im Stande, zu ihren Pflichten gehörte die Verpflichtung zum Kriegsdienst, zu dem sie m69axes. ganz besonders herangezogen wurden.3) Eine andere Classe von

Zeugnisse. Kopstadt a. a. O. p. 52 ff. hält diese Zeugnisse aufrecht, bezieht sie aber erst auf die Zeit nach dem 3. messenischen Kriege.

<sup>1)</sup> So glaube ich den auf Aristot. zurückgehenden Bericht bei Plut. Lyk. 28 interpretieren zu dürfen: ήν δε τοιαύτη· τῶν νέων οί ἄρχοντες διὰ χρόνου τοὺς μάλιστα νοῦν ἔχειν δοκοῦντας είς τὴν χώραν ἄλλως ἐξέπεμπον, έχοντας έγχειρίδια καὶ τροφήν ἀναγκαίαν, ἄλλο δὲ οὐδέν : οί δὲ μεθ' ἡμέραν μεν είς άσυνδήλους διασπειρόμενοι τόπους άπέκρυπτον έαυτούς καλ άνεπαύοντο, νύκτωρ δε κατιόντες είς τας δδούς των είλωτων τον αλισκόμενον άπέσφαττον. πολλάκις δε καὶ τοὺς άγροὺς ἐπιπορευόμενοι τοὺς δωμαλεωτάτους καλ κρατίστους αὐτῶν ἀνήρουν. Vergl. Herakleid. Pont. II 4 bei Müller fr. hist. gr. 2, 210. Plut. Kleom. 28 erwähnt  $\tau \delta v \in \pi l$   $\tau \tilde{\eta} s$   $\kappa \rho v \pi \tau \epsilon l \alpha s$ ταγμένον. Ueber die perfide Art, wie man im peloponnesischen Kriege mit den Heloten verfuhr, s. Thuk. 4, 80.

<sup>2)</sup> Vergl. Thuk. 4, 80. Xen. 6, 5, 28. Thuk. 4, 26.

<sup>3)</sup> Ueber die veodamóders vergl. Schoemann op. ac. 1, 130 ff. Die Definition der νεοδαμώδεις bei Thuk. 7, 58: δύναται δε τὸ νεοδαμῶδες έλεύ-Θερον ήδη είναι rührt wahrscheinlich, wie Dindorf und v. Herwerden er kannt haben, nicht von Thuk. her, da der Schol. z. St. nach der von ihm

Freigelassenen bildeten diejenigen Heloten, welche als Kinder mit den Kindern ihrer Herren zusammen aufgezogen waren und an der spartiatischen Agoge Theil genommen hatten. Diese Freigelassenen, welche wohl nicht selten von spartiatischen Vätern und helotischen Müttern abstammten, hiessen  $\mu \acute{o} \partial \alpha \varkappa \varepsilon_S$  oder  $\mu \acute{o} \partial \omega \varkappa \varepsilon_S$ . Einige von ihnen sind sogar in die spartiatische Bürgerschaft aufgenommen, während allerdings für gewöhnlich die Bürgerrechtsverleihung zugleich mit der Freilassung wohl nicht üblich war. 1) Was sonst noch von anderen Classen von

gegebenen Erklärung: νεοδαμώδης ὁ ἐλεύθερος παρὰ τοῖς Λακεδαιμονίοις die Erklärung bei Thuk. offenbar noch nicht las. Nach Hesych. sind δαμώσεις δημόται ἢ οἱ ἐντελεῖς παρὰ Λάκωσι. Poll. 3, 83 sagt: τοὺς μέντοι εἰς ἐλευθερίαν τῶν εἰλώτων ἀφιεμένους οἱ Λακεδαιμόνιοι νεοδαμώδεις καλοῦσιν. Vergl. Hesych. u. d. W. Die νεοδαμώδεις müssen von den Βρασίδειοι, d. h. von den Heloten, welche mit Brasidas den thrakischen Feldzug mitgemacht hatten und von denen es bei Thuk. 5, 34 heisst: οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐψηφίσαντο τοὺς μὲν μετὰ Βρασίδου Είλωτας μαχεσαμένους ἐλευθέρους εἶναι καὶ οἰκεῖν, ὅπου ἀν βούλωνται, verschieden gewesen sein. Vergl. Thuk. 5, 34, 67. Verwendung der νεοδαμώδεις im Kriege als Hopliten: Thuk. 7, 19; 8, 5. Xen. 1, 3, 15; 3, 1, 4; 3, 4, 20; 5, 2, 24. Die bedeutende Zahl der νεοδαμώδεις kann man daraus ersehen, dass Agesilaos 2000 derselben nach Asien führte. Xen. 3, 4, 2. Plut. Ages. 6.

<sup>1)</sup> Ueber die µódanes vergl. Schoemann op. ac. 1, 127 ff. S. Phylarch b. Ath. 6, 271 E: είσι δ' οι μόθακες σύντροφοι τῶν Λακεδαιμονίων. Εκαστος γάρ τῶν πολιτικῶν παίδων, ὡς ἂν καὶ τὰ ἴδια ἐκποιῶσιν, οί μὲν ἕνα οί δὲ δύο τινές δε πλείους ποιούνται συντρόφους αύτων. είσιν ούν οι μόθακες έλεύθεροι μέν, οὐ μὴν Λακεδαιμόνιοί γε, μετέχουσι δὲ τῆς παιδείας πάσης. τούτων ενα φασί γενέσθαι καί Λύσανδρον τον καταναυμαχήσαντα τοὺς 'Αθηναίους πολίτην γενόμενον δι' ανδραγαθίαν. Harp.: μόθων — μόθωνας δε παλούσι Λάκωνες τους παρατρεφομένους τοῖς έλευθέροις παίδας. Ebenso Schol. z. Arist. Plut. 279. Hesych. μόθωνας. S. auch μόθακες οί αμα τρεφόμενοι τοῖς υίοῖς δοῦλοι παῖδες. Εt Μ.: μόθων, μόθωνος. οῦτω καλοῦσι Λακεδαιμόνιοι τὸν οίκογενη δοῦλον δν οί Άθηναὶοι οίκότριβά φασι. Nach Ailian. verm. Gesch. 12, 43 waren ausser Lysandros auch Kallikratidas und Gylippos solche μόθακες, mit derselben Erklärung, wie bei Phylarch. Nur heisst es zum Schluss: ὁ δὲ συγχωρήσας τοῦτο Λυκοῦργος τοῖς έμμείνασι τη των παίδων αγωγή πολιτείας Λακωνικής μεταλαγχάνει. Dass nicht alle μόθακες Bürger waren, wie Hermann ant. Lac. 132 ff. annimmt, schliesst Schoemann a. a. O. mit Recht aus Xen. Hell. 5, 3, 8, wo unter den νόθοι τῶν Σπαρτιατῶν μόθακες zu verstehen sind. Cantarelli in der Rivista di Filologia 18, 465 ff. unterscheidet zwischen μόθακες und μόθωνες; die letzteren seien Sklaven, die ersteren freie Leute, aus den Perioikenfamilien stammend, gewesen. Ich kann dem nicht beistimmen. S. auch von Schoeffer in der Berl. phil. Wochenschr. 1891, 1013 ff

Freigelassenen berichtet wird, ist zu unsicher, als dass es eine Erörterung verdiente.<sup>1</sup>)

#### B. Die Perioiken.

Wohnsitse. Die zweite Bevölkerungsclasse Lakoniens bildeten die Unterthanen der Spartiaten, welche *Περίοιχοι* genannt wurden. Perioikisches Recht hatten alle Landstädte des Eurotasthales und des nördlich an Arkadien grenzenden Districtes mit Einschluss der Skiritis, ferner die Seestädte von der argolischen Grenze bis Abstammung. nach Messenien. Die Bewohner dieser Städte waren verschiedenen Stammes, im Norden der Landschaft Arkader, in Messenien wenigstens theilweise Dorier, in der Kynuria Jonier, in der übrigen Landschaft Achaier. Dass die Zahl dieser Städte eine bedeutende war, darf man aus der Benennung Lakoniens als des hundertstädtigen schliessen, wenn auch diese Bezeichnung in Beschäftigung. wörtlicher Bedeutung kaum zu nehmen sein wird.2) Die Städte der Perioiken trieben hauptsächlich Handel und Gewerbe und waren die Productionsstätten für die Fabricate der lakonischen Eisenindustrie und anderer Gewerbethätigkeit, welche im Handel sehr gesucht waren. Dass sich die Perioiken auch mit dem Ackerbau beschäftigten, ist gewiss nicht zu bezweifeln, wenn auch der Bericht von den durch Lykurgos eingerichteten 30,000

<sup>1)</sup> S. die ἐπεύναντοι des Theopomp. b. Ath. 6, 271 C und die Aufzählung des Myron bei Ath. 6, 271 F.

<sup>2)</sup> Ueber die Perioiken vergl. Müller Dor. 2, 16 ff. Kopstadt de rer. Laconicar. constitutionis Lycurgeae origine et indole p. 31 ff. Bei Xen. 3, 5, 7 heissen sie αί περιοικίδες πόλεις. Ebenso Ages. 2, 24. Nach Thuk. 3, 16 ist  $\dot{\eta}$  nequoinic das Küstenland, die messenischen Küstenstädte eingeschlossen, denn nach Paus. 3, 3, 4 wurden die Messenier Heloten πλην οί τὰ ἐν τῆ θαλάσση πολίσματα ἔχοντες, welche Perioiken wurden, wie das Thuk. 1, 101 für Thuria und Aithaia ausdrücklich bezeugt. Xen. 5, 2, 24 unterscheidet die Skiriten von den Perioiken, aber doch wohl nur wegen ihrer bevorrechtigten Stellung im lakedaimonischen Heer. Her. 7, 234 werden πόλιες πολλαί der Lakedaimonier erwähnt. Strab. 362 sagt: τὸ δὲ παλαιον εκατόμπολίν φασιν αύτην (nämlich την Λακωνικήν) καλεϊσθαι καί τὰ έκατόμβαια διὰ τοῦτο θύεσθαι πας' αὐτοῖς κατ' ἔτος, während er noch ungefähr 30 Städte zählte. Unter Augustus 24 Städte der Eleutherolakonen: Paus. 3, 21, 6 ff. Der Ausdruck έπατόμπολις Λακωνική ist mit Κρήτη έκατόμπολις bei Hom. Il. 2, 649 zu vergleichen, die nach Od. 19, 174 nur 90 Städte enthielt. Eine Zusammenstellung dieser Städte, soweit sie bekannt sind, giebt Clinton fasti Hell. ed. Krüger 410g.

perioikischen Ackerloosen sicher erfunden ist.1) Gold und Silber waren in den perioikischen Städten wegen des daselbst betriebenen Handels gewiss im Curs und auch im Besitz von Kaufsklaven werden die Perioiken gewesen sein.

Was das staatsrechtliche Verhältniss der perioikischen Städte, Rechtliche Stelderen Bewohner in Vornehme und Geringe zerfielen, zu den Spartiaten betrifft, so waren die ersteren die Unterthanen der letzteren. Denn wenn auch die perioikischen Städte höchst wahrscheinlich ihre eigene communale Selbstverwaltung hatten, so griffen doch die Spartiaten, wenn es ihnen beliebte, in dieselbe ein. Da von Sparta alljährlich der Κυθηφοδίκης als Beamter nach Kythera geschickt wurde, so hat man auf Grund eines Zeugnisses, welches die feste Zahl von 20 Harmosten anführt, nicht ohne Wahrscheinlichkeit vermuthet, dass diese Harmosten als spartiatische Beamte in perioikischen Städten fungierten.2) Ob eine Verschiedenheit in der staatsrechtlichen Stellung der einzelnen Städte, wie man vielleicht aus der Ehrenstellung der Skiriten auf dem linken Flügel der lakedaimonischen Schlachtreihe schliessen darf, vorhanden war, lässt sich mit Sicherheit

<sup>1)</sup> S. Müller Dor. 2, 21 ff. 30,000 perioikische zlīgoi durch Lykurgos eingerichtet: Plut. Lyk. 8, vergl. auch Isokr. 12, 179.

<sup>2)</sup> Als Vornehme in den perioikischen Gemeinden sind aufzufassen die καλοί κάγαθοί τῶν περιοίκων bei Xen. 5, 3, 9. Vergl. auch die χαριέστατοι τῶν περιοίκων bei Plut. Kleom. 11. Nur λογάδες der Perioiken waren Hopliten: Her. 9, 11, 29. Dieser von Lachmann d. spart. Staatsverf. 182 angenommene Standesunterschied innerhalb der perioikischen Städte ist mit Unrecht von Kopstadt a. a. O. 39 geleugnet worden. Ueber die politisch unselbständige Stellung der Perioiken vergl. die allerdings wohl übertriebene Schilderung des Isokr. 12, 177 ff. Seine Bemerkung: ἔξεστι τοῖς έφόροις άκρίτους άποκτεῖναι τοσούτους, ὁπόσους ἂν βουληθῶσιν ist schwerlich zu bezweifeln. Stehende spartiatische Harmosten in den perioikischen Städten hat man aus dem Schol. z. Pind. Ol. 6, 154 angenommen: ησαν δέ άρμοσταλ Λακεδαιμονίων είκοσι. Die Vermuthung über ihren ursprünglichen Charakter hat aufgestellt Schoemann Ant. jur. publ. Gr. p. 113, 5, dem Haase in s. Ausg. v. Xen. de rep. Laced. p. 286, Arn. Schaefer de ephor. Laced p. 12 beistimmen. Bestätigt wird dieselbe durch eine auf Kythera gefundene und aus der Zeit nach 370 datierende Inschrift, in welcher ein Μένανδρος άρμοστήρ erwähnt wird. S. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 5, 231. 239. Der ἄρχων und die φρουρά in Thyrea bei Thuk. 4, 57 war offenbar nicht stehend. Ueber Kythera vergl. Thuk. 4, 53: nal Kvongodings άρχη έκ της Σπάρτης διέβαινεν αὐτόσε κατ' έτος, ὁπλιτῶν τε φρουράν διέπεμπον άελ καλ πολλην έπιμέλειαν έποιοῦντο. Hesych. Κυθηφο(δίκης)· άρχή τις τὰ ξενικὰ διοικοῦσα.

nicht entscheiden.1) Eine gemeinsame Verpflichtung aller Perioiken gegenüber dem lakedaimonischen Staat war die Ableistung des Kriegsdienstes. Schon in der Schlacht bei Plataiai kämpften von den Spartiaten sowohl, wie von den Perioiken je 5000 Hopliten, und später, als die Zahl der ersteren immer geringer wurde, stellten die Perioiken ein bedeutend stärkeres Contingent, als diese. Auch als Anführer von Truppenabtheilungen wohl besonders auf der Flotte wurden Perioiken von den Spartiaten verwendet.2) Weiter scheinen die perioikischen Städte auch zu einer bestimmten Tributzahlung an die Spartiaten verpflichtet gewesen zu sein, wie sie denn auch von den innerhalb ihres Gebietes gelegenen königlichen Domainen den sogenannten Königsschoss zu entrichten hatten.<sup>3</sup>) Das Verhältniss der Spartiaten zu ihren perioikischen Unterthanen war wohl ursprünglich ein freundliches, verlor aber mit der Zeit infolge der zunehmenden Bedrückung der letzteren durch die ersteren diesen Charakter mehr und mehr.4)

#### C. Die Spartiaten.

Σπαρτιάται.

Gegenüber den leibeigenen Heloten und den unterthänigen Perioiken stand die herrschende Bürgerschaft. Die Mitglieder

<sup>1)</sup> Ueber die Ehrenstellung der Skiriten s. Thuk. 5, 67. Rücksichtnahme auf die Amyklaeer: Xen. 4, 5, 11.

<sup>2)</sup> S. Isokr. 12, 180. Ueber die Truppenzahl bei Plataiai vergl. Her. 9, 28. In der Schlacht bei Leuktra sind von den 1000 gefallenen Lakedaimoniern 600 Perioiken: Xen. 6, 4, 15. Δεινιάδης περίοικος Commandant einer Flotte: Thuk. 8, 22, vergl. auch 8, 6.

<sup>3)</sup> Strab. 365 giebt als Bedingung der Unterwerfung der Perioiken an: "Αγιν δὲ τὸν Εὐρυσθένους ἀφελέσθαι τὴν ἰσοτιμίαν καὶ συντελεῖν προστάξαι τῆ Σπάρτη. Die Messenier lieferten nach ihrer ersten Besiegung an Sparta nach Tyrt. b. Paus. 4, 14, 5 ῆμισυ παντὸς ὅσον καρπὸν ἄρουρα φέρει. Die königlichen Domainen in dem Gebiete der Perioiken: Xen. v. St. d. Laked. 15, 3. Vergl. Plat. Alkib. 123: ἔτι δὲ καὶ ὁ βασιλικὸς φόρος οἰν ὀλίγος γίγνεται, ὃν τελοῦσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς βασιλεῦσι.

<sup>4)</sup> Vergl. das Urtheil des Demarat über die Perioiken bei Her. 7, 234. Im dritten messenischen Kriege fielen nur die beiden messenischen Perioikenstädte Aithaia und Thuria von Sparta ab: Thuk. 1, 101. Bei Xen. 3, 3, 6 heisst es auch mit Beziehung auf die Perioiken: ὅπου γὰο ἐν τούτοις τις λόγος γένοιτο περί Σπαρτιατῶν, οὐδένα δύνασθαι πρύπτειν τὸ μὴ οὐχ ἡδέως ἂν παὶ ὤμῶν ἐσθίειν αὐτῶν. Ueber das Verhalten der Perioiken bei den Einfällen der Thebaner in Lakonien vergl. Xen. 6, 5, 25. 32; 7, 2, 2. Plut. Ages. 32.

derselben nannten sich zum Unterschiede von der übrigen Bevölkerung Lakoniens nach der Stadt Sparta, welche sie bewohnten, Σπαφτιᾶται, während die officielle Bezeichnung des Staates als solchen den anderen Staaten gegenüber of Auxedaiμόνιοι lautete. 1) Das unmittelbar zu Sparta gehörige Land- Wohnsitze. gebiet war identisch mit den oben beschriebenen Sitzen der Heloten und umfasste demnach das Mittelland zwischen Parnon und Taygetos, im Norden durch den Bach von Pellene und durch Sellasia begrenzt, im Süden bis nach Cap Malea sich erstreckend, die innerhalb dieses Gebietes gelegenen perioikischen Städte abgerechnet, und seit der Unterwerfung Messeniens den grössten Theil dieser Landschaft.2) Die Zahl der Spartiaten war in histo- zahl. rischer Zeit im beständigen Abnehmen begriffen. Während uns noch für die Zeit der Perserkriege das Vorhandensein von 8000 Spartiaten bezeugt wird, betrug die Zahl derselben im Jahre 371 schwerlich mehr als 1500. Aristoteles berechnet für seine Zeit die Zahl der Spartiaten auf nicht ganz 1000 und bei dem Regierungsantritt Agis' IV. (244/3) waren nur noch 700 vorhanden.<sup>3</sup>) Es war natürlich, dass bei diesem beständigen

<sup>1)</sup> Dass οί Λακεδαιμόνιοι den lakedaimonischen Staat als solchen bezeichnen, lehren die Urkunden bei Thuk. 5, 18, 23. Während Herodot noch den spartanischen Staat durch οί Λακεδαιμόνιοι und οί Σπαρτιᾶται bezeichnet, heissen bei Thuk. — ausgenommen die Episode 1, 128—134 — und auch bei Xen. die Spartaner als staatliches Ganze regelmässig οί Λακεδαιμόνιοι, der Einzelne als Glied des spartanischen Staates den Perioiken gegenüber ὁ Σπαρτιάτης, im Gegensatz zu den Angehörigen anderer Staaten ό Λακεδαιμόνιος. Οί Λακεδαιμόνιοι sind die Spartiaten und Perioiken. Vergl. Thuk. 4, 8; 4, 53. Xen. 6, 4, 15; 7, 4, 27.

<sup>2)</sup> Die im Text gegebene Begrenzung der χώρα πολιτική ist die durch die Rhetra des Agis festgesetzte, der höchst wahrscheinlich nur den frühern Zustand erneuern wollte. S. Plut. Ag. 8. Müller Dor. 2, 43.

<sup>3)</sup> Die Angabe des Isokr. 12, 255, nach dem bei der Einwanderung in Lakonien nur 2000 Spartiaten vorhanden waren, die des Aristot. pol. 2, 9, p. 47, 11, der für die Zeit der ersten Könige 10,000 Spartiaten voraussetzt, und die über die 9000 spartiatischen  $n \lambda \tilde{\eta} \varrho o \iota$  bei Plut. Lyk. 8 lasse ich unberücksichtigt. 8000 Spartiaten zur Zeit der Perserkriege: Her. 7, 234. In der Schlacht bei Leuktra enthalten die vier in derselben verwendeten lakedaimonischen Moren 700 Spartiaten, die Jahrgänge bis zum 55. Lebensjahre Das macht für die gesammten sechs Moren 1050 Spartiaten umfassend. zwischen dem 20. und 55. Lebensjahre. S. Xen. 6, 1, 1; 6, 4, 15. 17. Darnach habe ich für die Gesammtheit der erwachsenen Spartiaten gewiss hoch 1500 angenommen. Vergl. Xen. Ages. 2, 24: καλ αὐτῶν Σπαρτιατῶν ού μειόνων απολωλότων έν τη έν Λεύκτροις μάχη η λειπομένων. Nicht 1000

Rückgange der Zahl der Spartiaten die Fürsorge des Staates ganz besonders darauf gerichtet war, demselben so viel als möglich zu steuern. Auf diese Fürsorge zurückzuführen sind die bestimmten Vorrechte, welche zu Aristoteles' Zeit der Besitz von drei oder gar vier Söhnen gewährte. Weiter zeigte sich dieselbe darin, dass derjenige, welcher gar nicht oder zu spät heirathete oder eine schlechte Wahl bei seiner Verheirathung traf, mit Strafe belegt wurde. 1)

Bedingung des Bürgerrechtes.

Das Vollbürgerrecht war in Sparta nicht blos von der Geburt, sondern auch noch von anderen Bedingungen abhängig. Es konnte nämlich abgesehen von der Geburt in Sparta Vollbürger nur derjenige werden, welcher die spartiatische Erziehung durchgemacht hatte, Vollbürger bleiben nur derjenige, welcher die regelmässigen Beiträge zu den Syssitien leistete und an den Bedingungen Beiträge zu den Syssitien leistete und an den Bedingungen Beiträge zu den Syssitien leistete und an den beiden Pflichten sich im Besitz des Vollbürgerrechtes befanden, waren unter einander gleichberechtigt und wurden deshalb öµoιοι

zur Zeit des Aristoteles: Aristot. pol. 2, 9, p. 47, 5. 700 bei dem Regierungsantritt Agis' IV.: Plut. Ag. 5. Grosser Verlust der Spartiaten bei dem Erdbeben 465: Diod. 11, 63; 15, 66. Plut. Kim. 16.

<sup>1)</sup> S. Aristot. pol. 2, 9, p. 47, 18 Bekker: ἔστι γὰς αὐτοὶς νόμος τὸν μὲν γεννήσαντα τςεῖς νίοὺς ἄφρουςον εἶναι, τὸν δὲ τέτταςας ἀτελῆ πάντων. Vergl. Ailian. verm. Gesch. 6, 6. Δίκη ἀγαμίου, ὀψιγαμίου, κακογαμίου: Plut. Lys. 30 de amor. prol. 2. Poll. 3, 48; 8, 40. Atimie der Ehelosen: Plut. Lyk. 15. apophth. Lac. p. 280, 14 Didot. Hierher zu ziehen sind auch die Gebräuche, wie sie bei der Erzielung von Nachkommenschaft üblich waren. S. Xen. v. St. d. Laked. 1, 7 ff. Plut. Lyk. 15.

<sup>2)</sup> S. Plut. Instit. Lacon. 21: τῶν πολιτῶν δς ἄν μὴ ὑπομείνη τὴν τῶν παίδων άγωγήν, ού μετείχε των της πόλεως δικαίων. S. Xen. v. St. d. Laked. 10, 7. Die Angabe bei Plut. Instit. Lacon. 22: ἔνιοι δὲ ἔφασαν ὅτι καὶ τῶν ξένων δς ἂν ὑπομείνη ταύτην τὴν ἄσκησιν τῆς πολιτείας κατὰ τὸ βούλημα τοῦ Λυκούργου μετείχε τῆς ἀρχῆθεν διατεταγμένης μοίρας πωλείν δὲ οὐκ ἐξῆν beziehe ich auf die ältere Zeit, in der nach Arıstot. pol. 2, 9, p. 47, 9 Bekker: λέγουσι δ' ώς έπὶ μὲν τῶν προτέρων βασιλέων μετεδίδοσαν της πολιτείας Einbürgerungen Fremder stattfanden. Anders, aber für mich nicht überzeugend L. Weber quaest. Lacon. capita duo p. 21/2. D. i. Goett. 1887. Die ξένοι τῶν τροφίμων καλουμένων bei Xen. Hell. 5, 3, 9 sind offenbar keine spartiatischen Bürger. Sinnlos übertrieben ist die Angabe Plutarchs in dem angeblichen Brief des Herakleitos b. Boissonade z. Eunap. p. 425. Ueber die Verpflichtung des Bürgers an den Syssitien Theil zu nehmen, s. Aristot. pol. 2, 9. p. 49, 25 Bekker: μετέχειν μέν γάο (τῶν συσσιτίων) οὐ φάδιον τοὶς λιαν πενησιν, όρος δὲ τῆς πολιτείας οὖτός ἐστιν αὐτοὶς ὁ πάτριος, τὸν μὴ δυνάμενον τοῦτο τὸ τέλος φέρειν μὴ μετέχειν αὐτῆς.

genannt.¹) Diejenigen, welche die beiden oben angegebenen imoµelores. Pflichten nicht erfüllten, verloren die politischen Rechte des Vollbürgerthums, während sie die civilen wahrscheinlich behielten. Die in einem einzigen Zeugniss erwähnten imoµeloves umfassten höchst wahrscheinlich diese Classe der Bürgerschaft.²) Verschieden von dieser Eintheilung der Bürgerschaft war der Unterschied zwischen Adligen und Demoten, von denen nur den ersteren der Zutritt zu dem Rathe der Alten offen stand.³)

<sup>1)</sup> Die Erwähnung der öµoιοι, die nach Aristot. pol. 8 (5), 7, p. 207, 22 schon zur Zeit des ersten messenischen Krieges vorhanden waren, - was Hermann antiqu. Lac. 127 über die Bedeutung von öµoιοι an jener Stelle sagt, ist ganz willkürlich — findet sich an 5 Stellen, während es für eine 6., Dem. 20, 107, zweifelhaft ist, ob das Wort hier in einer bestimmten technischen Bedeutung gebraucht ist. S. Schoemann op. ac. 1, 112 ff. Von den 5 anderen Stellen lehren Xen. Hell. 3, 3, 5. v. St. d. Laked. 13, 1 u. 7 für die charakteristische Bedeutung der öµοιοι nichts. Dagegen ergiebt sich aus Xen. v. St. d. Laked. 10, 7, s. auch Anab. 4, 6, 14, dass die Würde der öpolol durch die Erziehung bedingt war. Darnach hat Hermann antiqu. Lac. p. 148 — vergl. s. ganze Ausführung 111 ff. — die õuoioi so definiert, wie es im Text angegeben ist. Wenn er sie aber zugleich mit den aristotelischen καλολ κάγαθοί identificiert, so wird diese Annahme widerlegt durch Xen. Hell. 3, 3, 5, nach dem die ομοιοι mit den Σπαρτιαται, zu denen doch unzweifelhaft auch der aristotelische  $\delta \tilde{\eta} \mu o s$  gehörte, identisch sind. S. Schoemann a. a. O. p. 138 ff. Kopstadt de rer. Laconicar. constitution. Lycurg. origine et indole 87 ff. halt die ouoioi für die Vollbürger, die allein den Geschlechterphylen der Hylleis, Dymanes und Pamphyloi angehörten, während die Neubürger, die vnoueloves, in die localen Phylen eingeordnet waren. Lachmann d. spart. Staatsverf. 222 ff. erklärt die öuoioi als spartanischen Adel.

<sup>2)</sup> Die Behauptung des Teles bei Stob. Flor. 40, 8: τὸν δὲ μὴ ἐμμείναντα (τῷ ἀγωγῷ), κὰν ἐξ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως, εἰς τοὺς εἴλωτας ἀποστέλλονσι καὶ τῆς πολιτείας ὁ τοιοῦτος οὐ μετέχει ist gewiss dem dort sich findenden Gegensatz entsprechend übertrieben. Die Bezeichnung der nicht vollberechtigten Spartiaten als ὑπομείονες ist eine schon von Cragius de rep. Laced. 1, 10 ausgesprochene Vermuthung, welche sich auf Xen. Hell. 3, 8, 6 stützt, wo dieselben von den Heloten, Neodamoden und Perioiken unterschieden werden. Hermann a. a. O. hält die ὑπομείονες für den aristotelischen δῆμος — s. auch Kopstadt a. a. O. 83 —, Schoemann p. 183 ff. für Bürger mit geringerem Rechte und zwar für die Dorier, welche sich ursprünglich in perioikischen Städten niedergelassen hatten, Rieger de ordinum homoeorum et hypomeionum qui apud Lacedaemonios fuerunt origine Giessen 1853, 11 ff. für μόθακες und deren Nachkommen.

<sup>3)</sup> Ueber die verschiedenen Rechte der καλολ κάγαθοί und des δημος s. Aristot. pol 2, 9, p. 48, 5 ff. Aus den Adligen wurden, wie es scheint, nicht blos die Geronten, sondern auch bestimmte Beamte, z. B. der Paido

Politische Gliederung.

Die politische Gliederung der Bürgerschaft war eine doppelte. Zuerst wird man annehmen müssen, dass die drei sogenannten dorischen Phylen der 'Τλλείς, Δυμᾶνες und Πάμφυλοι wenigstens in der älteren Zeit in Sparta vorhanden gewesen sind, wenn sich auch ein bestimmtes Zeugniss dafür nicht erbringen lässt.¹) Die zweite Eintheilung der Bürgerschaft, welche aus der Abfassungszeit der sogenannten lykurgischen Rhetra datiert, war eine locale. Die gesammte Bürgerschaft Spartas zerfiel nämlich in eine bestimmte, uns unbekannte Anzahl localer Phylen, zu denen mit ziemlicher Sicherheit die Πιτανᾶται, Μεσοᾶται, Λιμναεῖς und Κυνοουφεῖς, von den zu Sparta gehörigen Quartieren Πιτάνη, Μεσόα, Λίμναι oder Λιμναΐον und Κυνόουφα so benannt, gerechnet werden können. Eine fünfte locale Phyle war wahrscheinlich Δύμη.²) Dass diese Phylen, welche sich bis

nomos, genommen. Vergl. Plut. Lyk. 17 mit Xen. v. St. d. Laked. 2, 2. Nach Schoemann a. a. O. p. 138 ff. herrschte zwischen ihnen nicht ein rechtlicher, sondern nur ein praktischer Unterschied. Ueber das Vorhandensein von Adligen und geringeren Leuten s. 12 ff.

<sup>1)</sup> Ich schliesse das jetzt entgegen der von mir in den Stud. z. altspart. Gesch. p. 142 ff. vorgetragenen Ansicht aus der in Thera gefundenen Inschrift: 'Τλλέων Νύμφαι. S. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 2, 73. Denn wenn die 'Τλλείς in der spartanischen Colonie Thera vorhanden waren, so wird man sie auch für die Mutterstadt annehmen müssen. Ueber das Vorhandensein der drei dorischen Phylen in anderen dorischen Staaten s. Müller Dor. 2, 70 ff. Eine Zusammenstellung der älteren Vermuthungen über die spartanischen Phylen giebt Kopstadt de rer. Laconicar. constitution. Lycurg. origine et indole p. 65 ff.

<sup>2)</sup> Die Bestimmung der lykurgischen Rhetra bei Plut. Lyk. 6: φυλάς φυλάξαντα καλ ώβας ώβάξαντα bezieht sich unzweifelhaft auf eine locale Gliederung. S. auch K. Fr. Hermann ant. Lac. p. 46n. 144. Eine Zusammenstellung der älteren Vermuthungen über diese Phylen bei Kopstadt a. a. O. 74 ff. Während die übrigen Phylen nur in späten Zeugnissen und Inschriften vorkommen, kennt dagegen den Demos Πιτάνη bereits Her. 3, 55. Sein Vorhandensein zur Zeit der Gründung von Tarent, wo sich nach Polyb. 8, 35 viele Namenbeziehungen mit Sparta erhalten hatten, bezeugen tarentinische Münzen mit der Aufschrift: Πιτανατᾶν περιπόλων. S. Millingen anc. coins I, 1, 19, p. 13. Von Pitane ausgehend wird man auch für die übrigen Phylen ein gleiches Alter annehmen dürfen. Zusammen nennt die vier Phylen Paus. 3, 16, 9. Πιτάνη: C. I. G. 1425. 1426. Hesych u. d. W. Schol. zu Thuk. 1, 20. Μεσόα: C. I. G. 1338. Steph. u. d. W. Λίμναι (Strab. 363) oder Λιμναΐον (Paus. 3, 16, 7). Λιμναέων φυλή: C. I. G. 1377, vergl. 1241. 1243, Κυνόσουρα oder Κυνοσουρίς bei Hesych. Schol. z. Kallimach. hymn. in Dian. 94, in den Inschriften φυλή Κυνοουρέων: C. I. G. 1347. 1272. 1386. Δύμη nach Hesych. ἐν Σπάρτη φυλη καὶ τόπος. S. Βοεckh

in die christliche Zeit erhalten haben, wiederum in einzelne Unterabtheilungen zerfielen, ist für diese Zeit, aus welcher uns die Κροτανοί als Unterabtheilung der Πιτανᾶται überliefert werden, nachweisbar.1) Diese Unterabtheilungen der Phylen mit den bereits in der lykurgischen Rhetra erwähnten Oben, welche uns auch in späten Inschriften wiederbegegnen, zu identificieren, würde sehr nahe liegen, wenn nicht in einer aus dem ersten oder zweiten vorchristlichen Jahrhundert datierenden Inschrift eine ἀβὰ τῶν Ἀμυκλαιέων erwähnt würde, durch die man sich versucht fühlen möchte, in den Oben eine locale Eintheilung der. Landschaft, nicht der Stadt Sparta zu erkennen. Das ungefähr aus derselben Zeit, wie die eben erwähnte Inschrift, datierende Zeugniss des Demetrios von Skepsis, nach welchem in Sparta 27 Phratrien und wahrscheinlich 9 Phylen vorhanden waren, würde dagegen, wenn man die Gültigkeit desselben auch auf die ältere Zeit bezieht, eine Beziehung, gegen welche ein erhebliches Bedenken nicht beigebracht werden kann, nicht blos eine directe Ueberlieferung über die politische Gliederung der Bürgerschaft bieten, sondern auch die als Unterabtheilungen der Phyle fraglich gewordenen Oben durch die Phratrien ersetzen. Doch muss die definitive Entscheidung über den Charakter der  $\dot{\omega}\beta\dot{\alpha}$  bis auf einen etwa zu machenden neuen Inschriftenfund ausgesetzt bleiben.2)

im C. I. G. I, p. 609. Bergk im Phil. 12, p. 579, no. 23 nimmt als 5.  $\pi \omega \mu \eta$  Spartas Θόρναξ an nach Strab. 364, wo er lesen will: Μεσσόαν δ' οὐ τῆς  $\chi \omega$ ρας εἶναι μέρος, άλλὰ τῆς  $\chi \omega$ ρατης παθάπερ παὶ τὸ Λιμναῖον παὶ τὸν Θόρναπα.

<sup>1)</sup> S. Paus. 3, 14, 2: καὶ πλησίον ὀνομαζομένη λέσχη Κοστανῶν εἰσὶ δὲ οἱ Κοστανοὶ Πιτανατῶν μοῖρα. Λέσχαι als Mittelpunkte der φυλέται werden erwähnt bei Plut. Lyk. 16. 25.

<sup>2)</sup> In der lykurgischen Rhetra heisst es: ἀβὰς ἀβάξαντα. S. Plut. Lyk. 6. Ueber die etymologische Bedeutung von ἀβά s. Curtius Grundz. d. griech. Etym.² p. 517. Curtius leitet ἀβά ab von der Wurzel OF = AF (ἰανω ich schlafe) entsprechend der Ableitung κώμη von κεὶσθαι. Hesych. ἀβαὶ (ἀβοι) τόποι μεγαλομεφεῖς. ἀὰς τὰς κώμας. ἀγὴ κώμη. οὐαί φυλαί, Κύπριοι Die ἀβὰ τῶν ἀμυκλαιέων lernen wir aus einer neuerdings gefundenen Inschrift kennen. S. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 3, 165. Ob zwischen φυλή und ἀβά eine Beziehung vorhanden war, lässt sich aus C. I. G. 1272. 1273. 1274 mit Bestimmtheit nicht ersehen. Das Vorhandensein von 27 φρατρίαι ergiebt sich aus der Beschreibung des Karneienfestes von Demetrios von Skepsis bei Ath. 4, 141 EF.

## 2. Die Regierungsgewalten.

### A. Das Königthum. 1)

Königliche Geschlechter.

Die königliche Würde wurde in Sparta repräsentiert durch ein Doppelkönigthum, welches in den beiden Geschlechtern der Agiaden und Eurypontiden erblich war. Von diesen beiden Geschlechtern galt das letztere als das geringere, ohne dass sich in den königlichen Rechten derselben ein Unterschied nachweisen Erbfolge lässt.2) Zur Erbfolge in der königlichen Würde berechtigt war der erstgeborene Sohn des regierenden Herrschers oder wenn dieser bereits vor seinem Regierungsantritt Söhne gehabt hatte und nach demselben ihm gleichfalls noch einer oder mehrere geboren wurden, der erste im Purpur geborene Sohn. Doch war es Bedingung für die Erbfolge, dass der Thronfolger von einer spartiatischen Mutter abstammte und wegen seiner priesterlichen Functionen von schweren körperlichen Gebrechen frei war.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Ueber das spartanische Königthum s. Müller Dor. 2, 93 ff. Kopstadt de rer. Laconicar. constit. Lyc. origine et indole 94 ff. Gabriel de magistratib. Lacedaemoniorum. D. i. Berlin 1845, p. 1 ff. Auerbach de Lacedaemoniorum regibus. D. i. Berlin 1863.

<sup>2)</sup> Die mythischen Ahnherren der beiden königlichen Geschlechter in Sparta waren für die Agiaden Eurystheus oder Eurysthenes, für die Eurypontiden Prokles. Beide Geschlechter werden durch diese Ahnherren. zu Herakleiden gemacht. Die officielle Königssage s. b. Her. 6, 52, vergl. 4, 147. 'Hoanléης Γενάρχα noch in einer späten Inschrift: C. I. G. 1446. Zu dem γένος der Herakleiden gehörten ausser den beiden οίκίαι βασιλικαί auch noch andere Spartiaten. S. Plut. Lys. 2. 24. Diod. 11, 50. Eine Erklärung dafür, dass trotz der oben genannten Ahnherren die königlichen Geschlechter Agiaden und Eurypontiden hiessen, versuchen Ephor. bei Strab. 366. Plut Lys. 2. apophth. Plistarch. 1, p. 285 Didot. Paus. 3, 7, 1. S. m. Stud. z. altspart. Gesch. p. 23 ff. Die Eurypontiden werden von Her. 6, 51 als οίκιη ὑποδεεστέρη bezeichnet, mit dem Zusatz: κατὰ πρεσβυγένειαν δέ κως τετίμηται μᾶλλον ἡ (οίκία) Εὐουσθένεος.

<sup>3)</sup> Die genaue Angabe über die Erbfolge giebt Her. 7, 3: ἐπεί γε καὶ έν Σπάρτη έφη ὁ Δημάρητος υποτιθέμενος ούτω νομίζεθαι, ην οί μεν προγεγονότες έωσι πρίν η τον πατέρα σφέων βασιλεύσαι, ο δε βασιλεύοντι όψίγενος επιγένηται, τοῦ επιγενομένου τὴν Εκδεξιν τῆς βασιληίης γίνεσθαι, womit Her. 5, 42; 6, 52 nicht im Widerspruch steht. Heidtmann in den Jahrb. f. cl. Phil. 1883, p. 255/6 zweifelt, wie ich glaube, ohne Grund die Echtheit von Her. 7, 3 an. Dass die Mutter des präsumtiven Thronfolgers Spartiatin sein musste, schliesse ich aus Plut. Ag. 11. Der χοησμολόγος Diopeithes erklärt, es sei nicht recht, dass in Sparta ein Lahmer

Waren keine Söhne vorhanden oder die vorhandenen aus den angegebenen Gründen nicht zur Erbfolge berechtigt, so succedierte der nächste männliche Agnat des Königs, welcher auch bei einer etwaigen Minderjährigkeit des Thronfolgers als πρόδιxos die Vormundschaft über diesen und während derselben auch die Regierung führte.1) Wenn die Legitimität des Erbberechtigten von irgend einer Seite angegriffen wurde oder von verschiedenen Seiten Ansprüche auf die Erbfolge erhoben wurden, so stand die Entscheidung darüber der Gesammtheit der Spartiaten zu.<sup>2</sup>) Der präsumtive Thronfolger war von der spartiatischen Agoge befreit.<sup>8</sup>) Der officielle Titel der spartiatischen Könige scheint ἀρχαγέται oder βαγοί gewesen zu sein. 4)

Das lakedaimonische Königthum war reicher an Ehren, als Ehren des Königan Rechten. Die Inhaber desselben wurden als Heroen betrachtet. und Hand an sie zu legen galt für einen schweren Frevel. 5) Was die Ehren und Emolumente der Könige betrifft, so wurden sie zuerst auf Staatskosten gespeist und zwar so, dass dieselben, wenn sie an den Syssitien Theil nahmen, doppelte Portionen, wenn sie zu Hause blieben, ein bestimmtes Quantum an Brot

König werde, aber trotzdem wird Agesilaos doch König. S. Plut. Ages. 3. Xen. Hell. 3, 3, 3.

<sup>1)</sup> S. Corn. Nep. Ages. 1: sin is (qui regnans decessisset) virilem sexum non reliquisset, tum deligebatur, qui proximus esset propinquitate. Vergl. Xen. 3, 3, 2. Der Vormund des unmündigen Königs heisst πρόδικος: Plut. Lyk. 3. Xen. Hell. 4, 2, 9. Der Regent wird auch βασιλεύς genannt. Vergl. Her. 9, 76 mit 10. Beispiele von vormundschaftlichen Regierungen s. bei Her. a. a. O. Thuk. 1, 132; 1, 107. Dio i. 11, 79. Thuk. 3, 26. Xen. 4, 2, 9. Vergl. Gabiiel de mag strat. Laceda-monior. p. 29 ff.

<sup>2)</sup> Für den ersten Fall vergl. das Beispiel des Demaratos bei Her. 6, 65/6 und das des Leotychides bei Xen. 3, 3, 1 ff., für den zweiten das des Kleonymos und Areus bei Paus. 3, 6, 2, der die Gerusie als Forum anführt.

<sup>3)</sup> Man wird das aus Plut. Ages. 1 schliessen dürfen.

<sup>4)</sup> Den Titel ἀρχαγέται giebt die sogenannte lykurgische Rhetra bei Plut. Lyk. 6, den Titel  $\beta \alpha \gamma \delta s$  die wohl nicht über jeden Zweifel erhabene Glosse des Hesych.: βαγός - καὶ βασιλεύς καὶ στρατηγός. Λάκωνες. Βαγὸς nach Boeckh in C. I. G. I, p. 83 und Ross alte lokr. Inschr. p. 20 von äyw mit dem Digamma abzuleiten.

<sup>5)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 15, 9: αὶ δὲ τελευτήσαντι τιμαλ βασιλεί δέδονται, τηδε βούλονται δηλοῦν οί Λυκούργου νόμοι, ὅτι οὐχ ὡς ἀνθρώπους άλλ' ώς ήρωας τους Λακεδαιμονίων βασιλείς προτετιμήκασιν. Plut. Ag. 19: ού θεμιτον ουδε νενομισμένον βασιλέως σώματι τας χείρας προσφέρειν, vergl. 21. Deshalb liess man auch wohl die verurtheilten Könige regelmässig in die Verbannung gehen.

und Wein zugeschickt erhielten. 1) Weiter besassen die Könige sehr bedeutende, innerhalb des Gebietes der Perioiken gelegene Domainen, für deren Bebauung und Ausnutzung diese den sogenannten Königsschoss an die Inhaber der königlichen Würde zu entrichten hatten. 2) Ferner empfingen die Könige als Ehrenantheil ein Drittel der Beute, die Häute und im Felde auch die Rückenstücke der Opferthiere, von jedem Sauwurf ein Ferkel. Wer ein öffentliches Opfer veranstaltete, musste zuerst die Könige einladen, welche auch bei dieser Gelegenheit doppelte Portionen erhielten. Bei den öffentlichen Spielen hatten die Könige Ehrenplätze, und mit Ausnahme der Ephoren musste vor ihnen sich Jedermann von seinem Sitze erheben. 3)

Leichenbegängniss der Könige.

Ganz besonders aber zeigte sich die Ehrenstellung der Könige bei ihrem Leichenbegängniss. Wenn ein König gestorben war, so meldeten Reiter seinen Tod durch ganz Lakonien, und in Sparta selbst zogen Weiber umher, welche eherne Becken schlugen. Sobald dieses geschah, mussten in jedem spartiatischen Hause zwei freie Leute, ein Mann und eine Frau', Trauer anlegen. Aus ganz Lakonien aber kamen Perioiken und Heloten in grosser Anzahl in Sparta zusammen, um bei der Bestattung die Todtenklage auszuführen, bei der sie den jedes Mal gestorbenen König als den besten priesen. War der König im Felde gestorben und seine Leiche nicht nach Sparta zurückgebracht, so wurde eine Nachbildung desselben auf einer schön geschmückten Bahre herausgetragen und auch wohl ebenso, wie die Leiche selbst, je nach dem Geschlecht des Gestorbenen in

<sup>1)</sup> Vergl. Xen. Hell. 5, 3, 20: συσκηνοῦσι μὲν γὰρ δὴ βασιλεῖς ἐν τῷ αὐτῷ, ὅταν οἴκοι ἀσιν, bei Plut. Ages. 20 umschrieben durch: συσσιτοῦσι γὰρ οἱ βασιλεῖς εἰς τὸ αὐτὸ φοιτῶντες φιδίτιον, ὅταν ἐπιδημῶσιν. Dass sie auch zu Hause essen durften, ergiebt sich aus Her. 6, 57. Ueber ihre διμοιρία und ihre σύσκηνοι s. Xen. v. St. d. Laked. 15, 4. Ages. 5. Her. 6, 57.

<sup>2)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 15, 3: καὶ γῆν δὲ ἐν πολλαῖς τῶν περιοίκων πόλεων ἀπέδειξεν ἐξαίρετον τοσαύτην, ῶστε μήτε δεῖσθαι τῶν μετρίων μήτε πλούτω ὑπερφέρειν. Nach Plat. Alkib. 1, 123 sind die spartanischen Könige die reichsten Hellenen: ἔκ τε γὰρ τῶν τοιούτων μέγισται λήψεις καὶ πλεῖσταί εἰσι τοῖς βασιλεῦσιν, ἔτι δὲ καὶ ὁ βασιλικὸς φόρος οὐκ ὀλίγος γίγνεται, ὃν τελοῦσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς βασιλεῦσι. Agis IV. besass vor seinem Reformversuch ausser einem bedeutenden Grundbesitz 600 Tal. gemünzten Geldes: Plut. Ag. 9. Die Abgabe der Perioiken bestand wohl in Geld. S. Auerbach a. a. O. p. 52.

<sup>3)</sup> Ueber diese verschiedenen Ehren und Emolumente der Könige vergl. Phylarch. b. Polyb. 2, 62. Her. 6, 56/7. Xen. v. St. d. Laked. 15, 3—6.

dem Erbbegräbniss der Agiaden oder der Eurypontiden beigesetzt. 10 Tage nach der Bestattung dauerte die Landestrauer, während welcher der Markt geschlossen war und die öffentlichen Geschäfte ruhten.1) Erst nach Ablauf dieser zehntägigen Trauer trat der Nachfolger, wie es scheint, mit besonderen Festlichkeiten und Opfern die Regierung an, bei welcher Gelegenheit er alle Schulden, welche von einzelnen Spartiaten dem Könige oder dem Staate geschuldet wurden, erliess.2)

Ursprünglich übten die lakedaimonischen Könige gewiss die- Religiöse Functionen. selben Functionen, wie die homerischen, d. h. sie waren Oberpriester, Oberrichter und Oberfeldherren, im Laufe der Zeit wurden ihre Rechte auf allen drei Gebieten beschränkt. Oberpriester brachten die Könige die Opfer für den Staat dar, zu welchen auch die namentlich erwähnten Opfer für Apollon am ersten und siebenten Tage eines jeden Monats zu rechnen sind. Besonders die Feldzüge nahmen die priesterliche Thätigkeit der Könige ebenso sehr in Anspruch, wie die feldherrliche. Vor dem Auszug opferte der das. Heer anführende König dem Zeus Agetor, an der Landesgrenze dem Zeus und der Athene und ebenso bei verschiedenen Gelegenheiten während des Feldzuges, wie denn überhaupt auf den Feldzügen der König unbeschränktes Recht zum Opfern hatte, wozu der Staat ihm die Opferthiere lieferte. Zu den priesterlichen Functionen der Könige gehörte es auch, dass ein jeder von ihnen sich zwei Männer, Πύθιοι genannt, auswählte, welche den Verkehr mit Delphoi vermittelten und die erhaltenen Orakel in ihrer Verwahrung

<sup>1)</sup> Vergl. die Schilderung bei Her. 6, 58. Paus. 4, 14, 4. Herakleid. Pont. bei Müller fr. hist. gr. 2, p. 210, 5 sagt abweichend von Herodot: όταν δε τελευτήση βασιλεύς, τρείς ἡμέρας οὐδεν πωλείται και άχύροις ἡ άγορὰ καταπάσσεται. Die Leiche der Könige, welche auswärts starben, wurde regelmässig nach Sparta zurückgebracht. Vergl. Plut. Ages. 40. Xen. Hell. 5, 3, 19. Die τάφοι der Agiaden in Pitane: Paus. 3, 14, 2; die der Eurypontiden an dem Ende der Aphetais: Paus. 3, 12, 8. Mit dem Prunk, der bei der Bestattung der Könige herrschte, zu vergleichen ist die Einfachheit bei der gewöhnlichen Leichenbestattung. S. Plut. Lyk. 27.

<sup>2)</sup> S. Her. 6, 59: ἐπεὰν ἀποθανόντος τοῦ βασιλέσς ἄλλος ἐνίστηται βασιλεύς, ούτος ὁ ἐσιὼν ἐλευθεροῖ ὅστις τι Σπαρτιητέων τῷ βασιλέϊ ἢ τῷ δημοσίφ ἄφειλε. Bei Plut. Ag. 13 werden Schuldbriefe, πλάρια genannt, erwähnt. Der Regierungsantritt fand nach Xen. Hell. 3, 3, 1 erst statt, ênel ώσιώθησαν αξ ἡμέραι. Daraus, dass bei dem Regierungsantritt der Könige regelmässige χοροί und Φυσίαι üblich waren, wird man Thuk. 5, 16 zu erklären haben.

behielten. Die speciellen Priesterthümer des Zeus Lakedaimon und Uranios verwalteten die Könige höchst wahrscheinlich deshalb, weil die beiden Gottheiten ihre Geschlechtsgötter waren.<sup>1</sup>)

Richterliche Functionen.

Die selbständigen richterlichen Befugnisse der Könige waren, nachdem den Ephoren der grösste Theil der Civilgerichtsbarkeit übertragen war und da die Criminalgerichtsbarkeit wohl seit der frühesten Zeit durch den Rath der Alten geübt wurde, nur von geringer Bedeutung. Speciell ihrer Jurisdiction unterstand die Entscheidung der διαδικασίαι um die Hand einer Erbtochter und überhaupt wohl aller familienrechtlichen Klagen, da auch die Adoptionen vor ihnen stattfanden. Weiter entschieden die Könige alle Streitigkeiten, welche sich auf die öffentlichen Strassen bezogen, deren Abgrenzung vom Privatbesitz oft streitig werden konnte.<sup>2</sup>)

Feldherrliche Functionen. Den verhältnissmässig bedeutendsten Umfang von Rechten haben sich die lakedaimonischen Könige in ihrer Eigenschaft als Oberfeldherren bewahrt. Dieses Feldherrnamt verwalteten sie bis zum J. 510 gemeinsam, von da an war es Gesetz, dass nur immer ein König in den Krieg ziehen durfte. Das lakedaimonische Königthum war nach der Erklärung des Aristoteles ein autokratores und zeitlich unbeschränktes Feldherrnamt. Noch zu den Zeiten Herodots hatten die Könige nominell das Recht, Krieg zu beginnen, mit wem sie wollten, und einer schweren Verschuldung machte sich derjenige schuldig, welcher sie daran hinderte. Da sie indessen für ihre kriegerischen Unternehmungen nach Beendigung derselben verantwortlich waren, so deckten sie sich in den meisten Fällen durch die vorher erlangte Zustimmung der Ephoren und der Apella. Es wird deshalb den

<sup>1)</sup> S. Xen. Hell. 3, 3, 4: θύοντος αὐτοῦ (Ληησιλάον) τῶν τεταγμένων τινὰ θυσιῶν ὑπὲς τῆς πόλεως — Opfer an der νουμηνία und ἑβδόμη: Her. 6, 57. Ueber die Kriegsopfer s. Xen. v. St. d. Laked. 13, 2 ff. 8. 11. Her. 6, 56. Ueber die Πύθιοι s. Her. 6, 57. Suid. u. d. W. Plut. Pelop. 21. Xen. v. St. d. Laked. 15, 5. Ueber ihr specielles Priesterthum des Ζεὺς Λακεδαίμων und Οὐςάνιος vergl. Her. 6, 56 u. m. Stud. p. 62 ff. Aristot. pol. 3, 14 = p. 84, 20 sagt von dem spartanischen Königthume: ἔτι δὲ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς ἀποδέδοται τοῖς βασιλεῦσιν.

<sup>2)</sup> S. Her. 6, 57: δικάζειν δὲ μούνους τοὺς βασιλέας τοσάδε μοῦνα πατρούχου τε παρθένου πέρι, ἐς τὸν ἱκνέεται ἔχειν, ἢν μή περ ὁ πατὴρ αὐτὴν ἐγγυήση, καὶ ὁδῶν δημοσιέων πέρι καὶ ἤν τις θετὸν παῖδα ποιέεσθαι ἐθέλη, βασιλέων ἐναντίον ποιέεσθαι. καὶ ὁδῶν δημοσιέων πέρι habe ich nach der Erklärung von Stein z. St. gegeben.

thatsächlichen Verhältnissen entsprechen, wenn ihnen im 4. Jahrh. nur noch das Recht zugesprochen wird, das Heer zu führen, wohin der Staat dasselbe entsendet. 1) Im Felde hatten die Könige die unbeschränkte Gewalt über Leben und Tod, und alle Operationen und Massregeln waren von ihrer Entscheidung abhängig. Die zwei Ephoren, welche dem Könige im Feldlager folgten, hatten officiell nichts zu sagen.2) Beschränkt wurde das Feldherrnrecht der Könige einmal dadurch, dass bisweilen auch gewöhnliche Spartiaten mit einem selbständigen Commando betraut wurden und vor allem durch Creierung der Nauarchie.3)

Der Einfluss der Könige zur Zeit der ausgebildeten Ephoren- Ihre Stellung im allgemeinen. herrschaft auf die Regierung und Verwaltung des Staates war, wenn auch je nach dem persönlichen Ansehen des jedesmaligen Trägers der Krone verschieden, so doch nicht bedeutend. Zwar hatten die Könige Sitz und Stimme im Rathe der Alten, mochten

<sup>1)</sup> Seit 510 nur immer ein König beim Heere: Her. 5, 75. Xen. Hell. 5, 3, 10. Aristot. pol. 3, 14 - p. 84, 21 sagt: αὖτη μὲν οὖν ἡ βασιλεία οίον στρατηγία τις αύτοκράτως και άζδιός έστιν. Isokr. 3, 24. Her. 6, 56: και πόλεμόν γε έκφέρειν έπ' ην αν βούλωνται χώρην, τούτου δε μηδένα είναι Σπαρτιητέων διακωλυτήν, εί δὲ μή, αὐτὸν ἐν τῷ ἄγεϊ ἐνέχεσθαι. Kleomenes I. begann noch alle Kriege selbständig, und selbst zur Zeit Xenophons scheinen die Könige noch das Recht gehabt zu haben, einen Krieg zu beginnen und selbständige Expeditionen zu unternehmen. S. Xen. Hell. 5, 1, 34; 2, 2, 7; 4, 7, 1; vergl. auch Thuk. 8, 5. Doch rechnet Xen. v. St. d. Laked. 15, 2 nur noch zu den Rechten des Königs στρατιάν, ὅποι ἂν ή πόλις ἐκπέμπη, ἡγεῖσθαι. Dum Ensteh. u. Entwickel. d. spart. Ephorats p. 58 ff., 141 ff. Bestrafung der Könige für schlecht ausgeführte kriegerische Unternehmungen: Thuk. 5, 63. Xen. Hell. 3, 5, 25. Plut. Lys. 30. Ueber die Rechte der Könige im Kriege s. Dum. a. a. O. p. 151 ff.

<sup>2)</sup> Aristot. pol. 3, 14 = p. 84, 19 sagt von dem spartanischen Könige: όταν έξέλθη την χώραν, ήγεμών έστι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. — κτεῖναι γὰρ οὐ κύριος, εί μὴ καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀρχαίων ἐν ταῖς πολεμικαῖς ἐξόδοις ἐν χειφὸς νόμφ. Vergl. Thuk. 5, 66. Xen. v. St. d. Laked. 13, 10. Ueber die beiden Ephoren im Feldlager s. Xen. a. a. O. 13, 5. Hell. 2, 4, 36. Die 10 σύμβουλοι, welche man 418 dem Agis beigab, waren offenbar nur eine vorübergehende Einrichtung. S. Thuk. 5, 63. Die 30 σύμβουλοι, welche vom 4. Jahrhundert an die Könige auf ihren weiteren Expeditionen begleiteten, bildeten deren Stab, ohne die militärische Autokratie der Könige zu beschränken. S. Plut. Ages. 6, 36. Lys. 23. Xen. Ages. 1, 7. Xen. Hell. 3, 4, 2. 20; 5, 3, 8. Diod. 14, 79.

<sup>3)</sup> Aristot. pol. 2, 9 = p. 49, 30 sagt: ἐπὶ γὰρ τοῖς βασιλεῦσιν οὖσι στρατηγοίς άίδιος ή ναυσοχία σχεδόν έτέρα βασιλεία καθέστηκεν. allein hat einmal auch den Oberbefehl über die Flotte geführt. S. Plut. Ages. 10.

auch wohl innerhalb desselben einen gewissen Einfluss ausüben, aber ihre herrschende Stellung an der Spitze der Regierung hatten sie verloren, seitdem die Ephoren die Executivbehörde des Staates geworden waren.<sup>1</sup>)

## B. Der Rath der Alten.<sup>2</sup>)

Der lakedaimonische Rath der Alten, welcher in der uns überlieferten Form der sogenannten lykurgischen Rhetra γερουσία genannt wird, während die Mitglieder desselben in dem Competenzgesetze des Königs Theopompos als πρεσβυγενεῖς bezeichnet werden, scheint in der späteren Zeit den Namen γερουτία oder zahl. γερωχία geführt zu haben. Derselbe bestand in der historischen Zeit aus 28 Mitgliedern, zu denen noch die Könige und später auch die Ephoren hinzukamen. )

Ernennung.

Passives Wahlrecht für den Rath der Alten besassen zu Aristoteles' Zeit nur die Adeligen, und da auch für die älteste Zeit ein solcher Unterschied zwischen Adeligen und Demoten sich nachweisen lässt, so wird man auch für diese Periode eine Beschränkung des passiven Wahlrechtes auf die ersteren annehmen müssen. 5) Aber auch von den Adeligen waren nur diejenigen

<sup>1)</sup> S. Her. 6, 57. Dass hier nicht jedem Könige, wie Thuk. 1, 20 annahm, zwei Stimmen in der Gerusie zugesprochen werden, hat Stein mit Recht z. St. bemerkt.

<sup>2)</sup> Ueber die lakedaimonische Gerontie s. Müller Dor. 2, 87 ff. Kopstadt de rer. Laconicar. constitut. Lycurg. origine et indole 107 ff. Gabriel de magistratib. Lacedaemonior. p. 31 ff.

<sup>3)</sup> Die beiden Urkunden s. bei Plut. Lyk. 6. Die Form γεροντία findet sich bei Xen. v. St. d. Laked. 10, 1, 3, wo aber eigentlich das Amt des γέρων gemeint ist, die Form γερωχία lässt sich aus Aristoph. Lysistr. 980 erschliessen. Vgl. Ahrens de dial. Dor. 62/3.

<sup>4)</sup> S. p. 9. Ueber die Zahl der Geronten: Her. 6, 57. Plat. Ges. 3, 691. Die Bedeutung der Zahl 28 war schon dem Alterthume unbekannt, wie sich aus den von Plut. Lyk. 5 aufbewahrten Erklärungen derselben ergiebt.

<sup>5)</sup> Zur Zeit des Aristoteles werden die Geronten gewählt aus den καλοί κάγαθοί, während der δημος nur actives Wahlrecht für diese άρχη besitzt. S. Aristot. pol. 2, 9 = p. 48, 6; 6 (4), 9 = 161, 14 ff. Deshalb wird auch die άρχη der Geronten als όλιγαρχία bezeichnet: Aristot. 2, 6 = p. 35, 30. Bei Polyb. 6, 10 werden die Geronten genannt als κατ' ἐκλογην ἀριστίνδην κεκριμένοι. Dass bereits in der ältesten Zeit Adelige und Demoten vorhanden waren, ist ausgeführt p. 12 ff. Aristot. 8 (5), 6 = p. 206, 1 ff. nennt die Wahl der elischen Geronten δυναστευτικήν καὶ ὁμοίαν τῆ τῶν ἐν

berechtigt, sich um das Amt eines Geronten zu bewerben, welche das 60. Lebensjahr überschritten hatten, offenbar mit Rücksicht darauf, dass in diesem Jahre die militärische Dienstpflicht aufhörte.1) Die Wahl der Geronten erfolgte unter Beobachtung eines eigenthümlichen Wahlmodus durch das Volk. Wenn nämlich das Volk in der Apella zur Wahl versammelt war, so gingen die Candidaten für die erledigte Gerontenstelle in einer vorher erloosten Reihenfolge durch die Versammlung. Derjenige, bei dessen Durchgange das Volk das lauteste Geschrei erhob, galt für den Gewählten. Ueber die Stärke des Geschreies entschieden Männer, welche in einem in der Nähe der Apella gelegenen Hause eingeschlossen waren, von wo sie das Geschrei hören, nicht aber den Versammlungsort übersehen konnten. Der so Gewählte besuchte alsdann, gefolgt von jungen Leuten und zahlreichen Weibern, welche seine Tugend besangen und sein Leben glücklich priesen, die Tempel der Götter. In den Häusern seiner Freunde waren Tische gedeckt, zu denen er eingeladen wurde. Zum Schluss begab sich der Gewählte in das Syssition, wo er bei dieser Gelegenheit zwei Portionen empfing. Die eine gab er von den vor der Thür des Syssition wartenden Frauen seiner Verwandtschaft derjenigen, welche er besonders ehren wollte.2)

Das Amt der Geronten war lebenslänglich und unverant-Functionen. wortlich.<sup>3</sup>) Der Rath der Alten übte ebenso, wie der athenische Rath der 500, eine doppelte Thätigkeit. Er hatte die Vorberathung derjenigen Angelegenheiten, welche zur Entscheidung

Aακεδαίμονι γεφόντων, wo Sauppe epist. crit. 148 vor ὁμοίαν ein οὐχ einschiebt. δυναστεία ist nach Aristot. pol. 6 (4), 5 = p. 155, 11 ff. diejenige Form der Oligarchie, in der der Sohn für den Vater eintritt, und nicht die Gesetze, sondern die Personen regieren.

<sup>1)</sup> S. Plut. Lyk. 26. Aristot. pol. 2, 9 = p. 49, 1 ff. tadelt es, dass für die erledigte Stelle eines Geronten eine Bewerbung stattfand, da derjenige diese Stelle, welche auch nach ihm ein  $\partial \partial lov \, \tau \tilde{\eta} s \, \partial e \tau \tilde{\eta} s \, (p. 48, 7)$  war, hätte erhalten müssen, welcher der würdigste war, einerlei, ob derselbe sich bewarb oder nicht.

<sup>2)</sup> Den Wahlmodus, welcher von Aristot. pol. 2, 9 = p.49,  $1 \pi \alpha \iota \delta \alpha \varrho \iota \omega - \delta \eta s$  genannt wird, schildert Plut. Lyk. 26. Derselbe ist die natürliche Consequenz des von Thuk. 1, 87 bezeugten  $\beta o \tilde{\eta} \, \pi \alpha \iota \, o \dot{\nu} \, \psi \dot{\eta} \phi \phi$  Abstimmens der Apella.

<sup>3)</sup> Die γεροντία lebenslänglich und unverantwortlich: Aristot. pol. 2, 9 = p. 48, 18 ff. Plut. Lyk. 26. Polyb. 6, 45, 5.

an die Apella gelangen sollten, und war zugleich Regierungsbehörde. Was die erstere Thätigkeit betrifft, so hat das Recht des Rathes der Alten in diesem Punkte im Laufe der Zeit Veränderungen erlitten. Nach der sogenannten lykurgischen Rhetra hatte die Apella die endgültige Entscheidung über die von dem Rathe der Alten eingebrachten Anträge, nach dem Competenzgesetze des Königs Theopompos war der letztere an die Beschlüsse der Apella nicht gebunden, eine Anordnung, welche noch im 3. Jahrh. in Gültigkeit gewesen zu sein scheint. Dewitens bildete der Rath der Alten zusammen mit den Königen und Ephoren die höchste Regierungsbehörde, welche an der Spitze des Staates stand. Deber die richterlichen Befugnisse der Geronten handele ich an einer andern Stelle.

### C. Die Apella.<sup>8</sup>)

Name. Die Versammlung der Spartiaten, welche nach der sogenannten lykurgischen Rhetra regelmässig jeden Monat zwischen Babyka und Knakion, d. h. innerhalb des in einzelnen Quartieren auseinanderliegenden Weichbildes der Stadt Sparta, abgehalten werden sollte, führte, wie es scheint, den officiellen Eine Apella. Namen ἀπέλλα. 1) Neben dieser Apella, welche jeder Spartiat,

<sup>1)</sup> Die sogenanute lykurgische Rhetra bestimmte: οῦτως εἰσφέρειν τε καὶ ἀφίστασθαι· δάμω δὲ κυρίαν ἡμεν καὶ κράτος. Das Gesetz des Theopompos lautet: αὶ δὲ σκολιὰν ὁ δᾶμος ἕλοιτο, τοὺς πρεσβυγενέας καὶ ἀρχαγέτας ἀποστατῆρας ἡμεν. S. Plut. Lyk. 6 und die Erklärung dieser Bestimmungen in meinen Stud. p. 134 ff. Wenn Plut. Ag. 8—11 eine genaue Bestimmung des Geschäftsganges giebt, den das Landvertheilungsgesetz des Agis durchmachte, so ist das Gesetz des Theopompos noch in Gültigkeit gewesen. Agis lässt durch den Ephoren Lysandros sein Gesetz einbringen εἰς τοὺς γέροντας (8), τῶν γερόντων εἰς ταὐτὸ ταῖς γνώμαις οὐ συμφερομένων bringt Lysandros das Gesetz vor die Apella, welche dasselbe offenbar annimmt (9, 10). Trotzdem lehnen es darauf die Geronten mit einer Stimme Majorität ab. S. 11.

<sup>2)</sup> S. Isokr. 12, 154: τὴν τῶν γερόντων αἴρεσιν τῶν ἐπιστατούντων ᾶπασι τοῖς πράγμασι. Dem. 20, 107: ἐπειδάν τις εἰς τὴν καλουμένην γερουσίαν ἐγκριθῆ παρασχών αὐτὸν οἶον χρή, δεσπότης ἐστὶ τῶν πολλῶν. Polyb. 6, 45, 5: οἱ δὲ προσαγορενόμενοι γέροντες διὰ βίον, δι' ὧν καὶ μεθ' ὧν πάντα χειρίζεται τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν. Dionys. Hal. 2, 14: ἡ γερουσία πᾶν εἶχε τῶν κοινῶν τὸ κράτος. Vergl. Plut. Lyk. 26. Aischin. g. Tim. 180. Lex. Seguer. 227, 29. Oncken d. Staatslehre d. Aristot. 1, 286 meint, dass im 4. Jahrh. die Gerusie zu gänzlicher Bedeutungslosigkeit herabgedrückt sei.

<sup>3)</sup> Ueber die lakedaimonische Apella vergl. Müller Dor. 2, 82 ff.

<sup>4)</sup> Die sogenannte lykurgische Rhetra bei Plut. Lyk. 6 besagt: noas

der das 30. Lebensjahr überschritten hatte, besuchen durfte, noch eine kleinere Versammlung anzunehmen, wie man gestützt auf eine einzige durchaus unsichere Belegstelle gethan hat, halte ich für unzulässig. Das Local der Apella, welche ebenso, wie Local.

έξ ῶρας ἀπελλάζειν μεταξὺ Βαβύκας τε καὶ Κνακιῶνος. Die Erklärung dieser Worte s. in m. Stud. p. 131 ff. Hesych. in den Glossen ἀπελλάζειν ἐκκλησιάζειν. Λάκωνες. ἀπέλλαι σηκοί, ἐκκλησίαι, ἀρχαιρεσίαι führt ebenso wie die Rhetra auf den Namen ἀπέλλα. Vergl. auch die μεγάλαι ἀπέλλαι in den Inschriften von Gytheion aus später Zeit. S. Le Bas voyage archéol. Explic. des inscr. 2, 242 a. 243. Dass Her. 7, 134 mit ἀλίη nicht den eigenthümlichen Namen der spartanischen Volksversammlung geben will, kann man aus Stellen wie 1, 125; 5, 29. 79 deutlich ersehen. Ebenso wenig sind die von Xenophon wiederholt gebrauchten Ausdrücke ἐκκλησία (Hell. 5, 2, 11) und οί ἔκκλητοι (Hell. 2, 4, 38; 5, 2, 33; 6, 3, 3) technische Bezeichnungen. Dass Xenoph. unter οί ἔκκλητοι dieselbe Versammlung versteht, wie unter ἐκκλησία, ergiebt sich aus Hell. 6, 3, 3 verglichen mit 5, 2, 11 und aus 5, 2, 32. 33. S. Schoemann op. ac. 1, 88 ff.

1) Die Bedeutung des 30. Lebensjahres: οί μέν γε νεώτεροι τριάποντα έτῶν τὸ παράπαν οὐ κατέβαινον είς ἀγορὰν —. S. Plut. Lyk. 25. Die Annahme einer zweiten kleineren Versammlung stützt sich auf Xen. Hell. 3, 3, 8: απούσαντες ταῦτα οί ἔφοροι ἐσκεμμένα τε λέγειν ἡγήσαντο αὐτὸν καὶ ἐξεπλάγησαν καὶ οὐδὲ τὴν μικράν καλουμένην ἐκκλησίαν ξυλλέξαντες, άλλὰ ξυλλεγόμενοι τῶν γερόντων ἄλλος ἄλλοθι (sondern indem sie, der eine hier, der andere dort, von den Geronten welche um sich sammelten) έβουλεύσαντο πέμψαι τὸν Κινάδωνα κ. τ. λ. Der Ausdruck ή μικοὰ καλουμένη έπηλησία ist ganz unbestimmt. Έπηλησία ist kein spartanischer Ausdruck und folglich auch ἡ μικοὰ καλουμένη ἐκκλησία von Xenophon nur gebraucht, um eine der ἐππλησία ähnliche Versammlung zu bezeichnen, die aber nicht einmal eine μιποὰ ἐππλησία war, wie das eingeschobene παλουμένη zeigt. Nach dem Zusammenhange der oben ausgeschriebenen Stelle sind einander entgegengesetzt das ordnungsmässige Zusammenberufen der kleinen Ekklesie und das Zusammenkommen der einzelnen Ephoren mit einzelnen der Geronten, mit dem einen an dieser, mit dem andern an jener Stelle. Dieser Gegensatz führt darauf, in der μικρά καλουμένη έκκλησία diejenige Versammlung zu verstehen, welche aus den 28 Geronten, den 2 Königen und den 5 Ephoren bestand. S. Paus. 3, 5, 2. Das hat, wie ich glaube, Lachmann d. spart. Staatsverf. 216 richtig erkannt, dessen sonstiger Ausführung p. 194 ff. ich selbstverständlich nicht beitrete. Zu dieser Versammlung auch noch die übrigen Beamten zu rechnen, wie Tittmann Darst. d. griech. Staatsverf. 99 ff. will, dazu liegt kein Grund vor. Schoemann op. ac. 1, 92/3 fasst als Theilnehmer der μιποά καλουμένη έκκλησία die ομοιοι, die zufällig in der Stadt waren oder die den Beamten besonders des Vertrauens würdig erschienen, und muss dann zu den Theilnehmern der grossen Ekklesie auch die vnoueloves rechnen, eine Annahme, welche mir durchaus unwahrscheinlich ist. Was König τὰ τέλη et οί ἐν τέλει verbis quinam intellegendi sint p. 4 ff. D. i. Jena 1886 gegen meine Auffassung der Stelle sagt, hat mich

die Volksversammlungen in den übrigen griechischen Staaten, sitzend abgehalten wurde, war wohl ursprünglich der Markt selbst, während im 2. Jahrh. n. Chr. die in der Nähe des Marktes gelegene Skias zu diesem Zwecke verwendet wurde. Der Apella präsidierten ursprünglich gewiss die Könige, in der historischen Zeit die Ephoren. Der Apella zu die Ephoren.

Rechte.

Während durch die sogenannte lykurgische Rhetra der Apella das Recht der souveränen Entscheidung zuerkannt war, wurde dasselbe durch das Competenzgesetz des Königs Theopompos beseitigt, nach welchem der Rath der Alten und die Könige an die Beschlüsse der Apella nicht mehr gebunden sein sollten.<sup>3</sup>) Seit der Einführung dieser Bestimmung hörte höchst wahrscheinlich auch das Recht auf, dass ein beliebiger Besucher der Apella gegen einen von den Geronten eingebrachten Antrag Widerspruch erheben durfte. Wenigstens existierte in der historischen Zeit dieses Recht nicht mehr, und es waren damals offenbar nur die Könige, die Ephoren, die Geronten und vielleicht die anderen Beamten berechtigt, in der Apella das Wort zu ergreifen, während die letztere nur durch Geschrei über die ih gestellten Fragen entschied.<sup>4</sup>) Mit der soeben geschilderten Be-

von der Unrichtigkeit meiner Erklärung nicht überzeugt. Auch nicht Thumner bei Hermann 169, 6.

<sup>1)</sup> S. Paus. 3, 12, 10: έτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἐστιν ἔξοδος, καθ' ἣν πεποίηταί σφισι καλουμένη Σκιάς, ἔνθα καλ νῦν ἔτι ἐκκλησιάζουσι. Dass auch die spartanische Apella sass, ergiebt sich aus Thuk. 1, 87. S. W. Vischer kl. Schr. 1, 404 ff.

<sup>2)</sup> S. Thuk. 1, 87.

<sup>3)</sup> S. Plut. Lyk. 6, wo die hierher gehörige Bestimmung der lykurgischen Rhetra lautet: οῦτως εἰσφέρειν τε καὶ ἀφίστασθαι δάμω δὲ κυρίαν ημεν καὶ πράτος. Das Gesetz des Theopompos: αἰ δὲ σκολιὰν ὁ δᾶμος Εἰοιτο, τοὺς πρεσβυγενέας καὶ ἀρχαγέτας ἀποστατῆρας ήμεν. Vergl. die Erklärung dieser Bestimmungen in m. Stud. 134 ff.

<sup>4)</sup> Dass die Theilnehmer an der Apella nicht das Recht der Rede hatten, ergiebt sich aus Aristot. pol. 2, 11 = p. 54, 4 ff.: α δ' αν εἰσφέρωσιν οὖτοι (οἱ βασιλεῖς μετὰ τῶν γερόντων in Karthago), οὐ διακοῦσαι μόνον ἀποδιδόασι τῷ δήμῳ τὰ δόξαντα τοῖς ἄρχονσιν, ἀλλὰ κύριοι κρίσειν εἰσὶ καὶ τῷ βουλομένῳ τοῖς εἰσφερομένοις ἀντειπεῖν ἔξεστιν, ὅπερ ἐν ταῖς ἕτέραις πολιτείαις (in Kreta und Lakedaimon) οὐκ ἔστιν. Vergl. auch Plut. Lyk. 6. Auch in der von Thuk. 1, 67 ff. geschilderten Volksversammlung werden von Thuk. namentlich als Redner nur aufgeführt der König Archidamos und der Ephor Sthenelaidas. Auch bei den Worten in cap. 79: μεταστησάμενοι πάντας ἐβουλεύοντο κατὰ σφᾶς αὐτοὺς περὶ τῶν παρόντων καὶ τῶν μὲν πλειόνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἷ γνῶμαι ἔφερον hindert nichts, blos

schränkung gab die Apella ihr Votum ab über Krieg und Frieden, über Feldzüge und Verträge, wie überhaupt über die auswärtige Politik.<sup>1</sup>) Weiter bestimmte die Apella die Feldherren, denen ein bestimmtes Commando übertragen werden sollte, wählte die Geronten, die Ephoren und wahrscheinlich auch noch verschiedene andere Beamte, entschied etwaige Thronstreitigkeiten der Könige, decretierte die Freilassung der Heloten und stimmte auch wohl über Gesetzesvorschläge ab.<sup>8</sup>)

### D. Die Ephoren.

Das Collegium der Ephoren bestand aus 5 Mitgliedern, hatte Collegialisches Amt. einen stehenden Vorsitzenden, welcher der eponyme Magistrat des Staates war, und entschied durch Majorität. 3) Seitdem die Ernennung.

an die Classe der zum Reden Berechtigten zu denken. Die Anekdote bei Aischin. g. Tim. 180/1. Plut. praec. reip. ger. 4, 17, Didot p. 978 hat nicht den Werth eines vollgültigen Zeugnisses. Die Art der Abstimmung: πρίνουσι γὰρ βοῆ καὶ οὐ ψήφφ. S. Thuk. 1, 87.

<sup>1)</sup> Die Apella beschliesst Krieg und Feldzüge: Thuk. 1, 67—87. Xen. Hell. 5, 2, 11. 20; 4, 6, 3; 6, 4, 3. Plut. Ages. 6, sie beschliesst den Frieden: Xen. Hell. 2, 2, 20; 6, 3, 3. 18, sie beschliesst Verträge: Her. 7, 149. Thuk. 5, 77, sie beschliesst in Fragen der auswärtigen Politik: Xen. Hell. 2, 4, 38; 5, 2, 32 ff.

<sup>2)</sup> Die Apella bestimmte die Feldherren: Xen. Hell. 4, 2, 9; 6, 5, 10, wählte die Geronten: Plut. Lyk. 26, die Ephoren und die Beamten überhaupt: Just. 3, 3, entschied die Thronsteitigkeiten: Her, 6, 65/6. Xen. Hell. 8, 3, 1 ff., liess Heloten frei: Thuk. 5, 34, stimmte über Gesetzvorschläge ab: Plut. Ag. 9, 10.

<sup>3)</sup> Fünfzahl der Ephoren: Xen. Ages. 1, 36: εί ἐν τῷ ἐφορείφ ἔτυχεν έστηκὸς μόνος παρὰ τοὺς πέντε — Cic. de rep. 2, 33, 58. Aristot. pol. 2, 10 = p. 51, 15 Bekker. Vergl. auch die in Delos gefundene Inschrift: ἐβασίλευον Άγις Παυσανίας έφοροι ήσαν Θυιωνίδας Άγιστογενίδας Άρχίστας Σολόγας Φεδίλας: I. G. A. 91. Einer der Vorsitzende: Plut. Lys. 30: Λαπρατίδαν δὲ ἄνδρα φρόνιμον καὶ τότε προεστῶτα τῶν ἐφόρων. Dieser zugleich der ἐπώνυμος: Thuk. 5, 19. Vergl. die bei Tainaron gefundene Inschrift im Bullet. de corresp. Hell. 1879, p. 97. Majoritätsbeschlüsse: Xen. Hell. 2, 3, 34: εί δε έκείνη (εν Λακεδαίμονι) επιχειρήσειε τις των εφόρων άντι τοῦ τοὶς πλείοσι πείθεσθαι ψέγειν τε τὴν ἀρχὴν καὶ ἐναντιοῦσθαι τοῖς πραττομένοις, ούκ αν οἴεσθε αύτὸν καὶ ὑπ' αύτῶν τῶν ἐφόρων καὶ ὑπὸ τῆς ἄλλης απάσης πόλεως της μεγίστης τιμωρίας άξιωθηναι. Vergl. 2, 4, 29. Was von der Bemerkung bei Tim. Lex. Plat. p. 128: ἔφοροι πέντε μείζους καὶ πέντε élárrovs, zu halten ist, weiss ich nicht zu sagen. Die Notizen der Lexikographen über die Ephoren sind ohne Bedeutung. S. Suid. ¿ φοροι 2. Art. Phot. Equation 257, 28, wo die Zahl der Ephoren auf 9 angegeben wird.

Ephoren nicht mehr durch die Könige ernannt wurden, erfolgte die Ernennung derselben durch Wahl, und zwar war jeder legitime Spartiat, welcher das entsprechende Alter besass, wählbar. Ueber den Modus der Erwählung, welcher von Aristoteles ein kindischer genannt wird, lässt sich mit Sicherheit nichts an
Amtslocat geben. Die Ephoren hatten ein an dem Markte gelegenes Amtsantritt Amtslocal, in dem sie auch zusammen speisten. Sie waren

<sup>1)</sup> Aristot. pol. 2, 10 = p. 52, 8 bezeichnet die Ernennung der Ephoren als eine αξοεσις έπ πάντων und sagt von der Ephorie 2, 9 = 48, 8: παθίσταται έξ ἀπάντων. Andere von Aristot. gebrauchte Ausdrücke sind: τὸ ἐκ τοῦ δήμου είναι τοὺς ἐφόρους: 2, 6 = 35, 32; γίνονται δ' ἐκ τοῦ δήμου πάντες: 2, 9 = 47, 23. Dass jeder beliebige gewählt werden konnte, liegt auch in den Ausdrücken γίνονται οί τυχόντες: 2, 10 = 52, 6; οί ἐκ τῶν τυχόντων είσί: 2, 11 = 53, 21; ὄντες οί τυχόντες: 2, 9 = 48, 12. Dass auch Plat. Ges. 3, p. 692, wenn er την των ἐφόρων δύναμιν ἐγγὺς τῆς κληφωτῆς δυνάμεως nennt, nach dem ganzen Zusammenhange der Stelle damit nur sagen will, dass die Wahl ohne irgendwelche Rücksicht auf Reichthum und Geburt, wie bei den erloosten Aemtern, erfolgte, hat Schoemann z. Plut. Ag. u. Kleom. p. 119 — s. auch Stein d. spartan. Ephorat. 17 richtig bemerkt. Aristot. nennt 2, 9 - 48, 11 den Wahlmodus für die Ephoren ebenso, wie 2, 9 = 49, 1 den für die Geronten,  $\pi\alpha\iota\delta\alpha\varrho\iota\acute{\omega}\delta\eta\varsigma$ . Weil Aristot. 2, 9 - 49, 1 es tadelt, dass die Geronten sich um diese Würde bewarben, während er dieses bei der Ephorie nicht tadelt, so hat man angenommen, dass für die Ephorie keine Bewerbung stattfand und dem entsprechend für den Wahlmodus sehr verschiedene Vermuthungen aufgestellt. Ich halte diese Annahme nicht für nothwendig, da Aristot. die Bewerbung für ein lebenslängliches, nicht rechenschaftspflichtiges Amt, das nach ihm ein  $\tilde{\alpha}\partial \lambda o \nu \tau \tilde{\eta} s \; \dot{\alpha} \varrho \epsilon \tau \tilde{\eta} s \; (2, 9 = 48, 7)$  war, tadeln konnte, ohne dass er denselben Tadel auch bei der jährigen rechenschaftspflichtigen Ephorie hätte aussprechen müssen. Aus den Worten des Aristot. pol. 6 (4), 9 = p. 161, 14 ff.: ἔτι τῷ δύο τὰς μεγίστας ἀρχὰς τὴν μὲν αίρεῖσθαι τὸν δῆμον, τῆς δὲ μετέχειν· τοὺς μὲν γὰς γέςοντας αίςοῦνται, τῆς δ' έφοςείας μετέχουσιν wird meistens gefolgert, dass der Demos die Ephoren nicht selbst erwählte. Mit Sicherheit lässt sich über den Wahlmodus nichts sagen. S. auch Schoemann z. Plut. Ag. u. Kleom. p. 116 ff. Schenkl in der Rivista di filologia 2, 1874, p. 373 ff. hält den Wahlmodus der Ephoren mit dem der Geronten für identisch. Gachon de ephoris Spartanis 78 ff. Monspelii 1888 meint, die Gerusie wählte aus dem ganzen Volke diejenigen aus, denen die Auspicien günstig waren. Diese wurden dem Volke vorgeschlagen, das dann aus ihnen wählte.

<sup>2)</sup> Erwähnung des ἐφοςείον: Xen. Ages. 1, 36; auf der Agora gelegen: Paus. 3, 11, 11. Das bei Paus. 3, 11, 2 erwähnte ἐφοςείον ist ein jüngeres. Vergl. Plut. Lys. 20. Ag. 16. Das bei Plut. Kleom. 8 erwähnte συσσίτιον τῶν ἐφόςων war offenbar im ἐφοςείον. Vergl. dafür auch die c. 8 und 9 geschilderte Lage des Tempels der Furcht.

rechenschaftspflichtig vor ihren Nachfolgern und traten ihr Amt um die herbstliche Tag- und Nachtgleiche mit dem merkwürdigen Befehl an die Bürgerschaft an, den Schnurrbart zu scheeren und den Gesetzen zu gehorchen. 1)

Die amtlichen Functionen der Ephoren erweiterten sich, wie Functionen. bereits in dem historischen Theile ausgeführt wurde, im Laufe der Zeit.2) Ich stelle dieselben hier ohne Rücksicht auf die Geschichte dieser Erweiterung zusammen. Zuerst hatten die Berufung u. Leitung der Apella Ephoren das Recht, die Apella zu berufen, und zugleich stand und des Rathes der Alten. ihnen die Leitung derselben zu. Die gleichen Rechte besassen sie auch für den Rath der Alten.<sup>8</sup>) Die Ephoren und der Rath der Alten zusammen repräsentierten die höchste Regierungsgewalt, der letztere hauptsächlich die berathende, die ersteren die executive Seite derselben.4) Bei den Ephoren als den Vor-

<sup>1)</sup> Die Rechenschaftspflichtigkeit der Ephoren ergiebt sich aus Aristot. rhet. 3, 18 = p. 146, 32: καὶ ὡς ὁ Λάκων εὐθυνάμενος τῆς ἐφορίας. - Von einer solchen handelt auch, wie es scheint, Plut. Ag. 12. Dass diese Rechenschaft vor den Nachfolgern abgelegt wurde, darf man schliessen aus Aristot. pol. 2, 9 = 48, 29: δόξειε δ'  $\ddot{\alpha}$ ν  $\dot{\eta}$  τῶν ἐφόρων  $\dot{\alpha}$ οχ $\dot{\eta}$  πάσας εὐθύνειν τὰς ἀρχάς. Vergl. Plut. Ag. 12. Das Decret der Ephoren, mit dem sie ihr Amt antraten, nach Aristot. b. Plut. Kleom. 9: κείφεσθαι τὸν μύστακα καὶ προσέχειν τοῖς νόμοις. S. Plut. de sera num. vind. 4. Dass die Ephoren ihr Amt um die herbstliche Tag- und Nachtgleiche antraten, ergiebt sich daraus, dass diejenigen Ephoren, welche zur Zeit des attischen Monats Elaphebolion im Amte waren, es τοῦ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος desselben Jahres nicht mehr waren. Vergl. Thuk. 5, 19 mit 36.

<sup>2)</sup> Zahlreiche Fälle, in denen sich die amtlichen Functionen der Ephoren zeigen, hat zusammengestellt Spakler de ephor. ap. Laced. 1842, p. 55 ff.

<sup>3)</sup> Recht der Ephoren, die Apella zu berufen: Xen. Hell. 2, 2, 20. Plut. Ag. 9, und Leitung derselben: Thuk. 1, 87; vergl. Xen. Hell. 5, 2, 11. Sie berathen sich zusammen mit den Geronten: Her. 5, 40. Dass sie die Gerusie beriefen, darf man aus Xen. Hell. 3, 3, 8 schliessen, dass sie Vorsitzende derselben waren aus dem Umstande, dass schon zu Herodots Zeiten die Könige es nicht mehr waren. Her. 6, 57 sagt von den Königen nur: παρίζειν βουλεύουσι τοῖς γέρουσι. Ueber die Initiative der Ephoren bei der Gesetzgebung s. Plut. Ag. 5, 8.

<sup>4)</sup> Bei Plut. Ages. 4 heisst es von den Zeiten des Agesilaos: τῶν ἐφόρων ήν τότε και των γερόντων τὸ μέγιστον έν τῆ πολιτεία κράτος. Der von den alten Schriftstellern gebrauchte Ausdruck τὰ τέλη bezeichnet meines Erachtens ganz allgemein die oberste Staatsgewalt der Lakedaimonier. Dass die Ephoren als die Executivbehörde meistens nach Aussen als die Träger derselben erscheinen, ist natürlich, aber an sich deckt sich der Begriff οἱ ἔφοροι und τὰ τέλη nicht. Das zeigt deutlich Xen. Anab. 2, 6, 2—4.

sitzenden des Rathes der Alten wurden die Klagen wegen Criminalverbrechen eingebracht, welche sie entweder selbst vertraten oder zusammen mit den Geronten aburtheilten. Desgleichen wird ihnen auch die Ausführung der Strafen obgelegen haben.¹) Auch die Staatsvergehen der Könige, welche die Ephoren bis zur gerichtlichen Entscheidung ins Gefängniss werfen konnten, wurden vor demselben Forum und in derselben Weise abgeurtheilt.²)

Die Ephoren schicken den Klearch aus und rufen ihn zurück, aber zum Tode wird er verurtheilt ὑπὸ τῶν ἐν Σπάρτη τελῶν, d. h. durch die oberste Staatsgewalt, deren Träger ohne Zweifel in diesem Falle die Gerusie unter Leitung der Ephoren war. Xen. Hell. 3, 2, 23 bezeichnet durch τὰ τέλη dieselbe Gewalt, die er unmittelbar vorher durch οί ἔφοροι καὶ ἡ ἐκκλησία umschreibt. Die gleiche Repräsentation der Staatsgewalt ist auch für Xen. Hell. 6, 4, 2/3 anzunehmen. Wenn bei Plut. Lyk. 14 die Ephoren die an Lysandros gesandten Friedensbedingungen für Athen mit den Worten einleiten: τάδε τὰ τέλη τῶν Λακεδαιμονίων ἔγνω, so heisst das: Der Staat der Lakedaimonier hat für recht gehalten, wie folgt. Ich bemerke dieses gegen Trieber in den Verh. d. 28. Philologenvers. 1872, p. 39 ff. und König τὰ τέλη et of ἐν τέλει verbis quinam intellegendi sint. D. i. Jena 1886, welche beide τὰ τέλη mit den Ephoren identificieren. Das mehr concrete οί ἐν τέλει, welches Trieber für einen Kriegsrath erklärt, dient nach König p. 52 ff. zur Bezeichnung der Ephoren, Geronten und der anderen höheren Beamten mit Einschluss der Könige. Es bezeichnet wohl die Beamten als Fleischhandel d. spart. Verf. b. Xenoph. p. 39 ff. Vertreter des Staates. 129 ff. 1888 führt aus, dass die Ausdrücke bei Xenoph. of oknot, of oknot ἄρχοντες, τὰ οἴκοι τέλη, τὰ τέλη, ἔφοροι καὶ οί ἔκκλητοι, ἔφοροι καὶ ἐκκλησία, κοινὸν τῶν Λακεδαιμονίων, πόλις allgemeiner Natur sind, die den Staat, resp. die Behörden bezeichnen. Spakler de ephor. ap. Laced. 1842, p. 77 ff. fasst τὰ τέλη und οί ἐν τέλει ὄντες als diejenigen, welche das Recht der Abstimmung in der Volksversammlung hatten.

- 1) S. Aristot. pol. 3, 1 = p. 60, 16: οἱ δὲ σγέφοντες τὰς φονιπὰς (διπάζουσι). Xen. Hell. 5, 4, 24 heisst es: οἱ δ΄ ἔφοφοι ἀνεπάλεσάν τε τὸν Σφοδρίαν καὶ ὑπῆγον θανάτου. Dass diese Anklage vor der Gerusie erfolgte, ersieht man aus den Versuchen, welche gemacht wurden, den Agesilaos für Sphodrias εὐμενῆ εἰς τὴν πρίσιν παρασχεῖν. Xen. a. a. O. § 26. S. Xen. a. a. O. 24 ff. Plut. Ages. 24. 25. Wenn es bei Plut. apophth. Lac. p. 272 Didot in einem Ausspruche des Thektamenes heisst: καταγνόντων αὐτοῦ θάνατον τῶν ἐφόρων, so sind die Ephoren offenbar nur genannt, weil sie das Präsidium der Gerusie führten und als Executivbehörde das Urtheil ausführten. Vergl. Plut. Ag. 19.
- 2) S. Paus. 3, 5, 2: βασιλεῖ δὲ τῷ Λακεδαιμονίων δικαστήριον ἐκάθιζον οῖ τε ὀνομαζόμενοι γέροντες ὀκτὰ καὶ εἴκοσιν ὄντες ἀριθμόν, καὶ ἡ τῶν ἐφόρων ἀρχή, σὰν δὲ αὐτοῖς καὶ ὁ τῆς οἰκίας βασιλεὺς τῆς ἑτέρας. S. auch Plut. Ag. 19. Wenn es auch bei Her. 6, 82 mit Beziehung auf Kleomenes I.

Als Executivbehörde hatten die Ephoren die Ausführung der Auswärtige Angelegenheiten. Beschlüsse des Rathes der Alten und der Apella, eine Thätigkeit, welche sich besonders auf die auswärtigen Angelegenheiten erstreckte. Wenn in unseren Quellen sehr häufig Massregeln, welche das Gebiet der auswärtigen Politik berühren, als von den Ephoren ausgehend dargestellt werden, so ist dabei gewiss nicht immer eine selbständige Entscheidung der Ephoren vorauszusetzen. Alle wichtigen Entscheidungen sind gewiss immer nach Vorberathung derselben in dem Rath der Alten durch die Apella erfolgt. Unsere Quellen hatten indessen in den meisten Fällen keine Veranlassung, den regelmässigen Geschäftsgang anzugeben, welchen ein von den Ephoren ausgehender Befehl durchgemacht hatte, und so erscheint in ihnen als Befehl der Ephoren, was vielleicht nur der von diesen ausgeführte Beschluss der Apella war.1) Es ist für die Beurtheilung der Machtstellung der Ephoren nöthig, dieses auch bei dem, was uns von dem Eingreifen der Ephoren in die auswärtigen Angelegenheiten berichtet wird, festzuhalten.

Die Ephoren wiesen fremde Gesandte entweder an der Grenze ab oder liessen sie zu und führten die Verhandlungen mit ihnen. In ihren Händen lag es dann wohl, ob sie denselben den Zutritt zur Apella gestatten wollten oder nicht.2) Für Kriegsunterneh-

heisst: νοστήσαντα δέ μιν ὑπῆγον εί ἐχθροὶ ὑπὸ τοὺς ἐφόρους, so hat die eigentliche gerichtliche Verhandlung, wie sich aus dem Schluss des Capitels ergiebt, doch nicht allein vor den Ephoren stattgefunden. Gericht über Leotychides: Her. 6, 85, 72, über Pleistoanax: Thuk. 2, 21. Plut. Per. 22, über Agis I.: Thuk. 5, 63, über Pausanis: Xen. Hell. 3, 5, 25. Paus. a. a. O., über Leonidas II.: Plut. Ag. 11, über Agis III.: Plut. Ag. 19. Bei Thuk. 1, 131 heisst es von Pausanias: καὶ ές μὲν τὴν είρκτὴν ἐσπίπτει τὸ πρῶτον ύπὸ τῶν ἐφόρων (ἔξεστι δὲ τοῖς ἐφόροις τὸν βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο).

<sup>1)</sup> Die Apella beschliesst Krieg: Thuk. 1, 87. Xen. Hell. 5, 2, 11. 20; 4, 6, 3, wo es heisst: ἔδοξε τοῖς τ' ἐφόροις καὶ τῆ ἐκκλησία ἀναγκαῖον είναι στρατεύεσθαι. Die Apella beschliesst den Frieden: Xen. Hell. 2, 2, 20; 6, 3, 3. 18, Verträge: Her. 7, 149. Thuk. 5, 77. Vergl. Dum Entsteh. u. Entwickel. d. spart. Ephorats p. 149.

<sup>2)</sup> Gesandte werden von ihnen an der Landesgrenze abgewiesen: Xen. Hell. 2, 2, 13. Verhandlungen zwischen den Ephoren und den fremden Gesandten: Her. 3, 46; 6, 106; 9, 7-9. Thuk. 1, 90. Xen. 3, 1, 1; 5, 2, 11. Polyb. 4, 34, 5. Plut. Kim. 6. Them. 19. Diod. 11, 40. Fremde Gesandte halten vor den Ephoren und der Apella Vortrag: Xen. 2, 4, 38; 5, 2, 11. Bei Polyb. 4, 34, 6 heisst es von einem solchen Gesandten: τῷ δὲ Μαχάτα συνεχώρησαν (nämlich of έφοροι) δώσειν την έκκλησίαν.

mungen erliessen die Ephoren unter Angabe der auszuhebenden Jahrgänge den Mobilisierungsbefehl und ertheilten den von der Apella bestimmten Feldherren den Befehl zum Abmarsch.<sup>1</sup>) Die Ephoren standen als Vorsitzende des Rathes der Alten und der Apella mit den Feldherren in directem Verkehr, gaben ihnen Verhaltungsmassregeln und riefen sie zurück. Später begleiteten regelmässig zwei Ephoren die Könige auf ihren kriegerischen Expeditionen.<sup>2</sup>) Auch in die Verfassung der Bundesstädte erlaubten sich die Ephoren entscheidende Eingriffe.<sup>3</sup>)

Poliseiliche Aufsicht.

Die polizeiliche Aufsicht der Ephoren, welche ihnen wahrscheinlich gleich bei ihrer Einsetzung übertragen war, hat sich im Laufe der Zeit sehr erweitert. Dieselbe ist zu einem allgemeinen Aufsichtsrecht geworden, mit welchem naturgemäss ein Strafrecht verbunden war. So führten die Ephoren zuerst die Oberaufsicht über die Jugenderziehung. Alle 10 Tage mussten sich die Epheben nackt vor den Ephoren zur Prüfung stellen, und auch die Kleidung und das Lager der ersteren unterstand der Controle der letzteren. Dieselben beaufsichtigten ferner das Verhältniss der Liebhaber zu ihren Geliebten. Bei irgend be-

<sup>1)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 11, 2: πρῶτον μὲν τοίνυν οἱ ἔφοροι προπηρόττουσι τὰ ἔτη εἰς ὰ δεῖ στρατεύεσθαι. Der technische Ausdruck dafür φρουρὰν φαίνειν. S. Xen. Hell. 6, 4, 17. Derselbe findet sich bei Xenoph. wiederholt im Gebrauch, z. B. 3, 2, 5; 3, 5, 6; 4, 2, 9; 5, 3, 13; 6, 5, 10. Die Ephoren schicken die Feldherren und Heere zu bestimmten Kriegsunternehmungen aus: Her. 9, 10. Thuk. 8, 12. Xen. Hell. 2, 4, 29; 5, 1, 33; 5, 4, 14. Anab. 2, 6, 2. Die Ernennung der Feldherren erfolgte regelmässig durch die Apella. Vergl. was Xen. Hell. 4, 2, 9; 6, 5, 10 im Gegensatz zu dem φρουρὰν φαίνειν der Ephoren von der Ernennung der Feldherren sagt. S. auch Dum a. a. O. 148. 151/2. 156.

<sup>2)</sup> Die Ephoren ertheilen den Feldherren Verhaltungsmassregeln: Thuk. 8, 11. Xen. Hell. 3, 1, 1. 7; 3, 2, 6. 12. Diod. 14, 20, rufen sie zurück: Thuk. 1, 131. Plut. Lys. 19. Ages. 15. apophth. Lac. p. 257 Didot 39, 41. Der erste Gang der Feldherren nach ihrer Rückkehr in das Amtshaus der Ephoren: Plut. Lys. 20. Alle Verhaltungsmassregeln von Bedeutung wurden aber von den Ephoren gewiss erst ertheilt, nachdem sie dazu von der Gerusie oder der Apella autorisiert waren. Vergl. z. B. Xen. 6, 4, 3 mit Plut. Ages. 28, ferner Xen. 5, 2, 32 ff. Ueber die Form, wie Abwesenden Befehle ertheilt wurden, d. h. über die sogenannte σπυτάλη, s. Plut. Lys. 19. Gell. N. A. 17, 9. Schol. z. Aristot. Vög. 1283. Auson. epist. 23, 23. Zwei Ephoren begleiten die Könige im Kriege: Xen. Hell. 2, 4, 36: ασπες γάς νομίζεται ξύν βασιλεί δύο τῶν ἐφόςων ξυστοατεύεσθαι. Vergl. v. St. d. Laked. 13, 5. Her. 9, 76.

<sup>3)</sup> S. Xen. 3, 4, 2; 5, 2, 9.

deutenderen Vergehen der Knaben und Jünglinge führte der Paidonom die Schuldigen zur Aburtheilung vor die Ephoren. Ihnen stand endlich auch die jährliche Ernennung der drei Hippagreten aus der Schaar der jungen Leute zu, welche dann wieder die Hippeis auszuwählen hatten.1) Aber auch wenn die Jünglinge unter die Zahl der Männer aufgenommen waren, blieb ihre äussere Führung unter der Controle der Ephoren. Diese hatten das Recht, jeden Spartiaten wegen jeder nach ihrer Ansicht ungehörigen Handlung zu bestrafen.<sup>2</sup>)

Dieses Aufsichts- und Strafrecht der Ephoren erstreckte sich Aufsicht über die Beamten und auch auf die übrigen Beamten. Sie konnten dieselben vom Amte suspendieren, ins Gefängniss werfen und auf Leib und Leben anklagen. Endlich hatten die Beamten auch am Schluss ihres Amtsjahres vor den Ephoren Rechenschaft abzulegen.<sup>3</sup>) Ein gleiches Abhängigkeitsverhältniss bestand zwischen den Ephoren und den Königen. Die ersteren übten auch über das sociale Verhalten der letzteren eine bis ins Kleinste gehende Aufsicht.4) Die Könige waren verpflichtet, bei der dritten Citation vor den Ephoren zu erscheinen, welche sich nicht, wie die übrigen Spartiaten, vor denselben von ihren Sitzen erhoben. Allmonatlich leisteten die Könige vor den Ephoren den Eid, nach den Gesetzen des Staates regieren zu wollen, wogegen diese versprachen, in

Könige.

<sup>1)</sup> Die Aufforderung der Ephoren bei ihrem Amtsantritt προσέχειν τοίς νόμοις ist ein Aussluss ihrer allgemeinen Aufsicht über die Gesetze. S. Plut. Kleom. 9. Prüfung und Controle der Epheben: Agatharchides b. Ath. 12, 550 C. Ailian. verm. Gesch. 14, 7. 3, 10. Bestrafung der Ungehorsamen: Xen. v. St. d. Laked. 4, 6. Erwählung der ἐππαγρέται: Xen. a. a. O. 4, 3. Dass sie auch die Leitung der Spiele hatten, schliesst Dum a. a. O. p. 120 aus Xen. Hell. 6, 4, 16. Vergl. auch Plut. Ages. 29.

<sup>2)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 8, 4: ἔφοροι οὖν ໂκανολ μέν είσι ζημιοῦν, ον αν βούλωνται, κύριοι δ' έκπράττειν παραχρημα. Beispiele bei Dum a. a. O. 120 ff.

<sup>3)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 8, 4: πύριοι δε καλ ἄρχοντας μεταξύ (καλ) καταπαύσαι και είοξαί γε και περί της ψυχης είς άγωνα καταστησαι. Ατίstot. pol. 2, 9 = p. 48, 29: δόξειε δὲ ἂν ἡ τῶν ἐφόρων ἀρχὴ πάσας εὐθύνειν τὰς ἀρχάς. Sphodrias von den Ephoren angeklagt: Xen. Hell. 5, 4, 24.

<sup>4)</sup> Die Ephoren veranlassen den König Anaxandridas, eine andere Frau zu heirathen, damit das königliche Geschlecht nicht aussterbe: Her. 5, 40, sie überwachen das Gebären der Frau dieses Königs, damit kein Kind untergeschoben werde: Her. 5, 41, sie bestrafen den Agesilaos, ou τοὺς ποινοὺς πολίτας ἰδίους πτᾶται: Plut. Ages. 5. Aufsicht der Ephoren über die Königinnen: Plat. Alkib. 1, 121.

diesem Falle das Königthum unerschüttert erhalten zu wollen.<sup>1</sup>) Alle 9 Jahre endlich beobachteten die Ephoren in einer klaren und mondlosen Nacht den Himmel. Bemerkten sie bei dieser Gelegenheit eine Sternschnuppe, so galt das als ein Zeichen dafür, dass die Könige sich eines religiösen Vergehens schuldig gemacht hatten. Die Ephoren entsetzten dieselben alsdann so lange ihres Amtes, bis von Delphoi oder Olympia ein für die Könige günstiger Orakelspruch gekommen war.<sup>2</sup>)

Aufsicht über die Perioiken und Heloten.

Weiter erstreckte sich die Aufsicht der Ephoren auch über die Perioiken und Heloten. Sie hatten das Recht, die ersteren ohne Richterspruch tödten zu lassen, und die sogenannte zovareia Xenelasie. stand unter ihrer Oberleitung. 3) Schädliche äussere Einflüsse, welche sich in Sparta geltend machten, beseitigten sie bald durch Finanzverwal- die Xenelasie, bald durch anderes directes Einschreiten.4) Die Finanzverwaltung und der Staatsschatz standen unter ihrer speciellen Leitung und Aufsicht. Deshalb nahmen sie auch die Kriegsbeute in Empfang und verwalteten das Steuerwesen.<sup>5</sup>)

Religiöse Functionen.

tung.

Endlich hatten die Ephoren auch religiöse Obliegenheiten.

<sup>1)</sup> Dass der König der dritten Citation der Ephoren folgen musste, sagt Plut. Kleom. 10. Xen. v. St. der Laked. 15, 6 sagt: καὶ ἔδρας δὲ πάντες ύπανίστανται βασιλεί πλην ούκ έφοροι από των έφορικων δίφρων. Die persönliche Ehrenbezeugung, welche nach Plut. Ages. 4 dieser König den Ephoren erwies, ist bei Plut. praec. reip. ger. 21 zur Pflicht aller Könige geworden. Der gegenseitige Eid der Könige und Ephoren bei Xen. a. a. 0. 15, 7: και δοκους δε άλλήλοις κατά μηνα ποιούνται έφοροι μεν ύπερ της πόλεως, βασιλεύς δ' ύπερ έαυτοῦ. ὁ δε δριος έστι τῷ μεν βασιλεῖ κατὰ τοὺς της πόλεως κειμένους νόμους βασιλεύσειν, τη δε πόλει έμπεδορκουντος έκείνου ἀστυφέλιπτον την βασιλείαν παρέξειν. Nicol. Dam. 114 bei Müller fr. hist. gr. 3, 459 beschränkt dieses gegenseitige Schwören auf einen einmaligen Eid des Königs bei seinem Regierungsantritt. Polyb. 24, 8 b bezeichnet das Verhältniss der Könige zu den Ephoren wie das von Kindern zu ihren Eltern.

<sup>2)</sup> S. Plut. Ag. 11: δι' έτῶν έννέα λαβόντες οί ἔφοροι νύκτα καθαρὰν και άσέληνον σιωπή καθέζονται πρός ούρανον άποβλέποντες. Εάν οὐν έχ μέρους τινός είς ετερον μέρος άστηρ διάξη, πρίνουσι τοίς βασιλείς ώς περί τὸ θεῖον ἐξαμαρτάνοντας καὶ καταπαύουσι τῆς ἀρχῆς, μέχρι ἂν ἐκ Δελφῶν η Όλυμπίας χρησμός έλθη τοις ήλωκόσι τῶν βασιλέων βοηθῶν.

<sup>3)</sup> S. Isokr. 12, 181, dessen Angabe zu bezweifeln ich mich nicht für berechtigt halte. Vergl. auch Xen. Hell. 3, 3, 8. Ueber die πρυπτεία 8. Aristot. b. Plut. Lyk. 28.

<sup>4)</sup> Vergl. Herod. 3, 148. Plut. Ag. 10. Instit. Lac. 17.

<sup>5)</sup> Annahme der Kriegsbeute: Plut. Lys. 16. Diod. 13, 106. verwaltung: Plut. Ag. 16. S. Schoemann z. St. p. 149/50.

Sie brachten wenigstens in späterer Zeit der Athene Chalkioikos ein Staatsopfer dar und regelten das Kalenderwesen, und auch die Traumorakel, welche sie sich aus dem Tempel der Pasiphaa in Thalamai holten, mögen zu diesen religiösen Obliegenheiten gehört haben.<sup>1</sup>)

Ueber die richterlichen Befugnisse der Ephoren handele ich an einer andern Stelle.

## E. Die übrigen Beamten.

Die übrigen Beamten des lakedaimonischen Staates wurden Διιρεπείπει entweder in der Apella erwählt oder durch die Könige und Ephoren ernannt. Sie waren vor den letzteren rechenschaftspflichtig und konnten von ihnen vom Amte suspendiert, ins Gefängniss geworfen und auf Leib und Leben angeklagt werden. 2) Alle Beamten zerfielen in civile und militärische. Zu den civilen gehörten zuerst die von den Königen ernannten πρόξενοι und πρόξενοι die vier Πύθιοι, welche gleichfalls, je zwei von jedem Könige, Πόθιοι. ernannt wurden. Die ersteren hatten für die Fremden, welche bei bestimmten Gelegenheiten nach Sparta kamen, zu sorgen, die letzteren vermittelten für die Könige, mit denen sie auch zusammen speisten, den Verkehr mit Delphoi. 3) Die ἐμπέλωροι, ἐμπέλ

<sup>1)</sup> S. Polyb. 4, 35. Plut. Ag. 16. Ueber das Traumorakel im Tempel der Pasiphaa s. Plut. Ag. 9. Kleom. 7. Cic. de divin. 1, 43, 96.

<sup>2)</sup> Just. 3, 3 sagt unter anderm von Lykurgos: populo sublegendi senatum vel creandi quos vellet magistratus potestatem permisit. Loosung in Sparta nicht üblich: Isokr. 12, 153/4. Aristot. pol. 6 (4), 9 = p. 161, 17 Bekker. Von den Königen erwählt wurden die πρόξενοι und Πύθιοι: Her. 6, 57, von den Ephoren die ἐππαγρέται: Xen. v. St. d. Laked. 4, 3. Weiteres lässt sich nicht bestimmen. Rechenschaftsablage vor den Ephoren: Aristot. pol. 2, 9 = p. 48, 29. Rechte derselben den übrigen Beamten gegenüber: Xen. a. a. O. 8, 4.

<sup>3)</sup> S. Her. 6, 57. Suid. Πύθιοι. Ueber die Aufgabe der πρόξενοι im allgemeinen s. Suid.: προξένους ἐκάλουν τοὺς τεταγμένους εἰς τὸ ὑποδέχεσουι τοὺς ξένους τοὺς ἐξ ἄλλων πόλεων ἤποντας — Schol. Arist. Vög. 1021. S. auch Hesych. u. d. W. Monceaux les proxénies grecques 6 ff. Paris 1886 hält diese πρόξενοι nicht für Beamte, sondern versteht darunter Personen, die vom Könige ernannt wurden, um Fremde aus einer Stadt zu empfangen, die in Sparta keinen πρόξενος hatte. Ich halte die πρόξενοι nach der Wendung bei Her. auch jetzt noch für Beamte. Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass einzelne Staaten in Sparta ihre eigenen πρόξενοι haben. konnten und Sparta solche in anderen Staaten, wie Monceaux a. a. O. 146 ff. nachweist.

für welche sich in der römischen Zeit ἀγορανόμοι finden, hatten ἀρμόσυνοι die Aufsicht über den Marktverkehr, die ἁρμόσυνοι über die παιδονόμος. Führung der Frauen.¹) An der Spitze der gesammten Jugendἄμπαιδες. erziehung stand der παιδονόμος, dessen Unterbeamte vielleicht die ἄμπαιδες waren.²) Weiter zu erwähnen sind der Κυθηροάρμοσταί. δίκης, welcher von Sparta nach Kythera geschickt wurde, und 20 άρμοσταί, über welche bereits früher gehandelt ist. ³)

Von den militärischen Beamten war der bei weitem bedeutendste der ναύαρχος, welcher während seiner einjährigen Amtsdauer an der Spitze der lakedaimonischen Flotte stand. Das Amt des ναύαρχος, welches dieselbe Person nur einmal verwalten durfte, wird von Aristoteles ein anderes Königthum genannt und επιστολεύς. existierte nachweisbar bereits zur Zeit der Perserkriege. Stell
Militärische Be- vertreter des ναύαρχος im Amte war der ἐπιστολεύς. Weiter sind als militärische Befehlshaber zu erwähnen die πολέμαρχοι

<sup>1)</sup> Das Einzige, was wir von den έμπέλωροι wissen, ist die kurze Glosse des Hesych. έμπέλωρος άγορανόμος. Λάκωνες. Ueber die späteren άγορανόμοι s. p. 28. Ueber die άρμόσυνοι unterrichtet uns gleichfalls nur Hesych. άρμόσυνοι άρχή τις έν Λακεδαίμονι έπὶ τῆς εὐκοσμίας τῶν γυναικῶν. Mit den Glossen des Hesych. γεροάκται οἱ δήμαρχοι παρὰ Λάκωσιν und ἐμπασέντας άρχεῖόν τι ἐν Λακεδαίμονι weiss ich nichts anzufangen.

<sup>2)</sup> Ueber den παιδονόμος s. Xen. v. St. d. Laked. 2, 2; 4, 6. Plut. Lyk. 12. Hesych. παιδονόμος άρχή τις παρὰ Λάκωσιν. Die ἄμπαιδες gehen wiederum allein auf eine Glosse des Hesych. zurück: ἄμπαιδες οί τῶν παίδων ἐπιμελούμενοι παρὰ Λάκωσιν. Vielleicht traten an ihre Stelle später die βίδεοι oder βίδνοι. S. über diese p. 28.

<sup>3)</sup> Ueber den Κυθηφοδίκης s. Thuk. 4, 53. Die Angabe über die 20 ἀφμοσταί bietet der Schol. z. Pind. Ol. 6, 154: ἡσαν δὲ ἀφμοσταί Λακεδαιμονίων είκοσι. Vergl. p. 39. Ueber die Harmosten in den Bundesstädten s. unten.

<sup>4)</sup> Ueber die Nauarchie in Sparta s. Beloch im N. Rh. Mus. 34, 117 ff. Zusammenstellung der Stellen des Xenoph. bei Fleischhandel d. spart. Verf. bei Xenoph. 57 ff. Aristot. pol. 2, 9 = p. 49, 30: ἐπὶ γὰο τοῖς βασιλεῦσιν οὖσι στρατηγοῖς ἀτδιος ἡ ναυαρχία σχεδὸν ἐτέρα βασιλεία καθέστηκεν. Eurybiades wird von Her. 8, 42 ναύαρχος genannt. S. auch Diod. 11, 12. Dass die Dauer der Nauarchie jährlich war, erweist Beloch a. a. O. 119 ff. Οὐ γὰρ νόμος αὐτοῖς δὶς τὸν αὐτὸν ναυαρχεῖν: Xen. Hell. 2, 1, 7. Vergl. Plut. Lys. 7. Diod. 13, 100.

<sup>5)</sup> Dass der ἐπιστολεύς der Unteradmiral war, ergiebt sich aus Poll. 1, 96. Xen. Hell. 2, 1, 7. Plut. Lys. 7. Vergl. Xen. 1, 1, 23; 4, 8, 11; 5, 1, 5. 6. Für ἐπιστολεύς findet sich einmal die Benennung ἐπιστολιαφόρος: Xen. 6, 2, 25. Marineoffizier, aber dem ἐπιστολεύς unzweifelhaft an Rang nachstehend, war der ἐπιβάτης, der z. B. bei Thuk. 8, 61. Xen. Hell. 1, 3, 17 erwähnt wird.

mit ihren συμφοφείς, die λοχαγοί, πεντηχοντῆφες, ἐνωμοτάφχαι, ίππαρμοσταί, der ἄρχων τῶν σκευοφόρων, während der κρεωδαίτης, die Ελλανοδίκαι, ταμίαι und λαφυροπώλαι zwar auch im Kriege functionierten, aber keine Befehlshaberstellen inne hatten.1) Ueber alle diese handele ich in dem Abschnitte über das Kriegswesen. Commandanten bestimmter Heeresabtheilungen waren ὁ ἐπὶ τῆς κουπτείας τεταγμένος, welcher unzweifelhaft diejenigen ὁ ἐπὶ τῆς κου-Jahrgänge der jungen Mannschaft befehligte, welche zur zovπτεία verwendet wurden, und die drei ίππαγοέται, welche das ἐππαγοέται. Elitecorps der 300 lππείς commandierten. Die 5 ἀγαθοεργοί ἀγαθοεργοί. endlich, in deren Stellen alljährlich die 5 ältesten der aus den laneig austretenden jungen Leute eintraten, wurden zu Courierdiensten verwendet.2)

Schliesslich sind als subalterne Beamte noch die Herolde, Subalterne Be-Flötenbläser und Köche zu erwähnen, deren Beschäftigung erblich war. 3)

## 3. Das Kriegswesen.4)

Die einseitige Bevorzugung der militärischen Tüchtigkeit Der kriegerische Charakter des innerhalb des lakedaimonischen Staates ist schon von den Alten bemerkt und deshalb die Verfassung Spartas mit der eines Kriegslagers verglichen worden.<sup>5</sup>) Das bei den Spartiaten herrschende

Staates.

<sup>1)</sup> Ueber die militärischen Beamten s. Gabriel de magistratib. Lacedaemonior. p. 15 ff.

<sup>2) &#</sup>x27;Ο έπι της κουπτείας τεταγμένος: Plut. Kleom. 28. ίππαγρέται: Xen. v. St. d. Laked. 4, 3. άγαθοεργοί: Her. 1, 67: οί δὲ άγαθοεργοί είσι τῶν ἀστῶν, ἐξιόντες ἐκ τῶν ἱππέων αἰεὶ οἱ πρεσβύτατοι, πέντε ἔτεος ἑκάστου, τοὺς δεῖ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν, τὸν ἂν ἐξίωσι ἐκ τῶν Ιππέων, Σπαρτιητέων τῷ κοινῷ διαπεμπομένους μὴ ἐλινύειν ἄλλους ἄλλη. S. Suid. u. d. W. Lex. Seguer. 209, 4; 333, 30.

<sup>3)</sup> S. Her. 7, 134; Her. 6, 60. Μάττων und Κεράων die Heroen τῶν έν τοῖς φιδιτίοις ποιούντων τε τὰς μάζας καὶ κεραννύντων τὸν οἶνον διακόνων: Ath. 4, 173 F. 2, 39 C. 12, 550 D.

<sup>4)</sup> Gehandelt haben über das spartanische Kriegswesen seit der ersten Auflage Stehfen de Spartanorum re militari. D. i. Greifswald 1881. A. Bauer in dem Handb. d. cl. Alterth. - W. 4, 241 ff. H. Droysen Heerwesen und Kriegführ. der Griechen 65-74 bei Hermann.

<sup>5)</sup> Vergl. Isokr. 6, 81: ἐκεῖνο δ' οὖν πᾶσι φανερόν, ὅτι τῶν Ἑλλήνων διενηνόχαμεν ού τῷ μεγέθει τῆς πόλεως οὐδὲ τῷ πλήθει τῶν ἀνθοώπων, άλλ ότι την πολιτείαν όμοίαν κατεστησάμεθα στρατοπέδφ καλώς διοικου-

Verbot, ohne Urlaub ins Ausland zu reisen, und die Bedrohung der Uebersiedelung in einen fremden Staat mit der Todesstrafe bezeugen, dass diese Auffassung ihres Staates auch den Spartiaten selbst geläufig war.1) Dieser kriegerische Charakter ist der Lebensordnung der Spartiaten mit unwiderstehlicher Nothwendigkeit aufgezwängt, und die staatlichen Einrichtungen, welche denselben zum Ausdruck brachten, sind nur Fixierungen längst vorhandener Gewohnheiten. In langwierigen Kämpfen hatten die Spartiaten von dem Mittellande Lakoniens aus die Landschaft unterwerfen müssen und selbst, als diese Unterwerfung vollendet war, zwang die Natur des so gegründeten Staates die Herren desselben ihren Unterthanen und Leibeigenen gegenüber, welche nur widerwillig und gezwungen gehorchten, immer auf der Wacht zu sein. Die Stadt Sparta war das stehende Kriegslager, von wo aus die Eroberer die unterworfene Landschaft im Zaume Was ihnen hierbei an numerischer Stärke abging, mussten sie durch die höchste Ausbildung kriegerischer Tüchtigkeit ersetzen. Diese war aber nur zu erreichen mit dem Aufgeben aller anderen Lebensinteressen, und nur mit diesem Opfer sind die Spartiaten die Kriegskünstler von Hellas geworden, deren Unbesieglichkeit bis zur Schlacht bei Leuktra ein Axiom des hellenischen Volksglaubens war.2)

Die stetige Zucht und Uebung, welche die Erhaltung der kriegerischen Tüchtigkeit erforderte, war nur möglich für Männer, deren Thätigkeit durch nichts anderes in Anspruch genommen wurde. Die Zuweisung bestimmter Kleren auch an die Demoten, von deren Bewirthschaftung auch diese durch die Dienste der Heloten frei waren, entledigte sie der Sorge für das tägliche Leben und reservierte ihre Thätigkeit ganz für die Interessen

μένφ καὶ πειθαρχεῖν ἐθέλοντι τοῖς ἄρχουσιν. Aristot. pol. 2, 9 = p. 50, 2 sagt: πρὸς γὰρ μέρος ἀρετῆς ἡ πᾶσα σύνταξις τῶν νόμων ἐστί, τὴν πολεμικήν. Mehr bei Trieber Forsch. z. spart. Verfassungsgesch. p. 1 ff.

<sup>1)</sup> Τὸ μηδένα τῶν μαχίμων ἄνευ τῆς τῶν ἀρχόντων γνώμης ἀποδημεῖν bei Isokr. 11, 18 wird von Aristot. b. Harp. καὶ γὰρ τὸ μηδένα auf alle Spartaner ausgedehnt. S. auch Plut. instit. Lac. 19. Plut. Ag. 11: τὸν δὲ ἀπελθόντα τῆς Σπάρτης ἐπὶ μετοικισμῷ πρὸς ἐτέρους ἀποθνήσκειν κελεύει. Zusammenstellung der hierher gehörigen Zeugnisse bei Trieber quaest. Lac. p. 57 ff.

<sup>2)</sup> S. Oncken d. Staatslehre d. Aristot. 1, 243 ff. Die Spartaner als τεχνῖται και σοφισται τῶν πολεμικῶν: Plut. Pelop. 23. Xen. v. St. d. Laked. 13, 5. Vergl. auch Plut. Ages. 26. Trieber quaest. Lac. p. 70/1.

des Staates.¹) Gewährte somit der Staat seinen Bürgern einerseits die Möglichkeit, sich ganz ihrem kriegerischen Berufe zu widmen, so verlangte er nun andrerseits auch, dass diese Möglichkeit erfüllt werde, und hatte deshalb das Bürgerrecht abhängig gemacht von der Theilnahme an der spartiatischen Agoge und von der regelmässigen Beitragleistung zu den Syssitien.²)

Ich gehe jetzt zur Schilderung der Einzelheiten über. Die Erziehung. Rücksicht auf seinen zukünftigen kriegerischen Beruf zeigte sich sogleich bei der Geburt des spartiatischen Knaben. Nicht der Vater entschied, wie das sonst üblich war, ob der neugeborene Knabe aufgezogen werden solle oder nicht. Es war das vielmehr von der Entscheidung der Aeltesten der Phyle abhängig, welche, nachdem sie den Knaben untersucht und als stark und wohl gebildet erfunden hatten, die Aufziehung desselben anordneten, im entgegengesetzten Falle aber denselben in einer Schlucht des Taygetos, den sogenannten 'Αποθέται, aussetzen liessen.3) Diejenigen Knaben, welche für lebensfähig erklärt waren, wurden alsdann bis zum siebenten Jahre in den einzelnen Häusern unter der Aufsicht der Frauen gross gezogen. Hatten die Knaben das siebente Jahr erreicht, so übernahm der Staat die Erziehung derselben, welche durch den παιδονόμος geleitet wurde. Die einzelnen Knaben wurden in eine der verschiedenen βοῦαι und innerhalb dieser wieder in eine der ¿λαι, der Unterabtheilungen der ersteren, eingeordnet.<sup>5</sup>) An der Spitze einer jeden βοῦα stand ein βουαγόρ, einer jeden ἴλα ein ἴλαρχος, welche aus der Zahl der über 20 Jahr alten Jünglinge genommen wurden.<sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> Vergl. p. 33.

<sup>2)</sup> Vergl. p. 42.

<sup>3)</sup> S. Plut. Lyk. 16. Wenn Plut. von den Aeltesten der Phyle sagt: κλῆρον αὐτῷ (nämlich dem Knaben, der aufgezogen werden sollte) τῶν ἐνακισχιλίων προσνείμαντες, so ist das in dieser allgemeinen Fassung schwerlich richtig.

<sup>4)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 2, 2. Plut. Lyk. 17.

<sup>5)</sup> S. Plut. Lyk. 16, wo die Abtheilungen ἀγέλαι und ἶλαι genannt werden. S. auch Plut. Ages. 2. Inst. Lac. 6, p. 298. Dass ἀγέλη = βοῦα ist, zeigt Hesych. βοῦα ἀγέλη παίδων. (Λάκωνες.) βουαγός ἀγελάρχης, ὁ τῆς ἀγέλης ἄρχων παῖς. Λάκωνες.

<sup>6)</sup> Nach Plut. Lyk. 17: καὶ κατ' ἀγέλας αὐτοὶ προΐσταντο τῶν λεγομένων εἰρένων ἀεὶ τὸν σωφρονέστατον καὶ μαχιμώτατον scheinen die Jünglinge und Knaben den βούαγός selbst gewählt zu haben. S. aber Lyk. 16. Ueber den Vorsteher der ἴλαι s. Xen. v. St. d. Laked. 2, 11: ἔθηκε τῆς

Sämmtliche Mitglieder der βοῦαι zerfielen nämlich in drei Classen, in die παίδες vom 7. bis zum 18., in die μελλίρανες vom 18. bis zum 20. und in die ζρανες vom 20. bis zum 30. Lebensjahre, von denen wieder die Jüngeren πρωτίρανες, die Aeltesten σφαιρείς genannt wurden. 1)

Die gesammte Lebensweise dieser Knaben und Jünglinge war auf die Abhärtung ihrer Körper gerichtet. Schon vor dem 12. Jahre schor man die Knaben kahl, liess sie barfuss gehen und gewöhnlich nackt spielen. Von dem 12. Lebensjahre an gingen sie ohne Untergewand und schliefen zusammen in den ίλαι und βοῦαι auf einer Streu, für welche sie sich das Schilf selbst an den Ufern des Eurotas brechen mussten.<sup>2</sup>) Alljährlich gaben die Jünglinge, welche ein bestimmtes Alter erreicht hatten, eine öffentliche Probe ihrer Abhärtung körperlichen Schmerzen gegenüber. Es war das die sogenannte διαμαστίγωσις, welche wohl ursprünglich eine religiöse Bedeutung gehabt hatte, an dem Altare der Artemis Orthia oder Orthosia. Dieselbe bestand darin, dass in der Form eines Wettkampfes unter den an demselben Theil nehmenden Jünglingen diese bis aufs Blut gegeiselt wurden und derjenige von ihnen aus diesem Wettkampfe als Sieger, βωμονίκης genannt, hervorging, welcher die Geiselung am längsten und standhaftesten aushielt. Es ist nicht selten vorgekommen, dass die Gegeiselten so lange aushielten, bis sie

της έκάστης τὸν τορώτατον τῶν εἰρένων ἄρχειν. Vergl. auch Grasberger Erzieh. u. Unterr. Th. 3. Die Ephebenbildung 57 ff.

<sup>1)</sup> Die Altersbestimmungen ergeben sich, wie mir scheint, aus Plut. Lyk. 17: εἴφενας δὲ καλοῦσι τοὺς ἔτος ἤδη δεύτεφον ἐκ παίδων γεγονότας, μελλείφενας δὲ τῶν παίδων πρεσβυτάτους. οὕτος οὖν ὁ εἴφην εἴκοσι ἔτη γεγονὸς ἄφχει κ. τ. λ. Ueber die richtigen Formen der Bezeichnungen s. Kuhns Zeitschr. 8, 53. Phil. 10, 431. Curtius Stud. 4, 1, 116. Phot. καταπρωτείφας πρωτεῖφαι (πρωτίφανες, wie Mor. Schmidt κατὰ πρωτίφανας bei Hesych. schreibt) οἱ περὶ εἴκοσι ἔτη παρὰ Λάκωσι. Paus. 3, 14, 6: οἱ δέ (nāmlich οἱ σφαιφεῖς) εἰσιν οἱ ἐκ τῶν ἐφήβων εἰς ἄνδρας ἀρχόμενοι συντελεῖν. Inschriftliche Erwähnung von σφαιφεῖς: C. I. G. 1386. 1432. Le Bas 164. Bullet. de corr. Hell. 1, 379, 2. Uebere andere Altersbezeichnungen s. Müller Dor. 2, 296

<sup>2)</sup> S. Plut. Lyk. 16. Inst. Lac. 5, 6, p. 293. Xen. v. St. d. Laked. 2, 3. 4. Phot. unter συνέφηβος sagt: Σπαρτιᾶται δὲ σιδεύνας (nämlich τοὺς ἐφήβους καλοῦσι)· διέκρινον δὲ αὐτοὺς ἄρα τῆ ῆβη, τουτέστιν περὶ πεντεκαίδεκα καὶ ἐκκαίδεκα ἔτη γεγονότας τῶν νεωτέρων παίδων καὶ καθ' ἑαντοὺς ἤσκουν ἀνδροῦσθαι.

todt zusammensanken.1) Damit die Jünglinge in List und Verschlagenheit geübt würden, durften dieselben zu der Nahrung, welche ihnen nur sehr knapp zugetheilt wurde, sich weitere Lebensmittel stehlen. Gelang ihnen dieses, ohne dass sie dabei ertappt wurden, so blieben sie straflos, im entgegengesetzten Falle erwartete sie Hunger und Züchtigung.2) Die eigentlichen Uebungen, welche die jungen Spartiaten betrieben, hatten alle den Zweck, sie zu tüchtigen und gewandten Kriegern zu machen. Deshalb wurden von ihnen auch alle die allgemeine Ausbildung des Körpers bezweckenden gymnastischen Uebungen eifrig betrieben. 3) Von besonderen Kampfspielen, welche sie parteiweise gegen einander ausführten, werden uns die Schlacht auf dem Platanistas und der Ballkampf im Theater erwähnt.4) Gegenüber der körperlichen Ausbildung trat die des Geistes vollständig zurück. Nur in der Kunst der kurzen Rede wurden die spartiatischen Knaben von früh an geübt.5)

<sup>1)</sup> S. Lukian. Anach. 38. Plut. Lyk. 18. Instit. Lac. 40 p. 296. Bei Plut. Lyk. 18 werden die Gegeiselten ἔφηβοι, in den Instit. Lac. 40 παίδες genannt. Hygin. fab. 261: ubi (nämlich in Lakonien) sacrificii consuetudo adolescentum verberibus servabatur, qui vocabantur βωμονῖκαι, quia aris superpositi contendebant, qui plura posset verbera sustinere. Eine genaue Zusammenstellung von allen hierher gehörigen Stellen giebt Trieber quaest. Lac. p. 25 ff.

<sup>2)</sup> S. Plut. Lyk. 17. 18. Instit. Lac. 12, 13, p. 293, apophth. Lac. p. 288, 32. Xen. v. St. d. Laked. 2, 5 ff. Isokr. 12, 211/2.

<sup>3)</sup> Ueber die verschiedenen Uebungen s. Haase z. X. v. St. d. Laked. p. 219, 108.

<sup>4)</sup> Schilderung der μάχη auf dem Πλατανιστᾶς: Paus. 3, 14, 8 ff. Lukian. Anachars. 38. Cic. Tusc. disp. 5, 27, 77. Von dem Ballkampf sagt Lukian a. a. O.: μέμνησο, ἢν πότε καὶ ἐς Λακεδαίμονα ἔλθης, μὴ καταγελάσαι μηδὲ ἐκείνων μηδὲ οἴεσθαι μάτην πονεῖν αὐτούς, ὁπόταν ἢ σφαίρας πέρι ἐν τῷ θεάτρῳ συμπεσόντες παίωσιν ἀλλήλους —. Besondere Art des Ballspieles. S. Demetr. de elocut. § 122: ἔφορος ἐν Λακεδαίμονι τὸν περιέργως καὶ οὐκ ἐπιχωρίως σφαιρίσαντα ἐμαστίγωσεν. Schol. z. Plat. Ges. 1, 633: ἐνίστε δὲ καὶ σφαίραν ἢ ἄλλο τι ἐξρίπτουν, ὥστε τὸν πρῶτον ἀρπάσαντα νικᾶν.

<sup>5)</sup> S. Plut. Lyk. 18. 19. In wie weit die spartanischen Knaben die Elemente des Lesens und Schreibens erlernten, lässt sich mit Sicherheit nicht bestimmen. Bei Plut. Lyk. 16 heisst es: γράμματα μὲν οὖν ἕνεπα τῆς χρείας ἐμάνθανον, während Isokr. 12, 209 selbst dieses leugnet. Indessen ist doch wohl als sicher anzunehmen, dass viele Spartaner lesen und schreiben, wenn auch privatim, lernten. Ueber den Lakonismus in der Rede s. Plat. Protagor. 342.

είσπνήλας und ἀΐτας. Wenn auch im allgemeinen denjenigen toaves, welche an der Spitze der βοῦαι und tλαι standen, die Unterweisung und Beaufsichtigung derjenigen Jünglinge und Knaben, welche zu der betreffenden Abtheilung gehörten, zustand, so war es doch Regel, dass zwischen je einem Jüngling aus einem älteren Jahrgange und je einem Knaben zu dem Zweck der Ausbildung des Jüngeren ein Freundschaftsbund geschlossen wurde, welcher die Jahre der Agoge überdauerte. Der Jüngling hiess mit Beziehung auf dieses Verhältniss είσπνήλας, weil er von Liebe für seinen Schützling erfüllt war, der Knabe ἀττας, weil er auf die Lehren und Unterweisungen des είσπνήλας hören sollte. Man fasste dieses Verhältniss als das des Liebhabers zu seinem Geliebten, belegte aber die sinnliche Entartung desselben mit schwerer Strafe. 1)

Syssitien.

Einen unzweifelhaft militärischen Zweck hatten auch die gemeinsamen Syssitien in Sparta. Diese Speisegesellschaften sind ihrer innern Bedeutung nach als Zeltgenossenschaften eines Kriegslagers zu fassen, wie denn auch die Bezeichnung der Mitglieder eines solchen Syssition als σύσκηνοι und die Oberaufsicht der Polemarchen über die Syssitien für den militärischen Cha-

<sup>1)</sup> Ueber die Functionen der an der Spitze der Abtheilungen stehenden ίρανες s. Plut. Lyk. 17. 18. Dass die Liebhaber Jünglinge waren, bezeugt Plut. Lyk. 17: ήδη δὲ τοῖς τηλικούτοις ἐρασταὶ τῶν εὐδοκίμων νέων συνανεστρέφοντο. Verantwortlichkeit derselben für die Haltung der Knaben: Lyk. 18. Ailian. verm. Gesch. 3, 10. Bestrafung der sinnlichen Entartung dieses Verhältnisses durch lebenslängliche Atimie: Ailian. a. a. O. 3, 12. Plut. Inst. Lac. 7. Ueber die Bedeutung von εἰσπνήλας und ἀἴτας s. Schoemann z. Plut. Kleom. 181 ff. und die Ant. jur. publ. Gr. 137 nr. 5 citierten Schriftsteller. Elonvilas ist als der Liebhaber, atras als der Geliebte zu fassen. S. Et. M. άττας · ὁ ἐρώμενος · παρὰ τὸ ἄειν, ὅ ἐστι πνέειν · ὁ είσπνέων τὸν ἔρωτα τῷ έραστῆ. φασὶ γὰρ γίνεσθαι τὸν ἔρωτα ἐκ τοῦ εἰσπνεῖσθαι ἐκ της μορφης του έρωμένου. όθεν και είσπνήλας καλούσι τους έραστος παρά Λάνωσιν. Darnach sagt man von dem Geliebten είσπνεῖν, von dem Liebhaber είσηνεῖσθαι, wie sich auch ergiebt aus Xen. symp. 4, 15: διὰ γὰρ τὸ έμπνεῖν τι ήμᾶς τοὺς καλοὺς τοῖς έρωτικοῖς, und aus Plut. Kleom. 3, wo es zur Erklärung von έραστοῦ γεγονότος heisst: τοῦτο δὲ έμπνεῖσθαι Λαπεδαιμόνιοι καλοῦσιν. Ὁ εἰσπνήλας als Liebhaber muss deshalb passiven Sinn haben, der durch den Geliebten von Liebe Angehauchte. Passive Bedeutung von είσπνήλης nimmt auch die Erklärung an, welche είσπνήλης als ό έρώμενος fasst, ausgehend davon, dass είσπνείν = έρᾶν ist. S. Ailian. verm. Gesch. 3, 12. Et. M. εἰσπνήλης. 'Αἰτας, nach Aristoph. im Lex. Seguer. 348, 2 ὁ ἐρώμενος, ist von ἀίω, nicht wie das Et. M. angiebt, von άέω, ἄημι abzuleiten.

rakter derselben zeugen. Auch von den Alten wird der kriegerische Zweck der Syssitien ausdrücklich hervorgehoben.¹) In Sparta führten die Syssitien die eigenthümliche Bezeichnung ἀνδφεῖα und später φιδίτια.²) Zur Theilnahme an den Phiditien berechtigt und verpflichtet waren höchst wahrscheinlich alle diejenigen Spartiaten, welche das 20. Lebensjahr überschritten hatten, diejenigen ἔρανες ausgenommen, welche an der Spitze einer βοῦα oder ἔλα standen.³) Nur die Könige scheinen ursprünglich von der Verpflichtung, ihre Mahlzeit in ihrem Phidition einzunehmen, frei gewesen zu sein, später indessen wurden auch sie von den Ephoren hierzu angehalten. Sonst durften nur diejenigen fehlen, welche ein häusliches Opfer darbrachten oder auf der Jagd abwesend waren. Nur wenn Staatsopfer dargebracht wurden, fielen die Phiditien aus, weil mit jenen regel-

<sup>1)</sup> Ueber den militärischen Charakter der Syssitien s. Oncken d. Staatslehre des Aristot. 2, 325 ff. Σύσκηνοι werden die Mitglieder eines φιδίτιον genannt: Xen. v. St. d. Laked. 7, 4; 9, 4; 15, 5. σκηνεῖν nennt er 15, 4 das Zusammenspeisen, den Königen gewährte der Staat eine δημοσία σκηνή. Vergl. Trieber a. a. O. p. 21/2. Die Oberaufsicht der Polemarchen bezeugt Plut. Lyk. 12. Bei Plat. Ges. 1, 633 stellt der Athener die von dem Spartaner bejahte Frage: τὰ ξυσσίτιά φαμεν καὶ τὰ γυμνάσια πρὸς τὸν πόλεμον ἐξευρῆσθαι τῷ νομοθέτη; Ueber die kretischen Syssitien sagt Plat. a. a. O. 1, 625: ἐπεὶ καὶ τὰ ξυσσίτια κινδυνεύει ξυναγαγεῖν ὁρῶν, ὡς πάντες, ὁπόταν στρατεύωνται, τόθ' ὑπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἀναγκάζονται φυλακῆς αὐτῶν ἕνεκα ξυσσιτεῖν τοῦτον τὸν χρόνον. Vergl. Dionys. Hal. 2, 23. Lex. Seguer. 303, 21. S. Bielschowsky de Spartanorum syssitiis p. 32 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die Syssitien vergl. Müller Dor. 2, 198 ff. 269 ff. und besonders Bielschowsky de Spartanorum syssitiis, Breslau 1869. D. i. Ueber die älteste Bezeichnung s. die von Ephor. bei Strab. 482 citierten Verse des Alkman: φοίναις δὲ καὶ ἐν διάσοισιν — ἀνδοείων παρὰ δαιτυμόνεσσι πρέπει παιᾶνα κατάρχειν, womit Aristot. pol. 2, 10 = p. 51, 11 übereinstimmt: καὶ τό γε ἀρχαῖον ἐκάλουν (nämlich τὰ συσσίτια) οἱ Λάκωνες οὐ φιδίτια ἀλλ' ἀνδοεῖα, καθάπερ οἱ Κρῆτες. Dass φιδίτια — in den Hds. wechselt es mit φειδίτια — die richtige Form ist, ergiebt sich aus dem b. Ath. 4, 143 A citierten Verse des Antiphanes und aus Plut. Lyk. 12. Ueber die Etymologie des Wortes φιδίτιον s. Plut. Lyk. 12. Schoemann Griech. Alterth. 1, 286 versteht es als Sitzung, Bielschowsky p. 12 meint, der ursprünglich volle Titel ἀνδοεῖα φιδίτια heisse cenae virorum, leitet es also von ἔδειν ab.

<sup>3)</sup> Dass die spartanischen Jünglinge nach Ueberschreitung des 20. Lebensjahres an den Phiditien Theil nahmen, hat man aus Plut. Lyk. 15 geschlossen. S. Bielschowsky 14/5. Absolut sicher ist es freilich nicht. Die Loaves, welche Aufseher von Abtheilungen waren, speisten mit diesen. S. Plut. Lyk. 17. 18.

mässig allgemeine Mahlzeiten verbunden waren. 1) Die Mitgliederzahl eines Phidition betrug ungefähr 15 Personen, und die Aufnahme eines neuen Mitgliedes erfolgte, damit innerhalb des Phidition eine vollständige Harmonie herrschte, durch Stimmeneinheit. 2) Nur die Kosten für die Tafel der Könige gewährte der Staat, alle anderen Spartiaten mussten für die Phiditien monatlich einen Medimnos Gerstenmehl, 8 Choen Wein, 5 Minen Käse, 21/2 Minen Feigen und 10 aiginaeische Obolen beitragen. Für das so zusammengebrachte Geld wurden wohl die Schweine für das Fleischgericht bei den Mahlzeiten gekauft.<sup>3</sup>) Die regelmässige Mahlzeit bildete nämlich die βαφά oder αίματία, d. h. in Blut gekochtes und mit Salz und Essig gewürztes Schweinefleisch. Von diesem Gerichte erhielt Jeder ein bestimmtes Quantum, während er dagegen von dem vorhandenen Brote und Weine so viel geniessen konnte, wie er wollte. Der Nachtisch bestand aus Käse, Oliven und Feigen.4) Ausser diesem regelmässigen Gerichte wurde nicht selten von einem Mitgliede des Phidition das Stück eines Opferthieres, ein auf der Jagd erlegtes Wild, ein Weizenbrot als Extragericht gestiftet. Als auch in Sparta die Ueppigkeit einriss, wurden die Extragerichte, damals ἔπαικλα genannt, die Hauptsache, während die αίματία nur

<sup>1)</sup> Nach Her. 6, 57 stand den Königen der Besuch des Phidition frei, später nicht mehr. S. Plut. Lyk. 12. apophth. Lac. p. 278, 6. Vergl. Bielschowsky p. 17. Plut. Lyk. 12: έξην γὰο οἴκοι δειπνεῖν ὁπότε θύσας τις ἢ κυνηγῶν ὀψίσειε, τοὺς δὲ ἄλλους ἔδει παρεῖναι. Hesych. ἀφέδιτος (nach Cobet ἀφίδιτος) ἡμέρα παρὰ Λάκωσιν, ἐν ἡ θύουσιν.

<sup>2)</sup> S. Plut. Lyk. 12: συνήρχοντο δὲ ἀνὰ πεντεκαίδεκα καὶ βραχεῖ τούτων ἐλάττους ἢ πλείους, wo auch über den Modus der Abstimmung bei der Aufnahme neuer Mitglieder gehandelt ist. S. Bielschowsky p. 15/6.

<sup>3)</sup> Ueber den Tisch der Könige s. Xen. v. St. d. Laked. 15, 4. S. Plut. Lyk. 12, der die lakonischen Masse angiebt, während Dikaiarchos b. Ath. 4, 141 C sie in attische Masse umgerechnet hat. Vergl. Hultsch griech. u. röm. Metrol. 2 500. Bielschowsky p. 23 ff.

<sup>4)</sup> Bei Plut. Lyk. 12 wird das spartanische Nationalessen ὁ μέλας ζωμός genannt. Die eigentliche spartanische Bezeichnung lernt man aus Poll. 6, 57 kennen: ὁ δὲ μέλας καλούμενος ζωμός, Λακωνικὸν μὲν ὡς ἐπὶ πολὺ τὸ ἔδεσμα, ἔστι δ΄ ἡ καλουμένη αίματία. Hesych. sagt: βαφὰ ζωμός. Λάκωνες. Die Bestandtheile der αίματία sind Blut, wie sich aus dem Namen ergiebt, ferner ὕειον κρέας έφθόν (Dikaiarch. b. Ath. 4, 141 B) und Essig und Salz, wie man aus Plut. de sanit. praec. 12 schliessen kann: καὶ καθάπες οἱ Λάκωνες ὅξος καὶ ᾶλας δόντες τῷ μαγείοῷ τὰ λοιπὰ κελεύουσι ἐν τῷ ἱερείῳ ζητεῖν. Ueber die übrigen Bestandtheile des Mahles s. Dikaiarch. b. Ath. 4, 141 A.B.

der Form wegen beibehalten wurde. 1) Alle diese Phiditien befanden sich wohl in der Form von Zelten zusammen an einem Orte und zwar höchst wahrscheinlich an der hyakinthischen Strasse. 2)

Was die taktische Gliederung des lakedaimonischen Heeres Gliederung des betrifft, so hat dieselbe im Laufe der Zeit wiederholte Veränderungen erfahren.<sup>8</sup>) Als eine auf den Krieg bezügliche lykurgische Institution wird die Einrichtung von ἐνωμοτίαι, τριακάδες und συσσίτια genannt. Ob diese Ausdrücke wirklich Abtheilungen des Heeres bezeichneten und, wenn dieses der Fall war, wie diese Abtheilungen ihrer Grösse nach auf einander folgten und ob überhaupt ein solches Verhältniss der Unterordnung unter ihnen herrschte, lässt sich mit Sicherheit nicht angeben. <sup>4</sup>) Da-

<sup>1)</sup> Die im Text angegebenen Extragerichte bezeugen Xen. v. St. d. Laked. 5, 3. Plut. Lyk. 12. Ob ein solches Extragericht schon in der ältern Zeit *Enauklov* hiess, kann fraglich erscheinen. Vergl., was Ath. 4, 138 B. ff. negl võv Λακονικῶν συμποσίων zusammengestellt hat. Ueber das Aufhören der Syssitien in Sparta s. Bielschowsky p. 27 ff.

<sup>2)</sup> Paus. 7, 1, 8: καὶ ἦν καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι αὐτῷ τάφος ἔνθα τὰ δεῖπνα Λακεδαιμονίοις ἐστὶ τὰ φειδίτια καλούμενα. Ihre Zeltform ist daraus zu erschließen, dass Xen. die Mitglieder eines Phidition σύσκηνοι nennt. S. p. 72. Dass die Phiditien sich an der hyakinthischen Strasse befanden, hat Bielschowsky p. 22/3 mit Wahrscheinlichkeit aus der Angabe des Polemon b. Ath. 2, 39 C, verglichen mit der des Demetrios von Skepsis b. Ath. 4, 173 F, geschlossen.

<sup>3)</sup> Die Ausführung Belochs Bevölker. d. griech. röm. Welt 131 ff. bezeichnet keinen Fortschritt in der Darstellung der geschichtlichen Entwickelung des lakedaimonischen Heerwesens.

<sup>4)</sup> S. Her. 1, 65: μετὰ δὲ τὰ ἐς πόλεμον ἔχοντα ἐνωμοτίας καὶ τριηκάδας και συσσίτια — ἔστησε Λυκοῦργος. Man hat entweder συσσίτια mit Rücksicht auf Plut. Ag. 8 als die grösseren Abtheilungen aufgefasst, wie z. B. Müller Dor. 2, 233. Rüstow u. Koechly Gesch. d. griech. Kriegsw. 38-Stein d. Kriegsw. d. Spart. Konitz 1863, p. 6, oder dieselben mit den Speisegesellschaften von regelmässig 15 Mann (s. Plut. Lyk. 12) identificiert, wie Bielschowsky a. a. O. p. 32 ff., der p. 28 ff. Plut. Ag. 8 emendiert. Man muss festhalten, dass συσσίτια gar kein spartanischer Ausdruck ist, dass die Syssitien vielmehr in Sparta in der ältesten Zeit avõçeĩa, später φιδίτια hiessen (s. p. 73). Was Herodot gemeint hat, lässt sich unmöglich bestimmen. Ich möchte συσσίτια in der allgemeinen Bedeutung als Zeltgenossenschaften fassen, und in dieser Bedeutung steht es offenbar auch bei Polyain. 2, 3, 11 — s. auch Ailian. verm. Gesch. 2, 1, 15; 2, 3, 11 —, wo es aber gewiss keine officielle Unterabtheilung bezeichnet. Vergl. auch Stehfen de Spartanorum re militari 23 ff. Trieber a. a. O. p. 15 ff., der die herodoteischen συσσίτια für verschieden von den φιδίτια erklärt, hält

gegen darf es als eine feststehende Thatsache bezeichnet werden, dass in der ältesten Zeit, für uns nachweisbar noch in den Perserkriegen, die Spartiaten und Perioiken eine getrennte militärische Gliederung und Organisation hatten.<sup>1</sup>) Was nun das Heer der Spartiaten betrifft, so bestand dasselbe höchst wahrscheinlich aus  $5 \lambda \acute{o} \chi o \iota^2$ ), von denen jeder einen besonderen entweder von einem Quartiere der Stadt hergenommenen oder anderweitig abgeleiteten Namen führte.<sup>8</sup>) Anführer der  $\lambda\acute{o} \chi o \iota$  waren

dieselben für eine rein militärische Unterabtheilung der ἐνωμοτία, während er die τριηκάδες als Glossem ganz streicht.

- 1) Die Gedichte des Tyrtaios setzen ein spartiatisches Bürgerheer voraus. Vergl. besonders fr. 11, 15, 16 bei Bergk. Das Gleiche glaube ich für die Perserkriege aus Her. 9, 10. 11. 29 schliessen zu dürfen.
- 2) Bei Hesych. heisst es in einer offenbar nicht vollständigen Glosse: λόχοι . . . Λαπεδαιμονίων φησὶν 'Λοιστοφάνης (Lysistr. 454) τέτταρας. πέντε γάρ είσιν, ῶς φησι ΄Λοιστοτέλης. Man hat dieselbe ergänzt aus Phot. λόχοι Λαπεδαιμονίων τέτταρες, ὡς 'Λοιστοφάνης, Θουπυδίδης δὲ πέντε, 'Λοιστοτέλης έπτά. Nur muss man dabei von Hesych. ausgehen und als richtige aristotelische Angabe 5 Lochen annehmen und darnach auch bei Phot. ändern. Denn Thuk. 5, 68 zählt in Wirklichkeit 7 spartanische Lochen, und bei Phot. ist deshalb seine Zahl offenbar mit der des Aristoteles verwechselt. S. Rose Aristot. pseudep. p. 492 nr. 154. Für ganz unzulässig halte ich es, die 5 thukydideischen Lochen bei Phot. durch die 5 argivischen Lochen bei Thuk. 5, 72 erklären zu wollen, wie z. B. Trieber a. a. O. p. 11 will.
- 3) Der Schol. z. Arist. Lysistr. 454, wo 4 Lochen erwähnt werden, sagt: άργότερον τὰ Λακώνων ἔοικεν ἐξειργάσθαι ὁ ποιητής. λόχοι γὰρ οὐκ είσι τέτταρες εν Λακεδαιμονία, άλλα πέντε Έδωλος, Σίνις, Άρίμας, Πλοάς, Μεσσοάγης. ὁ δὲ Θουνυδίδης έπτά φησι χωρίς τῶν Σκιριτῶν. Der Schol. z. Thuk. 4, 8 nennt die 5 Lochen Αἰδώλιος, Σίνης, Σαρίνας, Πλοάς, Μεσσοάτης. Hesych. sagt unter Έδωλός λόχος Λακεδαιμονίων οὖτως έκαλεῖτο. Mεσοάτης ist unzweifelhaft von der Kome Mesoa abgeleitet und der von Her. 9, 53 überlieferte λόχος Πιτανάτης (vergl. auch Herodian. 4, 8) hat an sich nichts Bedenkliches, zumal da Herodot Beziehungen zu dem Pitanaten Archias hatte. S. Her. 3, 55. Man muss alsdann für einen der oben citierten Lochennamen, deren Namensformen offenbar verderbt sind, Питаνάτης einsetzen. Folgt man Thuk. 1, 20 — s. auch Hesych. Πιτανάτης —, der die Existenz des λόχος Πιτανάτης überhaupt leugnet — s. auch Bauer im Phil. 50, 422 ff. —, so bleibt noch immer die Annahme übrig, dass Her. den Lochos, der ihm als Lochos der Pitanaten bezeichnet wurde, weil er aus diesen gebildet wurde, λόχος Πιτανάτης nannte, während derselbe seinen officiellen Namen vielleicht nicht von der Kome Pitane führte. Mit Rüstow u. Koechly a. a. O. p. 37, 7 für die uns überlieferten Lochennamen überall die der spartanischen Komen einzusetzen ist unzulässig. Trieber a. a. O. p. 11/2 hält den Werth dieser Zeugnisse für so gering, dass er über dieselben mit wenigen Worten hinweggeht. Stehfen, der a. a. O. 6/7 die Ueberlieferung der Fünfzahl der Lochen

die λοχαγοί, neben denen es aber bereits πολέμαρχοι gab, welche wohl zu selbständigen Commandos verwendet wurden. 1)

Eine für das Jahr 425 zuerst nachweisbare Veränderung des lakedaimonischen Kriegswesens ist die einheitliche Organisierung der spartiatischen und perioikischen Hoplitenmacht, welche wahrscheinlich infolge der schweren Verluste, welche die Spartiaten bei dem grossen Erdbeben im J. 465 erlitten hatten, vorgenommen wurde. Spartiaten und Perioiken waren jetzt in denselben Lochen vereinigt²), deren Zahl infolge dessen vermehrt wurde. Im Jahre 418 bildeten λόχοι die obersten Abtheilungen des lakedaimonischen Heeres; jeder λόχος bestand aus 4 πεντηκοστύες, jede πεντηκοστύς aus 4 ἐνωμοτίαι.³) Commandiert wurde

bei den Lexikographen auf Aristoteles zurückführt, meint p. 8, 1, dass man diese Angabe irrthümlich dem Aristoteles beigelegt habe, der vielleicht von den 5 κῶμαι Spartas redete. Harp. μόρα soll widerlegen, dass Aristot. eine Fünfzahl von Lochen für Sparta bezeugt habe. Wer, wie Stehfen es thut, annimmt, dass im Laufe der Zeit Veränderungen in der taktischen Gliederung des spartanischen Heeres stattgefunden haben, kann unmöglich die verschiedenen Angaben des Aristot., die sich auf verschiedene Zeiten beziehen, beanstanden. Ich halte das von mir bereits in der ersten Auflage Ausgeführte auch jetzt noch für das Wahrscheinlichste.

- 1) Bei Her. 9, 53 heisst es: ᾿Αμομφάρετος λογηγέων τοῦ Πιτανητέων λόχου. Derselbe wird zu den πρῶτοι gerechnet und hat offenbar eine Stimme im Kriegsrath: Her. 9, 55. Ταξίαρχοι bei Her. 9, 53 ist dem Zusammenhange nach kein officieller Titel. Vergl. über diesen Titel auch Trieber a. a. O. p. 12 ff. Εὐαίνετος ὁ Καρήνου ἐκ τῶν πολεμάρχων άραιρημένος wird bei Her. 7, 173 als Anführer der Lakedaimonier bei Tempe erwähnt.
- 2) Die Hoplitenbesatzung von Sphakteria war ausgeloost ἀπὸ πάντων τῶν λόχων: Thuk. 4, 8, und bestand aus Spartiaten und Perioiken: Thuk. 4, 38.
- 3) Die Zahl der lózoi, die ich in der ersten Auflage nach Thuk. 5,68 auf 7 ansetzte, bleibt besser ungesucht. Die Annahme von Stehfen a. a. O. 19, dass es 12 Lochen waren, lässt sich nicht beweisen. Die Schilderung der Schlacht bei Mantineia bei Thuk. 5, 67-73 leidet an manchen Unzuträglichkeiten. Gegen die Ausführungen von Stehfen 18 ff. bemerke ich Folgendes: Wenn es Thuk. 5, 64 von dem Auszuge der Lakedaimonier heisst: ἐνταῦθα δη βοήθεια των Λακεδαιμονίων γίγνεται αύτων τε καλ των Είλώτων πανδημεί όξεῖα και οία οὖπω πρότερον, so versteht Thuk. unter den Heloten ohne Zweifel die 5, 67 erwähnten νεοδαμώδεις und Βρασίδειοι, wie denn bei Thuk. 7, 19 auch Heloten und Neodamoden zusammen genannt werden. Wenn 5, 68 τὸ Λακεδαιμονίων τότε παραγενόμενον πληθος nur ἄνευ Enique berechnet wird, so erklärt sich das daher, weil die Neodamoden und Brasideer nicht in die Lochen eingeordnet waren. Nach der Berechnung bei Thuk. 5, 68 betrug die Zahl der in den 7 Lochen auf dem linken Flügel eingeordneten Lakedaimonier ungefähr 3600 Mann. Dazu wird man wohl noch die zwei bei Thuk. 5, 71 erwähnten Lochen hinzu rechnen

der λόχος durch den λοχαγός, die πεντηκοστύς durch den πεντηκοντής, die ἐνωμοτία durch den ἐνωμοτάςχης. Die πολέμαςχοι befanden sich in der unmittelbaren Umgebung des Königs, vermittelten die Befehle desselben und übernahmen bei schwierigen Operationen das Commando über einzelne Lochen.¹)

Im Verlauf des peloponnesischen Krieges ist noch einmal eine Veränderung mit der taktischen Gliederung des lakedaimonischen Heeres vorgenommen, welche zuerst für das Jahr 404 nachweisbar ist.<sup>2</sup>) Das lakedaimonische Heer umfasste von jetzt

müssen, von denen ich dem Zusammenhange von C. 71 nach mit Stehfen 18/9 annehme, dass sie "auf dem rechten Flügel standen (s. Thuk. 5, 67). Darnach nahmen ungefähr 4600 Lakedaimonier, Spartiaten und Perioiken, an der Schlacht Theil. Rechnet man dazu noch τὸ ἔκτον μέρος, ἐν ις τὸ πρεσβύτερόν τε και τὸ νεώτερον ην (5, 64), das sind die ältesten und jüngsten Jahrgänge aus den verschiedenen Lochen, die zurückgeschickt waren, so erhält man als Gesammtmacht der Lakedaimonier ungefähr 5400 Mann, eine Zahl, die nicht zu gering ist, da selbstverständlich nur die wohlhabenden Perioiken als Hopliten dienten. Wenn 894 bei Korinth, obgleich nicht alle dienstpflichtigen Lakedaimonier zugegen waren, 6000 Mann (Xen. Hell. 4, 2, 16) kämpften, so ist zu bemerken, dass seitdem wieder eine militärische Neuerung eingeführt war, deren Tendenz ohne Zweifel die Vermehrung der dienstpflichtigen Perioiken war. - Die taktische Gliederung des Heeres giebt Thuk. 5, 68. Dort heisst es: λόχοι μὲν γὰρ ἐμάχοντο έπτὰ ἄνευ Σκιριτῶν, ὄντων έξακοσίων, ἐν δὲ έκάστφ λόχφ πεντηκοστύες ήσαν τέσσαρες καὶ ἐν τῆ πεντηκοστύι ἐνωμοτίαι τέσσαρες.

<sup>1)</sup> Ueber das Commando im Heere heisst es bei Thuk. 5, 66: βασιλέως γὰρ ἄγοντος ὑπ' ἐκείνου πάντα ἄρχεται, καὶ τοῖς μὲν πολεμάρχοις αὐτὸς φράζει τὸ δέον, οἱ δὲ τοῖς λοχαγοῖς, ἐκεῖνοι δὲ τοῖς πεντηκοντῆρσιν, αὖδις δὲ οὖτοι τοῖς ἐνωματάρχαις, καὶ οὖτοι τῆ ἐνωμοτία. Die zwei Polemarchep, welche in der Schlacht bei Mantineis bei Thuk. 5, 71 zwei Lochen führen, waren unzweifelhaft von Agis geschickt, um die von diesem beabsichtigte Evolution auszuführen.

<sup>2)</sup> Moren der Lakedaimonier werden zuerst erwähnt bei Xen. Hell. 2, 4, 31. Ein Zeugniss dafür, dass der λόχος durch die μόρα ersetzt wurde, scheint Hesych. μόρα zu bieten: μόρα μέρη τινὰ. καὶ μέρη τοῦ στρατοῦ ἢ τάγμα. παρὰ γὰρ Λακεδαιμονίοις οἱ πατρίλοχοι (πρὶν λόχοι) μόρα αὖθις ὁνομασθέντες. Trieber a. a. O. p. 4 ff. sucht zu erweisen, dass die Moreneinrichtung vom Anfang an in Sparta vorhanden war. Aber bei Her. 9, 60 steht μοῖρα gewiss nur in der allgemeinen Bedeutung Theil und daraus, dass schon bei Her. und Thuk. Polemarchen genannt werden, darf man noch keinen Schluss auf das Vorhandensein der Moren machen, da bei Thuk. 5, 71 die Polemarchen offenbar die Lochen führen. Dass es daneben auch Lochagen gab, ist nicht auffallend, da die Polemarchen sich regelmässig in der Umgebung des Königs befanden und dessen Befehle vermittelten. S. Thuk. 5, 66.

an 6 μόραι, jede μόρα 2 λόχοι, jeder λόχος 4 πεντηκοστύες, jede πεντηκοστύς 2 ένωμοτίαι. Befehligt wurde die μόρα durch den πολέμαρχος, der λόχος durch den λοχαγός, die πεντηκοστύς durch den πεντηκοντήρ, die ένωμοτία durch den ένωμοτάρχης. 1) Spartiaten und Perioiken waren auch bei dieser Organisation in denselben Moren vereinigt. 2) Ueber das Princip, welches man bei der Einordnung der einzelnen in die Moren verfolgte, lässt sich mit Bestimmtheit nichts sagen. Bemerkt mag nur werden, dass

<sup>1)</sup> Die neue Gliederung des lakedaimonischen Heeres bezeugt Xen. v. St. d. Laked. 11, 4. Nur nehme ich mit E. Müller in den Jahrb. f. cl. Phil. Bd. 75, p. 99, gestützt auf Xen. Hell. 7, 4, 20 und 7, 5, 10, wo sich freilich die Variante δέκα findet, an, dass jede μόρα nur zwei λόχοι hatte. Die vier lózos bei Xen. v. St. der Laked. 11, 4, die übrigens auch der Auszug bei Stob. Flor. 44, 36 hat, sind entstanden durch Verwechselung von δύο mit dem Zahlzeichen δ'. So auch Schoemann griech. Alterth. 1, 296, 1. Vergl. Harp. μόρων, wo es heisst: φησί (nämlich Άριστοτέλης) δὲ ώς είσι μόραι εξ ώνομασμέναι και διήρηνται είς τὰς μόρας Λακεδαιμόνιοι πάντες. S. Müller fr. hist. gr. 2, 129, 83. 6 μόραι ergeben sich auch durch Vergleichung von Xen. Hell. 6, 1, 1 mit 6, 4, 17. Der Umstand, dass in den 6 ersten Büchern der Hellenika keine Lochen erwähnt werden, dass 4, 3, 15 ημισυ μόρας gesagt wird, was einem λόχος entsprechen würde, dass 3, 5, 22; 4, 5, 7, wo man die Erwähnung der Lochagen bestimmt erwarten sollte, dieselben nicht genannt werden, während im 7. Buche - vergl. 7, 1, 30; 7, 4, 20; 7, 5, 10 — uns λόχοι, nicht μόραι begegnen, hat Stehfen 10 ff. bewogen, anzunehmen, dass das spartanische Heer, wenn die Perioiken den grössten Theil desselben bildeten, in Moren, wenn die Spartiaten allein auszogen, in Lochen eingetheilt war. Ich verkenne die Bedeutung dieser auffallenden Erscheinung bei Xenoph. nicht. Da aber thatsächlich doch auch in die Lochen - vergl. 7, 4, 20 mit 27 - Perioiken eingereiht waren, so halte ich es für richtiger, bis auf weiteres an dem Zeugnisse bei Xenoph. v. St. d. Laked. 11, 4 festzuhalten und für die oben erwähnten Eigenthümlichkeiten in Xen. Hell. andere Erklärungen zu versuchen. Bei Xen. v. St. d. Laked. 12, 6 wird ein πρώτος πολέμαρχος erwähnt, der nach der Vermuthung Gabriels de magistratib. Lacedaemonior. p. 17/8 wohl mit dem πρεσβύτατος τῶν περί δαμοσίαν bei Xen. a. a. O. 13, 7 identisch ist.

<sup>2)</sup> S. Xen. Hell. 4, 5, 11; 6, 1, 1 verglichen mit 6, 4, 15. Dagegen spricht nicht, wenn bei Xen. v. St. d. Laked. 11, 4 die μόραι πολιτικαί genannt werden. Nach Xen. Hell. 7, 4, 20 rückte Archidamos aus μετὰ τῶν πολιτῶν und liess in Kromnos eine Besatzuug von 3 Lochen, in denen sich aber Spartiaten und Perioiken befanden. S. Xen. 7, 4, 27. Vergl. Trieber in den Jahrb f. cl. Phil. 1871, p. 443 ff., der nachweist, dass das πολιτικὸν στράτενμα im Gegensatz zu den Bundesgenossen die Spartiaten und Perioiken bezeichnet. Indessen ist vielleicht bei Xen. v. St. d. Laked. 11, 4 ὁπλιτικῶν statt πολιτικῶν zu lesen, eine Lesart, welche sich bei Stob. Flor. 44, 36 findet.

von den Spartiaten Väter, Brüder und Söhne nicht derselben More angehörten und dass die Amyklaier über das ganze Heer vertheilt waren. 1)

Dienstpflicht.

Dienstpflichtig oder *Eμφρουφος* war jeder Spartiat und auch wohl jeder überhaupt zum Hoplitendienst herangezogene Perioik 40 Jahre, vom 20. bis zum 60. Lebensjahre mit der wohl nur für die spätere Zeit gültigen Ausnahme, dass derjenige Spartiat, welcher drei Söhne hatte, vom Kriegsdienste befreit war.<sup>2</sup>) Aber selbstverständlich nahmen nicht alle Dienstpflichtigen an jedem Feldzuge Theil, sondern je nach der Truppenmacht, welche man gerade nöthig hatte, wurden von den Ephoren bestimmte Jahrgänge für die Aushebung bestimmt. Für gefährliche Expeditionen pflegte man nur solche Männer auszuwählen, welche im Falle ihres Todes Leibeserben hinterliessen.<sup>8</sup>) Die wechselnde Anzahl der für die einzelnen Expeditionen ausgehobenen Jahrgänge ist die Ursache dafür, dass die Stärke der Moren bei den Alten sehr verschieden angegeben wird.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> S. Xen. Hell. 4, 5, 10: πολὺ πένθος ἦν κατὰ τὸ Λακωνικὸν στράτενμα, πλὴν ὅσων ἐτέθνασαν ἐν χώρα ἢ νίοὶ ἢ πατέρες ἢ ἀδελφοί οὐτοι δ' ῶσπερ νικηφόροι λαμπροὶ καὶ ἀγαλλόμενοι τῷ οἰκείῳ πάθει περιήεσαν. Söhne, Väter und Brüder derjenigen, welche zu der aufgeriebenen Mora gehörten, befanden sich also in einer andern Mora des Heeres. Von den Amyklaeern sagt Xen. Hell. 4, 5, 11: καὶ τότε δὴ τοὺς ἐκ πάσης τῆς στρατιᾶς ᾿Αμυκλαίους κατέλιπεν ᾿Αγησίλαος ἐν Λεχαίῳ.

<sup>2)</sup> Dass die ὑπὲς τετταράκοντα ἀφ' ῆβης nicht mehr zum Dienste ausser Landes verpflichtet waren, bezeugt Xen. Hell. 5, 4, 13. S. Plut. Ages. 24. Der Dienstpflichtige heisst ἔμφοουφος: Xen. v. St. d. Laked. 5, 7. Freiheit vom Kriegsdienst für denjenigen, welcher drei Söhne hatte: Aristot. pol. 2, 9 = p. 47, 18. Ailian. verm. Gesch. 6, 6. Zeitweilig vom Kriegsdienste befreit waren auch οἱ ἐπ' ἀρχαῖς: Xen. Hell. 6, 4, 17.

<sup>3)</sup> Xen. v. St. d. Laked. 11, 2: πρῶτον μὲν τοίννν οἱ ἔφοροι προκηρύττουσι τὰ ἔτη, εἰς ἃ δεῖ στρατεύεσθαι καὶ ἱππεῦσι καὶ ὁπλίταις, ἔπειτα
δὲ καὶ τοῖς 'χειροτέχναις. Vergl. Xen. Hell. 6, 4, 17. Ueber die verschiedenen Jahrgänge in den Moren s. Xen. Hell. 2, 4, 32; 8, 4, 23; 4, 5, 14. 16;
4, 6, 10. S. Stein a. a. O. p. 18. Schonung derjenigen im Kriege, die keine
Leibeserben hinterliessen: Her. 7, 205.

<sup>4)</sup> Xenophon giebt als Zahl der μόρα an 576 M.: 6, 4, 12; 600 M.: 4, 5, 12; 1000 M.: 4, 2, 16. Die μόρα nach Ephor. 500 (s. Diod. 15, 32). nach Kallisthenes 700, nach anderen 900 Mann stark: Plut. Pelop. 17, 800 Mann giebt noch Lex. Seguer. 279, 13. Die Zahl 25 für die ἐνωμοτία bei Suid. Et. M. führt auf eine Stärke von 400 Mann für die μόρα. Vergl. auch Phot. μοῖρα.

Eine Eliteschaar unter den Hopliten bildeten die 300 ln-inneis.

neis. 1) Dieselben wurden alljährlich aus der jungen Mannschaft ausgewählt und zwar so, dass die Ephoren drei in der Blüthe des Lebens stehende Männer, welche lnnayoérau genannt wurden, auswählten und dass von diesen alsdann jeder nach eigenem Gutdünken für den Dienst als lnneis, der als besonders ehrenvoll galt, 100 der tüchtigsten Jünglinge aussuchte. 2) Die auf diese Weise zusammengebrachten 300 lnneis bildeten im Kriege die Leibwache des Königs und wurden im Frieden zu besonderen Diensten verwendet. 3)

Die Bewaffnung der spartiatischen Hopliten bestand aus Bewaffnung. einem rothen Waffenrock, einem Panzer, einem Helm, einem ehernen Schild mit einem A als Schildzeichen, einer langen Stosslanze und einem kurzen Schwerte.<sup>4</sup>)

Während in der älteren Zeit die Heloten nur als Train oder Kriegedienst der Heloten. Heloten. höchstens als Leichtbewaffnete verwendet wurden, war es seit dem peloponnesischen Kriege Sitte, auserlesene Heloten auch zum Hoplitendienst heranzuziehen. Dieselben wurden nach diesem

<sup>1)</sup> S. Stein a. a. O. p. 13/4. Dass die lππεῖς trotz ihres Namens Hopliten waren, ergiebt sich aus Strab. 481/2. Vergl. Hesych. lππαγοέτας ἀρχὴ ἐπὶ τῶν ἐπιλέκτων οπλιτῶν. Dagegen heissen sie bei Thuk. 5, 72 οἱ τριακόσιοι lππῆς καλούμενοι. Erwähnt werden sie bereits bei Her. 7, 205; 8, 124.

<sup>2)</sup> Ueber den Modus ihrer Auswahl s. Xen. v. St. d. Laked. 4, 1—4. Die Zugehörigkeit zu den 300 war ἐν τῆ πόλει πρωτεύουσα τιμή: apophth. Lac. Paedareti 3, p. 284. Plut. Lyk. 25.

<sup>3)</sup> Die inneig als Leibwache der Könige: Thuk. 5, 72. Dionys. Hal. 2, 13. Nach Her. 6, 56 bestand die Leibwache der Könige nur aus 100 ärdes loyádes. 300 gaben dem Themistokles das Ehrengeleit bis an die Landesgrenze: Her. 8, 124. Die Ephoren benutzen einzelne von ihnen zum Polizeidienst: Xen. Hell. 3, 3, 9. S. Trieber in den Jahrb. f. cl. Phil. 1871, p. 443 ff.

<sup>4)</sup> S. Stein a. a. O. 4/5. Ueber die φοινικίς s. Xen. v. St. d. Laked. 11, 3. Plut. inst. Lac. 24. Arist. Ach. 320. Schol. z. Frieden 1173; & φοράξ und κράνος: Tyrt. fr. 12, 26. Plut. apophth. Lac. Demarati 2, p. 269; grosse χαλη ἀσπίς mit dem Λ als Schildzeichen: Tyrt. fr. 11, 23/4. Xen. a. a. O. Theop. fr. 325 bei Müller fr. hist. gr. 1, 330; lange δόρατα: Her. 7, 224. 211; kurzes Schwert: Plut. apophth. Lac. Agid. min. 1, p. 264. Antalc. 8, p. 266. Xen. Anab. 4, 7, 16. H. Droysen Heerwesen u. Kriegführ. d. Griechen 24 glaubt den Spartanern den Panzer absprechen zu müssen, wie Tyrt. fr. 12, 26 zeigt, gewiss ohne Grund. Tyrt. fr. 11 zählt die Waffen auf, die den Augen in der Phalanx sichtbar waren. Der Panzer war durch den Schild verdeckt.

dem Staate geleisteten Dienste regelmässig frei gelassen, dann aber als νεοδαμώδεις fortgesetzt zum Kriegsdienst ausgehoben. Sonst dienten die Heloten noch als Schildträger, deren jeder Hoplit einen hatte. 1)

Skiriten.

In der Mitte zwischen den Hopliten und den Leichtbewaffneten standen die Skiriten, die Bewohner des Gaues Skiritis, welche in dem lakedaimonischen Heere eine besondere Abtheilung bildeten. Im Kriege wurden die Skiriten zu ganz besonders gefährlichen Unternehmungen verwendet, sie dienten als Avantgarde, begannen und beendigten die Schlacht, in welcher sie die Ehrenstellung auf dem linken Flügel einnahmen.2)

Leichtbewaffnete.

Eigentliche Leichtbewaffnete besass das lakedaimonische Heer nicht. Wenn bisweilen solche in Heeren, welche unter spartiatischem Oberbefehl stehen, erwähnt werden, so sind es entweder Bundesgenossen oder Söldner.<sup>3</sup>)

Reiter.

Auch die Einrichtung einer Reiterei wird man kaum vor das Jahr 424 setzen dürfen. In diesem Jahre rüsteten die Lakedaimonier, wie es scheint, zum ersten Male 400 Reiter aus, deren Zahl im Jahre 394 bis auf 600 erhöht war. Eingetheilt wurden diese Reiter in 6 μόραι, von denen je eine zu einer der 6 μόραι Fussvolk gehörte, und jede μόρα in 2 οὐλαμοί. An der Spitze einer jeden μόρα stand ein *lππαρμοστής*. Die lakedaimonische Reiterei war schlecht, denn erst wenn die Aushebung beschlossen war, wurden die Pferde, welche die Reichsten erhalten mussten, gestellt und diejenigen, welche zum Hoplitendienst unbrauchbar Train. waren, beritten gemacht.4) Das in das Feld rückende Heer

<sup>1)</sup> S. Her. 9, 28. Thuk. 4, 80; 5, 34. Xen. Hell. 6, 5, 28. Νεοδαμώδεις im Kriege verwendet: Thuk. 7, 19; 8, 5. Xen. Hell. 1, 3, 15; 3, 1, 4; 3, 4, 20; 5, 2, 24; 3, 4, 2. Plut. Ages. 6. Ueber ὑπασπισταί s. Xen. Hell. 4, 5, 14; 4, 8, 39.

<sup>2)</sup> S. Stein a. a. O. 14. Dass die Skiriten Fusstruppen waren, ersieht man aus Xen. Hell. 5, 4, 53. Besondere Abtheilung von 600 Skiriten: Thuk. 5, 68. S. Suid. Σπιωρείται λόγος ανδρών χ' Αρκαδικός, δ αρχόμενός τε έν τοῖς πολέμοις καὶ τελευταῖος ἀναχωρῶν. Vergl. Et. M. Lex. Seguer. 305, 22. Die Skiriten in der Avantgarde: Xen. v. St. d. Laked. 13, 6, bei besonders gefährlichen Unternehmungen: Xen. Kyrop. 4, 2, 1, auf dem linken Flügel: Thuk. 5, 67. Vergl. Diod. 15, 32.

<sup>3)</sup> S. Stein a. a. O. p. 15 ff. Doch werden bei Tyrt. fr. 11, 35 ff. yυμνητες erwähnt, die mit Steinen und Speeren werfen.

<sup>4)</sup> S. Stein a. a. O. p. 16. Ausrüstung von 400 Reitern 424 παρά είωθός: Thuk. 4, 55, vergl. 5, 67. 394 600 Reiter: Xen. Hell. 4, 2, 16. Nach Xen. v. St. d. Laked. 11, 4 gab es damals 6 μόραι Reiter, von denen

begleitete eine Handwerkercompagnie, welche wohl aus Perioiken bestand, und ein Train, welcher aus Heloten gebildet wurde. Das Commando über dieselben führte der ἄρχων τῶν σκευο-φόρων. 1)

Geborene Befehlshaber des lakedaimonischen Heeres waren Der König und sein Stab. die Könige, an deren Stelle wohl nur für kleinere Expeditionen auch bisweilen gewöhnliche Spartiaten unter dem Titel άρμοσταί traten. Dem Oberfeldherrn untergeben waren als militärische Beamte die πολέμαρχοι, denen συμφορεῖς τῶν πολεμάρχων zur Seite standen, λοχαγοί, πεντηποντῆρες, ἐνωμοτάρχαι, ἱππαρμοσταί, deren amtliche Functionen sich aus ihren Namen und aus dem, was oben über sie gesagt ist, ergeben.<sup>2</sup>) Von diesen gehörten die 6 πολέμαρχοι zu dem Stabe des Königs, dessen Mitglieder, οί περὶ δαμοσίαν genannt, Genossen des königlichen Tisches waren, damit der König sie zu jeder Zeit zu Rathe ziehen konnte. Indessen wurden zu einem Kriegsrathe von dem Könige nicht selten auch die Inhaber der anderen militärischen Chargen herangezogen.<sup>3</sup>) Weiter gehörten zu dem Stabe des Königs noch

jede wohl 100 Reiter umfasste. Unter dieser Voraussetzung zerfiel die μόρα in zwei ούλαμοί, von denen jede nach Plut. Lyk. 23 50 Mann stark war. Der Anführer einer μόρα war der ίππαρμοστής: Xen. Hell. 4, 4, 10; 4, 5, 12, der aber unter dem Oberbefehl des πολέμαρχος stand. S. Xen. Hell. 4, 5, 11. 12. Man wird darnach 6 ίππαρμοσταί annehmen müssen. Ueber Werth und Einrichtung dieses Corps s. Xen. Hell. 6, 4, 10. 11: τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον πονηρότατον ἢν τὸ ίππικόν. ἔτρεφον μὲν γὰρ τοὺς ἵππους οἱ πλουσιώτατοι ἐπεὶ δὲ φρουρὰ φανθείη, τότε ἦκεν ὁ συντεταγμένος λαβῶν δ' ᾶν τὸν ἵππον καὶ ὅπλα ὁποῖα δοθείη αὐτῷ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ᾶν ἐστρατεύετο τῶν δ' αὖ στρατιωτῶν οἱ τοῖς σώμασιν ἀδυνατώτατοι καὶ ῆκιστα φιλότιμοι ἐπὶ τῶν ἵππων ἦσαν.

<sup>1)</sup> Ueber die χειροτέχναι im spartanischen Heere s. Xen. v. St. d. Laked. 11, 2. Der ἄρχων τῶν σκευοφόρων sorgt für die Einrichtung des Lagers: Xen. Hell. 3, 4, 22. Vergl. auch Xen. v. St. d. Laked. 13, 4.

<sup>2)</sup> Ueber den König als geborenen Oberfeldherrn s. p. 50 ff. Αρμοστής als Befehlshaber lakedaimonischer Heere im Kriege: Xen. Hell. 2, 4, 28; 3, 1, 4; 4, 2, 5; 5, 2, 37; 5, 3, 20. Wenn ein gewöhnlicher Spartiat auf einer Expedition den Befehl führte, so scheinen für den Fall, dass derselbe umkam, ihn eventuelle Nachfolger im Commando begleitet zu haben. S. Thuk. 4, 38. Ueber die Officiere des Fussvolkes s. Xen. v. St. d. Laked. 11, 4; 13, 4. Ueber die ἐππαρμοσταί s. Xen. Hell. 4, 4, 10; 4, 5, 12. Der πολέμαρχος commandiert die μόρα der Hopliten und die der Reiter: Xen. Hell. 4, 5, 11. Vergl. 4, 4, 7; 5, 4, 46. 51. Fleischhandel a. a. O. 71 ff. οί συμφορεῖς τοῦ πολεμάρχου καλούμενοι: Xen. Hell. 4, 4, 14.

<sup>3)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 13, 1: συσκηνοῦσι δὲ αὐτῷ (τῷ βασιλεῖ) οί

drei εμοιοι, welche für die Verpflegung zu sorgen hatten und zu denen vielleicht der κρεωδαίτης zu rechnen ist, und ausserdem noch Seher, Aerzte und Flötenbläser.<sup>1</sup>)

Andere Beamte, welche bei einer kriegerischen Expedition functionierten, ohne selbst militärische Beamte zu sein, waren die ταμίαι, die λαφυροπῶλαι und die Ἑλλανοδίχαι.<sup>2</sup>)

Das Heer im Felde.

Der Auszug des Heeres in den Krieg erfolgte unter bestimmten Formalitäten. Zuerst opferte der König zu Hause vor dem Auszuge dem Zeus Agetor. Fiel das Opfer günstig aus, so zog das Heer, welchem der πυρφόρος Feuer vom Altare vorantrug, bis zur Grenze, wo dem Zeus und der Athene die üblichen ὑπερβατήρια dargebracht wurden. Von diesem Opfer nahm der πυρφόρος Feuer für alle die übrigen Opfer, welche während des Feldzuges bei den verschiedensten Gelegenheiten von dem Könige veranstaltet wurden, mit. Das Lager, welches die Lakedaimonier im Felde aufschlugen und für dessen Errichtung der ἄρχων τῶν σκενοφόρων Sorge zu tragen hatte, war kreisförmig, wenn nicht die Natur der Oertlichkeit eine andere Form bedingte, und wohl regelmässig mit einem Pallisadenwerk umgeben. Die Vorposten wurden von den Reitern gestellt,

πολέμας τοι, ὅπως ἀεὶ συνόντες μᾶλλον καὶ κοινοβουλῶσιν, ἥν τι δέωνται. S. Xen. Hell. 6, 4, 14. Zum Kriegsrath werden vom Könige zugezogen nach Xen. 3, 5, 22; 4, 5, 7 die πολέμας τοι und πεντηκοντῆς ες. Nicht genannt werden die λοχαγοί. S. dagegen diejenigen, welche bei der θυσία des Königs zugegen waren: Xen. v. St. d. Laked. 13, 4. Nach dem Tode des Königs führen die πολέμας τοι den Oberbefehl: Xen. Hell. 6, 4, 15. 25.

<sup>1)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 13, 1; συσηγοῦσι δὲ (τῷ βασιλεῖ) καὶ ἄλλοι τρεῖς ἄνδρες τῶν ὁμοίων· οὕτοι τούτοις ἐπιμελοῦνται πάντων τῶν ἐπιτηδείων, ὡς μηδεμία ἀσχολία ἢ αὐτοῖς τῶν πολεμικῶν ἐπιμελεῖσθαι. Ich vermuthe, dass zu diesen drei ὅμοιοι auch der κρεωδαίτης gehörte. Ueber ihn oder, wenn es mehrere waren, über sie vergl. Plut. quaest. symp. 2, 10, 2: Λακεδαιμόνιοι δὲ κρεωδαίτας εἶχον οὐ τοὺς τυχόντας ἀλλὰ τοὺς πρώτους ἄνδρας, ῶστε καὶ Λύσανδρον ὑπ' Αγησιλάου ἐν 'Λσία κρεωδαίτην ἀποδειχθῆναι. Vergl. Plut. Lys. 23. Poll. 6, 34. μάντεις καὶ ἰατροὶ καὶ αὐληταί: Xen. a. 0. 18, 7. Vergl. über die Zeltgenossen des Königs Gabriel de magistratib. Lacedaemonior. p. 18 ff.

<sup>2)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 13, 11. Hell. 4, 1, 26. Ages. 1, 18.

<sup>3)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 13, 2—5. Hesych. πυρσοφόρος. Nikol. Dam. bei Müller fr. hist. gr. 3, 458. 114, 14. Polyain. 1, 10. Trieber quaest. Lac. p. 5 ff.

<sup>4)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 12, 1. Dass das Lager mit Pallisadenwerk umgeben war, darf man daraus schliessen, weil anders nicht wohl von

welche in einer gewissen Entfernung vom Lager Oertlichkeiten, welche eine weite Aussicht gewährten, besetzten. Ausserdem gab es noch eine Lagerwache, welche hauptsächlich die anwesenden Heloten, welche ausserhalb des Lagers campieren mussten, zu beaufsichtigen hatte. Ohne Speer durfte keiner im Lager umhergehen und zum Fouragieren sich nicht weit von demselben entfernen. Körperliche Uebungen wurden auch im Lager vorgenommen, wobei sich die Spartiaten nicht aus dem Lagerraum ihrer Moren entfernen durften, um nicht von ihren Waffen zu weit entfernt zu sein. Doch war im ganzen die Zucht im Lager lockerer, als zu Hause. 1)

Vor allen kriegerischen Operationen wurden von dem Könige oder dem obersten Heerführer Opfer dargebracht.<sup>2</sup>) War der Feind sichtbar, so opferte der König nochmals der Artemis Agrotera eine Ziege.<sup>3</sup>) Alsdann zog das Heer bekränzt unter den Klängen der Flöten, welche die sogenannte kastorische Melodie spielten, zu der das Heer einen Marschpaian sang, im langsamen Schritt gegen den Feind.<sup>4</sup>) War der Feind geschlagen, so kehrten die Lakedaimonier von der Verfolgung bald zurück, um das Siegesopfer für Ares darzubringen, welches, wenn man eine offene Schlacht gewonnen hatte, in einem Hahn, wenn man dem Feinde durch eine Kriegslist eine Niederlage beigebracht hatte, in einem Stier bestand.<sup>5</sup>)

Als Sieger mit dem Schild oder auf dem Schild als Todter, τρεσαντες. wie es in dem bekannten Ausspruch einer spartiatischen Mutter heisst, das war die Forderung, welche der lakedaimonische Staat

einer kreisförmigen Gestalt desselben die Rede sein kann. Vergl. Xen. Hell. 6, 2, 23. Ueber das Aufschlagen des Lagers s. Xen. Hell. 3, 4, 22.

<sup>1)</sup> S. Xen. v. St. d. Laked. 12, 2 ff. Plut. Lyk. 22. Vergl. Stein a. a. O. 31.

<sup>2)</sup> S. die Zusammenstellung bei Trieber quaest. Lac. p. 7 ff., der das von Plut. Lyk. 21. apophth. Lac. Eudam. 10, p. 271. de cohib. ira 10. Athen. 13, 561 E. bezeugte Opfer für die Musen und für Eros vor der Schlacht anzweifelt.

<sup>3)</sup> S. Xen. Hell. 4, 2, 20. Lyk. 22. Xen. v. St. d. Laked. 13, 8. Trieber a. a. O. p. 13 ff.

<sup>4)</sup> S. Plut. Lyk. 22. instit. Lac. 16. de mus. 26. Xen. v. St. d. Laked. 13, 8. Thuk. 5, 70. Polyain. 1, 10. Noch weitere Stellen s. bei Auerbach de Lacedaemoniorum regib. p. 44/5.

<sup>5)</sup> S. Plut. Lyk. 22. apophth. Lac. p. 281, 30. Thuk. 5, 73. Inst. Lac. 25, p. 295 ff. Plut. Marcell. 22.

an seine Bürger stellte. Diejenigen, welche diese Forderung nicht erfüllten, sondern als Besiegte nach Sparta heimkehrten, hiessen τρέσαντες und verfielen einer harten Atimie. loren die Fähigkeit, ein Amt zu bekleiden, und das Dispositionsrecht über ihr Vermögen und waren der grössten Verachtung preisgegeben. Keiner wollte mit ihnen zusammen speisen oder gymnastische Uebungen mit ihnen anstellen. Bei der Aufführung festlicher Chöre erhielten sie einen besonderen Platz angewiesen, auf der Strasse mussten sie vor jedem ausweichen und selbst vor Jüngeren sich von ihren Sitzen erheben. Mit halbgeschorenem Barte und in einem bunt zusammengeflickten Gewande gingen sie umher, überall die grösste Verachtung erfahrend, ja selbst Schläge erduldend. Wenn sie Töchter hatten, durfte Niemand dieselben heirathen, wenn sie selbst unverheirathet waren, gab ihnen Niemand seine Tochter zur Ehe. 1)

Flotte.

Eine Flotte von irgendwelcher Bedeutung haben die Lakedaimonier nicht gehabt, doch waren sie seit den Perserkriegen
in dem Besitz einiger Schiffe. An der Schlacht bei Artemision
nahmen 10, an der bei Salamis 16 Schiffe Theil, im Jahre 413
haben sie 25 Schiffe zusammengebracht. Ihr Kriegshafen war
Gytheion.<sup>2</sup>) Wie die Ausrüstung der Schiffe bewirkt wurde,
lässt sich mit Sicherheit nicht angeben. Die Trierarchen und
die Schiffsmannschaft wurden wohl regelmässig aus den Perioiken
genommen.<sup>3</sup>) Ueber den ναύαρχος und seinen Stellvertreter, den
ἐπιστολεύς, ist bereits oben gehandelt worden.<sup>4</sup>)

## 4. Das Finanz- und Gerichtswesen.

Die unedlen Metalle als Werthmesser.

Bevor in Griechenland die edlen Metalle zu allgemeinen Werthmessern wurden, benutzte man neben dem Rinde auch die unedlen Metalle als Tauschmittel. Die Benutzung derselben im

<sup>1)</sup> S. Her. 7, 104. Den Ausspruch der Spartanerin s. in den Lacaen. apophth. 15, p. 299. Ueber die τρέσαντες s. Her. 7, 231. Thuk. 5, 34. Xen. v. St. d. Laked. 9, 4 ff. Plut. Ages. 30.

<sup>2)</sup> S. Her. 8, 1, 43. Thuk. 8, 3. Γύθειον war das ἐπίνειον τῶν Λακεδαιμονίων, wo sich die νεώρια τῶν Λακεδαιμονίων befanden: Diod. 11, 84. Paus. 1, 27, 5. Thuk. 1, 108.

<sup>3)</sup> S. Thuk. 4, 11. Xen. Hell. 5, 1, 11; 7, 1, 12.

<sup>4)</sup> S. p. 66.

Handel erfolgte durch die Anwendung der Wage. Aber schon frühzeitig lernten die Griechen von den Kleinasiaten und Phoinikern den Metallen eine conventionelle, den Bedürfnissen entsprechende Form zu geben, deren richtiges Gewicht der auf derselben befindliche Stempel garantierte. Die älteste Form, in welcher diese unedlen Metalle circulierten, war nach einer alten Ueberlieferung die von Barren und Spiessen. Später ging man bei der Herrichtung der Metallstücke als Werthmesser zu der platten Form über, aus welcher sich allmählich die abgerundete Münze entwickelte. 1)

In Sparta hat man an der alten Gewohnheit, ein unedles Lakonische Münze. Metall, d. h. das Eisen, als Werthmesser zu benutzen, bis zum Ende des 4. Jahrhunderts festgehalten, erst nach Alexander dem Grossen sind in Sparta zuerst silberne Münzen geschlagen. Der Besitz edler Metalle war daselbst den Privaten untersagt, wenn auch schon seit den Perserkriegen fremdes Silbergeld bei den Spartiaten in Gebrauch war. Die älteste einheimische Form des Eisengeldes mit dem Gewichte einer Mine scheint auch in Sparta die der Barren gewesen zu sein, erst später wurde die Hauptmünze in der Form eines Opferfladens geschlagen, von welcher sie auch ihren Namen πέλανοφ führte.<sup>2</sup>) Dem Werthe nach stellte dieser Barren und dieser πέλανοφ in der ältesten Zeit das Aequivalent eines Obolos in Silber oder ½600 der Silber-

<sup>1)</sup> Vergl. Hultsch griech. u. röm. Metrol. 162 ff., 105/6. Plut. Lys. 17: πινδυνεύει δὲ καὶ τὸ πάμπαν ἀρχαῖον οὕτως ἔχειν, ὀβελίσκοις χρωμένων νομίσμασι σιδηροῖς, ἐνίων δὲ χαλκοῖς. Vergl. Et. M. δραχμή. Poll. 9, 77 Pheidon weihte, nachdem er zuerst hatte Münzen schlagen lassen, die Spiesse der Hera. S. Et. M. ὀβελίσκος — πάντων δὲ πρῶτος Φείδων Άργεῖος νόμισμα ἔκοψεν ἐν Αἰγίνη καὶ διὰ τὸ νόμισμα ἀναλαβών τοὺς ὀβελίσκους ἀνέθηκε τῆ ἐν Άργει Ἡρφ. S. Mommsen Gesch. d. röm. Münzwesens 169.

<sup>2)</sup> Ueber die alte Gewohnheit der Eisenprägung im Peloponnes s. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 7, 1 ff. 377 ff. Ueber das lakonische Geld vergl. Hultsch² 534 ff. Verbot des privaten Besitzes von Gold und Silber: Xen. v. St. d. Laked. 7, 6. Vergl. indessen Stein in d. Jahrb. f. cl. Phil. 1864, 332 ff. Trieber quaest. Lac. p. 48 ff. Die Privaten deponierten nach Poseidon. bei Ath. 6, 223 F. ihr Geld in Arkadien. Ein über ein solches Depositum ausgefertigtes Document ist die von Kirchhoff in d. Ber. d. Berl. Ak. 1870, p. 51 ff. herausgegebene Urkunde. S. Plut. Lys. 17. Poll. 9, 79; 7, 105. Dass auch in Sparta das Geld ursprünglich in der Form von δβελίσκοι umlief, scheint Plut. Lys. 17 anzunehmen. Hesych. sagt: πέλανος τὸ τετράχαλκον. Λάκωνες. Ueber spätere spartanische Silbermünzen s. Hultsch² 536.

mine dar. Nach einer spätern Schätzung des effectiven Werthes soll dieser lakonische πέλανος an Gewicht einer aiginaeischen Mine und an Werth vier χαλκοί oder einem halben Obol gleich gewesen sein. Darnach war das Verhältniss des Eisens zum Silber wie 1200:1, und es würden den Werth einer aiginaeischen Silbermine, welche 605 Gramm wog, erst 1200 lakonische Eisenminen, deren Gewicht darnach zusammen 726 Kilogramm betragen haben muss, erreicht haben.¹) Wegen dieses geringen Werthes des Eisens wird man annehmen dürfen, dass, solange fremdes Geld in Lakonien nicht circulierte, im Grossen und Ganzen daselbst Tauschhandel herrschte und dass das eiserne Geld dabei nur als Ausgleichungsmittel verwendet wurde.²) In den Perioikenstädten wird wegen des von dort aus betriebenen Exporthandels wohl immer edles Metall als Tauschmittel gedient haben.³)

Gold und Silber in Lakonien.

Sobald der lakedaimonische Staat an der grossen Politik Theil nahm, so besonders im peloponnesischen Kriege, wurde der Besitz von Gold und Silber für ihn eine Nothwendigkeit. Der Versuch, welcher am Ende des peloponnesischen Krieges von der Partei der strengen Observanz gemacht wurde, auch für den Staat den Besitz der edlen Metalle zu untersagen, musste selbstverständlich, wenn die Lakedaimonier nicht freiwillig ihre Grossmachtstellung aufgeben wollten, scheitern. Das Verbot des privaten Gold- und Silberbesitzes scheint dagegen damals unter Androhung schwerer Strafen erneuert zu sein, ohne freilich streng beobachtet zu werden.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> S. Plut. apophth. Lac. Lyc. 3, p. 278: οὐδὲ γὰς νόμισμα πας αὐτοὶς εὔχρηστον εἴασε, μόνον δὲ τὸ σιδηςοῦν εἰσηγήσατο, ὅ ἐστι μνᾶ ὁλημ Αἰγιναία, δυνάμει δὲ χαλκοῖ τέσσαςες. Die Gewichtsberechnung der aiginaeischen Mine nach Hultsch² a. a. O. 502. Das spartanische Ledergeld, von dem Nikol. Dam. bei Müller fr. hist. gr. 3, 458, no. 114, 8. Sen. de benefic. 5, 14 reden, ist wohl eine Fabel.

<sup>2) 10</sup> aiginaeische Minen würden nach dem ursprünglichen Werthverhältniss des Silbers zum Eisen wie 1:600 3630 Kilogramm lakonischer Eisenmünzen entsprechen, womit zu vergleichen sind Xen. v. St. d. Laked. 7, 5. Plut. Lyk. 9. Dass in Lakonien Tauschhandel herrschte, bezeugen Polyb. 6, 49. Iust. 3, 2.

<sup>3)</sup> S. Müller Dor. 2, 21 ff.

<sup>4)</sup> S. Polyb. 6, 49. Die Schilderung der Verhandlungen nach dem peloponnesischen Kriege s. bei Plut. Lys. 17, deren Resultat durch die Worte umschrieben wird: δημοσία μὲν ἔδοξεν εἰσάγεσθαι νόμισμα τοιοῦτον, ἂν δέ

Die Finanzverwaltung war in Sparta sehr einfach. Eine Finanzverwaltung.
Besteuerung der Spartiaten darf gewiss nicht angenommen werden, während eine Abgabe der Perioiken nicht unwahrscheinlich ist. Die Haupteinnahmen des Staates waren ausserordentlicher Natur und bestanden aus der Kriegsbeute und den zu gewissen Zeiten gezahlten Subsidien fremder Staaten, besonders des Perserkönigs. 1) An der Spitze der Finanzverwaltung standen die Ephoren. 2)

Ueber das Gerichtswesen sind wir nicht genauer unterrichtet, Gerichtswesen. als über das Finanzwesen. Die criminale Gerichtsbarkeit, Zu Rath der Alten. welcher die Mordklagen und die Staatsprocesse gehörten, übte der Rath der Alten. Ueber Klagen, deren Strafe der Tod war, wurde mehrere Tage verhandelt und für dieselben gab es keine exceptio rei judicatae. Die Strafen, auf welche der Rath der Alten erkannte, waren Tod, Verbannung, Atimie und Geldstrafen. Die Todesstrafe wurde zur Nachtzeit entweder durch Erdrosseln in der Dechas oder durch Herabstürzen in eine tiefe, Kaiadas genannte Schlucht, wohin allerdings für gewöhnlich wohl nur

τις άλφ πεπτημένος ίδια, ζημίαν ώρισαν θάνατον. S. Xen. v. St. d. Laked. 7, 6. Ueber die Beobachtung dieses Gesetzes s. Müller Dor. 2, 207. Stein a. a. O. 337 bezweifelt, dass damals ein solcher Beschluss gefasst wurde.

<sup>1)</sup> S. Plut. apophth. Lac. Anax. p. 265: πυνθανομένου τινός, διὰ τί χρήματα οὐ συνάγουσιν εἰς τὸ δημόσιον. Archidamos sagt bei Thuk. 1, 80: καὶ οὖτε ἐν ποινῷ (nämlich χρήματα) ἔχομεν οὖτε ἑτοίμως ἐκ τῶν ἰδίων φέρομεν. Vergl. Aristot. pol. 2, 9 = p. 50, 10 ff. Bekker. Nach Strab. 365 waren die Perioiken unterworfen unter der Bedingung συντελείν τῷ Σπάρτη. S. Trieber quaest. Lac. p. 53 ff.

<sup>2)</sup> Die Ephoren nehmen die Kriegsbeute in Empfang: Plut. Lys. 16. Diod. 13, 106.

<sup>3)</sup> Ueber den Rath der Alten als Forum der δίκαι φονικαί s. Aristot. pol. 3, 1 — p. 60, 16. Nach Aristot. pol. 2, 9 — p. 48, 21 sind die Geronten überhaupt κύριοι κρίσεων μεγάλων. Der Rath der Alten als Forum für Staatsvergehen ergiebt sich aus dem Beispiel des Sphodrias, dessen Process offenbar vor den Geronten verhandelt wurde. S. Xen. Hell. 5, 4, 24 ff. Plut. Ages. 24, 25. Der Rath der Alten als Gericht über die Könige: Paus. 3, 5, 2.

<sup>4)</sup> S. apophth. Lac. Alexandr. 6, p. 265: ἐρωτῶντος δέ τινος αὐτὸν, διὰ τί τὰς περὶ (τοῦ) θανάτου δίκας πλείοσιν ἡμέραις οἱ γέροντες κρίνουσιν, κὰν ἀκοφύγη τις, ἔτι οὐδὲν ἡσσόν ἐστιν ὑπόδικος, Πολλαῖς μὲν, ἔφη, ἡμέραις κρίνουσι, ὅτι περὶ θανάτου τοῖς διαμαρτάνουσιν οὐκ ἔστι μεταβουλεύσασθαι νόμφ δὲ ὑπόδικον δεήσει εἶναι, ὅτι κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ἂν εἶη καὶ τὸ κρείττονα βουλεύσασθαι. Die hier bezeugte Vorsicht bei der Urtheilsfällung erwähnt auch Thuk. 1, 132.

die Leichen der Hingerichteten geworfen wurden, vollzogen. 1)

Ephoren. Die aus contractlichen Verhältnissen entspringenden Rechtsstreitigkeiten entschieden die Ephoren als Einzelrichter, wenn nicht etwa die Sache durch compromissarische Schiedsrichter erledigt wurde. 2) Weiter übten die Ephoren auch eine mit ihrer Polizeiaufsicht zusammenhängende richterliche Thätigkeit, bei welcher die von ihnen verhängten Strafen sehr verschiedener Art waren. 3)

Könige. Die Könige hatten von ihrer früheren civilen Gerichtsbarkeit nur diejenigen Klagen behalten, welche das Familienrecht und die öffentlichen Wege betrafen. 4)

## 5. Der lakedaimonische Bund. 5)

Eroberungen der Spartiaten.

Nachdem die Spartiaten sich des Eurotasthales und der zu demselben gehörigen Küstenlandschaften bemächtigt hatten, machten sie mit ihren Eroberungen keineswegs Halt. Wohl in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts begannen sie den ersten messenischen Krieg, welcher von ihnen als Eroberungskrieg

<sup>1)</sup> Nach Aristot. pol. 6 (4), 9 = p. 161, 18 erkennen die Geronten auf Tod und Verbannung, nach Plut. Lyk. 26 auf Tod, Atimie und überhaupt auf die härtesten Strafen. Atimie z. B. für die Paiderasten: Plut. Inst. Lac. 7. Ein Beispiel für Verbannung: Thuk. 5, 72. Eine Geldstrafe wurde z. B. dem Phoibidas auferlegt, der doch gewiss von den Geronten abgeurtheilt wurde. S. Plut. Pelop. 6. Ueber die Form der Todesstrafe s. Plut. Ag. 19: τοῦτο δέ (nämlich ἡ καλουμένη Δεχάς) ἐστιν οἴκημα τῆς είρκτῆς, ἐν ῷ δανατοῦσι τοὺς καταδίκους ἀποπνίγοντες. Her. 4, 146: κτείνουσι δὲ τοὺς ἂν κτείνωσι Λακεδαιμόνιοι νυκτός, μεθ' ἡμέρην δὲ οὐδένα. Thuk. 1, 134: καὶ αὐτὸν ἐμέλλησαν μὲν ἐς τὸν Καιάδαν οὕπες τοὺς κακούςγους ἐμβάλλειν. Eine Verschärfung der Todesstrafe s. Xen. Hell. 3, 3, 11.

<sup>2)</sup> S. Aristot. pol. 3, 1 = p. 60, 15: οἶον ἐν Λακεδαίμονι τὰς τῶν συμβολαίων δικάζει τῶν ἐφόρων ἄλλος ἄλλας. — 2, 9 = p. 48, 11: ἔτι δὲ καὶ κρίσεών εἰσι μεγάλων κύριοι, ὅντες οἱ τυχόντες, διόπερ οὐκ αὐτογνώμονας βέλτιον κρίνειν, ἀλλὰ κατὰ τὰ γράμματα καὶ τοὺς νόμους. Vergl. Plut. apophth. Lac. 271. Eurycrad. Didot. Ueber compromissarische Einzelrichter s. Plut. apophth. Lac. Archidam. 6, p. 267 Didot.

<sup>3)</sup> S. z. B. Athen. 4, 141 A.

<sup>4)</sup> S. Her. 6, 57.

<sup>5)</sup> Eine Darstellung der geschichtlichen Entwickelung der lakedaimonischen Bundesgenossenschaft giebt Broicher de sociis Lacedaemoniorum Bonn 1867, Diss. inaug. bis zum peloponnesischen Kriege, Busolt d. Laked. u. ihre Bundesgen. Bd. 1, 1878 bis zum Jahre 479.

geführt wurde. 1) Das Resultat desselben war denn auch nach einem langjährigen Kampfe die Eroberung Messeniens. Die Bewohner des Landes kamen in ein drückendes Unterthanenverhältniss zu Sparta, welches nach dem unglücklichen Aufstande derselben, dem sogenannten zweiten messenischen Kriege, nicht gemildert wurde. 2) Bald nach Beendigung des ersten messenischen Krieges begannen die Spartiaten den Kampf mit den Argeiern um das Grenzland beider, die Thyreatis 3), welche indessen definitiv durch die Spartiaten erst um die Mitte des 6. Jahrhunderts erobert wurde. 4)

Auch ihren nördlichen Nachbarn, den Arkadern, gegenüber sparta u. Tegea. beschritten die Spartiaten zuerst den Weg der Eroberung. 5) Aber erst nach wiederholten Kämpfen, nachdem sie in den ersten Jahrzehnten des 6. Jahrh. mehrfach geschlagen waren, gelang es den Spartiaten um 550 die Tegeaten zu besiegen. 6) Indessen war dieser Sieg keineswegs so entscheidend, dass durch denselben den Spartiaten die Aussicht auf die Eroberung des tegeatischen Gebietes eröffnet wurde. Vielmehr gaben dieselben nach diesem Siege ihre Eroberungspolitik den Tegeaten gegenüber definitiv auf und schlossen mit den letzteren Frieden. Was die Bedingungen desselben betrifft, so verpflichteten sich die Tegeaten,

<sup>1)</sup> Die Ueberlieferung über die älteste Geschichte Messeniens wie auch über die messenischen Kriege ist ganz unsicher. S. Niese im Herm. 26, 1 ff. Den eigentlichen Grund des Krieges giebt die messenische Ueberlieferung bei Paus. 4, 4, 3 gewiss richtig an: αἴτιον δὲ εἶναι τῆς χώρας τῆς Μεσσηνίας τὴν ἀρετήν.

<sup>2)</sup> Ueber das Unterthanenverhältniss der Messenier, die offenbar, soweit sie nicht auswanderten, Heloten wurden, s. Paus. 4, 14, 4 ff.; 28, 1.

<sup>3)</sup> Bei Euseb. 2, 83 Schoene heisst es unter Ol. 14: bellum, quod in Thyrea inter Lacedaemonios et Argivos gestum est. Paus. 3, 7, 5: Θεοπόμπου δὲ ἔτι ἔχοντος τὴν ἀρχὴν ἐν Σπάρτη γίνεται καὶ ὁ περὶ τῆς Θυρεάτι-δος καλουμένης χώρας Λακεδαιμονίοις ἀγὼν πρὸς Λογείους. Die Tradition über frühere Kämpfe zwischen den Spartanern und Argeiern halte ich nicht — s. m. Stud. p. 72 ff. — für glaubwürdig.

<sup>4)</sup> Nach der Darstellung bei Her. 1, 82 ist die Thyreatis erst unmittelbar vor dem Kampfe der 300 spartanischen und argeiischen λογάδες und der darauf folgenden Schlacht von den Spartanern besetzt und dann durch dieselben behauptet worden. S. auch Paus. 2, 38, 5.

<sup>5)</sup> Die aggressive Tendenz der lakedaimonischen Politik im 6. Jahrhundert, die man aber auch auf die vorhergehenden Jahrhunderte ausdehnen muss, betont mit Recht Busolt d. Laked. und ihre Bundesgen. 251 ff. S. auch Her. 1, 66.

<sup>6)</sup> S. Her. 1, 65 ff. Busolt a. a. O. p. 257 ff.

Hegemonie.

die messenischen Flüchtlinge aus ihrem Lande zu vertreiben und keinen wegen seines Verhaltens während des Krieges mit den Begründung der Spartiaten gerichtlich zu verfolgen. Die letzte Bedingung, lakedaimonischen welche nach der Angabe des Aristoteles von den Lakedaimoniern gestellt war, um den lakedaimonisch Gesinnten in Tegea Sicherheit zu verschaffen, bezeichnet deutlich den Weg, auf welchem die Lakedaimonier zur Hegemonie über den Peloponnes gelangt sind. Da sie überall die oligarchischen Parteien, deren politische Tendenzen mit den Bestimmungen der spartanischen Verfassung übereinstimmten, besonders in dem Kampfe gegen die auf demokratischer Grundlage ruhende Tyrannis unterstützten, so fanden es die Oligarchen, welche den Tyrannen in der Herrschaft gefolgt waren, naturgemäss in ihrem eigenen Interesse, sich eng an Sparta anzuschliessen, um ihr Regiment zu sichern.2) Nimmt man dazu, dass im 6. Jahrh. wohl besonders infolge des Vordringens der lydischen Könige gegen die hellenischen Städte Kleinasiens und alsdann infolge der persischen Machtausdehnung

<sup>1)</sup> S. Plut. quaest. gr. 5: Δακεδαιμόνιοι Τεγεάταις διαλλαγέντες έποιήσαντο συνθήκας καὶ στήλην ἐπ' Άλφείφ κοινὴν ἀνέστησαν, ἐν ἡ μετὰ τῶν αλλων γέγραπται Μεσσηνίους έκβαλεῖν έκ τῆς χώρας καὶ μὴ έξεῖναι χρηστούς (s. Hesych. χοηστοί· οί καταδεδικασμένοι) ποιείν· έξηγούμενος οὖν ὁ Άριστοτέλης τοῦτό φησι δύνασθαι τὸ μὴ ἀποκτιννύναι βοηθείας χάριν τοὶς λακωνίζουσι τῶν Τεγεατῶν. Vergl. auch Plut. quaest. Rom. 52. Der Sinn dieser Bestimmung ist unzweifelhaft der, welcher im Text angegeben ist. Die Tegeaten hatten im peloponnesischen Heere die Ehrenstellung auf dem linken Flügel: Her. 9, 26. Aber schwerlich war dieses Ehrenrecht ihnen durch den Vertrag gewährleistet.

<sup>2)</sup> Sturz der Tyrannenherrschaften durch die Lakedaimonier nach Thuk. 1, 18: ἐπειδη δὲ οῖ τε 'Αθηναίων τύραννοι καὶ οί ἐκ τῆς ἄλλης Ελλάδος έπι ποιύ και πριν τυρραννευθείσης οί πλείστοι και τελευταίοι πλήν τών έν Σικελία ύπὸ Λακεδαιμονίων κατελύθησαν — Müller Dor. 1, 172. Ordnung der Verfassungen in den einzelnen Staaten: Thuk. 1, 76: ὑμεῖς γοῦν, ο Λακεδαιμόνιοι, τὰς ἐν τῇ Πελοποννήσφ πόλεις ἐπὶ τὸ ὑμῖν ἀφέλιμον καταστησάμενοι έξηγεῖσθε. 1, 19: οί μεν Λακεδαιμόνιοι ούχ υποτελείς έχοντες φόρου τοὺς ξυμμάχους ἡγοῦντο, κατ όλιγαρχίαν δὲ σφίσιν αὐτοῖς μόνον έπιτηδείως ὅπως πολιτεύσωσι θεραπεύοντες — Aristot. pol. 6 (4), 11, p. 165, 13 ff. Bekker: ἔτι δὲ καὶ τῶν ἐν ἡγεμονία γενομένων τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν παρ' αύτοῖς εκάτεροι πολιτείαν ἀποβλέποντες οι μεν δημοκρατίας έν ταϊς πόλεσι καθίστασαν, οί δ' όλιγαρχίας, ού πρός τὸ τῶν πόλεων συμφέρον σποποῦντες, άλλὰ πρὸς τὸ σφέτερον αὐτῶν. Dass die lakedaimonische Hegemonie sich nicht, wie Curtius griech. Gesch.4 1, 218 meint, im Zusammenhange mit dem olympischen Heiligthume und einem Bunde mit Elis entwickelt hat, betont mit Recht Busolt a. a. O. p. 57 ff. und Forsch. 1 ff.

eine centralisierende Tendenz auch bei den Hellenen zur Geltung gelangte, so wird es erklärlich, dass die Hegemonie der Lakedaimonier, deren Gebiet allein schon 2/5 des Peloponnes umfasste, sich über den grössten Theil der Halbinsel ausdehnte, ohne dass sich in unserer Ueberlieferung immer bestimmte Zeugnisse über den Anschluss der einzelnen Staaten an Sparta erhalten haben. 1) Nur Argos und die achäischen Städte haben sich im Peloponnes dem lakedaimonischen Bunde nicht angeschlossen.<sup>2</sup>) Die bedeutende Machtstellung, welche die Lakedaimonier im Peloponnes einnahmen, bewirkte, dass man im Auslande um 550 sie als die Vorsteher von ganz Hellas betrachtete.3) In Wirklichkeit aber erstreckte sich die Hegemonie der Lakedaimonier, nachdem der Versuch derselben, diese auch über die Athener auszudehnen, am Ende des 6. Jahrh. gescheitert war, nicht über die Grenzen des Peloponnes.4)

Erst der persische Krieg brachte eine thatsächliche Erwei- Spartas Stellung während der Perterung derselben, indem die an dem Kriege betheiligten Staaten, auch Athen, die Hegemonie der Lakedaimonier für denselben anerkannten.<sup>5</sup>) Die staatsrechtlichen Formen, unter welchen dieser Bund zum Ausdruck kam, entsprachen dem Zwecke, welchem er dienen sollte. Der Bund umfasste "die für Hellas wohl gesinnten Staaten"6), welche sich gegenseitig durch einen Eid zum Kampfe gegen die Perser verpflichtet hatten. Das constituie-

serkriege.

<sup>1)</sup> Ueber die centralisierenden Tendenzen bei den Hellenen im 6. Jahrh. s. Busolt a. a. O. p. 245 ff. <sup>2</sup>/<sub>5</sub> des Peloponnes lakedaimonischer Besitz: Thuk. 1, 10. Von der Zeit um 550 sagt Her. 1, 68 bereits: ἤδη δέ σφι (τοῖς Λακεδαιμονίοις) καὶ ἡ πολλὴ τῆς Πελοποννήσου ἦν κατεστραμμένη, womit zu vergleichen ist Busolt a. a. O. p. 264 ff.

<sup>2)</sup> Ueber Argos s. Isokr. 12, 46, vergl. 256, über Achaia Paus. 7, 6, 3, 4. Vergl. auch Thuk. 1, 9.

<sup>3)</sup> Nach Her. 1, 69 lässt Kroisos den Lakedaimoniern sagen: ὑμέας γάο πυνθάνομαι προεστάναι της Έλλάδος. Vergl. Busolt a. a. O. p. 269 ff.

<sup>4)</sup> Ueber die Versuche der Lakedaimonier, ihre Hegemonie auch über Mittelgriechenland auszudehnen, s. Busolt a. a. O. p. 284 ff.

<sup>5)</sup> Thuk. 1, 18: καὶ μεγάλου κινδύνου ἐπικοεμασθέντος οί τε Λακεδαιμόνιοι τῶν ξυμπολεμησάντων Ἑλλήνων ἡγήσαντο δυνάμει προύχοντες.

<sup>6)</sup> Nach Her. 7, 172 αι πόλεις αι τὰ άμείνω φουέουσαι περί την 'Ellάδα. Vergl. Her. 7, 145. Welche Staaten zu diesem Bunde gehörten, darüber s. Busolt a. a. O. 387 ff. Vergl. auch K. Ottfr. Müller Gesch. d. hell. Synedrions währ. d. Perserkr. in den Prolegomena z. e. wissensch. Myth. p. 406 ff.

<sup>7)</sup> Bei Her. 7, 148 werden sie οί συνωμόται Έλλήνων ἐπὶ τῷ Πέρση

rende Organ des Bundes war das auf dem Isthmos versammelte Synedrion der πρόβουλοι, welches die vorbereitenden Massregeln für den Krieg traf. Während des Krieges selbst dagegen bildete der aus den Strategen der bei den einzelnen Operationen betheiligten Staaten bestehende Kriegsrath das Organ des Bundes. Den Oberbefehl zu Wasser und zu Lande führte der jedesmalige Anführer der Lakedaimonier. 1)

Als Organ des Bundes fasste der Kriegsrath des Landheeres nach der Schlacht bei Plataiai den Beschluss, es sollten alljährlich aus Hellas πρόβουλοι und θεωροί nach Plataiai zusammenkommen, die letzteren unzweifelhaft als religiöse Vertreter der betreffenden Staaten bei der für die Gefallenen jährlich abzuhaltenden Todtenfeier, die ersteren als die politischen Gesandten zur Berathung von Bundesangelegenheiten. Weiter setzte man fest, dass ein alle vier Jahr zu feiernder Agon, die sogenannten Eleutherien, eingerichtet und die Plataier, weil sie dem Gotte hierbei die Opfer darbrachten, für heilig und unverletzlich gelten sollten. Zum Kampfe gegen die Perser beschloss man die Aufstellung einer Truppenmacht von 10,000 Hopliten, 1000 Reitern und 100 Schiffen.<sup>2</sup>) Dieser so abgeschlossene Bund, der von

genannt. Vergl. auch Her. 9, 106. Dagegen muss als Erfindung gelten derjenige Eidschwur, welchen die Hellenen entweder auf dem Isthmos—s. Her. 7, 132. Diod. 11, 3—oder vor der Schlacht bei Plataiai—s. Theop. fr. 167. bei Müller fr. hist. gr. 2, 306. Diod. 11, 29. Lyk. Leokr. 80/1—gegen diejenigen Hellenen geschworen haben sollen, welche sich freiwillig den Persern ergeben hatten. S. Wecklein üb. d. Tradit. d. Perserkr. 67 ff.

<sup>1)</sup> Das Synedrion auf dem Isthmos (s. Diod. 11, 3) wird von Her. 7, 172 bezeichnet als πρόβουλοι τῆς Ελλάδος. Ueber die Thätigkeit derselben s. Busolt a. a. O. p. 394 ff., der p. 407 ff. mit Recht betont, dass das Synedrion der πρόβουλοι eine constituierende Versammlung war. Der allgemeine Kriegsrath der Strategen aus den verbündeten Staaten auf dem Isthmos ergiebt sich aus Her. 7, 175. 177. S. Busolt p. 407, N. 125. Dass die πρόβουλοι während des Krieges selbst nicht mehr versammelt waren, hat Busolt p. 408, N. 126 erwiesen. Ueber das Synedrion der Strategen als Organ des Bundes s. Busolt p. 410 ff. Ueber die Hegemonie der Spartaner zu Wasser und zu Lande s. Her. 7, 161; 8, 2. Busolt p. 410 ff.

<sup>2)</sup> S. Plut. Arist. 21: ἐκ τούτου γενομένης ἐκκλησίας κοινῆς τῶν Ἑλλήνων ἔγραψεν Αριστείδης ψήφισμα συνιέναι μὲν εἰς Πλαταιὰς καθ' ἔκαστον ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος προβούλους καὶ θεωρούς, ἄγεσθαι δὲ πενταετηρικὸν ἀγῶνα τῶν Ἐλευθερίων. εἶναι δὲ σύνταξιν Ἑλληνικὴν μυρίας μὲν ἀσπίδας, χιλίους δὲ ἵππους, ναῦς δὲ ἑκατὸν ἐπὶ τὸν πρὸς βαρβάρους πόλεμον, Πλαταιεῖς δ' ἀσύλους καὶ ἱεροὺς ἀφεῖσθαι τῷ θεῷ θύοντας ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος, vergl. 19. Da die Richtigkeit der Angabe des Plut. in einzelnen

Thukydides als αί παλαιαί Παυσανίου μετὰ τὸν Μῆδον σπονδαί bezeichnet wird, existierte zwar officiell bis zum dritten messenischen Krieg, wo die Athener infolge ihrer Rücksendung aus Messenien sich mit ihren Bundesgenossen von demselben lossagten, hat aber niemals eine praktische Bedeutung erhalten. Denn als die Seegriechen infolge des Uebermuthes des Pausanias die Athener zu Hegemonen erwählt hatten, traten die Lakedaimonier, indem sie diese Thatsache anerkannten, überhaupt von dem Kriege gegen die Perser zurück und beschränkten sich wieder auf ihre Vorstandschaft unter den peloponnesischen Staaten. 1) Die in die Zeit zwischen Sparta Hegemon von ganz Hellas. dem persischen und dem peloponnesischen Krieg fallenden Versuche der Tegeaten und Argeier und ein anderes Mal der Arkader mit Ausnahme der Matineier, dieselbe zu beseitigen, scheiterten<sup>2</sup>), und an der Spitze des peloponnesischen Bundes begannen die Lakedaimonier den peloponnesischen Krieg, dessen glücklicher Ausgang ihnen auf kurze Zeit die Vorstandschaft von ganz Hellas verschaffte.<sup>3</sup>) Die Lakedaimonier übten dieselbe auf die Weise, dass sie in den nichtpeloponnesischen Städten Harmosten, welche das Commando über die in lakedaimonischem Dienst stehende Besatzung führten, einsetzten und einheimische Oligarchien, welche meistens in der Form von Dekarchien die Städte verwalteten, einrichteten. 4)

Punkten durch Thuk. 2, 71. 72. 74; 3, 58. 68 bestätigt wird, so stehe ich nicht an, die Richtigkeit der plutarchischen Angabe auch für diejenigen Punkte anzunehmen, für welche diese Bestätigung fehlt. S. Busolt a. a. O. p. 463 ff. Broicher a. a. O. p. 64 ff. bezweifelt die Richtigkeit des oben citierten Berichtes des Plut.

<sup>1)</sup> Erwähnt werden αί παλαιαί Παυσανίου μετὰ τὸν Μῆδον σπονδαί bei Thuk. 3, 68. Nach ihrer Rücksendung aus Messenien durch die Lakedaimonier heisst es von den Athenern bei Thuk. 1, 102: ἀφέντες τὴν γενομένην έπὶ τῷ Μήδφ ξυμμαχίαν πρὸς αὐτούς (d. h. πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους). Ueber den Uebergang der Hegemonie über die Seegriechen an die Athener s. Thuk. 1, 95. Arist. 'A3. π. 23. Diod. 11, 44. Plut. Arist. 23. Kim. 6.

<sup>2)</sup> Ueber diese Kämpfe besitzen wir nur die kurze Angabe bei Her. 9, 35, auf den auch Paus. 3, 11, 7, 8 zurückgeht.

<sup>3)</sup> Die Spartaner um 400 als πάσης τῆς Ελλάδος προστάται: Xen. Hell. 3, 1, 3. § 5 heisst es: πᾶσαι γὰς τότε αί πόλεις ἐπείθοντο ὅτι Λακεδαιμόνιος ἀνὴρ ἐπιτάττοι. Zu den 10,000 sagt Xen. Anab. 6, 4, 13: καὶ γὰρ ἐν τη γη άρχουσι Λακεδαιμόνιοι και έν τη θαλάττη τὸν νῦν χρόνον. Vergl. 7, 1, 28. Bei Diod. 14, 10 heisst es: πατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Λαπεδαιμόνιοι καταλελυκότες τὸν Πελοποννησιακὸν πόλεμον ὁμολογουμένην ἔσχον τὴν ἡγεμονίαν και την κατά γην και την κατά θάλατταν.

<sup>4)</sup> S. Diod. 14, 10: παταστήσαντες δε ναύαρχον Λύσανδρον τούτω προσ-

Befreiung der Seegriechen. Der Uebermuth und die Härte, mit welchen die Lakedaimonier gegen die einzelnen Städte verfuhren, liessen indessen bald bei denselben den Wunsch entstehen, von der lakedaimonischen Vorstandschaft wieder befreit zu werden. Als daher Konon mit der persischen Flotte 394 bei Knidos die Lakedaimonier besiegt hatte, so vertrieben die Seegriechen überall die lakedaimonischen Harmosten und Besatzungen und machten sich frei. 1)

Die Lakedaimonier als Vorsteher des Königsfriedens.

Indessen gewährte doch der 387 abgeschlossene Königsfriede, mit dessen Ausführung die Lakedaimonier betraut wurden, denselben hinreichende Gelegenheit, sich in die Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen, während die Friedensbestimmung, dass alle hellenischen Staaten autonom sein sollten, auf ihr Verhältniss zu den verbündeten Staaten des Peloponnes, welche nominell wenigstens autonom waren, keinen Einfluss hatte. <sup>2</sup>) Vielmehr benutzten sie ihre Stellung als Vorsteher des Königsfriedens, um Korinth, das sich 394 von dem peloponnesischen Bunde losgesagt hatte, wieder für denselben zu gewinnen, und scheuten sich auch nicht, gegen die Bestimmungen des Friedens die Verfassungen einzelner Staaten, wie die von Mantineia und Phlius, in ihrem Interesse umzuformen. <sup>8</sup>) Und nicht blos auf die Staaten

έταξαν ἐπιποςεύεσθαι τὰς πόλεις ἐν ἑκάστη τοὺς πας' αὐτοῖς καλουμένους ὰρμοστὰς ἐγκαθιστάντα· ταὶς γὰς δημοκρατίαις προσκόπτοντες οἱ Λακεδαιμόνιοι δι' ὁλιγαςχίας ἐβούλοντο τὰς πόλεις διοκεῖσθαι. Ueber die δεκαςτίαι oder δεκαδαςχίαι s. Isokr. 5, 95. Paus. 9, 6, 4. Plut. Lys. 5, 13. 14. Diod. 14, 13. Xen. Hell. 3, 4, 2; 6, 3, 8. Ueber die ἀρμοσταί vergl. Dem. 18, 96: Λακεδαιμονίων γῆς καὶ θαλάττης ἀρχόντων καὶ τὰ κύκλφ τῆς ᾿Αττικῆς κατεχόντων ἀρμοσταῖς καὶ φρουςαὶς, Εῦβοιαν, Τάναγραν καὶ Βοιωτίαν ᾶπασαν, Μέγαρα, Λίγιναν, Κλεωνάς, τὰς ἄλλας νήσους. Vergl. Xen. Anab. 6, 4, 13. Isokr. 14, 13. Xen. Hell. 1, 1, 32; 1, 2, 18; 1, 3, 5; 1, 3, 15; 2, 3, 14; 4, 8, 3. 5. 39. Vergl. Fleischhandel a. a. O. 65 ff. Harp. ἀρμοσταί. Lex. Seguer. 206, 16; 211, 7; 445, 29. Selbst Heloten sollen von den Lakedaimoniern als Harmosten verwendet sein. S. Xen. Hell. 3, 5, 12. Vergl. auch Gabriel de magistratib. Lacedaemonior. p. 92 ff.

<sup>1)</sup> S. Diod. 14, 84: τοιαύτη τῆς μεταστάσεως σπουδή τις εἰς τὰς πόλεις ἐνέπεσεν, ὧν αί μὲν ἐκβαλοῦσαι τὰς φρουρὰς τῶν Λακεδαιμονίων τὴν ἐλευθερίαν διεφύλαττον, αί δὲ τοῖς περὶ Κόνωνα προσετίθεντο. καὶ Λακεδαιμόνιοι μὲν ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου τὴν κατὰ θάλατταν ἀρχὴν ἀπέβαλον.

<sup>2)</sup> S. Xen. Hell. 5, 1, 36: προστάται γὰρ γενόμενοι τῆς ὑπὸ βασιλέως καταπεμφθείσης εἰρήνης καὶ τὴν αὐτονομίαν ταῖς πόλεσι πράττοντες. — Ueber den Inhalt des Königsfriedens des Jahres 387 s. Xen. Hell. 5, 1, 31. Diod. 14, 110.

<sup>3)</sup> Ueber Korinth s. Xen. Hell. 5, 1, 36; über Mantineia Xen. Hell. 5, 2, 1 ff.; über Phlius Xen. Hell. 5, 3, 10-17. 21-25. Diod. 15, 19.

des Peloponnes beschränkten sich die Lakedaimonier in ihren Einmischungen, die Expedition derselben gegen Olynth und die gewaltsame Aufnahme der Stadt in ihren Bund und die Besetzung der Kadmeia 382 waren offenbare Verletzungen des Königsfriedens. 1)

Der Rückschlag liess indessen nicht lange auf sich warten. Sturz der lake-Im Jahre 379 wurde Theben befreit und die Athener begründeten von 378 an ihren zweiten Bund, welchen die Lakedaimonier, wiederholt geschlagen, 374 und auf dem allgemeinen Friedenscongress in Sparta 371 anerkennen mussten.2) Die bei derselben Gelegenheit anerkannte Landhegemonie der Lakedaimonier erhielt wenige Tage nach dem Schluss des Friedenscongresses in der Schlacht bei Leuktra ihren vernichtenden Stoss. die peloponnesischen Bundesgenossen sagten sich, der eine nach dem andern, von den Lakedaimoniern los, welche dadurch, dass sie 366 den letzten Resten derselben den Abschluss eines Sonderfriedens mit Theben gestatteten, selbst auf die Hegemonie verzichteten, welche wiederzugewinnen ihnen nach der Schlacht bei Mantineia auch unter günstigeren Verhältnissen trotz wiederholter Versuche nicht gelungen ist.<sup>3</sup>)

Hegemonie.

Eine bestimmte völkerrechtliche Form hat nur das Verhält- Der peloponne-sische Bund. niss zwischen den Lakedaimoniern und ihren peloponnesischen Bundesgenossen gehabt, während in den Staaten ausserhalb des Peloponnes, solange die Lakedaimonier die Vorstandschaft hatten, diese einfach befahlen und jene gehorchten. Aber auch für den peloponnesischen Bund sind wir nicht im Stande anzugeben, ob die völkerrechtliche Form desselben auf einem Bundesvertrage oder auf einem langjährigen Gewohnheitsrechte begründet war. Von einem für alle Bundesglieder gültigen Bundesrechte, welches auf altes Herkommen zurückging, sind einzelne Bestimmungen

<sup>1)</sup> Ueber Olynthos und die Besetzung der Kadmeia s. Xen. Hell. 5, 2. 11-5, 3, 9; 5, 3, 18-20, 26. Diod. 15, 19-23.

<sup>2)</sup> S. Diod. 15, 38. Xen. Hell. 6, 3, 18. 19.

<sup>3)</sup> S. Isokr. 5, 47: ούτοι (οί Λακεδαιμόνιοι) γὰρ ἄρχοντες τῶν Ἑλλήνων ού πολύς χρόνος έξ ού καλ κατά γην καλ κατά θάλατταν είς τοσαύτην μεταβολην ήλθον, έπειδη την μάχην ηττήθησαι την έν Λεύκτροις, ωστ' άπεστεφήθησαν μεν της εν τοις Ελλησι δυναστείας — vergl. Xen. Hell. 7, 2, 2. Sonderfrieden der letzten peloponnesischen Bundesgenossen Spartas mit Theben: Xen. Hell. 7, 4, 9. Im J. 362 setzten die damaligen Verbündeten Spartas es durch, ὅπως ἐν τῆ ἑαυτῶν ξκαστοι ἡγήσοιντο: Xen. Hell. 7, 5, 3. Ueber das spätere Verhalten Spartas im allgemeinen s. Isokr. 5, 49.

Gilbert, griech. Staatsalterth. I. 2. Aufl.

bekannt. Nach demselben waren alle Städte des Peloponnes, grosse wie kleine, autonom und zur Abwehr von Angriffen auf den Peloponnes verpflichtet. Ebenso mussten sie auch, wenn ein einzelnes Bundesglied angegriffen wurde, diesem Hülfe leisten. Wenn Zwistigkeiten zwischen den einzelnen Bundesstaaten entstanden, so sollten sie dieselben unter einander beilegen, wenn sie aber in einen förmlichen Streit geriethen, so sollten sie einen dritten Staat als Schiedsrichter bestellen, welcher beiden streitenden Parteien unparteiisch zu sein schien. 1) Indessen ist es trotzdem vorgekommen, dass einzelne Bundesglieder förmlich Krieg unter einander geführt haben, was demnach nach dem Bundesrechte nicht direct verboten gewesen zu sein scheint. 2)

Rechte u. Pflichten des Vorortes und der Bundesglieder.

Was wir sonst von den Rechten und Pflichten des Vorortes und der einzelnen Bundesglieder wissen, ist zu wenig, als dass sich damit eine systematische Darstellung des Bundes geben liesse. Sparta berief als Vorort des Bundes, wenn bei irgend einer Gelegenheit eine Entscheidung der Bundesgenossen erforderlich war, den Bundesrath, welcher durch Gesandte von den einzelnen Staaten beschickt wurde. Der Bundesrath gab regelmässig sein Votum ab bei Kriegserklärungen und Kriegsunterneh-

<sup>1)</sup> Die in den Text aufgenommenen Bestimmungen finden sich in den Vertragsurkunden zwischen Sparta und Argos bei Thuk. 5, 77. 79: τὰς δὲ πόλιας τὰς ἐν Πελοποννάσω, καὶ μικοὰς καὶ μεγάλας, αὐτονόμως εἶμεν πάσας κατὰ πάτρια. αἰ δέ κα τῶν ἐκτὸς Πελοποννάσω τις ἐπὶ τὰν Πελοπόννασον γῶν ἰŋ ἐπὶ κακῷ, ἀλεξέμεναι ἀμοθεὶ βουλευσαμένως, ὅπα κα δικαιότατα δοκῷ τοῖς Πελοποννασίοις: 77 vergl. auch 79, 1. Die Argeier fallen in das Gebiet von Epidauros ein. Ἐπιδαύριοι δὲ τοὺς ξυμμάχους ἐπεκαλοῦντο, ὧν τινες οἱ μὲν τὸν μῆνα (τὸν Καρνεῖον) προύφασίσαντο, οἱ δὲ καὶ ἐς μεθορίαν τῆς Ἐπιδαυρίας ἐλθόντες ἡσύχαζον. S. Thuk. 5, 54. αἰ δέ τινι τᾶν πολίων ἢ ἀμφίλογα, ἢ τᾶν ἐντὸς ἢ τᾶν ἐκτὸς Πελοποννάσω, αἴτε περὶ ὄρων αἴτε περὶ ἄλλου τινός, διακριδῆμεν. αὶ δέ τις τῶν ξυμμάχων πόλις πόλει ἐρίζοι, ἔς πόλιν ἐλθεῖν, ᾶν τινα ἴσαν ἀμφοῖν τοῖς πολίεσει δοκείοι: 79. Beispiel eines solchen Schiedsrichterspruches bei Thuk. 5, 31.

<sup>2)</sup> Bei einem Kriege zwischen Kleitor und Orchomenos befiehlt Agesilaos, da er die Soldtruppen der Kleitorier zu einem Zuge gegen die Thebaner bedarf, den Orchomeniern, εως στρατεία είη, παυσασθαι τοῦ πολέμου εί δέ τις πόλις στρατιᾶς οῦσης ἔξω ἐπὶ πόλιν στρατεύσοι, ἐπὶ ταύτην ἔφη πρῶτον ἰέναι κατὰ τὸ δόγμα τῶν συμμάχων. S. Xen. Hell. 5, 4, 36. 37. Darnach war also durch Beschluss des Bundesrathes eine Befehdung der Bundesglieder unter einander nur verboten während eines Bundesfeldzuges ausserhalb des Peloponnes.

<sup>3)</sup> S. Thuk. 1, 87. 119; 5, 17. 36.

mungen des Bundes, Friedens- und Waffenstillstandsabschlüssen.<sup>1</sup>) Die Verhandlungen über diese Angelegenheiten erfolgten, wie es scheint, in Anwesenheit der Gesandten der Bundesgenossen vor der spartiatischen Apella. Hatte diese alsdann über die vorliegende Angelegenheit, vielleicht nachdem die Gesandten der Bundesgenossen abgetreten waren, Beschluss gefasst, so traten wohl die letzteren gleichfalls zur Abstimmung zusammen, bei welcher dann die Vertreter Spartas in dem Sinne des von der Apella gefassten Beschlusses stimmten.<sup>2</sup>) Bei dieser Abstimmung waren alle Bundesglieder in gleicher Weise stimmberechtigt, alle Staaten, grosse wie kleine, hatten je eine Stimme. Ein Majoritätsbeschluss war demnach für alle bindend, vorausgesetzt dass nicht, wie die betreffende Bestimmung lautete, von Seiten der Götter oder der Heroen ein Hinderniss eintrat.3) Die Unbestimmtheit dieser Formel gab den einzelnen Bundesgliedern die Möglichkeit, einem Beschlusse des Bundesrathes nicht zu gehorchen. Doch muss man dabei festhalten, dass bei dem grossen Einflusse, welchen Sparta innerhalb des Bundes ausübte, dieses wohl nur selten geschah, während dieselbe Formel die Lakedaimonier gegen die Majorisierung durch die kleinen Staaten sicherte.

Die Ausführung der Bundesbeschlüsse stand selbstverständlich Sparta als dem Vororte des Bundes zu. Sparta führte dem entsprechend den Oberbefehl über die Bundesgenossen in einem Kriege, welcher von diesen beschlossen war, ordnete die Stellung von Truppen, die Beschaffung von Belagerungszeug, die Lieferung von Schiffen an und schickte, wenn ein Feldzug beschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί, welche das Comschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί, welche das Comschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί, welche das Comschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί, welche das Comschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί, welche das Comschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί, welche das Comschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί, welche das Comschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί, welche das Comschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί, welche das Comschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί, welche das Comschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί welche das Comschlossen war, in die Bundesstädte die ξεναγοί welche das Comschlossen war welche welche das Comschlossen war we

<sup>1)</sup> Beispiele bieten Thuk. 1, 87. Xen. Hell. 5, 2, 20. Thuk. 4, 118; 5, 17. 18.

<sup>2)</sup> Die Zeugnisse hierfür sind nicht vollständig genug, um den Geschäftsgang mit Sicherheit angeben zu können. S. Xen. Hell. 5, 2, 11. 20 ff.; 6, 3, 3. 18. Thuk. 1, 67 ff., wo übrigens der Bundesrath in seiner Gesammtheit nicht versammelt war. Hier treten die anwesenden Bundesgenossen vor der Berathung und Abstimmung der Apella ab. S. 79. Thuk. 1, 119 ff.

<sup>3)</sup> S. Thuk. 1, 125: οί δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐπειδὴ ἀφ' ἀπάντων ἤκουσαν γνώμην, ψῆφον ἐπήγαγον τοῖς ξυμμάχοις ᾶπασιν ὅσοι παρῆσαν ἑξῆς καὶ μείζονι καὶ ἐλάσσονι πόλει· καὶ τὸ πλῆθος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν. Bei Thuk. 1, 141 werden die lakedaimonischen Bundesgenossen πάντες ἰσόψηφοι genannt. Thuk. 5, 30: εἰρημένον κύριον εἶναι, ὅτι ἂν τὸ πλῆθος τῶν ξυμμάτων ψηφίσηται, ἢν μή τι θεῶν ἢ ἡρώων κώλυμα ἦ.

über die Bundestruppen übernahmen und dieselben dem nonischen Oberfeldherrn zuführten. 1) Waren dagegen die genossen zur Beschlussfassung über einen Krieg von den moniern nicht herangezogen worden, so waren sie auch icht verpflichtet, den auf den Krieg bezüglichen Befehlen m Folge zu leisten. 2)

militärischen Leistungen der einzelnen Staaten waren erständlich nach der Grösse derselben normiert. Das Conwelches ein jeder Staat zu einem Feldzuge ausserhalb nzen des eigenen Landes zu stellen hatte, betrug ¾ seiner iten Wehrmannschaft. Dagegen musste der Staat, in Gebiet das Bundesheer operierte, seine ganze Macht auf.) Als das Söldnerwesen in Griechenland in Blüthe stand, auch wohl vor, dass einzelne Staaten ihre militärische g durch Zahlung einer bestimmten Summe für jeden zu en Mann abkauften. 4)

bstverständlich trugen die Bundesgenossen auch nach dem

<sup>3.</sup> Thuk. 2, 10; 5, 17; 7, 18; 8, 16. Xen. Hell. 5, 2, 87. Ueber die ε. Thuk. 2, 75. Xen. Hell. 3, 5, 7; 5, 1, 38; 2, 7; 7, 2, 3. Doch ausser diesen die Contingente der Bundesgenossen noch ihre στρατηγοί gehabt zu haben. S. Thuk. 2, 10. Durch Bundesbeschluss ie Lakedaimonier wohl mal ein besonderes Strafrecht gegen diewelche in der Erfüllung ihrer kriegerischen Pflichten lässig waren. undesbeschluss bei Xen. Hell. 5, 2, 22: εἰ δέ τις τῶν πόλεων ἐπλίστρατιάν, ἐξείναι τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπιζήμιοῦν στατῆρι κατὰ τὸν ς ἡμέρας.

Vergl. das Verhalten der Bundesgenossen bei der Expedition des es gegen Athen bei Her. 5, 74. 75. Dabei ist nicht ausgeschlossen, Einfluss Spartas nicht selten stark genug war, die Bundesgenossen Inahme an einem Feldzuge zu veranlassen, den sie nicht mit behatten. S. Thuk. 5, 54.

Bei einer ἔκδημος ἔξοδος war von den Bundesgenossen 3/8 ihrer anschaft zu stellen nach Thuk. 2, 10; 8, 15. Vergl. den Beschluss desrathes bei Ken. Hell. 5, 2, 20: πέμπειν τὸ εἰς τοὺς μυρίους ε ἐκάστην πόλιν. S. § 37. Dass der Staat, in dessen Gebiet das ser operierte, seine ganze Macht stellte, bezeugt Thuk. 5, 57: δὲ πανστρατιῷ, ὅτι ἐν τῷ ἐκείνων ἦν τὸ στράτευμα.

<sup>3.</sup> Xen. Hell. 5, 2, 21: λόγοι δὲ ἐγένοντο (beim Bunderrath) ἀργύἐντ΄ ἀνδρῶν ἐξεὶναι διδόναι τῆ βουλομένη τῶν πόλεων, τριώβολον
· κατ΄ ἄνδρα, ἐππέας το εἴ τις παρέχοι, (ἀντὶ) τοττάρων ὁπλιρῶν
ὸν τῷ ἐππεῖ δίδοσθαι. S. auch Diod. 15, 31: ἡν δ΄ αὐτοὶς ὁ μὲν
κρὸς δύο φιλοὺς τεταγμένος, ὁ δ΄ ἐππεὺς πρὸς τέτταρας ὁπλίτας

Verhältniss ihrer Grösse die Kosten für den gerade zu führenden Krieg, während sie dagegen zu feststehenden finanziellen Leistungen an den Bund nicht verpflichtet waren.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> S. Plut. apophth. Lac. Archid. 7, p. 268 Didot: τῶν δὲ συμμάχων ἐν τῷ Πελοποννησιακῷ πολέμῳ ἐπιζητούντων, πόσα χοήματα ἀφκέσει, καὶ ἀξιούντων ὁρίσαι τὸν φόρον, ὁ πόλεμος, ἔφη, οὐ τεταγμένα ζητεῖ. Es ist das das ἀργύριον ὁητόν bei Thuk. 2, 7. Die Vertheilung der Kriegskosten nach der Grösse der Bundesstädte ergiebt sich aus Diod. 14, 17, wo die Lakedaimonier von den Eleiern fordern τὰς δαπάνας τοῦ πρὸς Αθηναίους πολέμου κατὰ τὸ ἐπιβάλλον αὐτοῖς μέρος. Kein regelmässiger Tribut: Thuk. 1, 19: καὶ οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι οὐχ ὑποτελεῖς ἔχοντες φόρου τοὺς ξυμμάτους ἡγοῦντο. — Das Fragment einer Liste von Kriegssteuern, welche die Bundesgenossen an die Lakedaimonier gezahlt haben, bietet C. I. G. 1511 = Dittenberger Syll. 34.

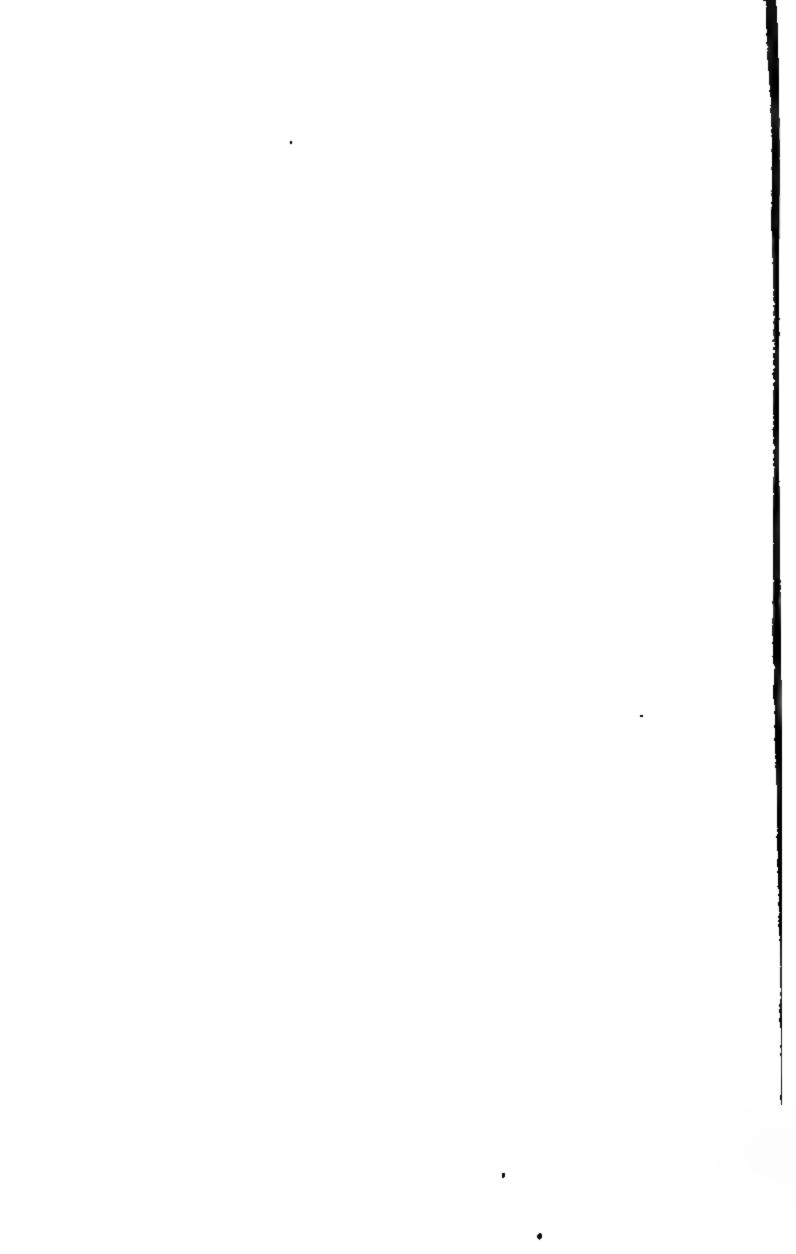

## DER STAAT DER ATHENER.

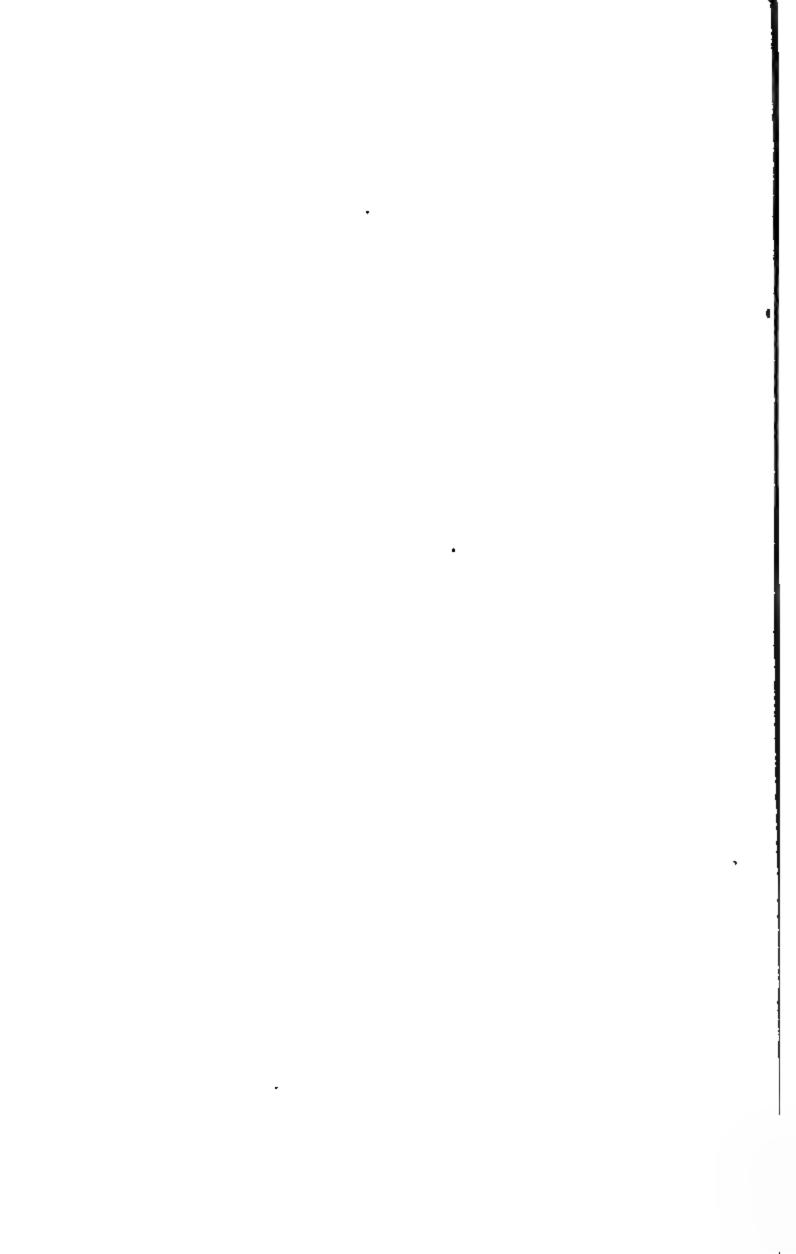

## I. Historischer Theil.

## 1. Der athenische Staat von seinen Anfängen bis auf Solon.

Die landschaftliche Grundlage 1), auf welcher sich der Staat Natur des Landes. der Athener erhob, umfasste einen Flächeninhalt von etwa Die halbinselförmige Gestaltung der Landschaft und die zahlreichen Buchten, welche in das Land einschnitten, bewirkten die im Verhältniss zu dem geringen Flächeninhalt aussergewöhnliche Küstenlänge, welche ungefähr 24 M. betrug. An diese Buchten, welche genug natürliche Häfen darboten, schlossen sich meist anbaufähige Strandebenen an. Indessen zogen sich nur zwei dieser Ebenen bis tief in das Innere des Landes hinein und erreichten somit eine grössere Ausdehnung, die Ebene von Eleusis und die von Athen, durch den felsigen Höhenzug des Aigaleos von einander geschieden. Aber auch die vorhandenen, wegen der vielen Attika durchziehenden Gebirge nicht gerade zahlreichen Ebenen hatten nur einen leichten, etwas dürren und steinigen Kalkboden. Weite Strecken, wo der Felsboden nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war, gellet genannt, waren nur zur Weide für Schafe und Ziegen geeignet.2) Zu diesen an sich

<sup>1)</sup> Vergl. für die im Text gegebene Darstellung Bursian Geogr. v. Griechenl. 1, p. 251 ff. Curtius in den Ber. d. Berl. Ak. 1877, p. 425 ff. C. Wachsmuth d. St. Ath. 1, 93 ff. Kiepert Lehrb. d. alten Geogr. § 248 ff. Nach der Berechnung Kauperts, "wie diese nach dem jetzt vorliegenden topographischen Material möglich ist", umfasst Attika mit den kleinen Inseln etwa 47 \( \subseten M.\) S. Fränkel bei Boeckh Staatsh. d. Ath. 3 2, 9 no. 67. Bei Beloch Bevölker. d. griech.-röm. Welt 55 ff. 1886 wird der Omfang Attikas einschliesslich Oropos, Eleutherai und die Küsteninseln auf 2647, beziehungsw. 2653 \( \subseten Km.\) berechnet. 55,06 \( \subseten Km.\) gleich einer geographischen \( \subseten M.\)

<sup>2)</sup> Thuk. 1, 2 nennt den Boden Attikas λεπτόγεων. Ueber die φελλεῖς 8. Sauppe epist. crit. p. 59 ff. Der Schol. z. Arist. Ach. 272 sagt: φελλεῖς δὲ ἔλεγον οί Άττικοὶ τοὺς πετρώδεις τόπους, οίτινες κάτωθεν μέν εἰσι πετρώσεις, ἐπιπολῆς δὲ ὀλίγην ἔχουσι γῆν. Die φελλεῖς besonders als Weide für die Ziegen geeignet: Schol. z. Arist. Wolk. 71. Harp. φελλέα. Alkiphr. 3, 21.

schon ungünstigen Bodenverhältnissen kam der gänzliche Mangel einer ausreichenden natürlichen Bewässerung. Da indessen das Klima, welches in Attika herrschte, milde und fruchtbar war, so kam es, dass bei der sehr sorgfältigen Bearbeitung des Bodens durch seine Bewohner der Ertrag desselben trotz der soeben geschilderten ungünstigen Vorbedingungen wenn auch nicht quantitativ, so doch qualitativ ein ausgezeichneter war. Der attische Boden erzeugte nämlich eine vortreffliche Gerste, freilich nicht in so grosser Menge, um den Getreidebedarf der Bevölkerung zu befriedigen. 1) Die Baumzucht widmete sich besonders der Pflege des Oelbaumes, des Feigenbaumes und des Weinstockes, Hand in Hand mit ihr ging eine ausgedehnte Gartencultur. Die grosse Ausdehnung der φελλείς begünstigte die Viehzucht, welche sich aber im wesentlichen auf Schaf- und Ziegenzucht beschränkte. Von den Producten des Mineralreiches lieferte Attika Silbererz, Marmor und Töpferthon.

Bevölkerung.

Innerhalb der Grenzen dieses soeben geschilderten Landes wohnte in historischer Zeit eine Bevölkerung ionischen Stammes, welche den Ruhm der Autochthonie für sich in Anspruch nahm.") Indessen ist, wie in den meisten Fällen, wo uns derartige Behauptungen autochthonischen Ursprunges bei einzelnen Volksstämmen entgegentreten, auch für Attika diese Autochthonie der Bevölkerung keineswegs in dem Umfange, wie die Athener der historischen Zeit annahmen, zuzugeben. Vielmehr sind wiederholte Einwanderungen von ursprünglich nicht attischen Volkselementen in die Landschaft anzunehmen. Zu diesen fremden Volkselementen gehört zuerst nach einer durchaus glaubwürdigen Ueberlieferung eine nicht unbedeutende Anzahl vornehmer Geschlechter, welche aus verschiedenen Gegenden des übrigen Hellas in Attika eingewandert sind. Weiter ist zu diesen Einwanderern allem Anschein nach auch derjenige Volksstamm zu rechnen, welcher in der Sage durch den Namen des Xuthos und Ion personificiert wird und zuerst an der Ostküste des Landes seinen

<sup>1)</sup> S. Xen. v. d. Eink. 1, 5: ἔστι δὲ καὶ γῆ, ἣ σπειφομένη μὲν οὐ φέρει καρπόν, ὀρυττομένη δὲ πολλαπλασίους τρέφει ἢ εἰ σἴτον ἔφερε. Für die Gerste s. Theophr. Pflanzengesch. 8, 8, 2: Ἀθήνησι γοῦν αί κριθαὶ τὰ πλεῖστα ποιοῦσιν ἄλφιτα, κριθοφόρος γὰρ ἀρίστη.

<sup>2)</sup> Ueber die Autochthonie der Athener s. Her. 7, 161. Thuk. 1, 2; 2, 36. Eurip. fr. 862, 5. Dem. 19, 261. Isokr. 12, 124. Plat. Menex. 238 C. Strab. 333.

Wohnsitz gehabt hat. 1) Aber auch die Anwesenheit von nicht griechischen Volkselementen darf man für Attika annehmen. Als solche sind zuerst die Phoiniker zu erwähnen, welche von Salamis nach Attika gekommen sind und Ansiedelungen in Phaleron und Melite errichtet haben. 3) Weitere Spuren derselben begegnen uns in Marathon und Athmonon. 3) Der Cult des Gottes Herakles, der phoinikischen Ursprunges ist, war den Athenern eigenthümlich. 4) Auf eine karisch-lelegische Einwanderung in Attika weisen die Gräberfunde und eine Reihe von attischen Ortsnamen hin. 5) Weiter sind auch verschiedene Culte

<sup>1)</sup> S. Thuk. 1, 2. Ephor. b. Suid. Περιθοΐδαι macht daraus ein Gesetz: νόμος δ' ήν 'Αθήνησι ξένους είσδέχεσθαι τους βουλομένους τῶν Ελλήvov. Aristeid. Panath. 1, 173-178 Dind., nach der nicht unwahrscheinlichen Annahme von Maass in den Gött. gel. Anz. 1889, p. 802. 813 auf Ephoros zurückgehend, führt dieses weiter aus. Nach Arist. a. a. O. 177 waren die Einwanderer οί περί Θήβας άτυχήσαντες και πάσης τῆς Βοιωτίας συνεκπεσόντες und Θετταλών οί ταύτη τραπόμενοι καλ Ταναγραίων οί μεταστάντες Δωριέων Πελοποννήσου κρατησάντων ύπὸ τῶν είξάντων ἀναστάντες. Weiter kamen Einwanderer ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν αἰγιαλῶν τοῦ δ' έσπερίου καὶ τοῦ έώου. Ueber die Einwanderung der Περιδοίδαι aus Thessalien s. Maass a. a. O. 812/3, über Einwanderungen aus Boiotien denselben 813 ff., über die Gephyraier aus Tanagra Toepffer att. Geneal. 296 ff. Beziehungen der Phytaliden zu Troizen: Toepffer a. a. O. 252 ff., des Theseus: 7. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. cl. Phil. 233/4. Arist. a. a. O. sagt von den Einwanderern aus Thessalien und Boiotien: οῦτοι δ' ἦσαν Ἰωνες (so der Schol. für Ἰωνία) πάντες. Xuthos und Ion an der Ostküste Attikas. Xuthos in der Tetrapolis: Strab. 383. Ἰωνίδαι in Thorikos: Schol. Plat. Apol. 23: Λύκων μέντοι πατής ήν Αὐτολύκου Ίωνίδης (Meier de gent. 4 für Ίων) γένος, δήμων Θορίκιος. Der Demos Ίωνίδαι von unsicherer Lage. Tάφος "Ιωνος in Potamoi: Paus. 1, 31, 3; 7, 1, 5. S. auch Toepffer a. a. O. 267 ff. Auch die Kephaliden gehören zu diesem Kreise. Kephalos, von mätterlicher Seite Enkel des Xuthos (Apollod. 1, 9, 4), in Thorikos: Apollod. 3, 15, 1. S. Toepffer a. a. O. 255 ff.

<sup>2)</sup> Ueber Salamis als Ausgangspunkt für die Phoiniker in Attika s. Curtius erläut. Text d. 7 Karten p. 9 ff. Stadtgesch. v. Athen p. 28. Wachsmuth d. St. Ath. 1, 442 ff. Phoiniker in Phaleron: Wachsmuth 1, 439 ff., in Melite: 1, 404 ff.

<sup>3)</sup> Ueber die Phoiniker in Marathon s. Wachsmuth 1, 407, in Athmonon: 1, 413.

<sup>4)</sup> S. Diod. 4, 39: 'Αθηναῖοι πρῶτοι τῶν ἄλλων ὡς θεὸν ἐτίμησαν θυσίαις τὸν Ἡρακλέα. Heraklescult als Mittelpunkt der τετράκωμοι: Poll. 4, 105. Steph. Ἐχελίδαι, der Μεσόγειοι: C. I. A. II 602. 603, in Melite: Wachsmuth 1, 406 ff., in Hephaistiadai: Diog. Laërt. 3, 41, in Plotheia: C. I. A. II 570, in Marathon: Paus. 1, 15, 3; 32, 4.

<sup>.5)</sup> Ueber die Karer in Attika s. Philoch. b. Strab. 397. Ueber die

und Cultstätten auf lelegischen Ursprung zurückzuführen.<sup>1</sup>) Dass es dagegen jemals in Eleusis einen thrakischen Staat gegeben hat, halte ich nicht mehr für wahrscheinlich.<sup>2</sup>)

Die ältesten Zustände der Landschaft.

Die Bewohner Griechenlands wohnten nach der von Thukydides von den ältesten Zuständen seiner Heimat gegebenen Schilderung in der ältesten Zeit in ländlichen, unbefestigten Ortschaften, welche wegen der allgemein herrschenden Seeräuberei fern von der Küste lagen. Erst als die Griechen auf dem Meere heimisch zu werden anfingen, entstanden die Ortschaften an der Küste, welche sich bei vermehrtem Wohlstande durch Errichtung von Mauern gegen die Angriffe von der See aus schützten. Die grösseren Städte unterwarfen allmählich die kleineren Ortschaften ihrer Herrschaft.<sup>3</sup>) Auch in Attika hat die Bevölkerung in der ältesten Zeit in theils unbefestigten, theils befestigten Ortschaften gewohnt, welche einzeln für sich ein selbständiges politisches Die aus der historischen Zeit uns bekannten Leben führten. Demen gingen mit ihrem Ursprunge theilweise gewiss bis in das höchste Alterthum hinauf.4) Die gleichen Umstände, wie in dem

ethnographische Bestimmung der Karer und Leleger s. Wachsmuth 1, 445, 4. Die Gräberfunde in Spata: Milchhöfer in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 2, 271 ff. und Köhler 3, 1 ff., nach dem der Inhalt der Gräber von Spata und Menidi seine nächsten Berührungspunkte in räumlicher Beziehung auf den Inseln des aigaeischen Meeres hat, wo eine karisch-lelegische Bevölkerung hauste. Ueber das Kuppelgrab von Menidi s. die Publication des deutschen archäol. Inst. in Ath. 1880. Mitth. 12, 139 ff. Die Namen der attischen Berge auf ettos stimmen nach Köhler p. 9 in den Suffixen mit zahlreichen Ortsnamen in Karien überein. S. Kiepert Lehrb. d. a. Geogr. 73, 3. Woher die Leleger nach Attika gekommen sind, ist nach Wachsmuth 1, 444 ff. unsicher.

<sup>1)</sup> Lelegischer Charakter der Artemis in Brauron und Munychia: Deimling die Leleger 179 ff., der Dioskuren und der Helena: 153/4, der Nemesis in Rhamnus: 154, der Amazonen: 183 ff. Wachsmuth 1, 421 ff. Ueber die Amazonenstätten in Melite s. Wachsmuth 1, 415 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. jetzt die überzeugende Ausführung von Toepffer a. a. O. 26 ff. Wachsmuth a. a. O. 1, 401 ff. nimmt das Vorhandensein eines thrakischen Staates in Eleusis an.

<sup>3)</sup> S. Thuk. 1, 5. 7. 10. Ueber die neueren Städte s. Thuk. 1, 7. 8. Unterwerfung der kleineren móleus durch die grösseren: Thuk. 1, 8.

<sup>4)</sup> S. Thuk. 2, 14. 15. Dass das 2, 14 erwähnte ἐν τοῖς ἀγφοὶς διαιτᾶσθαι identisch ist mit dem κατὰ πόλεις οἰκεῖσθαι in 2, 15, habe ich im 7. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. cl. Phil. 202 ff. ausgeführt. Ueber die vorkleisthenische Existenz der Demen s. meine Bemerkungen a. a. O. 206 ff. Ueber die Erinnerung an die frühere Selbständigkeit in der Dementradition s. Paus. 1, 31, 5: γέγφαπται δ' ἤδη μοι τῶν ἐν τοῖς δήμοις φάναι πολλοὺς ὡς

übrigen Griechenland, schufen auch in Attika neue staatliche Gebilde. Einzelne grössere Ortschaften unterwarfen kleinere ihrer Herrschaft.<sup>1</sup>) Andere Nachbarorte von mehr gleichen Machtverhältnissen schlossen sich um einen gemeinsamen religiösen Mittelpunkt zu einem Cultverbande zusammen.<sup>2</sup>) Das Bestreben, diese Zustände zu schematisieren, hat zu dem philochoreischen Bericht von der vortheseischen Dodekapolis geführt, in welche die Bewohner Attikas durch Kekrops synoikisiert sein sollen, wobei die Zwölfzahl nach Analogie der 12 ionischen Städte der Aigialeia und Kleinasiens und der 12 vorkleisthenischen attischen Phratrien erfunden zu sein scheint.<sup>3</sup>)

Die Vereinigung der Landschaft ist von derjenigen Ebene Die Sondergemeinaus erfolgt, welche, vom Hymettos, Brilessos, Parnes und Aiga-nischen Stadtleos eingeschlossen, sich bis an das Meer erstreckt. Hier waren auf und an den letzten Ausläufern des die Ebene durchstreifenden Höhenzuges nach einander drei Gemeinden mit verschiedener Bevölkerung entstanden. Die älteste dieser Gemeinden mit autochthoner Bevölkerung hatte sich auf dem spätern Akropolis-

καὶ πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐβασιλεύοντα τῆς Κέκροπος. Vergl. Paus. 1, 14, 7; 31, 5; 38, 1. Die Verschiedenheit der Dementradition von der stadtathenischen: Paus. 1, 14, 7: λέγουσι δὲ ἀνὰ τοὺς δήμους καὶ ἄλλα οὐδὲν ὁμοίως καὶ οἱ τὴν πόλιν ἔχοντες.

<sup>1)</sup> Als Beispiele führe ich Βραυρών und Αφιδνα an. Zum Gebiete von Βραυρών darf man rechnen Φιλαΐδαι, Άλαὶ Άραφηνίδες und Άραφήν. S. Bursian Geogr. 1, 348 ff. Zu Αφιδνα gehörig waren Τιτακίδαι (Her. 9, 73) und Πεδρίδαι (Hesych. u. d. W.).

<sup>2)</sup> Als solche Cultverbände, die sich bis in die historische Zeit erhalten haben, sind zu erwähnen Τοίπωμοι: Steph. Εὐπνοίδαι. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. 12, 87, 27. Τετράπωμοι: Poll. 4, 105. Τετράπολις: Strab. 383. Steph. u. d. W. C. I. A. II 601. Weihinschrift im C. I. A. II 1324. Ἐπαπρεῖς: C. I. A. II 570, Steph. Σημαχίδαι, Μεσόγειοι: C. I. A. II 602. 603. Ueber den Cultverband der Athene Pallenis s. meine altatt. Komenverf. a. a. O. p. 212/3. Ueber die Lage der zu diesem Verbande gehörigen Demen s. Bursian 1, 344 ff. Brückner in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 16, 200 ff. Milchhöfer in d. Berl. phil. Wochenschr. 1892, p. 2 ff. 34 ff.

<sup>3)</sup> S. Philoch. b. Strab. 397, wo elf Städte, Kekropia, Tetrapolis, Epakria, Dekeleia, Eleusis, Aphidna, Thorikos, Brauron, Kytheros, Sphettos, Kephisia aufgezählt werden. Vergl. Marm. Par. 34. Steph. Αθηναι. Έπανρία. Theophr. char. 26. Den Versuch von Haase d. ath. Stammverf. in d. Abh. d. hist. phil. Ges. in Breslau 1, 67 ff. und von Philippi Beitr. z. e. Gesch. d. att. Bürgerr. 257 ff., Et. M. ἐπανρία χώρα und Suid. ἐπαντρία χώρα für die echte philochoreische Ueberlieferung zu erklären, halte ich auch jetzt noch für verkehrt. S. meine Komenverf. a. a. O. p. 203/4.

hügel und an der Südostseite desselben angesiedelt. Die Culte des Zeus, der Ge, der Athene, des Hephaistos und der chthonischen Götter scheinen ihr eigenthümlich gewesen zu sein.<sup>1</sup>) Auf dem Agrahügel östlich von der Burg haben sich Ansiedeler verschiedenen Stammes niedergelassen, als deren Grundstock indessen das ionische Element anzunehmen ist. Die Hauptculte dieser Niederlassung waren die des Apollon Delphinios und Pythios und des Poseidon Helikonios. Deutliche Beziehungen weisen von dort nach der Ostküste Attikas als derjenigen Stätte, von wo der apollinische Cult nach dem Agrahügel übertragen ist.2) Endlich ist auch noch westlich vom Burghügel auf einer in sich zusammenhängenden Hügelgruppe eine Ansiedelung von phoinikischen und karisch-lelegischen Elementen entstanden. Phoiniker gehen zurück der Name des Districtes Melite, welcher die griechische Form des phoinikischen Melitah, d. h. Zufluchtsstätte, darbietet, ferner die dort heimischen Culte des Herakles und der Aphrodite Urania, das Heptachalkon, d. i. das siebenmetallige Gebäude, welches in dem chaldaeischen Systeme der

<sup>1)</sup> S. Wachsmuth d. St. Athen 1, 387 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Wachsmuth a. a. O. 1, 392 ff. Der Cult des Apollon Delphinios allen Ioniern gemeinsam: Strab. 179. Beziehungen dieses Apollon zu Aigeus: Poll. 8, 119, der im Delphinion wohnte: Plut. Thes. 12, und su Theseus: Plut. Thes. 14. 18. Das Pythion altes Heiligthum (Thuk. 2, 15) des Apollon Pythios, der seit Ion der θεὸς πατρῷος der Athener war: Arist. bei Harp. Απόλλων πατρώσς. Am Delphinion legt Theseus, der überall als ἔπηλυς καὶ ξένος (Plut. Thes. 13. 32) erscheint, auf dem athenischen Stadtgebiete eine erste Kraftprobe ab: Paus. 1, 19, 1. Auch zu Poseidon steht Theseus in Beziehungen (vergl. Plut. Thes. 25. 36), der nach troizenischer Sage sein Vater war: Plut, Thes. 6. Aigeus ist wohl kaum von dem Ποσειδών Αίγαῖος (Pherekyd. fr. 115, bei Müller fr. h. gr. 1, 99) zu trennen. Vergl. Toepffer a. a. Q. 254. Die Wellen werden nach Artemidor. Oneirokrit. 2, 12 alyss genannt und von der schlängelnden Bewegung der Meereswogen scheint auch der Poseidon auf dem Agrahügel seinen Beinamen Elizóvios zu führen. S. Wachsmuth a. a. O. 1, 396, 2. Dass Poseidon Helikonios ein ionischer Gott ist, lehrt auch seine Verehrung bei den kleinasiatischen Ioniern. S. Her. 1, 148. Mit der Uebertragung des ionischen Apollondienstes von der Ostküste des Landes nach der Stadt hängt es auch wohl zusammen, dass die Kephaliden in Athen aufgenommen und zu Bürgern gemacht werden und dass sie ihr Gentilheiligthum auf dem Bergrücken zwischen dem athenischen Stadtgebiete und dem eleusinischen Grenzlande erhalten. S. Paus. 1, 37, 6/7. Toepffer a. a. O. 260 ff. Eine therakische Ansiedelung auf athenischem Stadtgebiete, die Wachsmuth a. a. O. 1, 399 ff. zu erweisen sucht, halte ich nach dem, was oben bemerkt wurde, nicht für wahrscheinlich.

7 Planeten seine Erklärung findet. Auf die karisch-lelegischen Ansiedeler weisen die Amazonengräber, das Amazoneion und der Platz Chrysa zurück. 1)

Ein bestimmtes Zeugniss über die Vereinigung dieser Sonder-Synoikismos der siedelungen zu der Stadt 'Αδηναι ist nicht vorhanden. Nur lässt sich mit Wahrscheinlichkeit aus der Sage von dem Kampfe des Theseus mit den Amazonen schliessen, dass diese Vereinigung nicht ohne innere Kämpfe erfolgte und dass, da Theseus, der Sieger in diesem Kampfe, der Repräsentant der ionischen Gemeinde auf dem Agrahügel ist, diese es war, welche die Einzelgemeinden zur Gesammtstadt vereinigte, wenn auch jetzt der Akropolishügel, der Natur des Terrains entsprechend, der politische Mittelpunkt derselben wurde.2) Das Vereinigungsfest der Stadt 'Adjvai, deren Name noch durch die Pluralform auf das Zusammenwachsen der Stadt aus verschiedenen Sondergemeinden hinweist, waren die Panathenaien. Die Erweiterung des Festes des städtischen Synoikismos zu einem Landesfeste erfolgte erst, als von Athen aus die ganze Landschaft politisch geeinigt war.<sup>8</sup>)

Diese politische Einigung und die Gliederung des Gesammt-Synoikismos der Landschaft.

<sup>1)</sup> S. Wachsmuth a. a. O. 1, 404 ff.

<sup>2)</sup> S. Wachsmuth a. a. O. 1, 459 ff.

<sup>3)</sup> Als Begründer der Panathenaien wird bezeugt von Hellanikos und Androtion bei Harp. Παναθήναια - Phot. Suid. 2. Art., und von Philochoros bei Harp. Κανηφόροι und den Schol. z. Aristot. Wesp. 544 Erichthonios. Im Marm. Par. 17, 18 (Müller fr. hist. gr. 1, p. 544) heisst es vom J. 1506 v. Chr.: ἀφ' οῦ Ἐριχθόνιος Παναθηναίοις τοῖς πρώτοις γενομένοις ἄρμα έζευξε καὶ τὸν ἀγῶνα ἐδείκνυε καὶ Άθηναίους (ἀν)ό(μασε). Apollod. 3, 15, 7 ist zu erklären aus Diod. 4, 60. Die Thätigkeit des Theseus bei der Einrichtung der Panathenaien schildert Plut. Thes. 24, auf Philoch. zurückgehend (s. Philolog. 1873, p. 60 ff.), mit den Worten: καὶ Παναθήναια δυσίαν ἐποίησε ποινήν, d. h. er machte die Panathenaien zu einem (allen Attikern) gemeinsamen Feste. Nichts anderes meint offenbar auch Paus. 8, 2, 1, wenn er das Fest nach der Vereinigung der Landschaft durch Theseus Panathenaia, vor derselben Athenaia genannt werden lässt, während Istros bei Harp. Παναθήναια die Veränderung des Namens auf Erichthonios bezieht. Suid. Παναθήναια 1. Art. und Apost. 14, 6 sprechen von einer doppelten Einrichtung der Panathenaien durch Erichthonios und Theseus. Thuk. 2, 15 weiss gleichfalls von einer Neueinrichtung der Panathenaien bei der Vereinigung der Landschaft nichts. Die von Wachsmuth a. a. O. 1, 453 ff. vorgetragene Hypothese über den Synoikismos der Stadt Athen und die Bedeutung der Panathenaien findet in unserer Ueberlieferung keinen Stützpunkt. Ueber die Bedeutung der Pluralform bei Städtenamen s. Göttling im Rhein. Mus. 1841, p. 162.

Theseus und Ion. Beide sind Einwanderer und Fremde, deren verwandtschaftliche Verbindung mit den einheimischen Erechtheiden erst durch die ausgleichende Sage zurechtgemacht ist, und es liegt deshalb nahe, anzunehmen, dass die eingewanderten ionischen Volkselemente, nachdem sie die Gemeinden auf dem Boden der spätern Stadt Athen geeinigt hatten, mit Hülfe derselben auch die übrigen Gemeinden der Landschaft zum Anschluss an Athen gezwungen haben. Dieser Anschluss ist nach der Angabe des Thukydides in der Weise erfolgt, dass man die Sonderregierungen in den einzelnen bis dahin selbständigen Gemeinden aufhob und die ganze Landschaft von Athen aus verwaltete und regierte. 2)

Form des Synoikismos. Die eupatridischen Geschlechter, welche bis dahin in den

<sup>1)</sup> Ion Begründer der ältesten Verfassung Attikas: Aristot. Av. nol. 41, 2 Bl.: πρώτη μεν γαρ έγένετο [κα]τάστασις των έξ άρχης, "Ιωνος καί τῶν μες' αὐτοῦ συνοικησάντων. Vergl. auch Arist. bei Harp. 'Απόλλων πατρφος. Rose Arist. pseudep. 406/7. Ion leistet dem Erechtheus Hülfe gegen die Eumolpiden: Philoch. bei Harp. Βοηδρόμια. Vergl. Suid. u. d. W. Et. M. Βοηδοομιών. Ion gehört nicht der attischen Königsliste an. Her. 8, 44 nennt ihn Stratarch der Athener, Aristot. a. a. O. 3, 2 Polemarch. Ebenso Schol. zu Arist. Vög. 1527. Nach Strab. 383 übertrugen ihm die Athener wegen seiner Hülfe die πολιτεία. Euripides macht ihn im Gegensatz zum Xuthos zum autochthonen Athener, zum Sohn des Apollon und der Kreusa, denn nur ein Autochthon soll über Athen herrschen. Vergl. Ion 589 ff. 1058 ff. 1069 ff. S. auch die Worte der Kreusa 1463 ff. Nach Her. 1, 143 wollten die Athener noch zu seiner Zeit nicht Ionier genannt werden. Nach Thuk. 2, 15 war Theseus der Synoikist von Attika als Gegner des Erechtheiden Menestheus (Plut. Thes. 32. 35. Vergl. auch Plut. Thes. 24. 25. 32).

<sup>2)</sup> S. Thuk. 2, 15: ἐπειδὴ δὲ Θησεὺς ἐβασίλευσε, γενόμενος μετὰ τοῦ ξυνετοῦ καὶ δυνατὸς τά τε ἄλλα διεκόσμησε τὴν χώραν καὶ καταλύσας τῶν ἄλλων πόλεων τά τε βουλευτήρια καὶ τὰς ἀρχὰς ἐς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, Ἐν βουλευτήριον ἀποδείξας καὶ πρυτανεῖον, ξυνώκισε πάντας καὶ νεμομένους τὰ αὐτῶν ἑκάστους ἄπερ καὶ πρὸ τοῦ ἡνάγκασε μιᾶ πόλει ταύτη χρῆσθαι, ἢ ἀπάντων ἤδη ξυντελούντων ἐς αἰτὴν μεγάλη γενομένη παρεδόθη υπὸ Θησέως τοῖς ἔπειτα. Vergl. Plut. Thes. 24. 32. Dass es sich bei dem Synoikismos des Theseus nicht um eine Zusammensiedelung aller Attiker in Athen handelte, hat auch Kuhn ü. d. Entsteh. d. Städte d. Alten p. 160 ff. richtig erkannt, obgleich weniger genaue Zeugen dieses zu sagen scheinen. Vergl. Diod. 4, 61. Paus. 1, 22, 3; 26, 6. Apost. 14, 6. Cic. de leg. 2, 2, 5. Valer. Max. 5, 3, 3. Vergl. über den Synoikismos des Theseus meine altatt. Komenverf. a. a. O. p. 289 ff. Thuk. fasst auch 3, 2 ξυνοικίζειν nur in staatsrechtlicher, nicht in seiner wirklichen Bedeutung.

einzelnen Gemeinden die Regierung geführt hatten, wurden zur Uebersiedelung nach Athen gezwungen, wo sie an der Gesammtregierung des Landes Theil nahmen.1) Das Fest, welches die Erinnerung an diese Vereinigung der Landschaft bewahrte, waren die am 16. Hekatombaion gefeierten Synoikien oder Metoikien.<sup>2</sup>) Naturgemäss hatten die Einigung der Landschaft und die Uebersiedelungen nach Athen eine Ausdehnung des athenischen Stadtgebietes in ihrem Gefolge, welches sich in der Richtung nördlich von dem Akropolishügel erweiterte.<sup>8</sup>)

Mit dem eben geschilderten Synoikismos der Landschaft Die ionischen war zugleich eine Eintheilung derselben in vier Phylen verbunden. Wenigstens wird diese Gliederung der Landschaft in der gesammten Ueberlieferung dem Ion zugeschrieben und das

<sup>1)</sup> Die Uebersiedelung der attischen Eupatriden nach Athen bezeugt Plut. Thes. 32 (Philoch.), wo es von Theseus heisst: είς εν ἄστυ συνείοξαντα πάντας (nämlich τοὺς εὖπατρίδας). Vergl. auch die Schilderung Platons im Kritias 110 C, die wegen der Rücksichtnahme auf die vorhandenen drei έθνη für historisch zu halten ist: ἄκει δε τότ' έν τῆδε τῆ χώρα τὰ μεν άλλα έθνη τῶν πολιτῶν περὶ τὰς δημιουργίας ὅντα καὶ τὴν ἐκ τῆς γῆς τροφήν, τὸ δὲ μάχιμον ὑπ' ἀνδρᾶν θείων κατ' ἀρχὰς ἀφορισθὲν ῷκει χωρίς π. τ. ά. τὸ μάχιμον können wegen des Gegensatzes zu den Demiurgen und Georgen nur die Eupatriden sein, ihr abgesonderter Wohnsitz wegen des Gegensatzes zu der χώρα nur das ἄστυ. Vergl. auch Et. M. Εὐπατρίδαι (Lex. Seguer. 257, 7 ff): ἐκαλοῦντο εὐπατρίδαι οι αὐτὸ τὸ ἄστυ οἰκοῦντε καὶ μετέχοντες βασιλικοῦ γένους, τὴν τῶν ἱερῶν ἐπιμέλειαν ποιοῦντες γεωργοί δε οί της άλλης χώρας οίνήτορες, επιγεώμοροι δε το τεχνικόν έθνος.

<sup>2)</sup> Thuk. 2, 15 fährt nach den oben citierten Worten fort: nal Evrois κια έξ έκείνου Άθηναὶοι έτι καὶ νῦν τῆ θεῷ έορτὴν δημοτελῆ ποιοῦσι. Vergl. Charax bei Steph. Άθηναι. Schol. z. Arist. Frieden 1019. Bei Plut. Thes. 24 heisst es: έθυσε δε και Μετοίκια τη έκτη έπι δέκα τοῦ Έκατομβαιώνος, ην ἔτι νῦν θύουσι. Μετοίπια konnte das Fest genannt sein zum Andenken an die Uebersiedelung der Eupatriden nach Athen. Μετοικείν - übersiedeln: Paus. 2, 30, 9; 6, 22, 7. Indessen beweist Kausel de Thesei synoecismo 13 ff. D. i. Marburg 1882, dass Μετοίκια auch in dem Sinne von Συνοίκια gebraucht sein kann.

<sup>3)</sup> Ueber die Vermehrung der Einwohner Athens auch noch durch anderweitige Zuwanderung s. Plut. Thes. 25: ἔτι δὲ μᾶλλον αὐξῆσαι τὴνπόλιν βουλόμενος έκάλει πάντας έπὶ τοῖς ἴσοις καὶ τὸ δεῦς' ἴτε πάντες λεφ κήρυγμα Θησέως γενέσθαι φασί πανδημίαν τινά καθιστάντος. Eine Erweiterung des athenischen Stadtgebietes infolge des Synoikismos des Theseus bezeugt Thuk. 2, 15. Nach dem im Texte Gesagten wird man in den Worten des Thuk. keinen Widerspruch entdecken und wird nicht mit Wachsmuth a. a. O. p. 454 ff. dieselben auf den städtischen Synoikismos beziehen. Gegen Wachsmuth auch Kausel a. a. O. 9 ff

Vorhandensein dieser Phylen in den ionischen Colonien spricht für den ionischen Ursprung derselben. Diese vier Phylen, Δίγι-κοφεῖς, ᾿Αργαδεῖς, Ὅπλητες und Γελέοντες genannt, bezeichnen ihrer Wortbedeutung nach höchst wahrscheinlich die Ziegenhirten, die Ackerbauer, die Krieger und die Glänzenden und enthalten allem Anscheine nach Anklänge an eine ursprünglich kastenartige Eintheilung.¹)

Es liegt deshalb nahe, anzunehmen, dass die vier Phylen von Aussen, und zwar der Ueberlieferung nach zu urtheilen, von den Ioniern nach Attika übertragen sind. Die schematische Form der auf der Grundlage dieser vier Phylen sich aufbauenden Geschlechterverfassung mit den conventionellen Fixierungen der Begriffe φυλή, φρατρία und γένος spricht dafür, dass die ganze Einrichtung nicht historisch erwachsen, sondern gemacht

<sup>1)</sup> Die Nachricht über die vorionischen Phylen bei Poll. 8, 109 halte ich für ganz werthlos. S. Schoemann de comit. 347. Meier de gent. att. p. 3. Ilgen de trib. att. 6 ff. Arist. 41, 2 sagt: τότε (als nämlich durch Ion die πρώτη κατάστασις τῶν έξ ἀρχῆς stattgefunden hatte) γὰρ πρῶτον είς τὰς τέτταρας συνενεμήθησαν φυλὰς καλ τοὺς φυλοβασιλεῖς κατέστησαν. Auch sonst werden in der Ueberlieferung die vier ionischen Phylen entweder von den Söhnen des Ion abgeleitet — s. Her. 5, 66. Eurip. Ion 1575 ff. Plut. Sol. 23. Poll. 8, 109 — oder gelten wenigstens als Einrichtungen des Ion. S. Strab. 383. Steph. Αλγικόφεως. Dass es auch bei den Ioniern diese Phylen gab, bezeugt Her. 5, 69. Es lassen sich nachweisen in Teos Γελέοντες: C. I. G. 3078. 3079, in Kyzikos Γελέοντες: 3664. 3665. Άργαδείς: 3664. 3665. Αίγικορείς: 3657. 3663. 3664. 3665. Όπλητες: 3665. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 6, 44, in Tomoi Apyadeis und Alyinoφείς: Perrot. Mel. d'arch. 446 ff. Anc. inscr. II 178, in Perinthos Γελευντες und Alymogeig: Mitth. 6, 49, in Delos eine Aργαδίς: Bull. 10, 473, in Ephesos eine χιλιαστὸς Άργαδεῖς: Dittenberger Syll. 134, 10; 315, 5. Αἰγιποφείς mit gewöhnlicher Umwandelung von 1 in P durch die Analogie von βουκόλος zu erklären. S. Curtius Grundz. d. griech. Et. 2. Aufl., p. 412. 'Αργαδής höchst wahrscheinlich ein nomen agentis von ἐργάζομαι. S. Curtius p. 165. 570. Ackerbauer auch nach Philippi Beitr. p. 273. Όπλητες = ὁπλίται. Γελέοντες = Glänzende. S. Bergk in d. Jahrb. f. cl. Phil. Bd. 65, 401. Hugo Weber etymol. Unters. 40 ff. Zevs Isléw inschriftlich: C. I. A. III 2. Andere Deutungen der Alymogeës und Agyadeës giebt Maass in den Gött. gel. Anz. 1889, p. 806-808, dem ich aber nicht beizustimmen vermag. Die Teléovres bezieht auf den priesterlichen Stand Schoemann de comit. Athen. 357 ff., auf den königlichen Haase d. ath. Stammverf. p. 77. Vergl. auch Preller in d. arch. Zt. 1854, p. 287. Ueber die Annahme Platons s. Susemihl genet. Entwickel. d. plat. Phil. 2, 480. Die Namen der 4 Phylen werden schon bei den Alten mit γένη τοῦ βίου in Verbindung gebracht. S. Plut. Sol. 23. Strab. 383. Plat. Tim. 24.

ist, was mit der Uebertragung der Phylen von Auswärts auf attischen Boden im besten Einklange steht. 1)

Die Darstellung dieser Geschlechterverfassung ist eines der Attische Geschlechschwierigsten Probleme der Alterthumswissenschaft, welches mit Sicherheit überhaupt nicht gelöst werden kann. Wir sind für diese Darstellung, da die 'Αθηναίων πολιτεία des Aristoteles erst nach dem kylonischen Aufstande beginnt, lediglich auf die Angaben später Grammatiker und Lexikographen angewiesen, welche allerdings in ihren wesentlichen Bestandtheilen auf Aristoteles zurückzugehen scheinen. Das Höchste, was wir bei dieser Darstellung erreichen können, ist der Nachweis, wie Aristoteles und seine Quellen sich die altattische Geschlechterverfassung gedacht haben. Für die objective Wahrheit ist aber damit wenig gewonnen, denn auch Aristoteles und seine Quellen bieten uns theilweise gewiss nur Combinationen, welche sie sich selbst zurecht gemacht haben. Die Angaben der Redner sind von keiner Bedeutung für die älteste Zeit, weil der Charakter der Verfassung sich im Laufe der Zeit verändert hat. Nachdem ich so die hypothetische Natur der folgenden Erörterung angedeutet habe, wende ich mich zu einer kurzen Darstellung der altattischen Geschlechterverfassung.

Aristoteles scheint die altattische Phylen- und Phratrien- Die altattische Phylen- u. Phra- ordnung bei Gelegenheit der Darstellung der auch von ihm an trienordnung. den Namen des Ion geknüpften Einrichtung der vier sogenannten ionischen Phylen behandelt zu haben und ist erst bei der Er- örterung über die Verfassungsänderung des Kleisthenes auf dieses Thema zurückgekommen.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Der Schluss Philippis Beitr. p. 290 ff., dass die Phylen nicht von Aussen nach Attika übertragen sein können, beruht auf Prämissen, die nicht bewiesen sind. Das Alterthum hat die ursprüngliche Beziehung der Namen nicht mehr verstanden. Das beweist ihre Anknüpfung an die Söhne des Ion und die Versuche sie zu erklären bei Strab. 383. Plut. Sol. 23. Koutorga la tribu p. 65 ff. nimmt eine Eroberung Attikas durch die Ionier an, die ihre Phylen mitbrachten.

<sup>2)</sup> Bei der Uebersicht über die verschiedenen Verfassungsänderungen im 41. Cap. sagt Aristoteles: πρώτη μὲν γὰρ ἐγένετο ἡ [κα]τάστασις τῶν ἐξ ἀρχῆς, Ἰωνος καὶ τῶν μετ' αὐτοῦ συνοικησάντων· τότε γὰρ πρῶτον εἰς τὰς τέτταρας συνενεμήθησαν φυλὰς καὶ τοὺς φυλοβασιλέας κατέστησαν. Die unter dem Namen des Aristoteles gehenden Angaben über die altattische Phylen- und Phratrienordnung gehören ohne Zweifel in den Abschnitt der athenischen πολιτεία, in dem Aristoteles über die Einrichtung des Ion gehandelt hatte.

Diese altattische Phylen- und Phratrienordnung werden wir uns folgendermassen zu denken haben: Zuerst wird es als eine jetzt wohl beglaubigte Thatsache gelten dürfen, dass auch die vier vorkleisthenischen Phylen einen localen Charakter gehabt haben. 1) Dieselben bildeten die örtlichen Unterabtheilungen der Landschaft. 2) Ausserdem dienten die Phylen aber auch als Unterabtheilungen der Bürgerschaft und umfassten als solche nur denjenigen Bruchtheil der Bevölkerung, der sich aus den Bürgern zusammensetzte. 3) Die weitere Gliederung der Bürgerschaft wird von der lexikographischen Ueberlieferung in der Weise an die Phratrie angeknüpft, dass jede Phyle sich aus drei Phratrien, jede Phratrie aus 30 Geschlechtern, jedes Ge-

<sup>1)</sup> Aus dem Grunde, welcher Kleisthenes bei der Einrichtung von 10. Phylen leitete: διὰ τοῦτο δὲ οὐκ εἰς δώδεκαὶ φυλὰς συνέταξεν, [ὅπως α]ὐτῷ μὴ συμβαίνη μερίζειν κατὰ τὰς προϋπαρχούσας τριττῦς ἡσαν γὰρ ἐκ δ΄ φυλῶν δώδεκα τριττύες, ῶστ΄ οὐ [συν]έπιπτεν (ἄν zu ergänzen halte ich für unzulässig, da ich die Bemerkung auf die Zeit vor Kleisthenes beziehe) ἀναμίσγεσθαι τὸ πλῆθος (Arist. 21, 3, vergl. auch 8) ergiebt sich, dass die 12 solonischen Trittyen locale Districte waren. Dann muss aber auch die aus je 3 Trittyen bestehende Phyle einen localen Charakter gehabt haben.

<sup>2)</sup> Dem ausdrücklichen Zeugniss des Aristoteles 8, 3 gegenüber, nach dem die Trittyen eine solonische Neuschöpfung waren, kann die lexikographische Ueberlieferung, welche entweder die Begriffe φρατρία, τριττύς und έθνος (Poll. 8, 111) oder doch wenigstens φρατρία und τριττύς (Harp. Suid. Moer. γεννῆται. Steph. φρατρία. Schol. Plat. Axioch. p. 465 Bekker. Lex. Patm. im Bull. 1, 152 — Arist. ed. Kaibel et v. Wilamowitz p. 88) identificiert, keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit machen. Harp. (— Suid. Phot.) giebt gewiss das Richtige: τριττύς έστι τὸ τρίτον μέρος τῆς φυλῆς. αῦτη γὰρ διήρηται εἰς τρία μέρη, τριττῦς καὶ έθνη καὶ φρατρίας, ῶς φησιν Αριστοτέλης ἐν τῆ Αθηναίων πολιτεία. Damit braucht durchaus nicht gesagt zu sein, dass die τριττύς bereits in der ältesten Zeit vorhanden war.

<sup>3)</sup> Dass die im Lex. Patm. a. a. O. gegebene Darstellung, mit der das Schol. Plat. Axioch. p. 465 Bekker übereinstimmt (vergl. auch Moer. γεννηται), nicht wörtlich aus Aristot. entlehnt ist, ergiebt sich daraus, dass Arist. τριττύς und φρατρία nicht wohl identificiert haben kann, wie es hier geschieht, und dass er das zweite έθνος nicht γεωργοί, sondern ἄγροικοι nennt. S. Arist. 13, 2. Also die Angabe, dass das ganze πληθος der Eupatriden, die übrigens im Lex. Patm. sowohl, wie im Schol. ausgelassen sind, der Georgen und der Demiurgen zu den Phratrien und Geschlechtern gehörten, kann als aristotelisch in dieser Fassung nicht gelten. Ich glaube die richtige aristotelische Ueberlieferung bei Harp. γεννηται (= Suid. 2. Art.) in den Worten: διηρημένων γοῦν ἀπάντων τῶν πολιτῶν κατὰ μέρη zu finden, wenn auch derselbe gegen seinen Artikel τριττύς den Fehler begeht, τριττύς und φρατρία zu identificieren.

schlecht aus 30 Männern zusammengesetzt haben soll.¹) Die bei dieser Gliederung sich ergebenden 10,800 Männer würden für die von Aristoteles an den Namen des Ion geknüpfte Phylen- und Phratrienordnung eine Bürgerzahl ergeben, wie sie schwerlich den thatsächlichen Verhältnissen entsprochen hat. Es erscheint deshalb wahrscheinlich, dass die in der lexikographischen Ueberlieferung sich findende letzte Stufe dieser Gliederung, die Eintheilung des yévos in 30 ἄνδρες, der aristotelischen Darstellung dieser ursprünglichen Ordnung fremd gewesen ist²)

Ursprünglich werden wohl nur die Eupatriden den Phratrien und Geschlechtern angehört haben. Als die ionischen Eroberer sich Attikas bemächtigt hatten, werden sie zusammen mit den herrschenden einheimischen Geschlechtern einen Geschlechterstaat begründet haben. Der Apollon Patroos der ionischen Eroberer wurde auch von den autochthonen Geschlechtern, bei denen der Cult des Zeus Herkeios als des Gottes der Familie gewiss bereits vorhanden war, angenommen, dem gegenüber die Gentilculte der einzelnen Geschlechter zurücktraten. 3)

<sup>1)</sup> Pol. 8, 111 knüpft die weitere Gliederung an das έδνος an. Sonst wird sie regelmässig an die Phratrie angeknüpft und zwar fortgesetzt entweder bis zu den 30 ἄνδρες jedes γένος (Poll. 3, 52. Schol. Plat. Axioch. 465. Lex. Patm. a. a. O.) oder blos bis zu den 30 γένη jeder φρατρία (Harp. γεννῆται. Suid. 2. Art.).

<sup>2)</sup> Die Beziehung der Zahlen dieser Eintheilung auf das Jahr — die vier Phylen den vier Jahreszeiten, die 12 Phratrien den 12 Monaten, die 360 Geschlechter den 360 Tagen entsprechend — im Lex. Patm. a. a. O. und bei Suid. γεννήται 1. Art., die nach der zuerst citierten Stelle auf Aristot. zurückgehen soll, was ich nicht für unmöglich halte, würde für die überlieferte Eintheilung des γένος in 30 ἄνδοες nicht mehr passen. Dagegen liegt kein Grund vor, an dem Bestande der 360 γένη zu zweifeln. Auf sie bezieht sich Prokl. zu Hesiod. W. u. T. 492: καὶ γὰο ἐν Ἀθήναις ήσαν τοιοῦτοι τόποι καὶ ἀνομάζοντο λέσχαι, ἔξήκοντα καὶ τοιακόσιοι καὶ ἐδοᾶτό τινα θέσμια περὶ αὐτούς, ἕνα οἱ λόγοι γίγνονται σὺν τοῖς συνιοῦσιν ἐπωφελεῖς. Zwischen Areopag und Pnyx ist jüngst ein kleiner viereckiger Porosbau aufgedeckt und dabei zwei in situ befindliche Grenzsteine mit der Aufschrift ὅρος λέσχης und ein ebenfalls in situ befindlicher Altar. S. Berl. phil. Wochenschr. 1892, p. 323.

<sup>3)</sup> Ueber den Ζεὺς ἔφκειος s. Harp. ἔφκειος Žεὺς, ὁ βωμὸς ἐντὸς ἔφκους ἐν τῆ αὐλῆ ἔδονται· τὸν γὰο περίβολον ἔφκος ἔλεγον. Paul. Festi p. 101 M.: Herceus Inpiter intra conseptum domus cuiusque colebatur, quem etiam deum penetralem appellabant. ᾿Απόλλων πατρῷος ist der specielle Geschlechtsgott des Ion. ᾿Απόλλων heisst bei den Ioniern πατρῷος διὰ τὴν τοῦ Ἦφνος γένεσιν: Plat. Euthyd. 302. S. Harp. u. d. W.: τὸν δὲ ᾿Απόλλωνα

Ob diese Geschlechter bei ihrer ersten Einrichtung wirkliche Geschlechter, d. h. auf der natürlichen Verwandtschaft der Geschlechtsgenossen unter einander beruhende Verbindungen waren oder ob dieselben von vornherein künstliche Bildungen darstellten, welche nach der Analogie natürlicher Geschlechter eingerichtet waren, lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden.<sup>1</sup>)

Erweiterung der Bürgerschaft.

Eine Aufnahme neuer Mitglieder in die Phratrien hat, wenn nicht früher, so doch jedenfalls durch Drakon stattgefunden, welcher alle diejenigen, welche sich als Hopliten selbst zu bewaffnen im Stande waren, in die Bürgerschaft aufnahm. Jedenfalls seit Drakon also, wenn nicht früher, haben der Bürgerschaft und damit auch den Phratrien nicht-eupatridische Mitglieder angehört.<sup>2</sup>) Ob aber diese Neubürger auch in die

κοινῶς πατρῷον τιμῶσιν Ἀθηναῖοι ἀπὸ Ἰωνος τούτον γὰρ οἰκήσαντος Ἀττικήν, ὡς Ἀριστοτέλης φησί, τοὺς Ἀθηναίους Ἰωνας κληθῆναι καὶ Ἀπόλλω πατρῷον αὐτοῖς ὀνομασθῆναι. Ursprünglich waren θεοὶ πατρῷοι der einzelnen γένη diejenigen, auf welche diese ihren Ursprung zurückführten. So war z. B. dem Andokides Hermes ὁ πατρῷος (s. Lys. 6, 11), weil das Geschlecht der Κήρυκες seinen Ursprung von Hermes und Aglauros (Paus. 1, 38, 3) herleitete. S. Toepffer att. Geneal. 80 ff. Ob schon in der ältesten Zeit der Ζεὺς φράτριος (Plat. Euthyd. 302. Dem. 43, 14. Kratin bei Athen. 11, 460 F.) und die Ἀθηνᾶ φρατρία (Plat. a. a. O.) die Götter der Phratrien waren, halte ich für fraglich. Vielleicht stammen diese erst von der Neuordnung des Kleisthenes, über die weiter unten zu handeln ist.

<sup>1)</sup> Die Definition, welche in der lexikographischen Ueberlieferung von den γεννήται gegeben wird, fasst die γένη als künstliche Gebilde. S. Harp. γεννήται — ούχ οι συγγενεῖς μέντοι ἄπλως καὶ οι ἐξ αξματος γεννήται τε καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἐκαλοῦντο, ἀλλ' οι ἐξ ἀρχῆς εἰς τὰ καλούμενα γένη κατανεμηθέντες. Suid. γεννήται ούχ οι ἐκ γένους καὶ ἀφ' αξματος προσήκοντες, ἀλλ' οι ἐκ τῶν γενῶν τῶν συννενεμημένων εἰς τὰς φρατρίας. Vergl. auch Poll. 8, 111. Et. M. 226 γενήται. Lex. Seguer. 227, 9 ff. Rose Arist. pseudep. 408, 5.

<sup>2)</sup> Von Drakon heisst es bei Arist. 4, 2: ἀπεδέδοτο μὲν ἡ πολιτεία τοῖς ὅπλα παρεχομένοις. Dass es seit Drakon auch Nichteupatriden in den Phratrien gab, schliesse ich aus dem bei Dem. 43, 57/8 eingelegten drakontischen Gesetz, dessen Authenticität durch C. I. A. I, 61 sicher gestellt wird. In demselben wird über die Wahl von 10 Phrateren bestimmt: τούτους (über die handschriftliche Lesart τούτοις vergl. Philippi d. Areop. u. d. Eph. 138) δ' οἱ πεντήποντα καὶ εἶς ἀριστίνδην αἰρείσθων. ᾿Αριστίνδην kann hier nach meiner Ansicht nur aus den Eupatriden bedeuten (vergl. auch Lachmann spart. Verf. 248. Zelle Beitr. z. ältern Verf. Ath. 20), dagegen nicht gleich κατ' ἀρετήν sein, wie C. Schaefer im Progr. v. Pforta 1888, p. 27 mit Ed. Meyer im N. Rh. Mus. 41, 586 annimmt. Die ἀρετή ist nicht an äusseren Merkmalen sichtbar, die Epheten konnten also nur ihrem subjec-

Geschlechter aufgenommen wurden, kann deshalb fraglich erscheinen, weil das drakontische Blutgesetz das Geschlecht unberücksichtigt lässt und als die der Vetternschaft übergeordnete Einheit nicht das Geschlecht, sondern die Phratrie auffasst. 1) Ob die Phratrien einen weitern Zuwachs an Mitgliedern infolge der Neuordnung des Staates durch Solon erhalten haben, lässt sich mit Sicherheit nicht sagen. Denn wegen der gleich nach der Gesetzgebung Solons ausbrechenden Parteikämpfe erscheint es fraglich, ob die Eingliederung der Theten in die Bürgerabtheilungen der Phylen und Phratrien damals bereits zur Durchführung gelangt ist.2)

Aufnahme in die in der vorhergehenden Ausführung behan- Bedingung des delten Bürgerabtheilungen erhielt, wie es scheint, nur derjenige, welcher von väterlicher und mütterlicher Seite von bürgerlichen Eltern abstammte. 3)

Bürgerrechtes.

tiven Ermessen folgen. Das thaten sie aber auch ohne diesen Zusatz. Vor Drakon wurden die Archonten άριστίνδην και πλουτίνδην ernannt, d. h. doch gewiss aus den reichen Eupatriden. S. Arist. 3, 6.

<sup>1)</sup> Das drakontische Gesetz über die Verfolgung des Mörders lautete nach Dem. 43, 57 und den inschriftlichen Resten desselben bei Dittenberger Syll. 45: προειπεῖν τῷ κτείναντι ἐν ἀγορῷ ἐντὸς ἀνεψιότητος καὶ ἀνεψιῶν (so nach Philippi d. Areop. u. d. Eph. 72 für das handschriftliche ἀνεψιοῦ), συνδιώκειν δε και άνεψιούς και άνεψιῶν παϊδας και γαμβρούς και πενθερούς και φράτερας. Ueber die Bedeutung der Worte s. Philippi a. a. O. 71 ff. Hätten damals noch alle Bürger einem Geschlecht angehört, so müsste man vor και φράτερας erst noch και γεννήτας erwarten.

<sup>2)</sup> Die politischen Rechte, welche Solon den Theten verlieh, umschreibt Aristot. 7, 3 durch die Worte: τοῖς δὲ τὸ δητικὸν τελοῦσιν έκκλησίας καὶ δικαστηρίων μετέδωκε μόνον. — 8, 4: τοὺς δ' ἄλλους θητικόν, οὐδεμιᾶς μετέχοντας ἀρχῆς. Von der Einordnung derselben in die Phylen und Phratrien wird nichts berichtet. Jedenfalls hat Kleisthenes noch eine bedeutende Anzahl von Leuten vorgefunden, welche das Bürgerrecht nicht besassen. S. Arist. 21, 2: πρώτον μεν οὖν (συ)νένειμε πάντας είς δέκα φυλάς άντι των τεττάρων, άναμείξαι βουλόμενος, όπως μετάσχωσι πλείους τῆς πολιτείας. Hier begründet ἀναμείξαι βουλόμενος die Einrichtung der 10 Phylen, deren einzelne Trittyen in verschiedenen Landestheilen lagen, οπως μετάσχωσι πλείους τῆς πολιτείας die Einordnung aller in diese 10 neuen Daraus schliesse ich, dass den vier alten Phylen nicht alle an-Unzulässig aber scheint es mir, diese Worte des Arist. mit dem Passus in der Politik 3, 2 = 61, 11: πολλούς γὰρ ἐφυλέτευσε (Κλεισθένης) ξένους και δούλους μετοίκους zu combinieren und bei den πάντες nur an Fremde und Metoiken zu denken.

<sup>3)</sup> Arist. pol. 3, 2 = p. 60, 27 ff. Bekker sagt im allgemeinen: δρίζονται δη πρός την χρησιν πολίτην τον έξ άμφοτέρων πολιτών καλ μη θατέρου

Aelteste Verfassung.

Die älteste Verfassung des athenischen Staates war, wie überhaupt in Griechenland, die des Königthums. An der Spitze des Staates stand seit der Vereinigung der Landschaft ein Landeskönig, der in den aus den Eupatriden genommenen φυλοβασιλεῖς als den Vertretern der einzelnen Phylen einen stehenden Beirath hatte.¹)

μόνον, οἶον πατρὸς ἢ μητρός. Damit stimmt überein, was uns für Athen berichtet wird. Nach einer Bestimmung der drakontischen Verfassung mussten diejenigen, welche Strategen und Hipparchen werden wollten, besitzen παϊδας έκ γαμετής γυναικός γνησίους ύπες δέκα έτη γεγονότας (Arist. 4, 2). Deinarch g. Dem. 71 umschreibt diese Bedingung für seine Zeit durch παιδοποιεῖσθαι κατά τοὺς νόμους. Dass unter einer γαμετή γυνή eine bürgerliche Frau im Gegensatz zu einer ξένη gemeint ist, ergiebt sich aus Arist. 17, 3, wo die γαμετή γυνή des Peisistratos im Gegensatz zur Αργεία gesetzt ist. Ήσαν δε κύριοι μεν τῶν πραγμάτων διὰ τὰ άξιώματα καὶ διὰ τὰς ἡλικίας Ἱππαρχος καὶ Ἱππίας (Arist. 18, 1), die Söhne der γαμετή γυνή, wo διὰ τὰ άξιώματα wegen ihrer bürgerlichen Abstammung bedeutet. Her. 5, 94 nennt Thessalos den Sohn der Άργεία γυνή einen vódos. Bei der Parteibildung nach Solon schlossen sich dem Peisistratos ausser anderen auch an οί τῷ γένει μὴ καθαροί διὰ τὸν φόβον σημεῖον δ' ὅτι μετὰ τὴν [τῶν] τυράννων κατάλυσιν ἐποίησαν διαψηφισμόν, ὡς πολλῶν κοινωνούντων τῆς πολιτείας οὐ προσῆκον (Arist. 13, 5). Die τῷ γένει μη παθαφοί sind ohne Zweifel Leute, mit deren bürgerlicher Abstammung nicht alles in Ordnung war. In der solonischen Gesetzgebung wird der γνήσιος und der νόθος παίς unterschieden, der νόθος im Sinne des ων ξένης γυναικός (vergl. Arist. Vög. 1650-1666). Dem νόθος fehlt die άγχιστεία: Arist. Vög. 1661 ff., vergl. Dem. 43, 51. Der Vater hat vollständige Testierfreiheit, ἐὰν μὴ παίδες ὧσιν γνήσιοι: Dem. 20, 102, vergl. Is. 3, 68. Diese νόθοι sind wohl gemeint in den Glossen des Hesych. ἐξ τριακάδος οί μη μεταλαμβάνοντες παίδες η άγχιστείς κλήφου τελευτήσαντός τινος Αθήνησιν ἐκαλοῦντο. ἀτριάκαστοι· οί μὴ μετέχοντες τριακάδος Άθηναίοι. Τριακάς wird von Poll. 8, 111 mit γένος identificiert, kann aber ihrer Wortbedeutung nach gerade so gut die Phratrie, den Complex von 30 γένη, bezeichnen.

1) Ueber die mythischen Könige Attikas vergl. Büchsenschütz d. Könige v. Athen. Berl. Progr. 1855. Ueber die allmähliche Erweiterung der ältesten attischen Königsliste s. Brandis de temp. Graec. antiquiss. rationib. 7 ff. Die Liste, wie sie schliesslich chronologisch fixiert wurde, bei Euseb. Chron. ed. Schoene 1, 183 ff. Die Competenzen der φυλοβασιλεῖς waren ohne Zweifel ursprünglich viel umfangreicher als später. Sie haben, wie es scheint, dieselbe Entwickelung durchgemacht wie der βασιλεύς, so dass sie schliesslich nur noch religiöse Functionen hatten. Poll. 8, 111 sagt: οί δὲ φυλοβασιλεῖς ἐξ εὐπατριδῶν τέσσαρες (nach Wecklein Monatsber. d. bayr. Ak. 1873, p. 38 für das überlieferte δὲ) ὄντες μάλιστα τῶν ໂερῶν ἐπεμελοῦντο συνεδοεύοντες ἐν τῷ βασιλείφ τῷ παρὰ τὸ βουκολεῖον, das ja nach Arist. 3, 5

Indessen scheint der attische Landeskönig nicht lange im Allmähliche Beschränkung der Vollbesitz seiner königlichen Macht geblieben zu sein. Wenig- königl. Macht. stens knüpft die ältere Ueberlieferung eine Beschränkung der königlichen Macht an die Person des Theseus, während die spätere Tradition diesen sogar bereits zum Begründer der Demokratie macht.1) Wie diese Beschränkung der königlichen Macht allmählich erfolgt ist, lässt sich mit Sicherheit nicht angeben. Aristoteles, der für uns die älteste Ueberlieferung vertritt, hat sich auf Grund der ihm zu Gebote stehenden Quellen und eigener Combination folgende Vorstellung von diesem Entwickelungsgange gebildet: Die βασιλεία blieb zwar bestehen, erfuhr aber im Laufe der Zeit durch Begrenzung ihrer Functionen und ihrer Amtsdauer erhebliche Beschränkungen.<sup>2</sup>) Die erste Beschränkung der Machtbefugnisse des Königthums bestand nach Aristoteles in der Einsetzung des πολέμαρχος. Da Ion der erste πολέμαρχος gewesen sein soll, so liegt die Vermuthung nahe, dass die dem Aristoteles zu Grunde liegende Ueberlieferung die Einsetzung dieses neuen Kriegsamtes an die Einwanderung der siegreichen Ionier geknüpft hat, deren Eponym Ion in der attischen Königliste keinen Platz gefunden hat. Wie der Herzog der ionischen Einwanderer neben dem Könige der attischen Autochthonen, so erscheint der πολέμαρχος neben dem βασιλεύς, und es ist nicht undenkbar, dass bei der Vereinigung der ionischen und der autochthonen Geschlechter zu einer staatlichen Gemeinschaft dieses neue Kriegsamt, zuerst wohl in dem ionischen

das Amtslocal des βασιλεύς war. Im 4. Jahrh. sprachen die φυλοβασιλεῖς zusammen mit dem βασιλεύς noch Recht έπλ Πουτανείφ. S. Arist. 57, 4: δικάζει δ' δ βασιλεύς και οι φυλοβασιλείς και τὰς τῶν ἀψύχων και τῶν α̃λλων ζώων. — Vergl. Poll. 8, 120.

<sup>1)</sup> Arist. 41, 2: δευτέρα δὲ καὶ πρώτη, μετὰ ταῦτα ἔχουσα πολιτείας τάξιν ή έπλ Θησέως γενομένη, μικοον παρεγκλίνουσα της βασιλικης. Es ist das, wie sich aus den folgenden Worten: μετὰ δὲ ταῦτα ἡ ἐπὶ Δράκοντος 2. τ. ά. ergiebt, die Cap. 3 von Aristot. geschilderte Verfassungsform. Vergl. Plut. Thes. 25. Theseus als Begründer der Demokratie: Paus. 1, 3, 3.

<sup>2)</sup> Aristot. hat verschiedene Quellen benutzt. Vergl. 3, 3: [οί] μὲν γὰς πλείους ἐπὶ Μέδοντος, ἔνιοι δ' ἐπὶ Ἀκάστου φασὶ γενέσθαι [βασίλε]ως. Eine directe Ueberlieferung scheint übrigens auch für seine Quellen nicht vorhanden gewesen zu sein. Es wird aus späteren σημεία auf die Zustände der ältesten Zeit zurückgeschlossen. Eine Continuität der spätern βασιλεία mit den früheren Königen nimmt auch Plat. Menex. 238 an: βασιλεῖς μὲν γὰρ ἀεὶ ἡμῖν εἰσίν ούτοι δὲ τοτὲ μὲν ἐκ γένους, τοτὲ δὲ αίρετοί.

Fürstengeschlechte erblich, eingesetzt ist.¹) Die Einsetzung des ἄρχων erfolgte nach der verbreitetsten Ueberlieferung unter dem Könige Medon; aber über die ursprünglichen Functionen dieses Amtes ist uns nichts berichtet.²) Die βασιλεία scheint sich mit den eben angegebenen Beschränkungen in dem Geschlechte der Medontiden noch eine Reihe von Generationen erhalten zu haben, während das Amt des πολέμαρχος, vielleicht zuerst in dem Geschlechte des Ion erblich, später wohl ebenso, wie das des ἄρχων von Anfang an, allen Eupatriden offen stand.<sup>8</sup>) Eine Beschränkung

<sup>1)</sup> Arist. 3, 2: μέγισται δὲ καὶ πρῶται τῶν ἀρχῶν ἦσαν βασ[ιλεὺς καὶ] πολέμαρχος καὶ ἄρχων τούτων δὲ πρώτη μὲν ἡ τοῦ βασιλέως, αὖτη γὰρ ....., [δευ]τέρα δ' ἐπικατέστη [πολε]μαρχία, διὰ τὸ γενέσθαι τινὰς τῶν βασιλέων τὰ πολεμικὰ μαλα[κούς, πρῶτον δὲ] τὸν Ἰωνα μετεπέμψαντο χρείας καταλαβούσης. Her. 8, 44 sagt: Ἰωνος δὲ τοῦ Ξούθου στρατάρχεω γενομένου ᾿Αθηναίοισι ἐκλήθησαν ἀπὸ τούτου Ἰωνες. Vergl. auch Paus. 7, 1, 5.

<sup>2)</sup> Arist. 3, 3:  $\tau$ elev $\tau$ aía  $\delta$ '  $\dot{\eta}$  [ $\tau$ o $\tilde{v}$   $\ddot{a}$ e $\chi$ ovtos' of]  $\mu$ èv  $\gamma$ àe  $\pi$ leíovs έπὶ Μέδοντος, ἔνιοι δ' ἐπὶ Ἀπάστου φασὶ γενέσθαι [βασιλέ]ως τ[ούτω] δ' ἐπιφέρουσιν, [ὅτι] οἱ ἐννέα ἄρχοντες ὁμνύουσι ..... ἐπὶ Ἀκάστου ..... ια ποι[ή]σειν, ως έπὶ το[ύτου τῆς] βασιλείας παραχωρησάντων τῶν Κοδ[ρι]δῶν άντι των δοθεισων τῷ ἄρχοντι δωρεων. τοῦτο μεν οὖν ὁποτέρως ποτ' ἔχει, μικοὸν ἆ[ν διαλλάτ]τοι τοῖς χοόνοις. ὅτι [δὲ] τελευταία τούτων ἐγένετο  $au \tilde{\omega} v$  άρχ $\tilde{\omega} v$ ,  $[\sigma \eta] \mu \epsilon \tilde{\iota} \tilde{o} v$  καὶ  $[\tau \dot{o}] \mu \eta [\delta] \dot{\epsilon} v$   $t \tilde{\omega} v$   $[\pi] \alpha \tau \varrho \ell \omega v$  τ $\dot{o} v$   $\tilde{\alpha}$  ρχοντα διοικείν, ωσπες ὁ βασιλεύς καὶ ὁ πολέμαςχος, ἀλλ[ὰ μόνον τ]ὰ [ἐπί]θετα· διὸ καὶ νεωστὶ γέγονεν ἡ ἀρχὰ μεγάλη, τοῖς ἐπιθέτοις αὐξη[θεῖσα]. Ein Widerspruch dieser Stelle mit Arist. pol. 8 (6), 10 = p. 217, 26 ff., Kodros habe die Königswürde erlangt, weil er im Kriege verhinderte, dass Athen in Unterthänigkeit gerieth, ist nicht vorhanden. Selbstverständlich hat dieser Bericht keine Beziehung auf den Bericht über den Tod des Kodros bei Lyk. Leokr. 84 ff. Von einer Beschränkung der Königsgewalt nach Kodros' Tode, d. h. unter Medon, wenn auch in anderer Weise als bei Arist., berichten auch Paus. 4, 5, 10. Vell. Pat. 1, 2. Justin. 2, 7.

<sup>3)</sup> Die Medontiden sind ein auch später noch nachweisbares Eupatridengeschlecht in Athen. S. Toepffer att. Geneal. 228 ff., wo auch über die Beziehung des Kodros zu ihnen gehandelt ist. Eine vor dem Aufgang zur Burg gefundene Inschrift aus dem 5. Jahrh. lautet: ὅρο(ς χώ)ρας Μεδ(ον)τ(ι)δῶν. S. C. I. A. I 497. Die Medontiden mögen als βασιλεῖς in Athen eine ähnliche Stellung eingenommen haben, wie die Androkliden als βασιλεῖς in Ephesos. Vergl. Strab. 633. Indessen begegnen uns in der von den Chronographen überlieferten Königsliste der Medontiden Namen, welche später für andere eupatridische Geschlechter nachweisbar sind, so Megakles und Alkmeon für die Alkmeoniden, Ariphron für die Buzygen, Agamestor für die Philaiden. S. Toepffer a. a. O. 241/2. Nach der spätern herkömmlichen Chronologie haben die Medontiden bis 712 die βασιλεία besessen, die letzten vier nur immer auf 10 Jahre: Euseb. Chron. 1, 189/190 verglichen mit Paus.

ihrer Amtsgewalt erfuhren die eben genannten Beamten durch

die Begrenzung ihrer ursprünglich lebenslänglichen Amtsdauer auf 10 Jahre. 1)

Die gleiche Tendenz verfolgte auch die zeitliche Beschrän-Die oberen Jahresbeamten.
kung der Amtsdauer von 10 auf ein Jahr. Ob damit zugleich
die Einrichtung des neuen Amtes der 6 θεσμοθέται verbunden

war oder ob dasselbe erst später eingesetzt wurde, lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Als die ursprüngliche amtliche Thätigkeit der Thesmotheten wird die Aufgabe bezeichnet, die Rechtssatzungen, d. h. das im Laufe der Zeit sich herausbildende Gewohnheitsrecht, aufzuschreiben und für die Gerichtsverhand-

Gewohnheitsrecht, aufzuschreiben und für die Gerichtsverhandlungen aufzuwahren.<sup>2</sup>) Während die 6 Thesmotheten vom An-

fange ihres Bestehens an ein Collegium bildeten, verblieben dagegen der βασιλεύς, der πολέμαρχος und der ἄρχων Einzelbeamte

gegen der ρασιλευς, der πολεμαρχος und der αρχων Einzelbeamte bis zur Verfassungsänderung Solons. Als solche hatten sie ihre

<sup>4, 13, 7.</sup> Phot.  $\pi\alpha\varrho'$  εππον και κόρην = Suid. u. d. W. Suid. Ίππομένης. Dass sie den Königstitel geführt haben, darüber vergl. Lugebil in dem 5. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. cl. Phil. 539 ff. Arist. 3, 1 sagt von dieser ältesten Verfassungsperiode:  $\tau \alpha s$  μὲν ἀρχὰς [καθί]στασαν ἀριστίνδην και πλουτίνδην, d. h. aus dem Adel, den Eupatriden, denn die εὐγένεια ist ἀρχαῖος πλοῦτος και ἀρετή (Arist. pol. 6 (4), 8 = p. 159, 28 Bekker) und εὐγενεῖς sind, οἶς ὑπάρχει προγόνων ἀρετή και πλοῦτος (a. a. O. 8 (5), 1 = p. 194, 14). Bei Plut. Thes. 25 heisst es von Theseus: εὐπατρίδαις δὲ γινώσκειν τὰ θεῖα και παρέχειν ἄρχοντας ἀποδοὺς και νόμων διδασπάλους εἶναι και ὁσίων και ἱερῶν ἐξηγητάς. Vergl. Et. M. 395 εὐπατρίδαι = Lex. Seguer. 257, 7. Dionys. Ant. R. 2, 8.

<sup>1)</sup> Arist. 3, 1 sagt: ἦρχον δὲ τὸ μὲν πρῶτον [διὰ βίον], μετὰ δὲ ταῦτα [δεκα]έτειαν und meint damit dem Zusammenhange nach offenbar die drei Aemter des βασιλεύς, des πολέμαρχος und des ἄρχων. Paus. 4, 5, 10 fasst die προθεσμία ἐτῶν δέκα als eine Beschränkung der Medontiden. Stattgefunden haben soll diese zeitliche Begrenzung der Amtsdauer 752: Dionys. Ant. R. 1, 71. Euseb. Chron. 1, 189/90.

<sup>2)</sup> Arist. 3, 4: [θεσ]μοθέται δὲ πολλοῖς νστερον ἔτεσιν ἡρέθησαν, ἤδη κατ' ἐνιαυτὸν αίρ[ουμένων] τὰς ἀρχάς, ὅπως ἀναγράψαντες τὰ θέσμια φυλάττωσι πρὸς τὴν τῶν [παρανομού]ντων κρίσιν· διὸ καὶ μόνη τῶν ἀρχῶν οὐκ ἐγένετο πλεὶον [ἢ] ἐνιαύσιος· [οὕτο]ι μὲν οὖν [χρόνφ] τοσοῦτον προέχουσιν ἀλλήλων. Mit der Amtsthätigkeit der θεσμοθέται ist zu vergleichen das edictum perpetuum des römischen Prätors. S. Mommsen röm. Staatsr.¹ 1, 151; 2, 201. Uebrigens ist diese Definition der Amtsthätigkeit der θεσμοθέται wohl nur ein Schluss des Aristot. oder seiner Quelle aus der Bedeutung des Namens. Als Epochenjahr für die Einsetzung von 9 jährlichen Archonten gilt in der conventionellen Chronologie 682. Synkell. 399, 21 εαgt: μετὰ τούτους ἄρχοντες ἐνιαυσιαῖοι εὐρέθησαν εξ εὐπατριδῶν ἐννέα τε ἀρχόντων ᾿Αθήνησιν ἀρχὴ κατεστάθη. S. Euseb. Chron. 2, 84/5.

besonderen Amtslocale und ihre besonderen Geschäftskreise. Das Amtslocal des βασιλεύς war das später sogenannte βουπόλιον, das des πολέμαρχος das πολεμαρχείον, später Ἐπιλύπειον genannt, das des ἄρχων das πρυτανείον, das der θεσμοθέται das θεσμοθετείον.¹) Die Functionen der 3 obersten Beamten blieben auch nach der Beschränkung ihrer Amtsdauer auf ein Jahr dieselben, wie sie vorher gewesen waren. Beschränkte sich thatsächlich die amtliche Wirksamkeit der Thesmotheten darauf, die Rechtssatzungen aufzuschreiben und für die Gerichtsverhandlungen aufzubewahren, so darf man vielleicht die Vermuthung wagen, dass je zwei derselben einem jeden der drei Oberbeamten für seine richterliche Thätigkeit zur Seite standen.²) Bei dieser richter-

<sup>1)</sup> Arist. 3, 5: ἦσαν δ' οὐχ ᾶμα πάντες οἱ ἐννέα ἄρχοντες, ἀλλ' ὁ μέν βασιλεύς είχε τὸ νῦν καλούμενον βουκόλιον πλησίον τοῦ πουτανείου. (σημείον δε ετι και νῦν γὰς τῆς τοῦ βασιλέως γυναικός ἡ σύμμειξις ένταῦθα γίγνεται τῷ Διονύσφ καὶ ὁ γάμος), ὁ δὲ ἄρχων τὸ πρυτανεῖον, ὁ δὲ πολέμαρχος τὸ Ἐπιλύκειον (ὃ πρότερον μὲν ἐκαλεῖτο πολεμαρχεῖον, ἐπεὶ δὲ Ἐπίλυκος ἀνφκοδόμησε καὶ κατεσκεύασεν αὐτὸ πολεμα[οχή]σας Ἐπιλύκειον έκλήθη), θεσμοθέται δ' είχον τὸ θεσμοθετείου. έπι δε Σόλωνος απαντες είς τὸ θεσμοθετεῖον συνηλθον. Für den ersten und letzten Satz vergl. Diog. L. Sol. 58: καλ πρώτος την συναγωγην των έννέα άρχόντων έποίησεν είς τὸ συνδειπνεῖν (so Hermann Staatsalt. § 138, 13 für συνειπεῖν), ώς Απολλόδωρός φησιν έν δευτέρφ περί νομοθετών. Das βουκόλιον als ursprüngliches Amtslocal des βασιλεύς ist, wie sich aus der Fassung des Textes ergiebt, nur ein Schluss des Aristot. oder seiner Quelle. In historischer Zeit war sein Amtslocal bekanntlich στοὰ ἡ βασιλεία. Suid. ἄρχων und Lex. Seguer. 449, 17 ff., die wenn auch mit einigen Irrthümern auf Aristot. zurückgehen, bezeichnen den Amtssitz des ἄρχων durch παρὰ τοὺς έπωνύμους. Dass aber auch sie das πρυτανείον meinen, ergiebt sich wohl aus Schol. z. Arist. Frieden 1183: τόπος παρά πουτανεῖον, ἐν ιρ ἑστήκασιν άνδριάντες, οΰς έπωνύμους καλοῦσιν. Das Bedenken von Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 353, 1 wird durch Aristot. hinfällig. S. auch Plut. Arist. 27, nach dem die Töchter des Aristeides έκ τοῦ πουτανείου verheirathet werden, was doch nur Sache des ἄρχων sein konnte. Der Name Epilykos ist aus dem Geschlechte der Philaiden und der Kerykes bekannt: Toepffer a. a. 0. 278/9. Suid. und das Lex. Seguer. a. a. O. haben aus dem aristotelischen ήσαν δ' ούχ αμα πάντες οι έννέα άρχοντες gemacht: προ μεν των Σόλωνος νόμων οὐκ ἐξῆν αὐτοῖς ἄμα δικάζειν. Die Veränderung und Ergänzung, welche Lange d. Eph. u. d. Areop. 71 ff. mit diesen Worten vorgenommen hat, sind durch Aristot. gegenstandslos geworden.

<sup>2)</sup> Bei der im Text gewagten Vermuthung hinsichtlich der Thesmotheten würde sich ihre auffallende Sechszahl erklären. Als sie dann durch Solon eine selbständigere Stellung und einen erweiterten Geschäftskreis erhielten, mögen die je zwei  $\pi \acute{a} \varrho \epsilon \eth \varrho \sigma \iota$  der drei ersten Archonten an ihre Stelle getreten sein.

lichen Thätigkeit stand den genannten Beamten die endgültige Entscheidung zu, wie denn überhaupt die meisten Staatsgeschäfte durch sie erledigt wurden. 1)

Dass es neben diesen höchsten Beamten des Staates bereits Κωλακρέται. in der ältesten Zeit noch andere Beamte gegeben hat, unterliegt wohl keinem Zweifel, wenn es auch auf Grund der uns zu Gebote stehenden Ueberlieferung nicht möglich ist, dieselben namentlich anzugeben. Nur das Vorhandensein der κωλακρέται wird man wegen ihrer alterthümlichen Namensform mit ziemlicher Sicherheit bereits für diese älteste Zeit ansetzen dürfen. Diese αωλακρέται, ursprünglich, wie man aus ihrer Wortbedeutung als der Zerschneider der Glieder der Opferthiere schliessen darf, Helfer des Königs beim Opfer und bei den damit verbundenen Mahlzeiten, wurden, als das Zeitalter der Geschenke essenden Könige vorüber war, die Schatzmeister der höchsten Regierungsbehörde. 2)

Passives Wahlrecht besassen wenigstens für die oberen Actives und passives Wahlrecht. Aemter nur die reichen Eupatriden, während das active Wahlrecht dem Rathe auf dem Areopag zustand, der nach eigenem Ermessen diejenigen Persönlichkeiten zu den Aemtern berief, welche ihm für dieselben als die geeignetsten erschienen.<sup>8</sup>)

<sup>1)</sup> Arist. 3, 5: πύριοι δ' ήσαν και τὰς δίκας αὐτοτελεῖς [πρίν]ειν και ούχ ωσπερ νῦν προανακρίνειν. Ebenso Suid. und Lex. Seguer. a. a. O. Thuk. 1, 126 sagt von der Zeit des kylonischen Aufstandes: τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οί ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον.

<sup>2)</sup> Für das hohe Alter der κωλακφέται spricht auch das Vorkommen des Begriffes nolanesteir in Kyzikos (C. I. G. 3660), wohin derselbe über Milet aus Athen gekommen sein wird. Κωλαπρέτης ist von Lange d. Eph. u. d. Areop. 65 A. 115 unzweifelhaft richtig als ein Compositum von κῶλα, welches die Glieder (des getödteten Opferthieres) bezeichnet und von zelow = ich schneide nachgewiesen. Kolau heissen nicht selten die Pflichttheile, welche die Priester von den Opferthieren erhalten. S. Suid. κωλακφέται, Inschrift aus Byzanz in den Monatsber. d. Berl. Ak. 1877, p. 476. C. l. G. 2656, 9 ff. 2265, 13. Hinsichtlich ihrer ursprünglichen Thätigkeit ist zu vergleichen, was C. I. A. II, 602 von dem ἄρχων der Μεσόγειοι gesagt wird: έπεμελήθη δὲ (καὶ τῆς . . .)ίας καὶ τῆς κοεανομίας καὶ τῆς ἐπικοσ(μήσεως τῆς τ) ραπέζης. Ueber die δωροφάγοι βασιλῆες s. Hesiod. W. u. T. 37 ff. 220 ff. 263 ff. Auch die Bezeichnung ταμίαι (von τέμνω) scheint auf die Function des Zerlegens der Opferthiere zurückzugehen. S. Lange a. a. O. 68 A. 116.

<sup>3)</sup> Arist. 3, 1: τὰς μὲν ἀρχὰς [καθί]στασαν ἀριστίνδην καὶ πλουτίνδην und 3, 6: ή γὰρ αίρεσις τῶν ἀρχόντων ἀριστίνδην καὶ πλουτίνδην ἦν, ἐξ ὧν οί Άφεοπαγίται καθίσταντο. Dass unter άριστίνδην καλ πλουτίνδην die

Der Areopag.

Dieser Rath auf dem Areopag, dessen Mitgliedschaft eine lebenslängliche war, und in welchen alljährlich die Archonten, nachdem sie ihr Amt niedergelegt hatten, eintraten, repräsentierte die höchste Regierungsgewalt des Staates. Da der Rath auf dem Areopag, wie eben bemerkt wurde, die Archonten selbst ernannte, so cooptierte er thatsächlich seine Mitglieder auf indirectem Wege. Derselbe sorgte für die Beobachtung der Gesetze und verwaltete die meisten und wichtigsten Staatsangelegenheiten, indem er das Recht besass, diejenigen, welche sich gegen die Ordnung vergingen, nach eigenem Ermessen mit Bussen und Strafen zu belegen.<sup>1</sup>)

πολιτεία των ίππέων.

- Der soeben skizzierte Eupatridenstaat war ohne Zweifel eine πολιτεία τῶν ἱππέων, welche nach dem Zeugniss des Aristoteles

<sup>1)</sup> Arist. 3, 6: ή δε των Αρεοπαγιτων βουλή την μεν τάξιν είχε τοῦ διατηρείν τούς νόμους, διώκει δε τὰ πλείστα και τὰ μέγιστα τῶν ἐν τῆ πόλει, και κολάζουσα και ζημιούσα πάντας τοὺς ἀκοσμούντας κυρίως. ἡ γὰρ αξρεσις των άρχόντων άριστίνδην καὶ πλουτίνδην ήν, έξ ών οι Άρεοπαγίται καθίσταντο· διὸ καὶ μόνη τῶν ἀρχῶν αὖτη μεμένηκε διὰ βίου καὶ νῦν. Die von Schoemann Antiqu. 172 A. 5. op. ac. 1, 190 ff. Jahrb. f. cl. Phil. 1875. 153 ff. ausgesprochene Ansicht, dass die areopagitische Bule uralt sei, hat durch Aristot. ihre Bestätigung gefunden. Was sonst über den eupatridischen Staatsrath vermuthet ist, kann damit als erledigt gelten. Die Ansicht von Peter Meyer des Aristot. Politik u. d. Adqualou nolitela 1891, p. 32, dass in den oben ausgeschriebenen Worten διώκει δε κ. τ. ά. eine missbräuchliche Anwendung seiner Macht von Seiten des Areopags angedeutet werde, kann ich nicht theilen, wie denn auch die vorhergehenden Worte nicht bedeuten: der Areopag hatte der Ordnung gemäss die Ueberwachung der Gesetze. Der Satz γάο κ. τ. ά. begründet das Recht des Areopags auf diese Machtstellung im eupatridischen Staate: weil er άριστίνδην και πλουτίνδην zusammengesetzt wurde, und deshalb war auch das Amt der Areopagiten lebenslänglich.

in den griechischen Staaten die älteste Verfassungsform nach dem Sturze des Königthums gewesen ist. Es ist diese Annahme um so wahrscheinlicher, als uns die gleiche Verfassung um dieselbe Zeit bei den stammverwandten ionischen Geschlechtern in Chalkis und Eretria begegnet und der Stand der laneig bereits vor Solon in Attika existiert hat. Ich identificiere deshalb die inner, die zu Wagen oder zu Pferde ins Feld zogen, mit den Eupatriden, unter denen die gleichfalls bereits vor Solon nachweisbaren πενταχοσιομέδιμνοι, d. h. die Classe der eupatridischen Grossgrundbesitzer, die obersten Aemter verwalteten und nach Ablauf ihrer Amtszeit als Mitglieder des Areopags die Regierung führten. 1)

Die übrige Bevölkerung war im wesentlichen eine länd- Die nichteupatriliche, Ackerbau treibende, während der Stand der Handwerker, wenn derselbe als solcher damals bereits bestand, ohne Zweifel nur einen kleinen Bruchtheil der Bevölkerung umfasste.2) Die

dische Berölke-

<sup>1)</sup> Arist. pol. 6 (4), 13 = p. 168, 21 ff.: καὶ ἡ πρώτη δὲ πολιτεία ἐν τοις Έλλησιν έγένετο μετά τας βασιλείας έκ των πολεμούντων, ή μεν έξ άρχης έκ τῶν ἱππέων (τὴν γὰρ ἰσχὸν καὶ τὴν ὑπεροχὴν ἐν τοῖς ἱππεῦσιν είχεν άνευ μεν γάρ συντάξεως άχρηστον το οπλιτικόν, αί δε περί των τοιούτων έμπειρίαι και τάξεις έν τοῖς άρχαίοις οὐχ ὑπῆρχον, ὧστ' έν τοῖς ίππεῦσιν εἶναι τὴν ἰσχύν). — Ueber die τῶν Ἱπποβοτῶν πολιτεία in Chalkis sagt Arist. bei Strab. 447: προέστησαν γὰρ αὐτῆς ἀπὸ τιμημάτων ἄνδρες άριστοπρατιπῶς ἄρχοντες, d. h. es standen von den Hippoboten diejenigen an der Spitze des Staates, welche eine bestimmte Schatzung hatten, wie in Athen die πεντακοσιομέδιμνοι. Ebenso in Eretria eine όλιγαρχία τῶν ίππέων: Arist. 6 (4), 3 = p. 148, 16 ff. 8 (5), 6 = p. 206, 20. Peisistratos fand bei seiner letzten Rückkehr nach Athen Unterstützung auch von Seiten τῶν ἱππέων τῶν ἐχόντων ἐν Ἐρετρία τὴν πολιτείαν: Arist. 15, 2. Eine Stele im Heiligthum der amarynthischen Artemis bestimmte τρισχιλίοις μέν όπλίταις έξακοσίοις δ' ίππεῦσιν έξήκοντα ᾶρμασι ποιεῖν τὴν πομπήν: Strab. 448. Dass es bereits vor Solon îππεις und πεντακοσιομέδιμνοι gab, lehrt die drakontische Gesetzesbestimmung bei Arist. 4, 3. Dass Drakon sie erst eingerichtet hat, ist wenig wahrscheinlich. Die vorsolonischen εππεῖς hatten vielleicht diejenigen im Auge, welche bei Arist. 7, 4 die înneis definieren als τοὺς ἐπποτροφεῖν δυναμένους. Dass nur die reichsten Grundbesitzer die höchsten Aemter verwalteten, bezeugt Arist. 3, 6: ἡ γὰρ αἴρεσις τῶν ἀρχόντων ἀριστίνδην καὶ πλουτίνδην ήν.

<sup>2)</sup> Plut. Thes. 25 knupft die Einrichtung der drei Edvn der Eunarolδαι, Γεωμόροι und Δημιούργοι an die Person des Theseus. Vergl. Poll. 8, 111. Hesych.  $\dot{\alpha}\gamma\varrhoοι\tilde{\omega}\tau\alpha\iota$ . Im Et. M. 395  $\dot{E}\dot{v}\pi\alpha\tau\varrho\dot{v}\delta\alpha\iota$  = Lex. Seguer. 257, 7 ff. werden die Δημιούργοι Έπιγεώμοροι genannt. Plat. Kritias 110 sagt: φκει δε δη τὸτ' εν τηδε τη χώρα τὰ μεν ἄλλα έθνη τῶν πολιτῶν περί τὰς δημιουργίας όντα καὶ τὴν ἐκ τῆς γῆς τροφήν, τὸ δὲ μάχιμον (das sind die

Ackerbau treibende Bevölkerung zerfiel, wie es scheint, in zwei Classen, in die bäuerlichen Grundbesitzer und in die ländlichen Arbeiter. Die erste Classe, ihrer Zahl nach ohne Zweifel die kleinere Hälfte der landwirthschaftlichen Bevölkerung bildend, umfasste die sogenannten Zeugiten, welche wenigstens so viel Grundbesitz besassen, dass sie für die Bewirthschaftung desselben ein Gespann von zwei Zugthieren halten mussten. 1)

Έχτήμοροι.

Die ländlichen Arbeiter, πελάται genannt, d. h. wohl mit einer euphemistischen Wendung die Nachbaren der sie beschäftigenden eupatridischen Grundherren, führten auch den besonderen Namen έπτήμοροι. Wir finden nämlich in Attika, da in dieser frühen Zeit eine ausländische Sklavenschaft noch nicht vorhanden war, als ältesten Arbeitsvertrag den noch heute in verschiedenen Ländern üblichen Theilbau, d. h. die Verbindung von Capital und Arbeit zur Erzielung eines landschaftlichen Ertrages. Allerdings befanden sich die έπτήμοροι in der sonst bei diesem Theilbau nicht üblichen und geradezu verzweifelten Lage,

Eupatriden) ὑπ ἀνδοῶν θείων κατ ἀρχὰς ἀφορισθὲν ῷκει χωρίς. Dionys. Ant. R. 2, 8 berichtet wohl für die älteste Zeit am richtigsten: ἐκεῖνοι (nämlich of ἀθηναῖοι) μὲν γὰρ εἰς δύο μέρη νείμαντες τὸ πλῆθος εὐκατρίδας μὲν ἐκάλουν τοὺς ἐκ τῶν ἐπιφανῶν οἴκων καὶ χρήμασι δυνατούς, οἶς τὰ τῆς πόλεως ἀνέκειτο προστασία, ἀγροίκους δὲ τοὺς ἄλλους πολίτας, οῖ τῶν κοινῶν οὐδενὸς ἦσαν κύριοι σὺν χρόνφ δὲ καὶ οὖτοι προσελήφθησαν ἐπὶ τὰς ἀρχάς. Aristot. 2 unterscheidet zwischen Reichen und Armen, von denen die letzteren die ländliche Bevělkerung bilden. Von der Zeit vor Drakon heisst es bei Aristot. 2, 2: ἡ δὲ πᾶσα γῆ δι' ὀλίγων ἦν und ebenso von der nach Drakon 4, 5: καὶ ἡ χώρα δι' ὀλίγων ἦν.

<sup>1)</sup> Die zur Zeit Drakons nachweisbar vorhandene Classe der Zeugiten identificiere ich mit den bäuerlichen Grundbesitzern. S. Arist. 4, 3. sind es hauptsächlich, von deren Grundstücken die Hypothekensteine entfernt zu haben Solon sich rühmt. S. Arist. 12, 4. Vergl. auch Busolt im Phil. 1891. 50, 399. Aus ihrem Stande waren die Leute, an die nach Ailian. V. G. 9, 25, wenn sie sich unthätig auf dem Markte umhertrieben, Peisistratos die Worte richtet: εἰ μέν σοι τέθνηκε ζεῦγος, πας' ἐμοῦ λαβῶν απιθι καλ έργάζου εί δε άπορεῖς σπερμάτων, παρ' έμοῦ σοι γενέσθω. S. auch Arist. 16, 6. Ihre späteren Nachkommen sind die aristophanischen Georgen, die im peloponnesischen Kriege in Athen eingeschlossen sich nach dem Frieden sehnen und ihrem ζευγάριον οίπεῖον βοοῖν. S. meine Beitr. z. innern Gesch. Athens 97 ff. Dass das älteste zevyog ein Ochsengespann war, schliesse ich daraus, dass man den Ackerstier in Attika nicht schlachten durfte: Ailian. V. G. 5, 14. Später gab es ζεύγη von Ochsen, Maulthieren und Pferden: Poll. 10, 53. Et. M. 409 Ervos, Phot. u. d. W. Lex. Seguer. 260, 29.

dass sie  $\frac{5}{6}$  des von ihnen von dem Grundstücke, welches sie mit Weib und Kindern bewirthschafteten, erzielten Ertrages an den Grundherrn abzuliefern hatten, während sie selbst als Bezahlung für ihre Arbeit das letzte Sechstel des Ertrages behielten. Dieses an sich schon ungünstige Verhältniss bei der Vertheilung des Ertrages zwischen dem Grundherrn und dem Bewirthschafter wurde noch dadurch verschärft, dass nach dem damals herrschenden Gewohnheitsrechte der letztere dem ersteren für die Erfüllung der Vertragsbedingungen körperlich haftbar war, d. h. mit anderen Worten, dass der Bewirthschafter, wenn er den stipulierten Bedingungen des Vertrages nicht nachkam,

<sup>1)</sup> Ueber die Bedeutung der πελάται s. Poll. 3, 82: πελάται δε καί θητες έλευθέρων έστιν ονόματα δια πενίαν έπ' άργυρίφ δουλεύοντες. Vergl. auch Hesych. u. d. W. Phot. Plat. Eutyphr. 4: ἐπεὶ ο γε ἀποθανων πελάτης τις ην έμός, και ως έγεωργουμεν έν τη Νάξω, έθήτευεν έκει παρ ημίν. Für die Erklärung ihres Namens vergl. Phot. Dass πελάται und έπτήμοροι in Attika identisch waren, ergiebt sich aus Arist. 2, 2 und bezeugt Poll. 4, 165 ausdrücklich: έπτημόριοι δε οί πελάται παρά τοις Άττικοις. S. auch Phot. u. d. W. Arist. 2, 2 berichtet: nal δη nal έδούλευον (d. h. eine wirkliche Sklaverei war es zuerst nicht) οί πένητες τοῖς πλουσίοις καὶ αὐτοὶ [καὶ τ]ὰ τέκνα καὶ αί γυναῖκες, καὶ έκαλοῦντο πελάται καὶ έκτήμοροι. [πατά] ταύτην γάρ την μίσθωσιν [ή]ργάζοντο τῶν πλουσίων τοὺς άγρούς. Ich gebe Rühl (N. Rh. Mus. 1891, p. 449; 18. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. cl. Phil. p. 683 ff.) zu, dass die letzten Worte leicht missverstanden werden können, und so erklärt es sich, dass nach Phot. πελάται und Hesych. έπτήμοςοι die έπτήμοςοι 1/6 des Ertrages behalten, nach Plut. Sol. 13. Hesych. ἐπίμοςτος an die Grundherren abgegeben haben sollen. Die verzweiselte Lage der ἐπτήμοςοι ist nur erklärlich, wenn sie 3/6 des Ertrages abzugeben hatten. Hätten sie 5/6 des Ertrages behalten, so hätten sie sich besser gestanden, als heute die Theilbauern. Die Annahme, dass die έπτήμοροι 1/6 behielten, wird auch durch die Notiz bei Eustath. z. Od. 19, 28: ή μοςτή τὸ ξατον φασί μέςος τῶν ααρπῶν, ἡ ἐδίδοτο τοῖς ἐατημοςίοις, ὡς έν ανωνύμω κεϊται λεξικώ φητορικώ bestätigt, die nach Poll. 7, 151 zu urtheilen auf ein solonisches Gesetz zurückzugehen scheint. Ich erkläre die betreffenden Worte des Arist. mit Gomperz d. Schrift v. Staatswesen d. Ath. u. ihr neuester Beurtheiler p. 11 durch "sie hiessen Sechstler; denn dies war das Pachtverhältniss, auf Grund dessen sie die Aecker der Reichen bestellten." Das gleich darauf folgende τὰς μισθώσεις ἀποδιδόναι bedeutet "die Pachtsumme zahlen". Gomperz a. a. O. hätte seine ursprüngliche Ansicht (p. 11 ff.), dass die επτήμοςοι 1/6 des Ertrages behielten, nicht p. 45 ff. aufgeben sollen. Helátai ist der griechische Ausdruck für die römischen Clienten. S. z. B. Plut. Rom. 13. Ueber den noch heute gebräuchlichen Theilbau in Frankreich vergl. Schriften d. Vereins für Socialpolitik 27, 17, in Italien a. a. O. 29, 124 ff., in Amerika Gilman-Katscher die Theilung des Geschäftsgewinns p. 9 ff.

der Sklave des Grundherrn wurde und als solcher in die Sklaverei verkauft werden konnte.¹) Aber auch für die noch selbständigen Zeugiten konnte das damals herrschende Schuldrecht verhängnissvoll werden, da nach demselben nur auf den Leib, nicht auf das Grundstück geliehen wurde, und zwar, wie es scheint, in der Weise, dass der Schuldner, wenn er den von ihm übernommenen Verpflichtungen nicht nachkam, mit seiner Person und seinem Grundbesitz in die Gewalt des Gläubigers gerieth, der ihn dann wohl regelmässig als ἐπτήμοφος auf seinem Grundbesitz beliess.²)

Kylon.

Dass infolge dieser ungünstigen wirthschaftlichen Verhältnisse, zu denen noch der völlige Mangel jeder politischen Berechtigung hinzukam, unter der nicht dem Stande der Eupatriden angehörigen Bevölkerung grosse Unzufriedenheit herrschte, ist nur natürlich. Auf diese allgemeine Unzufriedenheit der niederen Volksclassen mag der Tendenz der Tyrannis entsprechend Kylon, der Schwiegersohn des Tyrannen Theagenes von Megara, gerechnet haben, als er den Versuch machte, sich der Akropolis und damit der Tyrannis zu bemächtigen. Indessen der Versuch misslang. Nachdem Kylon und sein Bruder entkommen waren, wurden die Kyloneer durch den Archon Megakles zur Uebergabe gezwungen und grossentheils getödtet. <sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Arist. 2, 2 fährt nach den in der vorhergehenden Anmerkung citierten Worten fort: καὶ [εἰ μὴ] τὰς μισθώσεις [ἀπ]οδιδοῖεν, ἀγώγιμοι καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες ἐγίγνοντο. Ueber die Folgen dieses Zustandes vergl. Solon bei Arist. 12, 4 v. 8 ff.

<sup>2)</sup> Nach der Schilderung der Lage der έπτήμοςοι fügt Aristot. 2, 2 noch die allgemeine Bemerkung hinzu: καὶ o[i] δα[νεισ]μ[οὶ π[ᾶσιν ἐπὶ τοῖς σώμασιν ἦσαν μέχρι Σόλωνος οὖτος δὲ πρῶτος ἐγέν[ετο τοῦ δήμο]ν προστάτης, wo die letzten Worte die Bedeutung zu haben scheinen, dass Solon das Volk aus dieser traurigen Lage befreite. Vergl. auch Arist. 4, 5: ἐπὶ δὲ τοῖς σώ[μα]σιν ἦσαν οἱ δα[νεισ]μ[οί, καθάπερ εἴρηται, καὶ η χώρα δι' ὀλίγων ἦν.

<sup>3)</sup> Arist. 2, 2: χαλεπώτατον μὲν οὖν καὶ πικρότατον ἦν τοῖς πολλοῖς τῶν κατὰ τὴν πολιτείαν τ[ὸ δουλ]εύειν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδυσχέφαινον· οὐδενὸς γάφ, ὡς εἰπεῖν, ἐτύγχανον μετέχοντες. Ueber den Versuch Kylons vergl. Her. 5, 7. Thuk. 1, 126. Plut. Sol. 12. Aus Arist. 1 ergiebt sich, dass der Versuch Kylons der Zeit vor Drakon angehört, wie Busolt griech. Gesch. 1, 504 ff. bereits früher angenommen hatte. Für die Chronologie Kylons ist es bestimmend, dass derselbe in einem Olympiadenjahre, nachdem er 640 in Olympia gesiegt hatte (s. Afrikan.), den Versuch machte. S. Thuk. a. a. O.

Der unter der ländlichen Bevölkerung herrschenden Unzu-Drakon. friedenheit kam Drakon durch seine Verfassungsreform insofern entgegen, als er die selbständigen spannfähigen Bauern, die Classe der sogenannten Zeugiten, an den politischen Rechten betheiligte. Veranlasst zu dieser Erweiterung des Kreises der politisch Berechtigten wurde Drakon wohl durch den Umstand, dass man seit der Einführung der Hoplitentaktik diejenigen, welche als Hopliten dienten — und das thaten ohne Zweifel die Zeugiten —, nicht wohl von dem Bürgerrechte ausschliessen konnte. 1)

<sup>1)</sup> Arist. 4, 1: μετὰ δὲ ταῦτα χρόνου τινὸς οὐ πολλοῦ διελθόντος ἐπ' Άρισταίχμου ἄρχοντος Δράκων τοὺς θεσμοὺς ἔθηκεν. Den Versuch von Peter Meyer, des Aristot. Polit. u. d. Άθηναίων πολιτεία p. 31 ff., die bei Arist. 4 geschilderten Einrichtungen als identisch mit den bei Arist. 3 beschriebenen zu erweisen, so dass also Drakon blos einer bereits bestehenden Verfassung seine Gesetze gegeben habe und also ein Widerspruch mit Arist. pol. 2, 12 - p. 58, 6: Δράκοντος δε νόμοι μέν είσι, πολιτεία δ' ὑπαρχούση τοὺς νόμους ἔθηκεν nicht vorhanden sei, halte ich nicht für gelungen. Die Anfangsworte von Arist. 4 zeigen nach meinem Dafürhalten deutlich, dass Arist. mit Drakon eine neue Ordnung beginnen lässt. Das zeigt auch c. 41, 2. Denn dass  $\dot{\eta}$   $\dot{\epsilon}\pi\dot{\iota}$   $\Theta\eta\sigma\dot{\epsilon}\omega\varsigma$   $\gamma\epsilon\nu o\mu\dot{\epsilon}\nu\eta$  (nämlich  $\mu\epsilon\tau\alpha\beta o\lambda\dot{\eta}$ ), μικοὸν παρεγκλίνουσα τῆς βασιλικῆς die c. 3 geschilderte ist, kann man unmöglich bezweifeln, wenn man die dort gegebene Schilderung von der allmählichen Schwächung des Königthums liest. Ich kann deshalb in Arist. 4 nur eine Verstärkung der Gründe für die Unechtheit von Arist. pol. 2, 12 sehen. Auch die Rettung dieses Cap. bei Meyer a. a. O. 16 ff. scheint mir nicht gelungen. S. auch Niemeyer in den Jahrb. f. cl. Phil. 1891, p. 408. Nach Paus. 9, 36, 8 soll Drakon seine Gesetze ἐπὶ τῆς ἀρχῆς gegeben haben, das soll doch wohl heissen, als er Archon war. Ueber die Chronologie der drakontischen Gesetzgebung lässt sich, da der Archon Aristaichmos unbekannt ist, mit Sicherheit nichts sagen. Vergl. übrigens Fischer griech. Zeittafeln 103 ff. Was wir abgesehen von dem neuen Bericht des Aristot. über Drakons Gesetzgebung wissen, ist zusammengestellt von K. Fr. Hermann de Dracone legumlat. att. Ind. schol. Gött. 1849/50. Vergl. über die von Drakon vorgenommene Erweiterung des Kreises der politisch Berechtigten Arist. pol. 6 (4), 13 = p. 168, 21 ff.: καὶ ἡ πρώτη δὲ πολιτεία ἐν τοὶς Έλλησιν ἐγένετο μετὰ τὰς βασιλείας ἐκ τῶν πολεμούντων, ἡ μὲν έξ άρχης των ίππέων (την γάρ ίσχυν και την υπεροχην έν τοις ίππευσιν υ πόλεμος είχεν άνευ μεν γάρ συντάξεως άχρηστον το οπλιτικόν, αί δε περί τῶν τοιούτων ἐμπειρίαι καὶ τάξεις ἐν τοῖς ἀρχαίοις οὐχ ὑπῆρχον, ὥστ' ἐν τοῖς Ιππεῦσιν είναι τὴν ἰσχὺν), αύξανομένων δὲ τῶν πόλεων καὶ τῶν ἐν τοῖς οπλοις ζοχυσάντων μαλλον πλείους μετείχον της πολιτείας. Vergl. auch Arist. 7 (6), 7 = p. 188, 10 ff. Dass die Zeugiten thatsächlich seit Drakon zur nolitsla gehörten, ergiebt sich aus Arist. 4, 3. Zu vergleichen ist Aristot. pol. 6 (4), 4 = p. 152, 6 Bekker: καλ γὰρ ὁπλιτεύειν καλ γεωργεῖν συμβαίνει τοῖς αὐτοῖς πολλάκις. Wir ersehen aus der vorher citierten Stelle

ત્રાહ્યા કહ્યા કહ્યા છે. જેમાં માટે જેમાં જેમાં માટે જેમાં માતે જેમાં માટે જેમાં માટે જેમાં માટે જેમાં માટે જેમાં માટે

Jedenfalls erhielten infolge seiner Neuordnung alle diejenigen, welche sich aus eigenen Mitteln als Hopliten ausrüsten konnten, Antheil an den politischen Rechten.¹) Indessen waren diese politischen Rechte verschieden abgestuft. Der βασιλεύς, der πολέμαρχος, der ἄρχων, die θεσμοθέται und die ταμίαι wurden auch fernerhin nur aus der Classe der πεντακοσιομέδιμνοι, d. h. der eupatridischen Grossgrundbesitzer, gewählt, die übrigen Wahlämter wurden aus der Zahl derjenigen besetzt, welche sich selbst bewaffnen konnten, d. h. ausser aus den πεντακοσιομέδιμνοι auch aus den Classen der eupatridischen lππείς und der bäuerlichen Zeugiten. Doch war für die Verwaltung des Amtes der Strategen und Hipparchen der Besitz eines hypothekenfreien Grundbesitzes von wenigstens 100 Minen an Werth und von über 10 Jahre alten, in rechtmässiger Ehe geborenen Kindern nothwendig.²)

der aristotelischen Politik, dass die πολιτεία τῶν ὅπλα παρεχομένων in der älteren Verfassungsgeschichte der griechischen Staaten ein gewöhnliches Stadium der Entwickelung darstellt. Die nach Arist. 4, 2 von Drakon eingerichtete πολιτεία τῶν ὅπλα παρεχομένων passt also an sich sehr wohl in diese Zeit, und es scheint mir viel wahrscheinlicher, dass die πενταπισχίλων οἱ ἐκ τῶν ὅπλων, welche in der Verfassung der 400 vorgesehen waren (Arist. 29, 5; 32, 3), aber erst nach dem Sturze derselben wirksam ins Leben traten (Arist. 33, 1), aus den πάτριοι νόμοι entlehnt waren (Arist. 29,3), als dass umgekehrt ein Pamphletist aus der Verfassung der 400 die drakontische zurechtgeschmiedet hat, wie Nissen (N. Rh. Mus. 1892, p. 201) vermuthet.

<sup>1)</sup> Arist. 4, 2: ἀπεδέδοτο μεν ή πολιτεία τοῖς ὅπλα παρεχομένοις.

<sup>2)</sup> Arist. 4, 2: ἡροῦντο δὲ τοὺς μὲν ἐννέα, ἄρχοντας καὶ τοὺς ταμίας ούσίαν κεκτημένους ούκ έλάττω δέκα μνῶν έλευθέραν, τὰς δ' ἄλλας ἀρχὰς (τὰς) έλάττους έκ τῶν ὅπλα παρεχομένων, στρατηγούς δὲ καὶ ἱππάρχους ούσίαν ἀποφαίνοντας ούκ ξλαττον ἢ έκατὸν μνῶν ἐλευθέραν καὶ παϊδας ἐκ γαμετης γυναικός γυησίους ύπες δέκα έτη γεγονότας. Dass die Lesart δέκα μνῶν falsch ist, ist selbstverständlich. Die später sogenannten ἐννέα ἄρχονves waren die höchsten Beamten des Staates und sie müssen deshalb einen höheren Census gehabt haben, als die Strategen und die Hipparchen, die ohne Zweifel auch damals dem Polemarch untergeben waren. Ob διακοσίων oder τριαποσίων oder was sonst zu schreiben ist, lässt sich nicht sagen. Jedenfalls aber entsprach der Census, der hier gestanden hat, dem der Pentakosiomedimnen. Ein wie grosser hypothekenfreier Grundbesitz eine jährliche Einnahme von 500 aiginaeischen Medimnen repräsentierte, lässt sich nicht feststellen. Die in den eben citierten Worten des Arist. erwähnten Aemter sind die Wahlämter, wie ich mit Gomperz a. a. O. 31 ff. annehme und wie auch das ήροῦντο angiebt. Warum ausser den hier angedeuteten Wahlämtern keine Loosämter mehr übrig bleiben können, wie Rühl (N. Rh. Mus. 1891, 445/6 meint, ist nicht einzusehen.

Für die Strategen und Hipparchen war die eigenthümliche Einrichtung getroffen, dass die Prytanen, höchst wahrscheinlich die des Rathes, sich bis zur Rechenschaftsablage derselben für das Vorhandensein des von ihnen geforderten Census verbürgen mussten, indem den Prytanen zu ihrer Sicherheit vier Bürgen mit demselben Census, wie ihn die Strategen und Hipparchen haben mussten, von diesen gestellt wurden. Diese eigenthümliche Bestimmung lässt sich vielleicht vermuthungsweise, wie folgt, erklären: Eine eigentliche Schatzung fand von Seiten des Staates nicht statt: die vor Drakon allein regierenden Geschlechter der Pentakosiomedimnen waren bekannt, die unterste Schatzungsstufe bestimmte die Thatsache der aus eigenen Mitteln erfolgenden Hoplitenausrüstung. Die zwischen diesen äussersten Vermögensstufen stehenden Bürger waren nicht officiell eingeschätzt. Die für die Qualification der Strategen und Hipparchen geforderte Schatzung eines hypothekenfreien Grundbesitzes von 100 Minen an Werth konnte deshalb nicht actenmässig bewiesen werden. Die Prytanen, welche wohl die Wahlversammlung leiteten, übernahmen deshalb die Verantwortung dafür, dass diese Bedingung erfüllt sei, wenn ihnen vier Bürgen, deren Grundbesitz man gleichfalls auf 100 Minen an Werth schätzte, gestellt wurden, die bis zur Rechenschaftsablage der Strategen und Hipparchen den Prytanen für das Vorhandensein der von jenen geforderten Schatzung verantwortlich waren.1) Allen wenigstens 30 Jahre alten Bürgern offen standen die Loosämter und der Rath, dessen Mitglieder gleichfalls erloost wurden. Doch durfte keiner zum zweiten Male zum Rathe oder zu einem Loosamte ausgeloost werden, bevor nicht die übrigen in gleicher Weise an der Verwaltung dieser Aemter betheiligt gewesen waren.2)

<sup>1)</sup> Arist. 4, 2: τούτους δ' έδει διε[γγυ]ᾶ[σθαι] τοὺς πουτάνεις καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς ἱππάρχους τοὺς ἕνους μέχρι εὐθυνῶν, ἐγγ[υη]τὰς δ' ἐκ τοῦ αὐτοῦ τέλους δεχομένους (nicht [παρα]σχομένους), οὕπερ οἱ στρατηγοὶ καὶ ἔππαρχοι. In der Construction des Accus. c. infin. ist τοὺς πουτάνεις Subject, τούτους, das sich auf die vorher genannten Strategen und Hipparchen bezieht und durch καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς ἱππάρχους wieder aufgenommen wird, Object. Dafür spricht der Relativsatz am Schluss, und deshalb ist auch δεχομένους beizubehalten.

<sup>2)</sup> Arist. 4, 3: βουλεύειν δὲ τετρακοσίους καὶ ἕνα τοὺς λαχόντας ἐκ τῆς πολιτείας. κληροῦσθαι δὲ καὶ ταύτην καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς τοὺς ὑπὲρ τριάκοντ' ἔτη γεγονότας, καὶ δὶς τὸν αὐτὸν μὴ ἄρχειν πρὸ τοῦ πάντας

Eine neue Institution Drakons war der eben erwähnte Rath aus 401 Mitgliedern bestehend. Dieser Rath, welcher nicht immer versammelt war, wurde, wie es scheint, vertreten durch einen ständigen Ausschuss von πρυτάνεις, über dessen Organisation uns nichts Näheres überliefert ist. 1)

Ekklesie.

Neben dem Rath functionierte auch eine ohne Zweifel aus allen Bürgern zusammengesetzte Ekklesie. Wer von den Rathsherren eine Sitzung des Rathes oder eine Volksversammlung versäumte, zahlte als πεντακοσιομέδιμνος eine Strafe von 3, als lππεύς eine Strafe von 2, als ζευγίτης eine Strafe von einer Drachme. 2)

έ[ξ] ελθείν (oder vielleicht nach Aristot. pol. p. 169, 32; 175, 11 διελθείν) τότε δὲ πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς κληροῦν. Für die letzte Bestimmung vergl. Arist. pol. 6 (4), 14 = p. 169, 29 ff.: καὶ ἐν ἄλλαις δὲ πολιτείαις βουλεύονται αί συναρχίαι συνιοῦσαι, εἰς δὲ τὰς ἀρχὰς βαδίζουσι πάντες κατὰ μέρος ἐκ τῶν φυλῶν καὶ τῶν μορίων τῶν ἐλαχίστων παντελῶς, ἔως ᾶν διέλθη διὰ πάντων. 6 (4), 15 = p. 175, 8 ff., wo über die verschiedenen Arten der Beamtenernennung gehandelt wird: ἢ γὰρ πάντες ἐκ πάντων αίρέσει, ἢ πάντες ἐκ πάντων κλήρω, καὶ ἢ ἐξ ἀπάντων ἢ ὡς ἀνὰ μέρος, οἱον κατὰ φυλὰς καὶ δήμους καὶ φρατρίας, ἕως ᾶν διέλθη διὰ πάντων τῶν πολιτῶν, ἢ ἀεὶ ἐξ ἀπάντων, καὶ τὰ μὲν οῦτω, τὰ δὲ ἐκείνως.

<sup>1)</sup> Arist. 4, 3: βουλεύειν δὲ τετρακοσίους καὶ ενα τοὺς λαχόντας ἐκ της πολιτείας. Rühl (Sppl.-Bd. d. Jahrb. 18, 687/8) meint, Plutarch könne die Einrichtung einer βουλή durch Drakon bei Arist. nicht gelesen haben, da er dem Solon die Einrichtung einer zweiten βουλή zuschreibe (Plut. Sol. 19. Vergl. d. Sol. u. Public. 2). Aber Plutarch schrieb keine athenische Verfassungsgeschichte, sondern eine Biographie Solons. Er berichtete lediglich das, was Solon gethan hatte, und konnte deshalb sehr wohl so schreiben, wie er gethan hat. Ueber die Prytanen vergl. die p. 133, 1 citierte und erklärte Stelle des Aristot. Hovráveis in den griechischen Staaten bilden entweder einen Ausschuss des Rathes (s. Handb. 2, 316 ff.) oder sind Einzelbeamte (Handb. 2, 326). Da sie in Athen nur in der ersten Eigenschaft nachweisbar sind, so stehe ich nicht an, sie auch hier als einen Rathsausschuss aufzufassen. Bei Thuk. 2, 15 heisst es: vor Theseus hatten die einzelnen attischen πόλεις πρυτανεῖά τε καὶ ἄρχοντας. Theseus synoikisierte alle, καταλύσας τῶν ἄλλων πόλεων τά τε βουλευτήρια καὶ τὰς ἀρχὰς εἰς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, εν βουλευτήριον ἀποδείξας καὶ πουτανείον. Hier entspricht einmal πουτανείον dem βουλευτήριον, dann den ἀρχαί. Das πρυτανεῖον war in Athen Amtshaus des ἄρχων: Arist. 3, 5, aber auch Sitzungshaus der πουτάνεις: Plut. Sol. 19. Die πουτάνιες τῶν ναυπράρων bei Her. 5, 71 haben mit den drakontischen πρυτάνεις nichts su schaffen, denn sie sind eine Erfindung Herodots.

<sup>2)</sup> Arist. 4, 3: εί δέ τις τῶν βουλευτῶν, ὅταν εδρα βουλῆς ἢ ἐκκλησίας ἢ, ἐκλείποι [τὴν] σύνοδον, ἀπέτινον ὁ μὲν πεντακοσιομέδιμνος τρεῖς δραχμάς, ὁ δὲ ἱππεύς δύο, ⟨ὁ⟩ ζευγίτης δὲ μίαν. Caner hat Arist. d. Schrift vom

Die hohe Machtstellung, welche der Rath vom Areopag in Areopag. der vordrakontischen Verfassung inne hatte, hat Drakon bedeutend eingeschränkt. Denn während der Areopag vor Drakon und dann wieder seit Solon eine Gerichtsbarkeit ausgeübt hat, infolge deren er Leibes- und Geldstrafen verhängen konnte, war derselbe dagegen während des Bestehens der drakontischen Verfassung lediglich der Wächter der Gesetze und hatte die Beamten zu beaufsichtigen, damit dieselben den Gesetzen gemäss ihr Amt verwalteten. Wer von einem Beamten Unrecht erfahren zu haben glaubte, konnte gegen denselben bei dem Rathe vom Areopag eine Eisangelie einbringen. 1)

Die richterlichen Competenzen dagegen, welche der Areopaggerichtsbarkeit der vor Drakon gehabt hatte, hat der letztere zwei von ihm neu tanen. geschaffenen staatlichen Organen übertragen, den Epheten und den Prytanen.<sup>2</sup>)

Staate d. Ath. geschrieben? p. 70 nimmt an diesen Strafbestimmungen Anstoss, da Drakon nach Poll. 9, 61: καλ μήν καν τοῖς Δράκοντος νόμοις ἔστιν ἀποτίνειν είποσάβοιον bei seinen Strafen noch das Rind als Werthmesser benutzt habe. Rühl (Suppl.-Bd. 689) weist diesen Anstoss mit Recht zurück, da nach Poll. a. a. O. das Didrachmon damals βοῦς genannt, εἰκοσάβοιον also nur ein alterthümlicher Ausdruck für 40 Drachmen sei, hält aber diese Angaben trotzdem für nicht weniger unglaublich. Allerdings darf man die oben citierte Stelle nicht als einen Beweis dafür ansehen, dass Solon seine vier Schatzungsclassen schon vorgefunden hat. Wie die Bezeichnungen zu verstehen sind, ist oben im Verlauf der Darstellung erörtert worden. Busolt (Phil. 1891, 399) meint, dass in Drakons Gesetzen Schadenersatz in Vieh und Geldstrafen neben einander vorgekommen seien. Die Abstufung der Geldstrafen nach dem Vermögen wegen Versäumniss der Volksversammlung und der Gerichtssitzungen war ein όλιγαρχικόν σόφισμα τῆς νομοθεσίας. Vergl. Arist. 6 (4), 13 - p. 167, 14 ff.: περὶ ἐκκλησίαν μὲν τὸ έξεϊναι έπηλησιάζειν πασι, ζημίαν δε έπικεϊσθαι τοῖς εύπόροις, έαν μή έκκλησιάζωσιν, ἢ μόνοις ἢ μείζω πολλῷ — καὶ περὶ τὰ δικαστήρια τοῖς μὲν εὐπόροις είναι ζημίαν, ἂν μὴ δικάζωσι, τοῖς δ' ἀπόροις ἄδειαν, ἢ τοῖς μὲν μεγάλην, τοῖς δὲ μικράν, ώσπερ ἐν τοῖς Χαρώνδου νόμοις.

<sup>1)</sup> Arist. 4, 4: ἡ δὲ βουλὴ ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου φύλαξ ἦν τῶν νόμων καὶ διετήρει τὰς ἀρχὰς ὅπως κατὰ τοὺς νόμους ἄρχωσιν. ἐξῆν δὲ τῷ ἀδικουμένῷ πρὸ[ς τὴν τῶν] ᾿Αρεοπαγιτῶν βουλὴν εἰσαγγέλλειν, ἀποφαίνοντι καρ΄ ὃν ἀδικεῖται νόμον. Dagegen heisst es von der βουλὴ τῶν ᾿Αρεοπαγιτῶν für die Zeit vor Drakon: καὶ κολάζουσα καὶ ζημιοῦσα πάντας τοὺς ἀκοσμοῦντας κυρίως (Arist. 3, 6), für die Zeit seit Solon: καὶ τοὺς ἀμαρτάνοντας ηῦθυνεν κυρία οὖσα [καὶ ζη]μι[οῦν] καὶ κολάζειν (Arist. 8, 4).

<sup>2)</sup> Dass vor Solon Epheten und Prytanen gerichtet haben, ergiebt sich aus dem solonischen Epitimiegesetz bei Plut. Sol. 19: ἀτίμων ὅσοι ἄτιμοι ἦσαν, πρὶν ἢ Σόλωνα ἄρξαι, ἐπιτίμους εἶναι πλὴν ὅσοι ἐξ ᾿Αρείου

Έφέται.

Was zunächst die Blutgerichtsbarkeit betrifft, die vor Drakon ohne Zweifel zu den Competenzen des Areopag gehörte, so übertrug Drakon dieselbe einem Collegium von 51 über 50 Jahre alten Eupatriden.<sup>1</sup>) Diese 51 Blutrichter führten den Namen

πάγου η όσοι έκ των έφετων η έκ πρυτανείου καταδικασθέντες ύπο των βασιλέων έπλ φόνφ ἢ σφαγαῖσιν ἢ έπλ τυραννίδι ἔφευγον, ὅτε ὁ θεσμὸς έφάνη όδε. Ich nehme mit Philippi (N. Rh. Mus. 29, 7/8, s. auch Areop. u. Eph. 238) an, dass καταδικασθέντες ὑπὸ τῶν βασιλέων sich auf alle drei Gerichte bezieht und dass unter den sasileis die auf einander folgenden βασιλείς zu verstehen sind (s. auch Lange d. Eph. u. d. Areop. 41 ff. Leipz. Stud. 2, 116 ff. Hauvette-Besnault de archonte rege 2 ff.), mit Lange a. a. 0. 46/7, dass, wie das zweimalige σσοι und das zweimalige ἐπί andeuten, eine Zweitheilung der Gerichtshöfe und der Verbrechen angezeigt wird. Unter diesen Voraussetzungen erkläre ich dann das Gesetz so, dass unter den durch ὅσοι ἐξ ᾿Αρείου πάγου Bezeichneten die vor Einführung der drakontischen Verfassung durch den Areopag Verurtheilten, unter den durch ὄσοι ἐκ τῶν ἐφετῶν ἢ ἐκ πουτανείου Bezeichneten die nach Einführung der drakontischen Verfassung durch die Epheten und Prytanen Verurtheilten zu verstehen sind. Ferner gehören zusammen φόνος und σφαγαί als absichtlicher Mord und Ermordungen bei politischen Parteikämpfen (s. Lange a. a. O. 46), denen regarris als Streben nach der Tyrannis gegenüber steht. Vor Drakon urtheilte der Areopag wohl alle drei Verbrechen ab, seit Drakon wohl die Epheten φόνος und σφαγαί, die Prytanen τυραννίς.

1) Vergl. Poll. 8, 125: έφέται τὸν μὲν ἀριθμὸν είς καὶ πεντήκοντα, Δράκων δ' αύτους κατέστησεν άριστίνδην αίρεθέντας έδίκαζον δε τοῖς έφ' αίματι διωκομένοις έν τοίς πέντε δικαστηρίοις. Σόλων δε αύτοίς προσεκατέστησε την έξ Άρείου πάγου βουλήν. Dieses Zeugniss des Poll. hat zuerst in Zweifel gezogen Philippi in den Jahrb. f. cl. Phil. 1872, 578 ff., besonders 604 — s. auch d. Areop. u. d. Eph. 139 ff. —, dem sich Lange d. Eph. u. d. Areop. 3 ff., Wecklein in den Sitzungsber. d. bayr. Ak. 1873, 5/6, Wachsmuth d. St. Athen 1, 479, 1 und auch ich in der ersten Auflage dieses Handbuches angeschlossen haben. Widersprochen hat Schoemann in den Jahrb. f. cl. Phil. 1875, 153 ff. Das Zeugniss des Poll. soll entstanden sein aus der falschen Lesart des drakontischen Gesetzes bei Dem. 43, 57: τούτοις (statt τούτους) δ' οί πεντήμοντα καὶ είς άριστίνδην αίρείσθων. Diese Annahme war möglich, aber nicht nothwendig. Bei unserer heutigen durch Aristoteles vermehrten Erkenntniss kann ich ihr nicht mehr zustimmen, sondern sehe in der Stelle des Poll. ein in den Zusammenhang der athenischen Verfassungsentwickelung gut passendes Zeugniss für die Einsetzung der Epheten durch Drakon. Die Zahl der Epheten 51: C. I. A. I 61, Dem. 43, 57, Poll. 8, 125, über 50 Jahre alt: Suid. Phot. Et. M. ἐφέται. Lex. Seguer. 188, 30 ff. Die Zahl 51 erklärt man wohl am besten mit Schoemann op. ac. 1, 196 als zusammengesetzt aus 3 έξηγηταί des heiligen Rechtes — s. (Dem.) 47, 68 ff. — und je 12 Epheten aus jeder Phyle. Dagegen Lange d. Eph. u. d. Areop. 20 ff. Die Epheten als ἀριστίνδην αίφεθέντες bei Poll. 8, 125 erweisen sich als Eupatriden. S. das ἀφιστίνδην

eφέται, durch den sie wahrscheinlich als diejenigen bezeichnet werden, welche durch ihre Entscheidung feststellten, was mit dem Angeklagten zu machen sei.¹) Ob Drakon das selbst nach heutigem Massstabe ziemlich vollkommene System, nach welchem über den Todschlag in Athen gerichtlich abgeurtheilt wurde, selbst aufgestellt oder nur dem bereits bestehenden Gewohnheitsrechte entsprechend codificiert hat, lässt sich ebenso wenig mit Sicherheit entscheiden, wie die Frage, ob die Einrichtung der 5 verschiedenen Mahlstätten, an denen später je nach der Natur des Todschlages gerichtet wurde, bereits auf Drakon zurückgeht.²)

Die übrige Gerichtsbarkeit, welche vor Drakon der Areopag Hoveáres. ausgeübt hatte, kam, von den eben erörterten Mordprocessen ab-

καὶ πλουτίνδην bei Arist. 3, 1. 6. Dass in der aristotelischen Άθηναίων πολιτεία von der Einsetzung der Epheten durch Drakon nicht die Rede ist, mag daher kommen, weil in der neben der Sammlung der Politien hergehenden συναγωγή τῶν νόμων auch über die Organe der Rechtspflege gehandelt war. S. Nissen im N. Rh. Mus. 1892, 184 ff.

<sup>1)</sup> Ueber die Etymologie von ἐφέται vergl. Lange de ephetarum Atheniensium nomine. Leipzig 1874. d. Eph. u. d. Areop. 13/4. Lange erklärte οί έφέται als οί έπὶ τοὶς ἔταις ὄντες, d. h. als die Vorsteher der Bürger optimo iure und fasst sie als den alten Rath. Dieser Erklärung habe ich in der ersten Auflage zugestimmt (s. auch Philippi d. Areop. u. d. Eph. 213. Oesterberg de ephetarum Atheniensium origine 70/1. Upsala 1885), jetzt, da eine andere fovlý für die Zeit vor Solon durch Aristot. bezeugt ist, ist sie nicht mehr zu billigen. Am annehmbarsten erscheint mir jetzt die Erklärung Schoemanns op. ac. 1, 196, welcher die Epheten als diejenigen erklärt, welche durch ihre Entscheidung feststellten (ἐφίεσθαι), was mit dem Angeklagten zu machen sei. Die Möglichkeit dieser Deutung giebt auch Lange a. a. O. 7 zu, hält sie aber für unwahrscheinlich, weil diese Bezeichnung für alle Richter passen würde. S. auch Philippi a. a. O. 213. Die anderen Etymologien sind von Lange a. a. O. 3 ff. widerlegt. Nach Lange sind neu aufgestellt die Etymologien von der Wurzel έ, ἡμαι, darnach of ἐφέται "die über etwas zu Gericht Sitzenden" von Forchhammer im Phil. 34, 465 ff. und von dem altindischen sabha — Gerichtsversammlung, dem entsprechend ein griechisches Wort δ έφος gebildet wird, von Joh. u. Theod. Baunack in d. Stud. auf d. Geb. d. griech. u. ar. Sprachen I, 1.

<sup>2)</sup> Die δεσμοί φονικοί des Drakon enthalten, so weit wir sie kennen, keine Angaben über die Mahlstätten, wo die verschiedenen Arten des Todschlages abgeurtheilt werden sollen. S. C. I. A. I 61. Philippi d. Areop. u. d. Eph. 333 ff. Vielmehr werden alle drakontischen Blutgesetze als φονικοί οἱ ἐξ ᾿Αφείον πάγον bezeichnet: Dem. 23, 22, vergl. Lys. 6, 15. Auch das Gesetz über den δίκαιος φόνος wird bei Lys. 1, 30 citiert ἐκ τῆς στήλης τῆς ἐξ ᾿Αφείον πάγον.

gesehen, durch Drakon, wie es scheint, an die Prytanen, den ständigen Ausschuss des neu eingerichteten Rathes. Die Vorstandschaft behielt auch in diesen neuen Gerichten der Epheten und der Prytanen, wie er sie ohne Zweifel auch vor Drakon im Areopag gehabt hatte, der auch damals noch als oberster Beamter fungierende βασιλεύς.1)

Drakons Gesetze.

Ausser der in der vorhergehenden Darstellung geschilderten Neuordnung der Verfassung geht auf Drakon auch die Codificierung des damals herrschenden Gewohnheitsrechtes zurück. Aus diesem drakontischen Gesetzbuch, dessen Bestimmungen einer spätern Zeit ganz besonders hart erschienen, kennen wir, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur die Blutgesetze, welche Solon mit geringen Veränderungen unter seine Gesetze aufgenommen hat.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Wie schon p. 135, 2 bemerkt wurde, beziehe ich das ex zovravsiov des solonischen Epitimiegesetzes bei Plut. Sol. 19 auf die bei Arist. 4, 2 erwähnten πρυτάνεις. Auch Plut. in seiner Erklärung setzt für πουτανείον πουτάνεις ein. Das Verbrechen, welches sie nach dem erwähnten Gesetze abzuurtheilen hatten, war ohne Zweifel τυραννίς. Ueber die Strafe, welche für das Streben nach Tyrannis festgesetzt war, vergl. Arist. 16, 10: θέσμια τάδε Άθηναί[οις] και πάτρια· έάν τινες τυραννείν έπανιστώνται η την τυραννίδα τις συγκαθιστή, ἄτιμον είναι καλ αύτον καλ γένος. Εine richterliche Competenz der Prytanen hat nichts Auffallendes, da auch der seit Kleisthenes bestehende Rath der 500 für gewisse Verbrechen eine Gerichtsbarkeit besessen hat, bei der er mit Geld, Gefängniss und Tod bestrafen konnte. S. Arist. 45, 1. C. I. A. I 57. Den βασιλεύς als Vorsitzenden der Epheten und Prytanen bezeugt das solonische Epitimiegesetz (s. p. 135, 2) und C. I. A. I 61. Dagegen versteht Curtius in den Monatsber. d. Berl. Ak. 1873, 290 unter den dort genannten  $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \epsilon \tilde{\iota} \epsilon$  die 9 Archonten oder die 3 ersten, Schoell im Herm. 6, 21, Wachsmuth d. St. Ath. 1, 468 ff. die φυλοβασιλεῖς, Schoemann in den Jahrb. f. cl. Phil. 1876, 16 die Archonten und die φυλοβασιλείς.

<sup>2)</sup> Die aristotelische Politik 2, 12 = p. 58, 7 Bekker, eine Stelle, die aber schwerlich echt ist, urtheilt über die Gesetze Drakons: ἴδιον δ΄ ἐν τοῖς νόμοις οὐδέν ἐστιν ὅτι καὶ μνείας ἄξιον πλην ἡ χαλεπότης διὰ τὸ τῆς ζημίας μέγεδος. Ein Ausspruch des Demades, ὅτι δι' αἵματος, οὐ διὰ μέλανος τοὺς νόμους ὁ Δράπων ἔγραψεν: Plut. Sol. 17. Die Athener, seit Solon, sagt Aristot. 7, 1, τοῖς Δράποντος θεσμοῖς ἐπαύσαντο χρώμενοι πλην τῶν φονικῶν. Da Solon für den φόνος ἐπούσιος wieder den Areopag als richterliche Instanz einführte, so hat er die drakontische Bestimmung über jenen fortgelassen und seinen πρῶτος ἄξων gleich mit der drakontischen Festsetzung über den φόνος ἀπούσιος begonnen. Dass in den drakontischen Gesetzen dieser die Bestimmung über den φόνος ἐπούσιος vorausging, kann man aus dem den πρῶτος ἄξων beginnenden καὶ schliessen. S. C. I. A. I 61.

Die sociale Lage wurde durch Drakons Gesetzgebung nicht Sociale Lage. verändert. Die έπτήμοροι blieben auch fernerhin für die Erfüllung der ihnen auferlegten Verpflichtungen körperlich haftbar. Die zunehmende Verschuldung der noch selbständigen Zeugiten bedrohte auch diese schliesslich mit dem Loose der Sklaverei. 1)

## 2. Von Solon bis Eukleides.

Drakons Neuordnung des Staates war, da sie den vorhan- Sociale Lage. denen socialen Nothstand nicht nur nicht beseitigte, sondern durch Codificierung des Schuldrechtes auch für die Zukunft sanctionierte, nicht im Stande, den innern Frieden unter den verschiedenen Classen der Bevölkerung herzustellen. Die Verschuldung des kleinen bäuerlichen Grundbesitzes hatte ihren ungehemmten Fortgang. Wer seinen finanziellen Verpflichtungen nicht genügen konnte, verfiel schliesslich der Sklaverei und wurde entweder in die Fremde verkauft oder führte in Attika ein Sklavenleben.<sup>2</sup>)

Vergl. auch Wachsmuth d. St. Athen 1, 477, 1. Eine andere Erklärung bei Philippi d. Areop. u. d. Eph. 357 ff.

<sup>1)</sup> Arist. 4, 5 schliesst seine Darstellung der drakontischen Gesetzgebung mit den Worten: ἐπὶ δὲ τοῖς σώ[μα]σιν ἦσαν οἱ δαν[εισ]μ]οί, καθάπες είζηται, καὶ ἡ χώςα δι' όλίγων ἦν.

<sup>2)</sup> Auch für die Zeit nach Drakon sagt Arist. 4, 5: ἐπὶ δὲ τοῖς σώ[μα] σιν ήσαν οί δαν[εισ]μ[οί, καθάπες είς ηται, καὶ ἡ χώςα δι' όλίγων ήν. Bis auf Solon dauerte das δανείζειν έπλ τοῖς σώμασιν (Arist. 6, 1. S. auch Plut. Sol. 13), d. h. das attische Recht vor Solon kannte keinen Real-, sondern nur einen Personalcredit. Auch für die ögot auf den Grundstücken haftete der Schuldner persönlich, konnte sich also von der Schuld nicht durch Abtretung des Pfandobjectes frei machen. Solon schildert die Zustände vor seiner Gesetzgebung wie folgt: ταῦτα μὲν ἐν δήμφ στοέφεται κακά των δε πενιχοών — ίκνουνται πολλοί γαϊαν ές άλλοδαπήν — πραθέντες δεσμοῖσί τ' ἀεικελίοισι δεθέντες, — καὶ κακὰ δουλοσύνης στυγνὰ φέρουσι βία (Sol. fr. 4, 23 ff. - Dem. 19, 255). Ferner bei Arist. 12, 4: συμμαρτυροίη ταῦτ ἂν ἐν δίκη χρόνου — μήτης μεγίστη δαιμόνων [Όλυ]μπίων - ἄριστα,  $\Gamma \tilde{\eta}$  μέλαινα, τ $\tilde{\eta}$ ς έγώ ποτε - ὅρους ἀνεῖλον πολλαχ $\tilde{\eta}$ πεπηγότα[ς], — [πρόσθ]εν δὲ δουλεύουσα, νῦν ἐλευθέρα. — πολλοὺς δ' 'Αθήνας, πατρίδ' είς θεόκτιτον, — [ἀνή]γαγον πραθέντας, ἄλλον ἐκδίκως, άλλον δικαίως, τοὺς δ' ἀναγκαίης ὑπὸ — χρειοῦς φυγόντας, γλῶσσαν οὐκέτ' Άττικην — [έντας, ώς ἂν πολλαχη πλαν[ωμένους], — τοὺς δ' ένθάδ' αὐτοῦ δουλίην ἀεικέα — ἔχοντας, ἤθη δεσποτῶν τρομευμέν[ους], — ἐλευθέρους έθηκα.

Heftige innere Kämpfe des Volkes mit den Vornehmen und Solon. Wohlhabenden bedrohten den Bestand des Staates mit den ernstesten Gefahren, und es war die höchste Zeit, dass Pallas Athene, welche nach dem solonischen Wort ihre schützende Hand über Athen hielt, den Retter sandte, wenn es wirklich der Wille des Zeus und der seligen Götter war, dass die Stadt nicht untergehen sollte. Dieser Retter erstand dem athenischen Staate in der Person des Solon. Zwar aus einem eupatridischen Geschlechte stammend, aber doch seiner Vermögenslage und seiner Lebensstellung nach dem Mittelstande angehörig, schien er beiden Parteien ein geeigneter Vermittler zu sein, als er in einer politischen Elegie die traurigen Zustände seiner Vaterstadt schilderte, Habsucht und Hochmuth für dieselben verantwortlich machte und schliesslich zur Beilegung des innern Streites aufforderte. 1) Die Erwerbung der Tyrannis wäre für Solon, wenn er sich der einen oder der andern Partei angeschlossen hätte, damals ein Leichtes gewesen. Er hat dieselbe verschmäht und sich damit begnügt, in der Rolle des Vermittlers der socialen Gegensätze der Gesetzgeber seiner Vaterstadt zu werden, mit dem Loose, dass er bei seinen Lebzeiten mit seinen Einrichtungen nur bei wenigen Anerkennung gefunden hat, nach seinem Tode aber noch Jahrhunderte als der Begründer der athenischen Verfassung gefeiert wurde.2) Infolge eines Compromisses der streitenden Parteien wurde Solon zum Friedens-

<sup>1)</sup> S. Arist. 5, 1: τοιαύτης δὲ τῆς τάξεως οὖσης ἐν τῆ πολιτεία καὶ τῶν πολλῶν δουλευόντων τοῖς ὀλίγοις, ἀντέστη τοῖς γνωρίμοις ὁ δῆμος. Ueber Solons Herkunft und sociale Stellung s. Arist. 5, 3: ἦν δ' ὁ Σόλων τῆ μὲν [φύ]σει καὶ τῆ δόξη τῶν πρώτων, τῆ δ' οὐσία καὶ τοῖς πράγμασι τῶν μέσων κ. τ. ἀ. Nach Plut. Sol. 1 war Solon ein Kodride. Vergl. dazu Toepffer att. Geneal. 234, 1. Ueber den Inhalt der Elegie, welche Solon als Vermittler geeignet erscheinen liess, s. Arist. 5, 2. 3. Aus derselben stammt wahrscheinlich Sol. fr. 4 — Dem. 19, 25, wo sich auch die im Texte citierten Verse finden.

<sup>2)</sup> S. Sol. fr. 32. 33 bei Plut. Sol. 14. Dass Solons Einrichtungen den meisten nicht genügten, lehren seine Verse bei Arist. 12 und fr. 37 = Aristid. 2, 537. S. auch Arist. 11. Arist. 6, 3 nennt ihn so massvoll und auf das gemeine Wohl bedacht, [ω]στ' έξὸν αὐτῷ τοὺς [έτ]έ[ο]υς ὑποποιησάμενον τυραννεῖν τῆς πόλεως, ἀμφοτέροις ἀπεχ[θ]έσθαι καλ περλ πλείονος ποιήσασθαι τὸ καλὸν καλ τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν ἢ τὴν αὐτοῦ πλεονεξίαν. Vergl. auch Aristot. 11, 2: ...... [ἀμ]φοτέροις ἡναντιώθη καλ έξὸν αὐτῷ μεθ' ὁποτέρων ἡβούλετο συστά[ντι] τυραννεῖν εῖλετο πρὸς ἀμφοτέρους ἀπεχθέσθαι, σώσας τὴν πατρίδα καλ τὰ βέ[λτι]στα νομοθετήσας.

stifter erwählt und mit der Neuordnung der Verfassung betraut, eine Thätigkeit, welche er in der amtlichen Eigenschaft als Archon im Jahre 594 ausübte. 1)

Während das Volk von seiner vermittelnden Thätigkeit eine Σαισάχθεια allgemeine Gütertheilung erhoffte, die Vornehmen dagegen höchstens eine unbedeutende Veränderung der bestehenden Zustände erwarteten, hat Solon als rechter Vermittler den Wünschen keiner Partei entsprochen und durch tief in die Eigenthumsverhältnisse eingreifende Massnahmen zwar den socialen Nothstand beseitigt, aber doch dabei die socialen Grundlagen des Staates nicht angetastet. Die Massregel, welche dieses Ziel erreichte, war die sogenannte σεισάχθεια oder Lastenabschüttelung.<sup>2</sup>) Ueber die Bedeutung dieser σεισάχθεια waren schon im Alterthume die Meinungen getheilt. Während die allgemeine Ansicht, welche auch Aristoteles und Philochoros vertreten, die σεισάχθεια als Schuldentilgung bezeichnet<sup>3</sup>), meinte dagegen

<sup>1)</sup> Aristot. 5, 2: ἰσχυρᾶς δὲ τῆς στάσεως οὔσης καὶ ποιὺν χρόνον ἀντικαθημένων ἀλλήλοις εἴλοντο κοινῆ διαλλακτὴν καὶ ἄρχοντα Σόλωνα καὶ τὴν [πολι]τείαν ἐπέτρεψαν αὐτῷ κ. τ. ἀ. Solon war Archon nach Sosikrates Ol. 46, 3 = 594/3: Diog. L. 1, 2, 15. Vergl. Kyrill. adv. Jul. 1, p. 12 e. Aubert. Klem. Strom. 1, 14. Nach dem armen. Euseb. Gesetzgebung Solons Ol. 47, 3 = 590, nach Hieronym. Ol. 47, 1 = 592. Solon war Nachfolger des Philombrotos: Plut. Sol. 14. Stettiner ad Solon. aetatem quaest. crit. 47 ff. D. i. Königsberg 1885 vermuthet, Solon sei 20 Jahre αἰσυμνήτης gewesen. Holzapfel Beitr. z. griech. Gesch. 1 ff. 1888 (vergl. auch Fr. Cauer Parteien u. Politiker in Megara u. Athen 56 ff. 1890) will die solonische Gesetzgebung auf das Jahr 584 herabrücken. Sicherheit wird hier kaum zu erlangen sein, mir scheint das Jahr 594 am besten beglaubigt zu sein. S. Bauer Lit. u. hist. Forsch. zu Aristot. ἀθηναίων πολιτεία p. 44 ff. Dass Solon seine gesetzgeberische Thätigkeit als Archon ausübte, beweist die Fassung des solonischen Gesetzes bei Dem. 44, 67/8.

<sup>2)</sup> S. Arist. 11, 2: ὁ μὲν γὰς δῆμος ὅετο πάντ' ἀνάδαστα ποιήσειν αὐτόν, οι δὲ γνώςιμοι πάλιν [εἰς] τὴν αὐτὴν τάξιν ἀποδώσειν ησ . . . . . παςαλλαξ . . . . . . Ueber die σεισάχθεια s. Aristot. 6, 1: καλ χρεῶν ἀποκοπὰς ἐποίησε καλ τῶν ἰδίων καλ τῶν δημοσίων, ᾶς σεισάχθειαν καλοῦσιν, ὡς ἀποσεισάμενοι τὸ βάρος. Arist. 10, 1: ἐν [μὲν οὖν τ]οῖς νόμοις ταῦτα δοκεῖ θεἰναι δημοτικά, πρὸ δὲ τῆς νομοθεσίας ποιήσα[ς τὴν τῶν χρ]εῶ[ν ἀπο]κοπὴν καλ μετὰ ταῦτα τήν τε τῶν μέτρων καλ σταθμῶν καλ τὴν τοῦ νομίσματος ἐπαύξησιν. Nach Plut. Sol. 14 setzt Solon als ἄρχων die σεισάχθεια durch; erst dann wird er zum διορθωτὴς καλ νομοθέτης τῆς πολιτείας ernannt: Plut. Sol. 16. Es ist das indessen nicht wahrscheinlich, da er durch die σεισάχθεια beide Parteien enttäuschte und deshalb nach derselben schwerlich zum Gesetzgeber erwählt wäre.

<sup>3)</sup> Vergl. Plut. Sol. 15: οί δὲ πλείστοι πάντων όμοῦ φασι τῶν συμβο-

Androtion, dass die solonische Massregel nur eine Erleichterung der Schuldner durch Ermässigung der Zinsen und durch Herabsetzung des Münzfusses bedeute. Dieser neue Münzfuss, nach welchem 100 neue Drachmen nur den Werth von 73 alten hatten, soll insofern auf die Erleichterung der Schuldner von Einfluss gewesen sein, als das in der alten, schweren Münze erhaltene Capital in dem neuen, leichten Gelde zurückgezahlt wurde. 1) Von diesen beiden bereits im Alterthume geläufigen Ansichten ist die erste, da Aristoteles und Philochoros sie vertreten, die am besten beglaubigte. Weiter sind die Erfolge, welche Solon nach seiner eigenen Angabe durch die Seisachtheia erreicht hat, Entfernung der Hypothekensteine von den Grundstücken und Befreiung der Schuldknechte, derartig, dass sie nicht durch einen theilweisen Schuldenerlass von 27% bewirkt werden konnten. Dazu kommt, dass die von Androtion als Theil der Seisachtheia aufgefasste Ermässigung des Zinsfusses durch ein uns erhaltenes solonisches Gesetz ausdrücklich widerlegt wird, welches die Höhe des Zinsfusses vollständig in das Belieben des Darleihers stellt.<sup>2</sup>)

λαίων ἀναίρεσιν (τὴν τῶν χρεῶν ἀποκοπὴν) γενέσθαι τὴν σεισάχθειαν καὶ τούτοις συνάδει μᾶλλον τὰ ποιήματα. Arist. 6, 1: κύριος δὲ γενόμενος τῶν πραγμά[τω]ν Σόλων — καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς ἐποίησε καὶ τῶν ἰδίων καὶ τῶν δημοσίων, ὰς σεισάχθειαν καλοῦσιν, ὡς ἀποσεισάμενοι τὸ βάρος. Vergl. das ganze Capitel. Das Zeugniss des Philochor. bei Phot. Suid. σεισάχθεια. Apostol. 15, 39: σεισάχθεια χρεωκοπία δημοσίων καὶ ίδιωτικῶν, ἢν εἰσηγήσατο Σόλων. εἴρηται δὲ παρ' ὅσον ἔθος ἢν ᾿Αθήνησι τοὺς ὀφείλοντας τῶν πενήτων σώματι ἐργάζεσθαι τοῖς χρήσταις, ἀποδόντας δὲ οίονεὶ τὸ ἄχθος ἀποσείσασθαι, ὡς Φιλοχόρω δὲ δοκεῖ, ἀποψηφισθῆναι τὸ ἄχθος. Als Schuldentilgung wird die σεισάχθεια aufgefasst bei Herakleid. 1, 5 (Müller fr. hist. gr. 1, 208). Dionys. 5, 65. Dio Chrysost. 31, 69. Diog. L. 1, 2, 1.

<sup>1)</sup> S. Androtion bei Plut. Sol. 15: καίτοι τινὲς ἔγραψαν, ὧν ἐστὶν Ἀνδροτίων, οὐκ ἀποκοπῆ χρεῶν, ἀλλὰ τόκων μετριότητι κουφισθέντας ἀγαπῆσαι
τοὺς πένητας καὶ σεισάχθειαν ὀνομάσαι τὸ φιλανθρώπευμα τοῦτο καὶ τὴν
ᾶμα τούτω γενομένην τῶν τε μέτρων ἐπαύξησιν καὶ τοῦ νομίσματος τιμὴν κ.τ.ά.
Arist. 10, 1 unterscheidet ausdrücklich: πρὸ δὲ τῆς νομοθεσίας ποιήσα[ς
τὴν τῶν χρ]εῶ[ν ἀπο]κοπὴν καὶ μετὰ ταῦτα τήν τε τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν
καὶ τὴν τοῦ νομίσματος αὕξησιν. Hultsch griech. u. röm. Metrol. 2 200 ff.
Curtius griech. Gesch. 15, 316 ff. sind früher dem Androtion gefolgt. Das
Richtige hat Schoemann griech. Alterth. 13, 347. Grote 21, 78.

<sup>2)</sup> Solons eigene Schilderung der Folgen seiner Gesetzgebung bei Aristot. 12, besser als bei Aristid. 2, 536 = fr. 36. Vergl. hinsichtlich der Zinsermässigung das solonische Gesetz bei Lys. 10, 18: τὸ ἀργύριον στάσιμον εἶναι, ἐφ' ὁπόσφ ἂν βούληται ὁ δανείζων mit der Erklärung: τὸ στάσι-

Ich folge deshalb in der Auffassung der Seisachtheia dem Aristoteles und dem Philochoros und betrachte dieselbe als eine vollständige Schuldentilgung. Die mit derselben verbundene finanzielle Schädigung der Reichen war abgesehen von der Staatsraison, welche dieselbe forderte, für Solon auch sittlich dadurch motiviert, dass nach seiner eigenen Angabe der Reichthum auf ungerechte Weise erworben war. 1) Die Befreiung der Schuldknechte war eine Consequenz der Bestimmung über die Schuldentilgung und erfolgte gewiss ohne Entschädigung der Gläubiger, in deren Besitz sie sich befanden. Dagegen lässt es sich nicht bestimmen, wie die bereits als Sklaven ins Ausland verkauften Schuldknechte von Solon nach Athen zurückgeführt wurden.2) Um für die Zukunft die Wiederkehr ähnlicher Zustände zu verhüten, verbot Solon das έπλ τοῖς σώμασι δανείζειν und sicherte die Existenz des kleinen Grundbesitzes durch die Festsetzung einer Maximalgrenze, welche kein Grundbesitz eines einzelnen überschreiten durfte.3)

Nachdem Solon den augenblicklichen Nothstand beseitigtschatzungsclassen. hatte, bestimmte er die Grundlagen der neuen Verfassung. Die Namen der πεντακοσιομέδιμνοι, d. h. der eupatridischen Grossgrundbesitzer, der lππείς, d. h. der eupatridischen Ritterschaft, der ζευγίται, d. h. der spannfähigen Bauern und der δῆτες, d. h. der unselbständigen Handarbeiter, die als sociale Stände bereits vor Drakon existiert hatten, benutzte Solon als Bezeichnungen der vier von ihm neu eingerichteten Schatzungsclassen und setzte

μον τοῦτό ἐστιν, ὧ βέλτιστε, οὐ ζυγῷ Ιστάναι, ἀλλὰ τόκον πράττεσθαι, ὁπόσον ἂν βούληται

<sup>1)</sup> Vergl. Sol. fr. 4, 11 = Dem. 19, 255. Aristot. 5, 3 sagt von Solon:  $\pi \alpha i \ \tilde{o} l \omega_S \ \alpha i \epsilon i \ \tau \tilde{\eta} \nu \ \alpha i \tau i \alpha \nu \ \tau \tilde{\eta}_S \ \sigma \tau \tilde{\alpha} \sigma \epsilon \omega_S \ \tilde{\alpha} \nu \tilde{\alpha} \pi \tau \epsilon \iota \ \tau \tilde{\sigma} \tilde{\iota}_S \ \pi lov \sigma l \tilde{\iota}_S$ .

<sup>2)</sup> Dass sie es wurden, bezeugt er selbst fr. 36, 6 ff. Aristot. 12. Hugo Landwehr im 5. Suppl.-Bd. des Phil. 135/6 meint, Solon ermöglichte vielen die Rückkehr in das Vaterland, indem dieselben, wenn sie ihren Herren im Auslande entflohen und nach Attika kamen, frei waren. Dann hätte Solon allerdings einen sehr starken Ausdruck gewählt, wenn er sagt: πολλοὺς δ΄ Αθήνας, πατρίδ΄ εἰς θεόπτιτον, — ἀνήγαγον πραθέντας, ἄλλον ἐνδίνως, — ἄλλον δικαίως.

<sup>3)</sup> S. Arist. 6, 1: πύριος δὲ γενόμενος τῶν πραγμά[τω]ν Σόλων τόν τε δημον ήλευθέρωσε καὶ ἐν τῷ παρόντι καὶ εἰς τὸ μέλλον κωλύσας δ[ανε]ίζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν. Nach Plut. Sol. 15 gehört das Verbot ἐπὶ τοῖς σώμασι μηδένα δανείζειν mit zu der σεισάχθεια. Ueber den Grundbesitz s. Aristot. pol. 2, 7 = p. 37, 26 ff. Bekker: οἶον καὶ Σόλων ἐνομοθέτησεν καὶ παρ' ἄλλοις ἐστὶ νόμος, ος κωλύει κτᾶσθαι γῆν, ὁπόσην ἂν βούληταί τις.

einen bestimmten Minimalcensus für alle fest. Die πεντακοσιομέδιμνοι mussten jetzt nach dem neuen Masse, das fast 50% kleiner war als das alte, von eigenem Lande 500 Maass an Trockenem oder Flüssigem, d. h. entweder 500 Medimnen Getreide oder 500 Metreten Oel oder Wein, die *lππεῖς* 300, die ζευγῖται 200 Maass ernten, während zu der Classe der δῆτες alle diejenigen gerechnet wurden, deren jährliche Einnahme aus eigenem Grundbesitz die Minimalschatzung der ζευγῖται nicht erreichte. 1)

<sup>1)</sup> Ueber das frühere Vorhandensein der vier im Text genannten Stände s. p. 126 ff. 134. Sie waren früher keine eigentlichen Schatzungsclassen, mit Ausnahme der πενταποσιομέδιμνοι. Hierin stimme ich mit Gomperz d. Schrift vom Staatswesen d. Ath. u. ihr neuester Beurtheiler 1891, p. 40 ff. überein, der nur das verfehlt, dass er auch in dem πενταποσιομέδιμνος einen ähnlichen unbestimmten Ausdruck wie in unserm Millionär findet. Die πεντακοσιομέδιμνοι sind die Träger der Regierung in der vordrakontischen Verfassung und die mussten einen Minimalcensus haben, ebenso wie unter den Hippoboten die Regierenden. Aber der solonische πεντακοσιομέδιμνος ist social ein anderer als der vordrakontische (s. auch Busolt im Phil. 1891, p. 396). Denn das Verhältniss des solonischen Maasssystems zum aiginaeischen ist folgendes: Ein aiginaeischer Medimnos = 72,74 Liter, ein solonischer = 52,58 Liter, ein aiginaeischer Metretes 54,56 Liter, ein solonischer = 39,39 Liter. S. Hultsch griech. u. röm. Metrol. 499 ff. 505. Bei der im Text vorgetragenen Annahme erklären sich die als Schatzungsclassen auffallenden Bezeichnungen (s. Gomperz a. a. O.) und zugleich auch der Satz bei Arist. 7, 3: καθάπες διήρητο καλ πρότερον. Busolt a. a. O. bemerkt mit Recht, dass die Pentakosiomedimnoi seit Solon eigentlich Pentakosiometroi hätten heissen müssen. Die Beibehaltung des alten Namens zeigt, wie sich Solon an Vorhandenes anschloss. Bei Aristot. 7, 3 heisst es von diesen Schatzungsclassen: (τὰ) τιμήματα διείλεν εἰς τέτταρα τέλη, καθάπες διήρητο και πρότερον, είς πεντακοσιομ[έδιμ]ν[ον και ίππέα] και ζευγίτην καὶ θῆτα. — 7, 4: ἔδει δὲ τελεῖν πεντακοσιομέδιμνον μὲν ος αν έκ τῆς οἰκείας ποιῆ πεντακόσια μέτρα τὰ συνάμφω ξηρὰ καὶ ὑγρά, ἱππάδα δε τούς τριακόσια ποιούντας, ως δ' ένιοί φασι τούς ίπποτροφείν δυναμέvovs. Nachdem Aristoteles die letztere Ansicht widerlegt hat, fährt er fort: ζευγίσιον δὲ τελείν τοὺς διακόσια τὰ συνάμφω ποιοῦντας· τοὺς δ' ἄλλους θητικόν κ. τ. ά. Vergl. Plut. Sol. 18. Harp. πεντακοσιομέδιμνοι. ίππάς. δήτες και δητικόν. Poll. 8, 129. 130. Phot. πεντακοσιομέδιμνοι. ίππάς. ζευγήσιον. Θητεύς και θητικόν. Hesych. έκ τιμημάτων. ίππάς. ζευγίσιον. Θητικόν. Suid. πεντακοσιομέδιμνον. ίππεις. ίππάς. Θητες καί θητικόν. Et. M. 410. ζευγίσιον. θητικόν. Lex. Seguer. 261, 20; 264, 19; 267, 13; 298, 20, die alle aus Arist. abgeleitet sind. Die Ansicht Boeckhs St. d. Ath. 1, 647, der nach einem bei Dem. 43, 54 eingelegten Gesetze die Minimalschatzung der Zeugiten auf 150 μέτρα ansetzte, ist jetzt wegen des Zeugnisses bei Arist. wohl nicht mehr haltbar.

Die Zugehörigkeit zu einer der genannten Schatzungsclassen Politische Rechte. bestimmte den Umfang der politischen Rechte, welche der einzelne besass. Aus den drei oberen Classen wurden die Aemter der 9 ἄρχοντες, der ταμίαι, der πωληταί, der ενδεκα und der κωλακρέται besetzt, jedoch nicht unterschiedslos alle aus allen Classen, sondern die ἄρχοντες aus den πεντακοσιομέδιμνοι und ίππεῖς, die ταμίαι aus den ersteren, während die anderen eben genannten Beamten wohl aus allen drei Classen genommen wurden. Nur die Mitglieder der drei oberen Classen waren zum Kriegsdienst verpflichtet, während die Theten wenigstens als Hopliten keinen Kriegsdienst zu leisten hatten, zu keinem Amte berechtigt waren und nur an der Volksversammlung und den Gerichten Theil nahmen.¹)

Wie Solon die Summe der politischen Rechte der einzelnen Finanzielle Leistungen von der Zugehörigkeit zu einer der drei oberen Schatzungsclassen abhängig machte, so scheint er auch, wenn eine geistvolle Combination Boeckhs Recht hat, die finanziellen Leistungen in einer für die damalige Zeit höchst originellen Weise je nach der Zugehörigkeit zu einer der drei genannten Schatzungsclassen in verschiedener Weise bestimmt zu haben.

Wenn man nämlich die 500, 300 und 200 Maasse als den reinen Ertrag ansieht, hergenommen von dem Satze des Pacht-

<sup>1)</sup> Arist. 7, 3 : καὶ τὰς [με[γίστ]ας] ἀρχὰς ἀπένειμεν ἄρχειν ἐκ πεντακοσιομεδίμνων καὶ ίππέων καὶ ζευγιταν, τοὺς ἐννέα ἄρχοντας καὶ τοὺς ταμίας καὶ τοὺς πωλητὰς καὶ τοὺς ἔνδεκα καὶ τοὺς κωλακρέτας, ἐκάστοις ἀνὰ λόγον τῷ μεγέθει τοῦ τιμήματος ἀποδιδοὺς [τὴν ἀρ]χήν. τοῖς δὲ τὸ θητικὸν τελοῦσιν έχχλησίας καλ δικαστηρίων μετέδωκε μόνον. 7, 4: τους δ' άλλους θητιπόν, οὐδεμιᾶς μετέχοντας ἀρχῆς. Vergl. Arist. pol. 2, 12 = p. 56, 32 ff. Bekker: τὰς δ' ἀρχὰς ἐκ τῶν γνωρίμων καὶ τῶν εὐπόρων κατέστησε πάσας, έκ τῶν πεντακοσιομεδίμνων καὶ ζευγιτῶν καὶ τρίτου τέλους τῆς καλουμένης ίππάδος· τὸ δὲ τέταρτον θητικόν, οἶς οὐδεμιᾶς ἀρχῆς μετῆν. Poll. 8, 130. · Harp. Θητες — ότι δε ούκ έστρατεύοντο, είρηκε και 'Αριστοφάνης έν Δαιταlevour. Im allgemeinen vergl. Sol. fr. 18. Arist. 26, 2: of δè (nämlich of ἐννέα άρχοντες) πρό τούτου (d. h. vor 457/6) πάντες έξ ίππέων καλ πεντασιομεδίμνων ήσαν, οί (δε) ζευγίται τὰς έγκυκλίους ήρχον, εί μή τι παρεωράτο τῶν έν τοῖς νόμοις. Wenn nach Plut. Arist. 1 Demetrios von Phaleron als Beweis für die Wohlhabenheit des Aristeides anführte την έπώνυμον άρχην, ην ήρξε τῷ κυάμφ λαχών ἐκ τῶν γενῶν τῶν τὰ μέγιστα τιμήματα κεκτημένων, ους πεντακοσιομεδίμνους προσηγόρευον, so mögen die letzten erklärenden Worte dem Plutarch gehören. Die ἄρχοντες und ταμίαι hatten nach der drakontischen Verfassung die gleiche Schatzung: Arist. 4, 2, nach der solonischen mussten die letzteren aus den Pentakosiomedimnen sein: Arist. 8, 1.

zinses, welchen ein Gut einbrachte, so ergiebt sich, da Solon den Medimnos zu einer Drachme schätzte, bei der Annahme eines durch Analogien der spätern Zeit empfohlenen Werthverhältnisses des Grundeigenthums zum reinen Ertrage aus demselben von 81/8 % für das Grundvermögen der πεντακοσιομέδιμνοι der Minimalsatz von einem Talent, für das der lππεῖς der von 3600 Drachmen, für das der Zeugiten der von 2400 Drachmen. Um eine gerechte Vertheilung der finanziellen Leistungen für den Staat auf die einzelnen Schatzungsclassen zu ermöglichen, konnte man entweder die verschiedenen Classen mit verschiedenen Procentsätzen zu den finanziellen Leistungen heranziehen oder man konnte unter Ansetzung eines einheitlichen Procentsatzes eine Progression für die Leistungen der einzelnen Classen dadurch bewirken, dass man ein von dem Grundwerthe verschiedenes Steuercapital annahm, dessen Verhältniss zu dem Grundwerthe in den einzelnen Classen verschieden war. Solon schlug den letzteren Weg ein, indem er das Steuercapital der πεντακοσιομέδιμνοι dem Grundvermögen derselben gleich setzte, das der lππεῖς auf 3000, das der ζευγῖται auf 1000 Drachmen normierte. Diese Zahlenbestimmungen bildeten den Minimalsatz des für die einzelnen Classen nothwendigen Steuercapitals und zugleich das Normalschema, nach welchem innerhalb der einzelnen Classen für die einzelnen Mitglieder derselben das Steuercapital bestimmt wurde. 1)

<sup>1)</sup> Ueber die im Text gegebene Combination Boeckhs s. St. d. Ath. 1, 643 ff. Sie stützt sich auf Poll. 8, 130. Der von Boeckh angenommene Pachtzins in der Höhe von 81/3 % des Grundwerthes findet ein Analogon in den 12 Minen als Pacht für einen ayçós von 150 Minen Werth bei Is. 11, 12. Werth des Medimnos zu Solons Zeit eine Drachme: Plut. Sol. 23. Die Einwürfe Bakes schol. hypomnem. 4, 123 ff. hat Thumser de civium Atheniensium munerib. 29 ff. widerlegt. Beloch im Herm. 20, 245/6 hat die Combination Boeckhs beanstandet. Eine Progressivsteuer von so verwickelter Natur, wie Boeckh sie annehme, passe nicht in die Zeit der Kindheit der Finanzwissenschaft, wie denn auch die Peisistratiden noch 1/20 des Bodenertrages in natura eingezogen hätten. Festzuhalten ist allerdings, dass Boeckhs Combination lediglich eine Hypothese ist. Aber andererseits ist in den Ansätzen bei Poll. offenbar eine Progression enthalten. Ein etwaiger Zweifel bezieht sich also nur darauf, ob bereits Solon diese Einrichtung getroffen hat. Hält man das für wahrscheinlich, so muss man allerdings annehmen, dass Peisistratos zu der wohl ursprünglichen Naturalabgabe zurückkehrte. S. Thuk. 6, 54. Arist. 16, 4. Zenob. 4, 76. Dagegen zeigen die Angaben des Arist. 8, 3 über die Naukrarienordnung Solons,

Die Verwendung der Schatzungsclassen zu finanziellen Naukrarienverfassung.

Zwecken erfolgte innerhalb des Rahmens der von Solon neu eingerichteten Naukrarien. Indem sich Solon bei dieser Neueinrichtung an die vier ionischen Phylen anschloss, zerlegte er jede Phyle in 3 τριττύες, jede τριττύς in 4 ναυπραρίαι, sodass also die ganze Landschaft in 48 örtlich zusammenhängende Naukrarien zerfiel.¹) An der Spitze einer jeden Naukrarie stand der ναύπραρος, d. h. der Schiffsvollender, welcher von der Ausrüstung eines Schiffes, welche er zu besorgen hatte, seinen Namen führte und wohl, nachdem das Schiff ausgerüstet war, dasselbe auch commandierte.²) Mit dieser Etymologie stimmt es gut

dass derselbe eine είσφορά in Geld eingeführt hat; der Vergleich der Naukarie mit der Symmorie bei Phot. ναυπραρία scheint dasselbe zu beweisen.

<sup>1)</sup> Arist. 8, 3: φυλαλ δ' ήσαν δ' καθάπες πρότερον καλ φυλοβασιλείς τέτταρες. Εκ δε [της φυλης εκ]άστης ήσαν νενεμημέναι τριττύες μεν τρείς, ναυπραρίαι δε δώδεκα καθ' εκάστην, [έπὶ δε τῶν] ναυκραριῶν ἀρχή καθεστηκυῖα ναύκραροι, τεταγμένη πρός τε τὰς είσφορὰς και τὰς δαπ[άνας] τάς γιγνομένας. διὸ καὶ ἐν τοῖς νόμοις τοῖς Σόλωνος οἶς οὐκέτι χρῶνται πολλαχ[οῦ γέ]γραπται τοὺς ναυκράρους είσπράττειν' καὶ ἀναλίσκειν ἐκ τοῦ ναυκραρικοῦ ἀργυρ[ίου]'. S. auch Phot. ναυκραρία· τὸ πρότερον οῦτως ξαάλουν ναυκραρία και ναύκραρος. ναυκραρία μεν όποϊόν τι ή συμμορία καὶ ὁ δημος, ναύκραρος δὲ ὁποῖόν τι ὁ δήμαρχος, Σόλωνος οθτως όνομάσαντος, ως καὶ Αριστοτέλης-φησί. καὶ ἐν τοῖς νόμοις λέγει (für das hdschrftl. δὲ), ΄ ἐάν τις ναυκραρίας άμφισβητῆ΄ καὶ 'τοὺς ναυκράρους τοὺς κατὰ ναυκραρίαν' . υστερον δε από Κλεισθένους δημοί είσιν και δήμαρχοι έκλήθησαν . έκ της Αριστοτέλους πολιτείας δυ τρόπου διέταξε την πόλιυ δ Σόλων φυλαλ δὲ ἦσαν τέσσαρες καθάπερ πρότερον καὶ φυλοβασιλεῖς τέσσαρες. ἐκ δὲ τῆς φυλής ήσαν νενεμημέναι τριττύες μεν τρείς, ναυκραρίαι δε δώδεκα καθ' έπάστην. S. Rose Aristot. pseudep. 410, 7. Dass das ausdrückliche Zeugniss des Aristoteles den Vorzug verdient vor der beiläufigen Notiz von Her. 5, 71 (s. auch Stein z. St. Ueber Herodots Kenntniss athenischer Einrichtungen vergl. 5, 69) wird jetzt, da Aristoteles selbst redet, wohl nicht mehr beanstandet. Der Schol. z. Arist. Wolk. 37: οί·πρότερον ναύκραροι εἴτε ύπὸ Σόλωνος κατασταθέντες εἴτε καὶ πρότερον, der unmittelbar vorher aus Aristoteles citiert, hat bei seiner Bemerkung offenbar das Zeugniss des Aristot. und das des Her. im Auge. Ich habe meine Ansicht über die Zeit der Einsetzung der Naukraren eingehend begründet in den Jahrb. f. cl. Phil. 1875, p. 9 ff., wo auch die Ansichten anderer angeführt sind. Schoemann hat Widerspruch erhoben in den Jahrb. f. cl. Phil. 1875, p. 452 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die Etymologie von ναύπραρος vergl. G. Meyer in Cartius' Stud. 7, 175 ff., der die Erklärung der ναύπραροι als Herdherren durch Wecklein in d. Sitzungsber. d. K. Bayr. Ak. 1873, p. 42 mit Recht zurückweist. Ναύπραρος ist nach der Deutung Meyers zusammengesetzt aus ναῦς und der Wurzel καρ, mit Metathesis πρα, die in dem Verbum πραίνω, vollende" vorliegt. Mit dieser Deutung ist zu vergleichen Lex. Seguer. 283, 20:

überein, dass nach unseren Quellen jede Naukrarie ein Schiff und zwei Reiter zu stellen hatte. 1) Eine etwa nöthig werdende Einkommensteuer trieben die Naukraroi von den Mitgliedern ihrer Naukrarien ein und leisteten die zu dem bezeichneten Zweck nothwendig werdenden Ausgaben. 2) Das Amt des Naukraros war nach einem solonischen Gesetzesfragmente zu urtheilen von der Höhe des Vermögens abhängig. Auf diese Weise erklärt sich die Thatsache, dass Streitigkeiten darüber entstehen konnten, wer von mehreren Bewerbern zur Verwaltung des Amtes des Naukraros berechtigt sei. 8)

Grundlage der Schatzungsclassen.

Charakteristisch für die solonischen Schatzungsclassen, aber der politischen Anschauung jener Zeit wohl entsprechend ist es, dass nur der Landbesitz für die Schatzung in Frage kam und damit die politischen Rechte bestimmte. Der ländliche Demos ist der beste, sagt Aristoteles, und das mit Recht: er ist mit den Schicksalen seines Vaterlandes auf das engste verbunden, und der Ackerbau schafft nach dem Zeugnisse des Sokrates dem Staate die besten und die wohlwollendsten Bürger. Attika ist aber wegen der Natur seines Bodens und der Configuration des Landes für eine extensive Bodencultur nicht geeignet, und es ist deshalb bezeichnend für Solons Verständniss der bestimmenden Momente, dass er nicht blos den Ertrag des Ackerbaues, sondern auch den der Baumcultur zur Grundlage seiner Schatzungsclassen gemacht hat. Offenbar um die Cultur des Oelbaumes zu heben, hat Solon, während er im allgemeinen die nicht in grosser Menge vorhandenen Bodenerzeugnisse durch ein Ausfuhrverbot

ναύκραροι οί τὰς ναῦς παρασκευάζοντες καὶ τριηραρχοῦντες καὶ τῷ πολεμάρχῷ ὑποτεταγμένοι. Dass es in jeder Naukrarie nur einen Naukraros gab, wird uns ausdrücklich bezeugt. S. Poll. 8, 108. Hesych. ναύκλαροι.

<sup>1)</sup> S. Poll. 8, 108: ναυκραρία δ' ήν τέως φυλής δωδέκατον μέρος καὶ ναύκραροι ήσαν δώδεκα, τέτταρες κατὰ τριττὺν εκάστην. τὰς δὲ εἰσφορὰς τὰς κατὰ δήμους διεχειροτόνουν οὖτοι καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ἀναλώματα. ναυκραρία δ' εκάστη δύο εππέας παρείχε καὶ ναῦν μίαν, ἀφ' ἡς ἴσως ἀνόμαστο.

<sup>2)</sup> S. Arist. a. a. O. Hesych. ναύκλαροι — τινές δὲ ἀφ' ἐκάστης φυλῆς δώδεκα, οἵτινες ἀφ' ἐκάστης χώρας τὰς εἰσφορὰς ἐξέλεγον. Dass die Vertheilung der durch die Naukrarie aufzubringenden Gelder nach der Schatzung der einzelnen Mitglieder erfolgte, ist an sich natürlich und wird auch durch den Vergleich der Naukrarie mit einer Symmorie bezeugt. S. Phot. ναυκραρία — ναυκραρία μὲν ὁποιόν τι ἡ συμμορία.

<sup>8)</sup> Das Fragment des solonischen Gesetzes lautet bei Phot. ναυπραρία — ἐάν τις ναυπραρίας (d. h. Amt des ναύπραρος) ἀμφισβητῆ. Ueber solche ἀμφισβήτησις bei Priesterthümern s. Poll. 8, 90. Phot. ἡγεμονία διπαστηρίου.

dem Lande zu erhalten suchte, für das Oel, welches, wenn die Zucht der Olive in grösserem Umfange betrieben wurde, in Attika nicht verbraucht werden konnte, eine Ausnahme zugelassen.<sup>1</sup>)

Diese Bevorzugung der Ackerbau treibenden Bevölkerung Handel und Gewerbe. hinderte Solon nicht, auch den zu seiner Zeit bereits in Attika vorhandenen Ständen der Kaufleute und der Handwerker seine energische Fürsorge zuzuwenden. Die Veränderung des Maassund Münzsystemes sollte den athenischen Handel von Aigina unabhängig machen und demselben ein neues Absatzgebiet er-Für Hebung der attischen Industrie und des Handwerkes sorgte Solon durch besondere Gesetze und dadurch, dass er ausländischen Handwerkern die Ansiedelung in Athen erleichterțe. Auch waren ja die Angehörigen dieser Stände nicht unbedingt von den politischen Rechten ausgeschlossen. Wer seinen Gewinn in genügendem Landbesitz anlegte, trat damit in die Classe der Berechtigten ein, und dass Land wohl nicht schwer zu erwerben war, dafür sorgte die solonische Bestimmung, welche den Erwerb von Landbesitz über eine bestimmte Maximalgrenze hinaus untersagte, wie denn auch wohl das für das 5. und 4. Jahrhundert nachweisbare Verbot der ξγατησις γης für die Metoiken den Zweck verfolgte, die Möglichkeit des Erwerbes von Land den athenischen Bürgern zu erleichtern.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Arist. 7 (6), 4 = p. 182, 3 ff. Bekker: βέλτιστος γὰο δῆμος ὁ γεωογικός ἐστιν, ὅστε καὶ ποιεῖν ἐνδέχεται δημοκρατίαν, ὅπου ζῆ τὸ πλῆθος ἀπὸ γεωργίας ἢ νομῆς. Wenn die Feinde ins Land einfallen, dann wollen die γεωργοὶ ἀρήγειν τῆ χώρα, die τεχνῖται dagegen das Land preisgeben und nur die Stadt vertheidigen: Xen. Oikon. 6, 5—7. διὰ ταῦτα δὲ καὶ εὐδοξοτάτη, so heisst es § 10, εἶναι πρὸς τῶν πόλεων αῦτη ἡ βιοτεία (nāmlich ἡ γεωργία), ὅτι καὶ πολίτας ἀρίστους καὶ εὐνουστάτους παρέχεσθαι δοπεῖ τῷ κοινῷ. Nachdem vorher über den Ackerbau gehandelt ist, wird bei Xen. Oikonom. 19 ἡ τῶν δένδρων φυτεία erörtert, soweit sich dieselbe mit dem Weinstock, dem Feigenbaum und dem Oelbaum beschäftigt. Ausfuhrverbot τῶν γινομένων durch Solon mit Ausnahme des Oels: Plut. Sol. 24. Sorge des Staates für die Oelbäume: Boeckh St. d. Ath. 1, 60 ff. Arist. 60, 2. Attika als Ursitz der Cultur des Oelbaumes: Her. 5, 82. Später soll sich Peisistratos besonders um den Anbau desselben bemüht haben: Dio Chrysost. 25, p. 281.

<sup>2)</sup> Bei Diod. 9, 18 wird die Eintheilung der πολιτεία in Eupatriden, Georgen und Demiurgen auf Solon zurückgeführt, während Plut. Thes. 25 diese Eintheilung an Theseus anknüpft. Für diese Eintheilung vergl. auch Poll. 8, 111. Hesych. ἀγροιῶται. Et. M. 395. εὐπατρίδαι = Lex. Seguer.

Beamte.

Für die Ernennung der Beamten, von denen uns als zu Solons Zeit vorhanden ol ἐννέα ἄρχοντες, ol ταμίαι, ol πωληταί, ol ενδεκα und ol κωλακρέται bezeugt werden, hat Solon eine Combination von Wahl und Erloosung eingeführt. Die 9 Archonten, deren Ernennungsmodus von dem der übrigen Beamten nicht wesentlich verschieden gewesen sein wird, wurden in der Weise ernannt, dass jede der 4 Phylen 10 den beiden ersten Schatzungsclassen angehörige Mitglieder aus ihrer Mitte erwählte und dass alsdann aus diesen 40 Personen die 9 Archonten erloost wurden.¹)

οί ἐννέα ἄρχοντες. Diese 9 Archonten bildeten nämlich seit Solon ein Colle-

257, 7. Sol. fr. 13, 48 ff. umschreibt den Stand des Kaufmanns, des Landmanns und des Handwerkers. Indem sich Solon durch Einführung des neuen Münzsystems dem euboeisch-korinthischen Systeme anschloss, suchte er für den athenischen Handel Sicilien und Chalkidike zu gewinnen. S. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 10, 151 ff. Imhoof in den Ber. d. Berl. Ak. 1881, 656 ff. Droysen ebendort 1882, 1202. Besondere Gesetze Solons zur Hebung der Industrie und des Handwerkes. Der Sohn, den der Vater kein Handwerk hat erlernen lassen, braucht diesen nicht zu erhalten: Plut. Sol. 22. Das Bürgerrecht verlieh Solon Fremden, πανεστίοις 'Αθήναζε μεντοικιζομένοις έπλ τέχνη: Sol. 24. Was die politischen Rechte der δημιουργοί im allgemeinen betrifft, so sagt Arist. pol. 3, 4 = p. 65, 6: διὸ παρ' ένίοις οὐ μετείχον οί δημιουργοί τὸ παλαιὸν άρχῶν, πρὶν δημον γενέσθαι τὸν ἔσχατον. Solon betrieb selbst Handel: Arist. 11, 1. Für die Möglichkeit, aus der Classe der Theten in eine höhere Classe zu kommen, vergl. das Beispiel des Anthemion bei Arist. 7, 4. Poll. 8, 131. Maximalgrenze für Landbesitz: Arist. pol. 2, 7 = p. 37, 26 ff.

1) Ueber die zu Solons Zeit vorhandenen Beamten s. Arist. 7, 3. Ueber den Ernennungsmodus der Beamten s. Arist. 8, 1: τὰς δ' ἀρχὰς ἐποίησε κληρωτάς έκ προκρίτων, οθς [έκάσ]τη προκρίνειε τῶν φυλῶν. προύκρινεν δ' είς τοὺς έννέα ἄρχοντας εκάστη δέκα και (έκ) τοί[των έκλ]ήρουν. ὅθεν έτι διαμένει ταῖς φυλαῖς τὸ δέκα κληροῦν εκάστην, εἶτ' ἐκ τούτων κυαμεύσημείον δ' ότι πληρωτάς ἐποίησαν ἐκ τῶν τιμημάτων ὁ περὶ τῶν ταμιών νόμος, φ χρώμενοι [διατελο] ῦσιν ἔτι καὶ νῦν κελεύει γάρ κληροῦν τους ταμίας έκ πεντακοσιομεδίμνω[ν. Σόλ]ων μέν ουν ουτως ένομοθέτησεν περί των έννέα άρχοντων. Das όθεν έτι διαμένει ταϊς φυλαϊς τὸ δέκα πληφοῦν ἐκάστην ist so zu verstehen, dass dieser Ernennungsmodus längere Zeit aufgehoben war und wohl erst unter Eukleides wieder eingeführt wurde. Der bei Arist. 55, 62 erwähnte Ernennungsmodus wird dieser sein. Für denselben war aber 487 ein etwas verschiedener eingeführt, der dann später wieder aufgehoben sein muss. S. Arist. 22, 5. Wenn es dort heisst: οί δὲ πρότεροι πάντες ἦσαν αίρετοί, so erklärt sich das daher, weil der solonische Ernennungsmodus wegen der folgenden Parteikämpfe und wegen der Herrschaft der Peisistratiden nur kurze Zeit in Uebung blieb. Dass der Ernennungsmodus bei Arist. 8, 1 nicht im Widerspruch steht mit Arist. pol. 3, 11 = p. 76, 9 ff. 77, 12 ff. betonen Meyer des Aristot. Polit. u. d. gium und werden deshalb erst seit dieser Zeit den officiellen Titel of ἐννέα ἄρχοντες geführt haben. Vorsitzender dieses Collegiums, welches in dem Thesmotheteion zusammenkam, war aber nicht der βασιλεύς, sondern der schon in der vorsolonischen Zeit ἄρχων genannte Beamte, der innerhalb des Collegiums eine vorherrschende Stellung gehabt haben muss. Die Amtsgewalt dieser 9 Archonten war im Vergleich mit derjenigen, welche sie früher besessen hatten, insofern beschränkt, als den Parteien von ihren richterlichen Entscheidungen eine Appellation an das Volksgericht zustand.¹)

Die von Drakon eingerichtete βουλή behielt Solon bei; nur Βουλή wurden die 400 Mitglieder derselben jetzt je 100 aus jeder Phyle wohl in derselben Weise wie die 9 Archonten aus den von den einzelnen Phylen in grösserer Zahl erwählten Candidaten erloost. Dieser Rath bildete eine berathende Körperschaft, welche die für die Ekklesie bestimmten Angelegenheiten vorzuberathen und entsprechende Anträge bei derselben zu stellen hatte.<sup>2</sup>)

<sup>&#</sup>x27;Αθηναίων πολιτεία p. 44 ff. und Niemeyer in den Jahrb. f. cl. Phil. 1891, p. 408 mit Recht.

<sup>1)</sup> S. Arist. 3, 5: ἐπὶ δὲ Σόλωνος ἄπαντες εἰς τὸ θεσμοθετεῖον συνῆλθον. Bei Diog. L. Sol. 58 heisst es von Solon: καὶ πρῶτος τὴν συναγωγὴν τῶν ἐννέα ἀρχόντων ἐποίησεν εἰς τὸ συνδειπνεῖν (so mit Hermann Staatsalt. § 138, 13 für συνειπεῖν), ὡς ἀπολλόδωρός φησιν ἐν δευτέρφ περὶ νομοθετῶν. Nach Arist. 9, 2 seit Solon ἡ εἰς τὸ δικ[αστήριον] ἔφ[εσις]. Der von Arist. gebrauchte Ausdruck ἔφεσις scheint zu der Annahme zu nöthigen, dass die Archonten zuerst ein Urtheil fällten, dass man aber von demselben appellieren, aber auch wohl sich mit demselben zufrieden geben konnte. Die herrschende Stellung des Archon ergiebt sich aus der Schilderung der Parteikämpfe nach Solon. S. Arist. 13, 2: ὡ καὶ δῆλον ὅτι μεγίστην εἶχεν δύναμιν ὁ ἄρχων φαίνονται γὰρ αἰεὶ στασιάζοντες περὶ ταύτης τῆς ἀρχῆς. Aus dieser Periode datiert wohl das κήρυγμα bei seinem Amtsantritt: Arist. 56, 2. Dass ὁ ἄρχων hier collectivisch gebraucht sei, wie Gomperz a. a. O. 31 annimmt, ist wenig wahrscheinlich. Es ist ohne Zweifel der durch Solon zum Vorsitzenden des Collegiums erhobene ἄρχων ἐπώνυμος gemeint.

<sup>2)</sup> Arist. 8, 4: [βουλ] ην δ' ἐποίησε τετραποσίους, έπατὸν ἐξ ἐπάστης φυλῆς. Dass Solons βουλή keine Neuschöpfung war, lehrt Arist. 4, 3. Wenn Plut. Sol. 19 mit den Worten: δευτέραν προσπατένειμε βουλην ἀπὸ φυλῆς ἑπάστης τεττάρων οὐσῶν ἐπατὸν ἄνδρας ἐπιλεξάμενος, οῦς προβουλεύειν ἔταξε τοῦ δήμου και μηδὲν ἐᾶν ἀπροβούλευτον εἰς ἐκκλησίαν εἰσφέρεσθαι eine Neuschöpfung Solons zu bezeichnen scheint, so muss man bedenken, dass Plut. eine Biographie Solons, nicht eine Verfassungsgeschichte Athens schrieb und dass er dabei auf das, was Drakon gethan hatte, keine Rücksicht nahm. Für den im Text angenommenen Ernennungsmodus spricht

Der Rath vom Areopag. Dem Rathe vom Areopag, in welchen nach wie vor die Archonten nach Niederlegung ihres Amtes eintraten, gab Solon auch die demselben von Drakon genommenen Machtbefugnisse grossentheils zurück. Derselbe behielt die Aufsicht über die Gesetze und die Verfassung, wie er sie bereits vorher besessen hatte, und wurde ausserdem wieder mit einer ausgedehnten richterlichen Competenz begabt, infolge deren er wieder auf Geldund Leibesstrafen erkennen konnte. Insbesondere wurden seiner Gerichtsbarkeit die Klagen wegen Mordes und Mordversuches, wegen Brandstiftung und wegen des Versuches, die Verfassung umzustürzen, unterstellt. 1)

Ekklesie.

Das Recht, an den Verhandlungen der Ekklesie, welche jedenfalls bereits seit Drakon bestand, Theil zu nehmen, verlieh Solon auch den Theten. Wenn Aristoteles in der Politik dem Solon ebenso wie einigen anderen Gesetzgebern die Einrichtung zuschreibt, dass dieselben das Recht, die Beamten zu wählen und zur Rechenschaft zu ziehen, der Menge verliehen hätten, so wird das betont im Gegensatze zu dem Rechte, die Aemter selbst zu bekleiden. Damit ist nicht gesagt, dass die Functionen der Ekklesie mit dieser doppelten Thätigkeit erschöpft waren. Vielmehr scheint es aus dem durch Solon eingeführten Ernennungsmodus der Beamten, über den ich oben gehandelt habe, sich zu ergeben, dass das active Wahlrecht von der Menge gar nicht in

zuerst die Analogie der Archontenernennung (Arist. 8, 1), dann die Art der Ernennung der 400 im J. 411, die κατὰ τὰ πάτρια erfolgte. S. Arist. 31, 1: βουλεύειν μὲν τετρακοσίους κατὰ τὰ πάτρια, τετταράκοντα έξ εκάστης ⟨τῆς⟩ φυλῆς, ἐκ προκρίτων οῦς ἂν Ελωνται οί φυλέται τῶν ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη γεγονότων.

<sup>1)</sup> Arist. 8, 4: τὴν δὲ τῶν ᾿Αρεοπαγιτῶν ἔταξεν ἐ[πὶ τὸ] νομοφυλακεῖν, ῶσπερ ὑπῆρχεν καὶ πρότερον ἐπίσκοπος οὖσα τῆς πολιτείας, [καὶ] τὰ τε ἄλλα τὰ πλεῖστα καὶ τὰ μέγιστα τῶν πολιτ(ικ)ῶν διετήρει καὶ τὸς ἁμαρτάνοντας ηὖθυνεν κυρία οὖσα [καὶ ζη]μι[οῦν] καὶ κολάζειν καὶ τὰς ἐκτείσεις ἀνέφερεν εἰς πόλιν, οὐκ ἐπιγράφουσα τὴν πρόφασι[ν τοῦ . . . .] εσθαι, καὶ τοὺς ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου συνισταμένους ἔκρινεν Σόλωνος θέντ[ος] νόμον . . . . . . περὶ αὐτῶν. Bei Plut. Sol. 19 heisst es blos: τὴν δ' ἄνω βουλὴν ἐπίσκοπον πάντων καὶ φύλακα τῶν νόμων ἐκάθισεν. Nach Poll. 8, 125 fügte Solon den Areopag den Ephetengerichten als Gerichtshof für Blutverbrechen hinzu. Ueber die Competenz des Areopag auf diesem Gebiete s. das Gesetz bei Dem. 23, 22. Arist. 57, 3. Poll. 8, 117. Ueber die Zusammensetzung des Areopag s. Plut. Sol. 19: συστησάμενος δὲ τὴν ἐν ᾿Αρείφ πάγω βουλὴν ἐκ τῶν κατ ᾽ ἐνιαυτὸν ἀρχόντων. Vergl. Plut. Per. 9.

der Ekklesie, sondern in den Phylenversammlungen ausgeübt wurde, während dagegen das Recht, die Beamten vor der Ekklesie zur Rechenschaft zu ziehen, wohl jedem Geschädigten zustand. Ausgeschlossen ist also durch die eben citierte Bemerkung der aristotelischen Politik keineswegs, dass vor der Ekklesie auch andere Angelegenheiten zur Entscheidung kamen.<sup>1</sup>)

Ein weiteres Recht, welches Solon den Theten verlieh, war Ηλιαία. der Antheil derselben am Rechtsprechen. Solon constituierte nämlich ein grosses Volksgericht mit einer bestimmten Anzahl von Richtern, welche wohl aus allen wenigstens 30 Jahre alten Bürgern, die sich dazu meldeten, erloost wurden. Dieses grosse Volksgericht führte den Namen Ἡλιαία und war vielleicht schon seit Solon in eine Anzahl von Sectionen eingetheilt.<sup>2</sup>) Die Ge-

<sup>1)</sup> Arist. 7, 2: τοῖς δὲ τὸ θητικὸν τελοῦσιν ἐκκλησίας καὶ δικαστηρίων μετέδωκε μόνον. Die Stelle in der Politik, auf die es ankommt, wenn man von der Stelle in dem zweiselhaften 12. Cap. des 2. Buches = p. 56, 29 ff.: έπει Σόλων γε έοικε την αναγκαιοτάτην αποδιδόναι τῷ δήμφ δύναμιν, τὸ τὰς ἀρχὰς αίρεῖσθαι καὶ εὐθύνειν· μηδὲ γὰρ τούτου κύριος ὢν ὁ δῆμος δούλος αν είη και πολέμιος. τας δ' άρχας έκ των γνωρίμων και των εὐπόφων πατέστησε πάσας κ. τ. ά. absieht, lautet 3, 11 = p. 76, 9 ff.: διόπες καλ Σόλων καὶ τῶν ἄλλων τινὲς νομοθετῶν τάττουσιν (nämlich τὸ πληθος) ἐπί τε τὰς ἀρχαιρεσίας και τὰς εὐθύνας τῶν ἀρχόντων, ἄρχειν δὲ καταμόνας οὖκ ἐῶσιν. Dass diese εὖθυναι τῶν ἀρχόντων sich lediglich auf die später übliche Rechenschaftsablage der Beamten am Ende ihres Amtsjahres beschränkt haben, halte ich für wenig wahrscheinlich. Vielmehr bringe ich mit diesen svovai in Verbindung die Einrichtung, welche Aristot. 9, 1 mit zu den drei δημοτικώτατα Solons rechnet, τὸ ἐξεῖναι τῷ βουλομένφ τιμω[φείν] ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων. S. auch Plut. Sol. 18. Drakon hat dem von einem Beamten Geschädigten - dass ein solcher, nicht der von einem Privatmanne Geschädigte gemeint ist, ergiebt sich deutlich aus dem Zusammenhange der Stelle - das Recht verliehen, gegen denselben eine Eisangelie bei dem Areopag einzubringen. S. Arist. 4, 4. Wenn Solon für den Areopag die Ekklesie als richterliche Instanz einführte, so war das ein entschiedener Fortschritt in demokratischer Richtung. Dagegen ist das Recht, einen Privatmann wegen Schädigung zu verklagen, keine besonders demokratische Massregel, und hat in Athen auch gewiss schon früher existiert. Solons Einrichtung ist also der Vorläufer der spätern Epicheirotonie der Beamten. Was der Entscheidung der Ekklesie sonst unterstand, wissen wir nicht. Schoemann Verf. 53 ff. Wachsmuth d. St. d. Athen 1, 497 weisen der Ekklesie legislative Rechte zu. Dass Solon die Rechte des Demos und also auch die der Ekklesie nicht besonders hoch gewerthet hat, sagt er selbst bei Arist. 12, 1: δήμφ μεν γαρ έδωπα τόσον γέρας όσσον έπαρ[πε]ὶ, — τιμῆς οὔτ' ἀφελών οὔτ' ἐπορεξάμενος.

<sup>2)</sup> Arist. 7, 3: τοίς δε τὸ θητικόν τελοῦσιν ἐκκλησίας καὶ δικαστηρίων

richtsbarkeit dieser Heliaia werden wir uns so zu denken haben, dass, während bis auf Solon die Archonten in allen Processen ein endgültiges Urtheil fällten, seit Solon eine Appellation an die Heliaia gestattet war. Dass diese Appellation auf bestimmte Fälle beschränkt war, glaube ich deshalb annehmen zu müssen, weil das noch im 4. Jahrh. bestehende Recht der Beamten, bis zu einer gesetzlich fixierten Maximalhöhe eine Busse aufzulegen, der Ueberrest des Rechtes einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung zu sein scheint. Das von Solon den Theten verliehene Recht des Antheils am Rechtsprechen war indessen in

μετέδωπε μόνον. Die Einrichtung der Ἡλιαία durch Solon ergiebt sich aus dem Wortlaute eines bei Lys. 10, 16 erhaltenen solonischen Gesetzes, an dessen Authenticität kein Grund zu zweifeln ist: δεδέσθαι δ' ἐν τῆ ποδοκάκκη ἡμέρας πέντε τὸν πόδα, ἐὰν προστιμήση ἡ ἡλιαία. Dass die Richter aus den sich freiwillig Meldenden erloost wurden, schliesse ich daraus, weil offenbar zur Zeit der Einführung des Richtersoldes durch Perikles so verfahren wurde. S. Arist. 27, 4: ἀφ' ὧν (durch die Einführung der μισθοφορά) αίτιωνταί τινες χείρω γενέσθαι (nämlich τὰ δικαστήρια), κληρουμένων έπιμελώς άελ μαλλον των τυχόντων ἢ των έπιεικων άνθοώπων. Die ήλιαία als ein grosses Richtercollegium lernen wir noch kennen aus C. I. A. IV 27 a. Antiph. v. d. Chor. 21. Demad. περί δωδεκαετίας fr. 52 im Herm. 13, 494. Ueber die Lage der ἡλιαία als Gebäude s. Eustath. z. Od. 1430, 22: ην . . . ἀγορὰ Κεριώπων πλησίον ἡλιαίας. Wachsmuth d. St. Athen 1, 496; 2, 1, 359. Die Verschiedenheit der Heliaia von dem Demos betont Plut. ausdrücklich, wenn er in dem Vergleich zu den Viten des Solon und Poplicola 2 von dem letztern sagt: καλ γὰρ ἀρχόντων καταστάσεως κυρίους έποίησε τοὺς πολλοὺς καλ τοῖς φεύγουσι δίκην ἐπικαλεῖσθαι τὸν δῆμον, ὧσπες ὁ Σόλων τους δικαστάς, έδωκεν. Ob Solon bereits verschiedene Sectionen der Heliaia einrichtete, ist ungewiss. Aristoteles redet an der oben citierten Stelle von δικαστήφια, c. 9, 2 von δικαστήφιον. Das oben citierte solonische Gesetz bezeichnet als Gericht die Heliaia.

<sup>1)</sup> Arist. 9, 1: τρίτον δὲ, ⟨ῷ⟩ μάλιστά φασιν ἰσχυκέναι τὸ πλῆθος, ἡ εἰς τὸ δικ[αστήριον] ἔφ[εσις]· κύριος γὰρ ὢν ὁ δῆμος τῆς ψήφου κύριος γίγνεται. τῆς πολιτείας κ. τ. ά. Plut. Sol. 18: ὁ (τὸ δικάζειν) κατ' ἀρχὰς μὲν οὐδέν, ὕστερον δὲ παμμέγεθες ἐφάνη· τὰ γὰρ πλείστα τῶν διαφίρων ἐνέπιπτεν εἰς τοὺς δικαστάς. καὶ γὰρ ὅσα ταὶς ἀρχαῖς ἔταξε κρίνειν, ὁμοίως καὶ περὶ ἐκείνων εἰς τὸ δικαστήριον ἐφέσεις ἔδωκε τοῖς βουλομένοις κ. τ. ά. S. auch Aristot. pol. 2, 12 = p. 56, 8 ff. Bekker üb. die Gerichtseinrichtungen Solons. Appellation an die Heliaia bezeugt auch Plut. Vergl. d. Sol. u. Popl. 2: καὶ τοῖς φεύγουσι δίκην ἐπικαλείσθαι τὸν δῆμον, ὥσπερ ὁ Σόλων τοὺς δικαστάς, ἔδωκε. Arist. 3, 5 sagt von den Befugnissen der Beamten unter der ältesten Verfassung: κύριοι δ' ἦσαν καὶ τὰς δίκας αὐτοτελεῖς [κρίν]ειν καὶ οὐχ ὥσπερ νῦν προανακρίνειν. Suid. ἄρχων = Lex. Seguer. 449, 24 verbindet die Beschränkung auf das ἀνακρίνειν mit der solonischen Gesetzgebung offenbar wegen der bei Arist. vorausgehenden Worte.

der damaligen Zeit mehr von theoretischer als von praktischer Bedeutung. Denn solange das Richteramt unbesoldet war, werden die Theten gewiss nur ausnahmsweise geneigt und im Stande gewesen sein, sich der Zeit raubenden Beschäftigung des Rechtsprechens hinzugeben.

Während Solon die drakontischen Blutgesetze mit den früher Solons Gesetze. angegebenen Modificationen beibehielt, hob er dagegen alle anderen Gesetze Drakons auf und gewährte den nach denselben Verurtheilten mit wenigen Ausnahmen vollständige Epitimie. An die Stelle der drakontischen Gesetze trat das von Solon redigierte Gesetzbuch, dessen Bestimmungen für alle Gebiete des öffentlichen und privaten Lebens die Normen der athenischen Rechtspflege geblieben sind. Die solonischen Gesetze wurden auf viereckigen, nach oben spitz zulaufenden Pfeilern, die, weil sie drehbar waren, ἄξονες, wegen ihrer Form κύρβεις genannt wurden, aufgezeichnet und in der στοὰ βασίλειος aufgestellt. Die 9 Archonten hatten beim Amtsantritt zu schwören, dass sie die Gesetze beobachten und im Falle der Uebertretung eine goldene Bildsäule in Delphoi weihen wollten. 1)

<sup>1)</sup> Das solonische Epitimiegesetz bei Plut. Sol. 19. Solon schildert seine eigene gesetzgeberische Thätigkeit mit den Worten: Θεσμούς δ' ὁμοίως τῷ κακῷ τε κάγαθῷ, — εὐθεῖαν εἰς ἕκαστον ἁρμόσας δίκην, — ἔγραψα. S. Arist. 12, 4. Arist. 7, 1 sagt: πολιτείαν δε κατέστησε και νόμους έθηκεν αλλους, τοις δε Δράκοντος θεσμοίς επαύσαντο χρώμενοι πλην των φονικών. άναγράψαντες δε τους νόμους είς τους πύρβεις έστησαν έν τη στοά τη βασιλείφ και ώμοσαν χρήσεσθαι πάντες. "Αξονες und κύρβεις nach dem Material zu unterscheiden, wie Wachsmuth d. St. Ath. 1, 535, 1 thut, halte ich jetzt für falsch. Beide sind aus Holz: Harp. ägovi. Plut. Sol. 25 und Kratin. bei Sol. Das Holz verfiel mit der Zeit; deshalb sind die Gesetze später abgeschrieben und werden im Archiv aufbewahrt. S. C. I. A. I 61. Die λείψανα der hölzernen Originale kamen ins Prytaneion: Harp. ἄξονι. Plut. Sol. 25. Paus. 1, 18, 3. 409 befanden sich die Originale nicht mehr in der στοὰ βασίλειος, denn sonst wäre der Beschluss im C. I. A. I 61 unnöthig. Die Angabe des Anaximenes bei Harp. ὁ κάτωθεν νόμος, Ephialtes habe die ἄξονες und κύρβεις von der Akropolis in das Buleuterion und auf die Agora versetzt, soll nach Köhler im Herm. 6, 98, 2 auf einer falschen Interpretation von Dem. 23, 28 beruhen, dem Wachsmuth a. a. O. widerspricht. Die Frage ist mit Sicherheit wohl kaum zu entscheiden. Dass sie 409 noch dort gestanden haben, ist nach C. I. A. I 61 nicht anzunehmen. Ueber den Eid der Archonten s. Arist. 7, 1: οί δ' ἐννέα ἄρχοντες ὁμνύντες πρός τῷ λίθφ κατεφάτιζον ἀναθήσειν ἀνδριάντα χρυσοῦν, ἐάν τινα παραβῶσιν τῶν νόμων οθεν ἔτι καὶ νῦν οῦτως ὁμνύουσι. Vergl. Plut. Sol. 25. Ueber die Bedeutung dieses Eides weiter unten.

Unzufriedenheit in Athen.

Die Auspicien, unter denen die solonische Neuordnung des Staates zu Stande gekommen war, Enttäuschung der Armen, weil keine allgemeine Güterauftheilung stattgefunden hatte, Missvergnügen der Reichen, weil dieselben sich in ihren politischen Rechten und in ihrer socialen Stellung für schwer geschädigt hielten, schienen der neuen Verfassung keinen langen Bestand zu versprechen. Solon, welcher hoffte, dass die unzufriedenen Elemente sich am leichtesten in die neue Ordnung fügen würden, wenn er selbst die Stadt verlasse und so den Unzufriedenen die Aussicht auf eine friedliche Aenderung der vorhandenen Zustände entziehe, unternahm voller Selbstverleugnung eine längere Reise, welche ihn 10 Jahre von seiner Vaterstadt fern hielt.1)

Damasias. rung.

Indessen diese Hoffnung Solons ging keineswegs in Er-Verfassungsände- füllung. Der Kampf, welcher wenige Jahre nach seiner Abreise entbrannte, wurde, wie es scheint, unter den eupatridischen Hetairien geführt und drehte sich um die Besetzung des Amtes des ersten Archon. Da dieses Amt durch Solons Neuordnung das einflussreichste im Staate geworden war, so waren die eupatridischen Hetairien bemüht, ihre Häupter in dieses Amt zu bringen, um so die Leitung des Staates in ihre Hände zu bekommen. Die Folge dieser Kämpfe war, dass im 5. und im 10. Jahre nach Solons Abreise das Amt des ersten Archon überhaupt nicht besetzt wurde. Als darauf Damasias Archon geworden war, behauptete er sich über zwei Jahre im Amte, bis er mit Gewalt aus demselben entfernt wurde. Man suchte alsdann diese unhaltbaren Zustände durch eine Verfassungsänderung für die Zukunft unmöglich zu machen. An Stelle der 9 Archonten, in deren Collegium der erste Archon eine vorherrschende Machtstellung inne gehabt hatte, beschloss man, 10 Archonten offenbar mit gleicher Machtbefugniss zu wählen, und zwar sollten 5 von ihnen aus den Eupatriden, 3 aus dem Bauernstande und 2 aus den Handwerkern gewählt werden. Ob die Einrichtung dieses zehnstelligen Archontencollegiums von längerer Dauer gewesen ist, wissen wir nicht. Jedenfalls bezeichnete diese Einrichtung, wohl ein Compromiss der Eupatriden mit den wohlhabenden Bauern und Handwerkern, um die Hülfe derselben bei dem Sturze

<sup>1)</sup> Ueber die Unzufriedenheit mit Solons Einrichtungen s. Arist. 11, 12. Ueber seine Reise Arist. 11, 1.

des Damasias zu gewinnen, einen Bruch mit der solonischen Verfassung.<sup>1</sup>)

Auch für die folgende Zeit wurde das Verhältniss zu der Die localen Parsolonischen Verfassung der bestimmende Factor für die Gruppierung der Parteien, die mehr und mehr einen localen Charakter
annahmen. Zuerst die Partei der mit der politischen Neugestaltung unzufriedenen reichen Eupatriden, die ihren Landbesitz in
der fruchtbaren Ebene von Athen hatten und davon πεδιακοί
genannt wurden. Ihr damaliger Führer war Lykurgos und ihr
politisches Ziel die Einrichtung einer Oligarchie.<sup>2</sup>) Die Hetairie

UNIVERSITY

CALIFORNIA.

<sup>1)</sup> Das im Text Gesagte beruht auf Arist. 13, 1: Σόλωνος δ' ἀποδημήσαντος έτι της πόλεως τεταραγμένης, έπλ μεν έτη τέτταρα διηγον έν ήσυχία τῷ δὲ πέμπτφ μετὰ τὴν Σόλωνος ἀρχὴν οὐ κατέστησαν ἄρχοντα διὰ την στάσιν, καλ πάλιν έτει πέμπτφ (διά) την αὐτην αἰτίαν ἀναρχίαν έποίησαν, μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τῶν αὐτῶν χοόνων Δ[α]μα[σίας α]ίρεθείς ἄρχων ἔτη δύο καὶ δύο μῆνας ἦρξεν, ἕως ἐξηλάθη βία τῆς ἀρχῆς. εἶτ' έδοξεν αύτοις διὰ τὸ στασιάζειν ἄρχοντας έλέσθαι δέκα, πέντε μὲν εύπατριδῶν, τρεῖς δ' ἀ[γρ]οίκων, δύο δὲ δημιουργῶν, καὶ οὖτοι τὸν μετὰ ⊿αμασίαν ήρξαν ένιαυτόν. Ε και δηλον ότι μεγίστην είχεν δύναμιν δ άρχων φαίνονται γὰρ αίει στασιάζοντες περί ταύτης τῆς άρχῆς. Die Annahme von Landwehr im 5. Suppl.-Bd. d. Phil. 105 ff. und von Diels in den Abh. d. Berl. Ak. 1885, 10 ff., dass unter Damasias der zweite uns bekannte Archon gemeint sei, wird durch Aristot. bestätigt. Diels a. a. O. 11 hatte sein Amtsjahr auf 586/5 oder sicher zwischen 590 und 580 angesetzt, womit Arist. zusammenstimmt. Dass die neue Einrichtung nur ein Jahr gedauert hat, wie Busolt griech. Gesch. 1, 544 annimmt, ergiebt sich aus dem Texte des Arist. mit Nothwendigkeit nicht. S. auch Diels a. a. O. 19. Auch für die Annahme, dass Damasias sich als Tyrann auf die nichteupatridischen Stände gestützt habe, wie Diels a. a. O. 13 ff. und Holzapfel Beitr. z. griech. Gesch. 14 ff. 1888 wollen, bietet Arist. keine Handhabe. Als ein Zeichen für das fortdauernde νοσείν τὰ πρὸς έαυτούς führt Arist. 13, 3 την πρὸς άλλήλους φιλονικίαν an. Ich verstebe darunter eupatridische Hetairien, die uns auch in der Geschichte des Kleisthenes begegnen (s. Arist. 20, 1), und die ihr Gegenbild im peloponnesischen Kriege in den ξυνωμοσίαι ἐπ' ἀρχαῖς bei Thuk. 8, 54 haben.

<sup>2)</sup> Arist. 13, 3 fährt nach der in der vorhergehenden Anmerkung citierten Stelle fort: όλως δὲ διετέλουν νοσοῦντες τὰ πρὶς ξαυτούς, οἱ μὲν ἀρχὴν καὶ πρόφασιν ἔχοντες τὴν τῶν χρεῶν ἀποκοπὴν (συνεβεβήκει γὰρ αὐτοὶς γεγονέναι πένησιν), οἱ δὲ τῷ πολιτεία δυσχεραίνοντες διὰ τὸ μεγάλην γεγονέναι μεταβολήν, ἔνιοι δὲ διὰ [τὴν] πρὸς ἀλλήλους φιλονικίαν ἢσαν [δὲ] αἱ στάσεις τρεῖς μία μὲν τῶν παραλίων, ὧν προειστήκει Μεγακλῆς ὁ ἀλκμέωνος, οἶπερ ἐδόκουν μάλιστα διώκειν τὴν μέσην πολιτείαν. ἄλλη δὲ τῶν πεδια[κῶν], οἱ τὴν ὀλιγαρχίαν ἐζήτουν ἡγεῖτο δ' αὐτῶν Λυκοῦργος. Οἱ τῷ πολιτεία δυσχεραίνοντες διὰ τὸ μεγάλην γεγονέναι μεταβολήν bildeten ohne Zweifel den Kern der πεδιακοί, die nach Arist. pol. 8 (5), 5 = p. 203, 21 ff.

der Alkmeoniden stützte sich auf die παράλιοι, die Bewohner der meist anbaufähigen Strandebenen, wo durch Solons Neuordnung ein freier Bauernstand mit mässigem Landbesitz geschaffen war. Das Haupt der Alkmeoniden und zugleich der παράλιοι war damals Megakles und ihr politisches Programm die Erhaltung der solonischen Verfassung.1) Eine dritte Partei endlich gruppierte sich um Peisistratos, der wohl vom Anfang an als Ziel seines Strebens die Tyrannis im Auge hatte. Mit ihm verbanden sich alle diejenigen Elemente, welche bei einem Umsturz der bestehenden Ordnung zu gewinnen hofften, wegen ihrer bedrängten Lage diejenigen, welche infolge des Schuldenerlasses Solons arm geworden waren, aus Furcht vor der Entziehung ihrer politischen Rechte diejenigen, mit deren bürgerlicher Abstammung nicht alles in Ordnung war. Da Peisistratos die volksfreundlichste Gesinnung zu haben schien, so schloss sich ihm auch die Diakria, d. h. das Bergland im nördlichen Attika und die hügelige Küste südlich bis Brauron an, wo infolge der gebirgigen Natur dieser Gegend ein bäuerlicher Mittelstand fehlte und eine arme Bevölkerung ihr kärgliches Leben fristete. Das bereits aus der Zeit vor Solons Gesetzgebung datierende Verlangen nach einer allgemeinen Güterauftheilung war hier wohl niemals zur Ruhe gekommen und Peisistratos verstand es, dieses Verlangen so weit zu begünstigen, dass er auf die Unterstützung der armen Bewohner der Diakria rechnen konnte.<sup>2</sup>)

mit den πλούσιοι identisch sind. Ueber die Parteibildung, von der Arist. 13,5 sagt: εἶχον δ' ἕκαστοι τὰς ἐπωνυμίας ἀπὸ τῶν τόπων, ἐν οἷς ἐγεώργουν, s. auch Plut. Sol. 13, 29, wo nach Diels' (a. a. O. 19 ff.) wahrscheinlicher Annahme 13 eine Dittographie von 29 ist, Her. 1, 59.

<sup>1)</sup> Arist. 13, 4: μία μὲν τῶν παραλίων, ὧν προειστήμει Μεγαμλῆς ὁ Ἰλιμέωνος, οἶπερ ἐδόκουν μάλιστα διώμειν τὴν μέσην πολιτείαν. Die μέση πολιτεία ist die Verfassung Solons, der nach Arist. 5, 3 τῆ οὐσία καὶ τοὺς πράγμασι τῶν μέσων gehörte. Thuk. 2, 55 rechnet zur πάραλος oder παραλία γῆ sowohl die nach dem Peloponnes als auch die nach Euboia und Andros zu liegende Küste.

<sup>2)</sup> Arist. 13, 4: τρίτη δ' ή τῶν διακρίων, ἐφ' ή τεταγμένος ἢν Πεισίστρατος, δημοτικώτατος εἶναι δοκῶν. προσεκεκόσμηντο δὲ τούτοις οῖ τε ἀφηρημένοι τὰ χρέα διὰ τὴν ἀπορίαν (das sind dieselben Leute, von denen es 13, 3 heisst: οῖ μὲν ἀρχὴν καὶ πρόφασιν ἔχοντες τὴν τῶν χρεῶν ἀποκοπήν, συνεβεβήκει γὰρ αὐτοῖς γεγονέναι πένησιν) καὶ οἱ τῷ γένει μὴ καθαροὶ διὰ τὸν φόβον σημεῖον δ', ὅτι μετὰ τὴν [τῶν] τυράννων κατάλυσιν ἐποίησαν διαψηφισμόν, ὡς πολλῶν κοινωνούντων τῆς πολιτείας οὐ προσῆκον. Her. 1, 59 sagt von Peisistratos: καταφρονήσας (bedacht auf) τὴν τυραννίδα

Mit Hülfe der eben geschilderten Volkselemente begründete Die Peisistratiden Peisistratos im J. 561 seine Tyrannis. Zweimal von seinen verbündeten Gegnern aus Attika vertrieben, hat er sich zweimal der Herrschaft von neuem bemächtigt, welche auch nach seinem um 528/7 erfolgten Tode seine Söhne bis zum Jahre 511/10 behaupteten. 1) Die Regierung der Peisistratiden, die mehr eine Familienherrschaft als ein persönliches Regiment darstellte, wird uns mit Ausnahme der letzten Jahre des Hippias im ganzen als milde und gesetzmässig geschildert. Die bestehenden Gesetze wurden von ihnen beobachtet; nur dafür sorgten sie, dass immer einer von ihnen sich unter den obersten Beamten des Staates befand. Peisistratos soll, des Mordes angeklagt, sich persönlich dem Areopag gestellt haben. Die Ackerbau treibende Bevölkerung erfuhr seine besondere Fürsorge, damit dieselbe infolge des Besitzes auskömmlicher Mittel für ihren Lebensunterhalt, mit den bestehenden Zuständen zufrieden, sich von den städtischen Umtrieben fern hielt. Deshalb wurden von Peisistratos auch, damit die Landbevölkerung nicht gezwungen war, nach Athen zu kommen, um dort Recht zu suchen, οί κατὰ δήμους δικασταί eingesetzt, welche auf dem Lande umherzogen und die weniger bedeutenden Rechtstreitigkeiten an Ort und Stelle entschieden. Als Steuer erhoben die Peisistratiden einen bestimmten Procentsatz von dem Ertrage der Ernte.<sup>2</sup>)

ηγειφε τρίτην στάσιν, συλλέξας δὲ στασιώτας καὶ τῷ λόγῳ τῶν ὑπερακρίων προστὰς μηχανᾶται τοιάδε· κ. τ. ά. Bei Plut. Sol. 29 heisst es von den Diakriern; ἐν οἶς ἡν ὁ δητικὸς ὅχλος καὶ μάλιστα τοῖς πλουσίοις ἀχθόμενος. Der Umfang der Diakria wird bestimmt bei Hesych. Διακριεὶς durch ἡ ἀπὸ Πάρνηθος ἕως Βραυρῶνος sc. χώρα.

<sup>1)</sup> Ueber die Tyrannis der Peisistratiden vergl. Her. 1, 59. Plut. Sol. 30. Arist. pol. 8 (5), 5 = p. 203, 18 ff. Arist. Aθ. π. 14—19. Ueber den chronologischen Widerspruch zwischen den beiden Stellen des Arist., der aber keinen Beweis für die Unechtheit der Aθ. π. abgeben kann, s. Peter Meyer des Aristot. Polit. und die Aθ. πολιτεία p. 48/9. Gomperz d. Schrift v. Staatswesen d. Ath. u. ihr neuester Beurtheiler 1891, p. 21 ff. Ueber die Chronologie der Peisistratiden vergl. Toepffer quaestiones Pisistrateae 115 ff. 1886. Bauer Lit. u. hist. Forsch. z. Aristot. Aθ. πολιτεία 50 ff. Die Ansätze im Text scheinen ziemlich sicher.

<sup>2)</sup> Ueber die Herrschaft der Peisistratiden vergl. Arist. 16. Thuk. 6, 54. Her. 1, 59. Plut. Sol. 31. Immer einer ἐν ταῖς ἀρχαῖς: Thuk. 6, 54. Dass damals wieder die Beamten erwählt wurden, ergiebt sich aus dem ol δὲ πρύτεροι πάντες ἦσαν αίρετοί bei Arist. 22, 5, das durch das vorausgehende μετὰ τὴν τυραννίδα näher bestimmt wird. Die Regierung nach den Gesetzen: Thuk. a. a. O. Arist. 16, 8. Peisistratos vor dem Areopag: Arist.

Sturz d. Peisistratiden.

Die vornehmen Geschlechter Athens hatten sich entweder den Peisistratiden angeschlossen oder sie waren in die Verbannung gegangen. Der Versuch, den sie unter der Führung der Alkmeoniden machten, die Peisistratiden zu vertreiben, wurde durch ihre Niederlage bei Leipsydrion vereitelt. Dagegen gelang es den Alkmeoniden durch Vermittelung der delphischen Priesterschaft, die Lakedaimonier zur Vertreibung der Peisistratiden zu veranlassen, was denselben mit Hülfe der Verbanuten bei einer zweiten Expedition unter dem Könige Kleomenes I 511 auch glückte. 1)

Kleisthenes.

Sogleich nach der Vertreibung der Peisisträtiden entbrannte zwischen den zurückgekehrten Verbannten, an deren Spitze der Alkmeonide Kleisthenes stand, und den vornehmen Hetairien, welche sich den Peisistratiden angeschlossen hatten und deren Führer Isagoras war, ein heftiger Kampf um die leitende Stellung im Staate. Erst als Kleisthenes unterlegen war, trat derselbe an die Spitze des Demos, den er durch eine Neuordnung

<sup>16, 8. 9.</sup> Aristot. pol. 8 (5), 12 = p. 229, 32. Sorge für die Ackerbau treibende Bevölkerung: Arist. 16, 2 ff. Cauer hat Arist. die Schrift v. Staate d. Ath. geschrieben? p. 64/5 hat dem Peisistratos auf diesem Gebiete Verdienste zugeschrieben, die er wohl kaum gehabt hat. Οί κατὰ δήμους δικασταί: Arist. 16, 5. Eine είποστὴ τῶν γιγνομένων wird bezeugt von Thuk. 6, 54, eine δεκάτη ἀπὸ τῶν γιγνομένων von Arist. 16, 4; eine δεκάτη τῶν γεωργουμένων von Zenob. 4, 76.

<sup>1)</sup> Arist. 16, 9: έβούλοντο γὰρ καὶ τῶν γνωρίμων καὶ τῶν [δημο]τικῶν οί πολλοί· τοὺς μὲν γὰς ταῖς ὁμιλίαις, τοὺς δὲ ταῖς εἰς τὰ ἴδια βοηθείαις προσ[ή]γετο καὶ πρὸς άμφοτέρους ἐπεφύκει καλῶς. Zu den Gegnern des Peisistratos gehörte auch Miltiades, der wegen dieser Gegnerschaft nach dem Chersonnes ging. S. Her. 6, 35. Οί φυγάδες, ών οί Άλκμεωνίδαι προειστήκεσαν werden sie bei Arist. 19, 3 genannt und das Skolion bezeichnet die bei Leipsydrion Gefallenen als εύπατρίδας. Die Verbannten in Leipsydrion: Arist. 19, 3. Her. 5, 62. Das Skolion bei Arist. 19, 3 und Athen. 15, 695 E. Das Verhalten der delphischen Priesterschaft: Her. 5, 63. Arist. 19, 4. Nach Arist. 19, 4, mit dem Philoch. fr. 70 (Müller fr. h. gr. 1, 395) übereinstimmt, haben die Alkmeoniden den Neubau des delphischen Tempels übernommen. Dadurch sind sie in den Besitz grösserer Mittel gekommen, haben dann diese zur Vertreibung der Peisistratiden verwendet und erst später den Tempel gebaut. Nach Her. 5, 62 haben sie sich die Gunst der delphischen Priesterschaft durch den Tempelbau erworben und diese hat dann in ihrem Interesse gewirkt. Es muss dieses ein anderer Tempelbau sein, als derjenige, der nach Her. 2, 180 unter die Regierung des Amasis fällt. Nach Paus. 10, 5, 13 soll der delphische Tempel 548 abgebrannt sein. Ueber die Vertreibung der Peisistratiden s. Her. 5, 63 ff. Thuk. 6, 59. Arist. 19.

der Verfassung zu gewinnen wusste. Diese unter dem Archontat des Isagoras im J. 508 eingeführte Verfassung gelangte, nachdem die mit Hülfe der Lakedaimonier versuchte Reaction des Isagoras infolge des Widerstandes des athenischen Volkes gescheitert und Kleisthenes, der Athen verlassen hatte, mit den anderen Verbannten zurückgekehrt war, zur allgemeinen Anerkennung.1)

Unsere Kenntniss dieser Reformen des Kleisthenes ist eine Ergänzung der sehr mangelhafte. Nachweisbar sein Werk ist die Organisation der athenischen Bürgerschaft, wie sie uns im 5. und 4. Jahrhundert begegnet. Kleisthenes machte die Verfassung demokratischer, indem er alle freien Bewohner Attikas, sowohl diejenigen Athener, welche bis dahin noch nicht in dem Besitze des Vollbürgerrechtes gewesen waren, als auch die in Athen domicilierten Fremden und die gewesenen Sklaven, welche durch Freilassung in den Stand der Metoiken übergetreten waren, in die Bürgerschaft aufnahm.2)

<sup>1)</sup> Isagoras wird von Arist. 20, 1 als φίλος τῶν τυράννων bezeichnet und dieselbe Gesinnung werden auch die Hetairien gehabt haben, denen Kleisthenes nach Arist. unterlag. Der Kampf zwischen Kleisthenes und Isagoras war zunächst nur ein Kampf περί δυνάμιος. S. Her. 5, 66. Erst als Kleisthenes unterlegen war, indem nämlich Isagoras zum Archon gewählt wurde, gewann er den Demos für sich, ἀποδιδούς τῷ πλήθει τὴν πολιτείαν. S. Arist. 20, 1. Die Neuordnung der Verfassung ist erfolgt έπλ Ἰσαγόρου ἄρχουτος (Arist. 21, 1), d. h. 508. S. Marm. Par. 46. Dionys. Hal. 1, 74; 5, 1. Ueber die im Texte geschilderten Ereignisse vergl. Her. 5, 66. 69 ff. Thuk. 1, 126. Arist. 20.

<sup>2)</sup> Arist. 20, 1 bezeichnet das Resultat der Reformen des Kleisthenes durch die Worte: ἀποδιδούς τῷ πλήθει τὴν πολιτείαν. Es ist das dieselbe Wendung, welche Arist. 4, 2 auch bei der Schilderung der drakontischen Verfassung gebraucht: ἀπεδέδοτο μὲν ἡ πολιτεία τοῖς ὅπλα παφεχομένοις. Zwar hatte die solonische Verfassung τοῖς τὸ δητικὸν τελοῦσιν ἐκπλησίας καλ δικαστηρίων Antheil verliehen (s. Arist. 7, 3), aber in den auf Solons Gesetzgebung folgenden Wirren und unter der Herrschaft der Peisistratiden haben die Theten schwerlich irgendwelche Rechte gehabt. Dass sie in die vier alten Phylen aufgenommen waren, ist deswegen nicht wahrscheinlich, weil in den Worten bei Arist. 21, 2: πρῶτον μὲν οὖν συνένειμε πάντας είς δέκα φυλάς άντι τῶν τεττάρων, ἀναμεῖξαι βουλόμενος, ὅπως μετάσχωσι πλείους της πολιτείας das άναμείξαι βουλόμενος die Einrichtung der 10 Phylen statt der bisherigen 4 begründet, der Finalsatz dagegen die Absicht umschreibt, die den Kleisthenes dabei leitete, dass er πάντας in die Phylen eintheilte. Vorher also können nicht alle in den Phylen gewesen sein. Im Anschluss an Aristot. pol. 3, 2 = p. 61, 9 ff.: οἶον Ἀθήνησιν έποίησε Κλεισθένης μετά την των τυράννων εκβολήν πολλούς γάρ εφυλέ-

Neue Phylen und Demen.

Zugleich mit dieser Erweiterung des Kreises der Bürgerschaft verband Kleisthenes eine neue politische Gliederung derselben, welche den Zweck verfolgte, den Zusammenhalt der localen und ständischen Interessen, welcher die alten örtlichen Phylen beherrscht hatte, zu brechen und die politischen Gegensätze, die in der frühern Zeit mit der Dreitheilung des Landes verbunden waren, in jeder der neuen 10 Phylen zu einem friedlichen Ausgleich zu bringen. Im Gegensatz zu den von Solon künstlich gebildeten 48 Naukrarien ging Kleisthenes bei dieser rein politischen Gliederung des Landes und der Bürgerschaft von den im Verlauf einer natürlichen geschichtlichen Entwickelung entstandenen Ortschaften aus, die er mit officiellen Namen benannte und unter der Bezeichnung von δημοι mit je einem δήμαρχος an der Spitze als selbständige Gemeinden constituierte. 1)

vesene Sklaven zu beschränken, scheint mir wenig wahrscheinlich, da man das doch kaum ein ἀποδιδόναι τῷ πλήθει τὴν πολιτείαν nennen kann. Peter Meyer des Arist. Polit. u. d. Αθ. πολ. p. 50 macht den Finalsatz von ἀναμείξαι βουλόμενος abhängig. Wie aber die Mischung bewirken soll, dass mehr Leute wirklich Antheil an der Staatsregierung hatten, ist nicht einzusehen, denn die Abhängigkeitsverhältnisse, wo sie vorhanden waren, blieben in den neuen Phylen ebenso wie in den alten. Ueber die im Texte gegebene Umschreibung der Stelle der aristotelischen Politik s. Bernays d. herakleit. Briefe 155.

<sup>1)</sup> Ueber den Zweck der neuen Gliederung s. Arist. 21, 2: πρῶτον μὲν ούν συνένειμε πάντας είς δέκα φυλάς άντι των τεττάρων, άναμείξαι βουλόμενος, όπως μετάσχωσι πλείους της πολιτείας - διὰ τοῦτο δὲ οὖκ εἰς δώδεκα φυλάς συνέταξεν, [ὅπως α]ύτῷ μὴ συμβαίνη μερίζειν κατὰ τὰς προϋπαρχούσας τριττύς ήσαν γάρ έκ δ΄ φυλών δώδεκα τριττύες, ώστ' οὐ [συνέ]πιπτες άναμίσγεσθαι τὸ πληθος. Ueber die Einrichtung der Demen s. Arist. 21,5: κατέστησε δε και δημάρχους την αύτην έχοντας επιμέλειαν τοις πρότερον ναυκράροις και γάρ τους δήμους άντι των ναυκραριών έποίησεν. προσηγόρευσε δε τῶν δήμων τοὺς μεν ἀπὸ τῶν τόπων, τοὺς δε ἀπὸ τῶν κτισάντων· οὐ γὰς ἄπαντες ὑπῆςχον ἐν τοῖς τόποις. Die vorkleisthenische Existenz der attischen Demen ergiebt sich aus dem, was Plat. Hipparch. 228/9 über die Errichtung der Hermen als Wegweiser durch Hipparchos berichtet. Vergl. Wachsmuth d. St. Athen 1, 498, 3. Auch Namen haben die Ansiedelungen ohne Zweifel schon vor Kleisthenes geführt; er hat dieselben nur officiell gemacht. Ueber die Entstehung dieser Namen vergl. auch Et. M. 327, 33 ff. Dass Kleisthenes ursprünglich 100 Demen einrichtete, während bei Strab. 396 als Zahl der attischen Demen 174 angegeben wird und die uns bekannten Demen diese Zahl noch übersteigen, scheint Her. 5, 69 mit den Worten: τὰς φυλὰς μετουνόμασε καὶ ἐποίησε πλεῦνας έξ έλασσόνων δέκα δε δη φυλάρχους άντι τεσσέρων έποίησε, δέκα δε καί

Die so constituierten Demen legte Kleisthenes wohl in einer Toutes. je nach ihrer Grösse wechselnden Zahl zu 30 local zusammenhängenden τριττύες in der Weise zusammen, dass er 10 Trittyen aus den Ortschaften der Ebene von Athen, 10 aus denen der Küste, 10 aus denen der Mesogaia, die ohne Zweifel mit der Diakria identisch ist, bildete. Aus jeder dieser 3 Abtheilungen von 10 Trittyen looste er immer je eine zu einer  $\varphi v \lambda \dot{\eta}$ , der obersten Einheit dieser Gliederung, aus, sodass eine jede der so gebildeten 10 Phylen an jeder der eben genannten 3 Landestheile durch eine Trittys betheiligt war. 1) Durch die Constituierung der Demen als selbständiger Gemeinden und Unterabtheilungen des Staates verband er die Mitglieder der einzelnen Demen zu einer persönlichen Gemeinschaft in der Absicht, damit die Zugehörigkeit zu dem einzelnen Demos und die Benennung nach demselben den äusserlichen Unterschied zwischen den Alt- und Neubürgern beseitige.2)

Eine weitere Einrichtung des Kleisthenes war die durch Neue Phratriendie Schaffung zahlreicher Neubürger nothwendig gewordene Er-

τοὺς δήμους κατένειμε εἰς τὰς φυλάς sagen zu wollen. Eine Bestätigung für die Hundertzahl hat man bei Herodian. π. μ. λέξ. p. 17, 8: Ἀραφὴν εἰς τῶν ἐκατὸν ἡρώων zu finden geglaubt. S. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 248, 1. Sauppe de dem. urb. 5. Landwehr im 5. Suppl.-Bd. d. Phil. 161 ff. gegen die Hundertzahl. Vielleicht finden die 100 ἦρωες ihre Erklärung durch Arist. 21, 6: ταῖς δὲ φυλαῖς ἐποίησεν ἐπωνύμους ἐκ τῶν προκριθέντων ἑκατὸν ἀρχηγετῶν, οὖς ἀνείλεν ἡ Πυθία δέκα. Vergl. Poll. 8, 110. Die Notiz des Kleidemos bei Phot. ναυκραρία: ὁ Κλείδημος ἐν τῆ τρίτη φησίν, ὅτι Κλεισθένους δέκα φυλὰς ποιήσαντος ἀντὶ τῶν τεττάρων συνέβη καὶ εἰς πεντήκοντα μέρη διαταγῆναι· αὐτοὺς δὲ ἐκάλουν ναυκραρίας beruht wohl auf einer Verwechselung mit den 30 τριττύες.

<sup>1)</sup> Arist. 21, 4: διένειμε δὲ καὶ τὴν χώραν κατὰ δήμους τριάκοντα μέρη, δέκα μὲν τῶν περὶ τὸ ἄστυ, δέκα δὲ τῆς παραλίας, δέκα δὲ τῆς μεσογείου, καὶ ταύτας ἐπονομάσας τριττῦς, ἐκλήρωσεν τρεῖς εἰς τὴν φυλὴν ἑκάστην, ὅπως ἑκάστη μετέχη πάντων τῶν τόπων.

<sup>2)</sup> Arist. 21, 4: καὶ δημότας ἐποίησεν ἀλλήλων τοὺς οἰκοῦντας ἐν ἑκάστων τῶν δήμων, ενα μὴ πατρόθεν προσαγορεύοντες ἐξελέγχωσιν τοὺς νεοπολίτας, ἀλλὰ τῶν δήμων ἀναγορεύωσιν ὅθεν καὶ καλοῦσιν Αθηναὶοι σφᾶς αὐτοὺς τῶν δήμων. Zu Aristoteles' Zeit nannten sich die Athener πατρόθεν und nach dem Demos, zu dem sie gehörten. Das πατρόθεν an dieser Stelle, wenn dieselbe nicht verderbt ist, muss deshalb einen andern als den gewöhnlichen Sinn haben. Ich verstehe das πατρόθεν so, dass sich die Athener bis auf Kleisthenes nach ihrem Geschlechte benannten, also z. B. Κλεισθένης ὁ ἀλλημεωνίδης.

gänzung und Erweiterung der alten Phratrienordnung.1) Kleisthenes bildete aus den Neubürgern eine bestimmte Anzahl von δίασοι oder cultlichen Genossenschaften, wobei er wohl bereits vorhandene private Vereinigungen dieser Art als δίασοι anerkannte. Diese δίασοι hatten für die Neubürger dieselbe Bedeutung, wie τὰ καλούμενα γένη für die Altbürger.2) Während die Altbürger in den Phratrien, denen sie bis dahin angehört hatten, verblieben, wurden die Slasoi der Neubürger entweder, wie es scheint, in die bereits bestehenden alten Phratrien eingeordnet oder es wurden durch Vereinigung einer bestimmten Anzahl von δίασοι neue Phratrien gebildet. Hierbei verfuhr Kleisthenes naturgemäss in der Weise, dass er möglichst alle Mitglieder der einzelnen Demen, soweit dieselben nicht bereits einer alten Phratrie angehörten, denselben Phratrien zuwies, sodass in derselben Phratrie regelmässig die überwiegende Mehrzahl der Mitglieder eines Demos oder mehrerer Demen vereinigt war. 3) Die Mit-

<sup>1)</sup> Arist. pol. 7 (6), 4 = p. 184, 30 ff. heisst es: ἔτι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα κατασκευάσματα χρήσιμα πρὸς τὴν δημοκρατίαν τὴν τοιαύτην, οἶς Κλεισθένης τε ᾿Αθήνησιν ἐχρήσατο βουλόμενος αὐξῆσαι τὴν δημοκρατίαν καὶ περὶ Κυρήνην οἱ τὸν δῆμον καθιστάντες. φυλαί τε γὰρ ἔτεραι ποιητέαι πλείους καὶ φρατρίαι καὶ τὰ τῶν ἰδίων ἱερῶν συνακτέον εἰς ὀλίγα καὶ κοινά. Dass mit dieser Angabe Arist. 21, 6: τὰ δὲ γένη καὶ τὰς φρατρίας καὶ τὰς ἱερωσύνας εἴασεν ἔχειν ἐκάστους κατὰ τὰ πάτρια nicht im Widerspruch steht, haben Peter Meyer des Aristot. Polit. u. die ᾿Αθ. πολ. p. 51 ff. und Niemeyer in den Jahrb. f. cl. Phil. 1891, p. 409 mit Recht hervorgehoben.

<sup>2)</sup> Den thatsächlichen Beweis, dass die Phratrie in eine Anzahl von Siasou zersiel, bietet uns für die Zeit nach Eukleides der Beschluss der Phratrie Demotionidai, vollständig am leichtesten zugänglich bei Sauppe de phratriis att. II p. 3 ff. Ind. schol. Goett. 1890/1, die erste Hälfte auch C. I. A. II 841 b, die zweite Berl. phil. Wochenschr. 1889, 225 ff.

<sup>3)</sup> In eine alte Phratrie eingeordnet war, wie es scheint, der δίασος, zu dem die Familie des Aischines gehörte. Das schliesse ich aus den Worten desselben v. d. Trugges. 147: εἶναι δ' ἐκ φρατρίας τὸ γένος, ἢ τῶν αὐτῶν βωμῶν Ἐτεοβουτάδαις μετέχει. Eine neue Phratrie oder eine, in welcher τὰ καλούμενα γένη ausgestorben waren, war die Phratrie Demotionidai, in deren Beschluss nur von δίασοι die Rede ist. Wenn R. Schoell in den Sitzungsber. d. bayr. Ak. 1889, 2 p. 22 von der Neuordnung der Phratrien durch Kleisthenes sagt: "Nicht das Geschlecht, das γένος, sondern der Demos ist der Mittelpunkt der Phratrie", so ist das insofern richtig, als Kleisthenes möglichst ganze Demen den Phratrien zugewiesen hat. So war höchst wahrscheinlich Myrrhinus, weil hier das φράτριον lag, der Mittelpunkt der Phratrie Dyaleis. Vergl. C. I. A. II 600. Ebenso war Dekeleia der Mittelpunkt der Phratrie Demotionidai. S. die vorhergehende

glieder der θίασοι, welche auch ὀργεῶνες genannt wurden, hatten jetzt ebenso, wie die Mitglieder der γένη, bürgerliche Rechte, und die Phrateren waren fortan gehalten, sowohl die ersteren als auch die letzteren in die Phratrie aufzunehmen.¹) Der Cult des Zεὺς Ἑρπεῖος und des ᾿Απόλλων Πρατρῷος, welchen bis dahin nur die Geschlechter gehabt hatten, wurde jetzt auch von den Neubürgern angenommen und galt fortan als Beweis und als Bedingung des athenischen Bürgerrechtes. Während früher dieser Cult wohl innerhalb der einzelnen Geschlechter gepflegt wurde, wurden Zeus Herkeios und Apollon Patroos jetzt zu Schutzgöttern der Phratrien, in welcher Eigenschaft der erstere uns in den Culten der Phratrie neben der ᾿Αθηνᾶ Φρατρία auch als Ζεὺς Φράτριος begegnet.²)

Anmerkung. Aber es gehörten auch noch andere Demen zu dieser Phratrie, denn sonst würde die Bestimmung Z. 115 ff.: ὅπως δ΄ αν εἰδῶσι οἱ φράτερες τοὺς μέλλοντας εἰσάγεσθαι, ἀπογράφεσθαι τῷ πρώτῷ ἔτει ἢ ῷ αν τὸ κούρειον ἄγει τὸ ὅνομα πατρόθεν καὶ τοῦ δήμου κ. τ. ἀ., was die letzten Worte betrifft, überflüssig sein. Auch ist der Phratriarch aus Οἶον Δεκελεικόν: Z. 11/12. Den οἶκος der Dekeleier halte ich mit Schoell a. a. O. 21 für die Gesammtheit der Angehörigen des Demos Dekeleia, welchem als Hauptdemos die leitende Stellung in der Phratrie zustand. Deshalb erfolgen die Phratriebekanntmachungen, ὅπου αν Δεκελειῆς προσφοιτῶσιν ἐν ἄστει: Z. 60 ff. 120 ff. Vergl. Lys. 23, 3.

- 1) Das bestimmte ein altes Gesetzesfragment von Philochoros fr. 94 bei Müller fr. h. gr. 1, 399 (= Suid. Phot. ôqye@veg) überliefert und dem 4. Buche der Atthis angehörig (vergl. fr. 94 mit fr. 91 - Harp. γεννηται), einem Buche, welches die Zeit von 456-403 umfasste. Dieses Fragment, wohl den gesetzlichen Bestimmungen angehörig, welche die Revision der Standesregister im J. 403 anordneten, geht höchst wahrscheinlich auf ein kleisthenisches Gesetz zurück. S. Schoell a. a. O. 16 ff. Dasselbe lautet: τούς δὲ φράτορας ἐπάναγκες δέχεσθαι καὶ τούς ὀργεῶνας καὶ τοὺς ὁμογάλαπτας, ους γεννήτας παλούμεν. Der erklärende Relativeatz ist ohne Zweifel ein Zusatz des Philoch. Die Bedeutung der Worte ist klar. Vergl. indessen Schoell a. a. O. 17. Ogysoves kamen schon in den solonischen Gesetzen vor (s. Seleukos bei Phot. ¿¿çysãves, den ich jetzt mit Schoell a. a. O. 15, 1 auf das Dig. 44, 22, 4 erhaltene Gesetz beziehe), aber ohne Beziehung auf die Gliederung der Bürgerschaft. Die bei Is. 2, 14. 16 erwähnten όργεῶνες, bei denen ein Adoptivsohn eingeführt wird, halte ich jetzt für die Mitglieder einer Unterabtheilung der Phratrie. Wenn einzelne Lexikographen ὀργεῶνες und γεννῆται identificieren (Et. M. 226, 18 ff. Lex. Seguer. 227, 9 ff.), so sind sie darauf wohl, ausgehend von der allgemeinen Bedeutung der δογεῶνες als einer Cultgenossenschaft (s. Harp. Suid. δογεῶνες), gekommen, da ja seit der Neuordnung der Phratrie γεννηται und όργεωνες gleiche Culte pflegten.
  - 2) Bei Plat. Euthydem. 302 sagt Sokrates: ἔστι γὰρ ἔμοιγε παὶ βωμοί

Die alten Phylen. Dass Kleisthenes die alten vier Phylen in irgend einer Form fortbestehen liess, scheint hinreichend bezeugt zu sein. 1)

Bedingungen des Bürgerrechtes.

Der Tendenz der Vermehrung der Bürgerschaft, welche Kleisthenes bei der Einbürgerung von Fremden und freigelassenen Sklaven verfolgte, entsprechend würde die Annahme sein, dass seit Kleisthenes die bürgerliche Abstammung von einer Seite für die Begründung des athenischen Bürgerrechtes genügte, eine Annahme, welche durch einzelne uns bezeugte Beispiele bestätigt zu werden scheint.<sup>2</sup>)

και ιερά οίκετα και πατρφα και τάλια όσα περ τοις άλλοις 'Αθηναίοις τών τοιούτων. Gemeint ist, wie sich aus dem Folgenden ergiebt, der Cult des Ζεὺς Έφιεῖος und Φράτριος, des Απόλλων Πατρῷος und der Αθηνᾶ Φρατρία. Bei Harp. έφκειος Ζεύς heisst es: ὅτι δὲ τούτοις μετῆν τῆς πολιτείας, οίς είη Ζεύς έρκειος, δεδήλωκεν και Υπερίδης έν τῷ ὑπὲρ δημοποιήτου, εί γνήσιος, καλ Δημήτοιος έν τοις περί τῆς Αθήνησι νομοθεσίας. Bei der Dokimasie der Archonten wird der Candidat gefragt, εἰ ἔστιν αὐτῷ Ἀπόλλων πατρῷος καὶ Ζεὺς έφκεῖος καὶ ποῦ ταῦτα τὰ ίερά έστιν. S. Arist. 55, 3. Der letzte Zusatz zeigt deutlich, dass es sich hier nicht um eine private Verehrung der genannten Götter handelt. Die Frage bedeutet: welcher Phratrie gehörst du an? Vergl. auch die Frage bei Deinarch (Harp. Équeios Zevs), el φράτορες αὐτῷ καὶ βωμοὶ Διὸς έρκείου καὶ Απόλλωνος πατρώου είσίν. Beide Götter sind geradezu Phratriegottheiten geworden. S. Schoell a. a. O. 23 ff. So erklärt sich die Inschrift im C. I. A. II 1652: (i)ερὸ(ν ᾿Απόλ)λων(ος πατρ)ωίου φ(ρατρία)ς (Θ)ερρικ(ιαδ)ῶν. Vergl. auch den neuen Fund bei Sauppe de phratriis att. II 11: (δ) φος τεμένους Απόλλωνος πατφωίου Έλασιδῶν, wo es allerdings fraglich ist, ob die Elasidai eine Phratrie oder ein Geschlecht vorstellen. Der Apollon Patroos ist auch wohl gemeint in der Inschrift im C. I. A. II 1653: (ί)ερον (λ)πόλλωνος έβδομείου φρατρίας Άχνιαδῶν. Die bei Dem. 57, 66 genannten Απόλλωνος πατοφόου καλ Διὸς έρκείου γεννηται sind die Mitglieder eines alten Geschlechtes. Ζεύς Φράτρως und Άθηνᾶ Φρατρία: Plat. Euthydem. 302. Dem. 43, 14. Kratin. bei Ath. 11, 460 F. Schol. z. Arist. Arch. 146. Suid. ἀπατούρια. C. I. A. II 841 b. Berl. phil. Wochenschr. 1889, 225/6 - Sauppe de phratriis att. II 3 ff. Ind. schol. Goett. 1890/1.

- 1) Zενς Γελέων noch in einer Inschrift aus der Zeit vor der Einrichtung der Hadrianis: C. I. A. III 2. Das Fortbestehen der alten Phylen als Corporationen scheint sich zu ergeben aus dem Fortbestehen der φυλοβασιλεῖς: Poll. 8, 111. Arist. 57, 4 und aus den Zahlungen, welche noch im 4. Jahrh. für Opfer ἐν τῶν φυλοβασιλικῶν geleistet werden: C. I. A. II 844.
- 2) Themistokles, obgleich von mütterlicher Seite ein vóvos (s. Plut. Them. 1. Ath. 13, 576 C), war sogar Archon (Thuk. 1, 93. Arist. 25, 3), was Schenkl in den Wiener Stud. 1883, 23 ohne Grund bezweifelt hat. S. auch Wachsmuth in den Wiener Stud. 1885, 159/160, wogegen Schenkls Antwort a. a. O. 337 ff. nicht viel besagt. Auch Kimon war ein vóvos: Her. 1, 39. Plut. Kim. 4. Die vóvos erhielten ihre gemeinsame gymnastische

Was Kleisthenes sonst noch gethan hat, um seine Verfassung demokratischer zu machen, als die Solons war, wissen wir nicht. 1)

Seine Massregeln für die Organisation der Regierung schlossen Bedeutung der zehnzahl der neuen Phylen an. So wurde durch ihn die Zahl des Rathes der 400 auf 500 Mitglieder gebracht, welche, je 50 aus jeder Phyle, genommen wurden. Die Zehnzahl wurde ferner auch für die durch oder seit Kleisthenes eingesetzten Beamtencollegien massgebend. Nur sind wir nicht im Stande, anzugeben, welche Beamte bereits durch Kleisthenes, welche erst später eingesetzt sind. Bezeugt ist nur der kleisthenische Ursprung der Apodekten.<sup>2</sup>)

Auf Kleisthenes geht endlich auch die Einführung des Ostra- Ostrakismos. kismos zurück, welcher sich bis zum Jahre 418 erhalten hat. 3)

Ausbildung im Kynosarges: Plut. Them. 1. Lex. Seguer. 274, 21 ff. Darin lag aber doch den Bürgern gegenüber eine gewisse Zurücksetzung. Zu der Tendenz der kleisthenischen Einrichtungen stimmt sehr wohl die Bemerkung des Aristot. pol. 7 (6), 4 = p. 184, 16 ff.: πρὸς δὲ τὸ καθιστάναι ταύτην τὴν δημοκρατίαν καὶ τὸν δῆμον ποιεῖν ἰσχυρὸν εἰώθασιν οἱ προεστῶτες τῷ προσλαμβάνειν ὡς πλείστους καὶ ποιεῖν πολίτας μὴ μόνον τοὺς γνησίους, ἀλλὰ καὶ τοὺς νόθους καὶ τοὺς ἐξ ὁποτερουοῦν πολίτου.

<sup>1)</sup> Arist. 22, 1 sagt: τούτων δὲ γενομένων δημοτικωτέρα πολὺ τῆς Σόλωνος ἐγένετο ἡ πολιτεία· καλ γὰρ συνέβη τοὺς μὲν Σόλωνος νόμους ἀφανίσαι τὴν τυραννίδα διὰ τὸ μὴ χρῖσθαι, καινοὺς δ' ἄλλους θεὶναι τὸν Κλεισθένην στοχαζόμενον τοῦ πλήθους, ἐν οἶς ἐτέθη καλ ὁ περλ τοῦ ὀστρακισμοῦ νόμος. Vergl. auch 41: πέμπτη δ' ἡ μετὰ ⟨τὴν⟩ τῶν τυράννων κατάλυσιν ἡ Κλεισθένους, δημοτικωτέρα τῆς Σόλωνος. Dagegen heisst es in dem Zusatzantrage des Kleitophon bei den Verhandlungen, welche der Einsetzung der 400 vorausgingen, bei Arist. 29, 3: Κλειτοφῶν δὲ τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ Πυθόδωρος εἶπεν, προσαναζητῆσαι δὲ τοὺς αίρεθέντας ἔγραψεν καλ τοὺς πατρίους νόμους, οῦς Κλεισθένης ἔθηκεν, ὅτε καθίστη τὴν δημοκρατίαν, ὅπως ⟨ἄν⟩ ἀκούσαντες καλ τούτων βουλεύσωνται τὸ ἄριστον, ὡς οὐ δημοτικὴν ἀλλὰ παραπλησίαν οὖσαν τὴν Κλεισθένους πολιτείαν τῆ Σόλωνος.

<sup>2)</sup> Arist. 21, 3: ἔπειτα τὴν βουλὴν πεντακοσίους ἀντὶ τετρακοσίων κατέστησεν, πεντήκοντα ἐξ ἑκάστης φυλῆς τότε δ' ἦσαν ἑκατόν. Harp. ἀποδέκται — ὅτι δὲ ἀντὶ τῶν κωλακρετῶν οἱ ἀποδέκται ὑπὸ Κλεισθένους ἀπεδείχθησαν, ἀνδροτίων β΄. Ueber den "baulichen Ausdruck der durch Kleisthenes vollzogenen politischen Reform" s. Wachsmuth d. St. Ath. 1, 506 ff.

<sup>3)</sup> S. Arist. 22, 1: καινοὺς ἄλλους θεῖναι τὸν Κλεισθένην στοχαζόμενον τοῦ πλήθους, ἐν οἶς ἐτέθη καὶ ὁ περὶ τοῦ ὀστρακισμοῦ νόμος. Philoch. im Lex. Cantabr. p. 676 — Müller fr. hist. gr. 1, 396. 79 b: μετὰ τοῦτον (Υπέρρολον) δὲ κατελύθη τὸ ἔθος ἀρξάμενον νομοθετήσαντος Κλεισθένους, ὅτε τοὺς τυράννους κατέλυσεν, ὅπως συνεκβάλη καὶ τοὺς φίλους αὐτῶν. Vergl.

Kleisthenes wollte durch den Ostrakismos, welcher speciell gegen die Anhänger und Freunde der Peisistratiden gerichtet war, und erst später auch bei anderen angesehenen politischen Persönlichkeiten zur Anwendung kam, verhindern, dass nicht wieder, wie in den früheren Zeiten, Männer, welche durch Reichthum oder durch ihre zahlreichen Freunde oder durch ihre persönliche Bedeutung eine hervorragende Stellung im Staate einnahmen, für den Bestand der Verfassung verderblich werden konnten. Deshalb gab er in dem Ostrakismos der Volksversammlung die Möglichkeit, derartige Männer durch eine alljährlich einmal stattfindende Abstimmung ohne bestimmte Gründe für einen Zeitraum von 10 Jahren aus dem Staate zu entfernen.<sup>1</sup>) Erst in der

Herakl. fr. I 7 = fr. hist. gr. II 209. Ailian. verm. Gesch. 13, 24. Diod. 11, 55. Nach Lugebil in d. 4. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. cl. Phil. p. 163 ff. sollte der Ostrakismos nach 496 eingeführt sein. Aufhebung der Institution 418 nach Philoch. a. a. O. vergl. Schol. z. Arist. Ritt. 855. S. meine Beitr. u. s. w. 231. 237. Lugebil p. 174 nimmt für die Aufhebung das Jahr des Eukleides an. Ebenso Seeliger in d. Jahrb. f. cl. Phil. 1877. p. 742, 10 und Zurborg ebendaselbst p. 836.

<sup>1)</sup> Vergl. Arist. 22, 3: τότε (488) πρῶτον ἐχρήσαντο τῷ νόμφ τῷ περὶ τὸν ὀστρακισμόν, δε ἐτέθη διὰ τὴν ὑποψίαν τῶν ἐν ταῖς δυνάμεσιν, ὅτι Πεισίστρατος δημαγωγός καὶ στρατηγός ὧν τύραννος κατέστη καὶ πρῶτος ώστρακίσθη τῶν ἐκείνου συγγενῶν Ίππαρχος Χάρμου Κολυττεύς, δι' ον καί μάλιστα τὸν νόμον ἔθηκεν ὁ Κλεισθένης, ἐξελάσαι βουλόμενος αὐτόν. οί γας Αθηναίοι τους των τυράννων φίλους, όσοι μη συνεξημάρτανον έν ταις ταραχαίς, είων οίκειν την πόλιν, χρώμενοι τη είωθυτα του δήμου πραότητι ών ήγεμών καὶ προστάτης ἦν Ἱππαρχος. — 22, 5: καὶ ἀστρακίσθη Μεγακίῆς 'Ιπποκράτους Άλωπεκήθεν. Επὶ μὲν οὖν ἔτη τρία τοὺς τῶν τυράννων φίλους ώστράκιζου, ών χάριν ὁ νόμος ἐτέθη, μετὰ δὲ ταῦτα τῷ τετάρτφ ἔτει καὶ τῶν ἄλλων εἴ τις δοκοίη μείζων εἶναι μεθίσταντο. — 22, 8: καὶ τὸ λοιπὸν (seit 481) ἄρισαν τοῖς ὀστρακιζομένοις ἐκτὸς (so statt des handschriftlichen έντὸς zu lesen) Γεραιστοῦ (Südküste von Euboia) και Σπυλλαίου (Ostküste von Argolis) κατοικεῖν, ἢ ἀτίμους εἶναι καθάπαξ. Vergl. über die Bedeutung des Ostrakismos auch die Ausführung des Aristot. pol. 3, 13 - p. 82.13 ff.: διο και τίθενται τον όστρακισμον αι δημοκρατούμεναι πόλεις διά την 🗫 ύτην αίτίαν αύται γάρ δή δοκούσι διώκειν την ίσότητα μάλιστα πάντων, ώστε τους δοκούντας ύπερέχειν δυνάμει δια πλούτον η πολυφιλίαν ή τινα άλλην πολιτικήν ζοχύν ώστράκιζον και μεθίστασαν έκ της πόλεως χρόνους ώρισμένους. Der Ostrakismos gegen die Anhänger des Peisistratos gerichtet auch nach Androt. bei Harp. Ίππαρχος — τοῦ περί τὸν όστρακισμὸν νόμου τότε ποωτον τεθέντος δια την υποψίαν των περί Πεισίστοατον. Vergl. Herakl. a. a. O. Diod. 11, 87. Als erster Ostrakisierter ist Hipparchos, der Sohn des Charmos, ein Verwandter des Peisistratos, auch anderweitig bezeugt: Androt. a. a. O. Kleitodem bei Ath. 13, 609 D. Plut. Nik. 11.

spätern Zeit ist der Missbrauch aufgekommen, den Ostrakismos zu Parteizwecken zu benutzen. Von dieser missbräuchlichen Anwendung desselben gilt dasjenige, was man verkehrter Weise als das ursprüngliche Wesen des Ostrakismos aufgefasst hat, dass es sich nämlich bei demselben um einen Kampf von zwei Parteien um den vorherrschenden Einfluss im Staate gehandelt habe, welcher durch die zeitweilige Verbannung des Hauptes der einen Partei entschieden sei.1)

Eine weitere Fortentwickelung nach den Reformen des Neuordnung der militär. Aemter. Kleisthenes erfuhr die athenische Verfassung zuerst im Jahre 501 durch die Neuordnung der militärischen Aemter. Von diesem Jahre an wurden nämlich alljährlich 10 Strategen erwählt, je einer aus jeder Phyle, welche die Mannschaft ihrer Phyle befehligten, während der Polemarch den Oberbefehl über das gesammte Heer behielt.2)

Im Jahre 487 wurde ein neuer Ernennungsmodus der Neuer Ernen-nungsmodus der 9 Archonten eingeführt. Da die von Solon eingerichtete be- 9 Archonten.

Valeton in der Mnemosyne 1887, p. 129 ff. meint, die vornehmen Demagogen seien alle der Tyrannis verdächtig gewesen und Kleisthenes habe deshalb dem Volke überlassen, von diesen zu verbannen, wen es wollte. Die Verbannung sei ein Schreckmittel für die Zurückbleibenden gewesen.

<sup>1)</sup> S. Aristot. pol. 3, 13 = p. 83, 26: οὐ γὰρ ἔβίεπον πρὸς τὸ τῆς πολιτείας τῆς οἰκείας συμφέρον, ἀλλὰ στασιαστικῶς ἐχρῶντο τοῖς ὀστρακισμοῖς. Eine Zusammenstellung der einander gegenüber stehenden Parteien und Parteihäupter von Kleisthenes bis zum Ende des peloponnesischen Krieges giebt Arist. 28. Die ganze Ausführung des Aristot. pol. 3, 13 scheint mir die im Text gegebene Bedeutungsveränderung des Ostrakismos bestimmt zu bezeugen. Durch sie wird auch die gesammte Tradition des Alterthums erklärt, dass durch den Ostrakismos diejenigen betroffen wurden, welche über ihre Mitbürger hervorragten. Die Erklärung Lugebils p. 154 ff., diese Tradition sei entstanden aus den dem Ostrakismos vorausgehenden Debatten, in denen man sich gegenseitig das Streben nach Tyrannis vorgeworfen habe, halte ich für sehr bedenklich. Lugebils Erklärung von dem Wesen und der historischen Bedeutung des Ostrakismos ist richtig für die Zeit der missbräuchlichen Anwendung desselben im 5. Jahrh. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt von einer Bemerkung Roschers über Leben, Werk und Zeitalter d. Thukyd. p. 381 ff.

<sup>2)</sup> Arist. 22, 2: ἔπειτα τοὺς στρατηγοὺς ἡροῦντο κατὰ φυλάς, ἐξ ἑκάστης ζτῆς > φυλῆς ενα, τῆς δε ἀπάσης στρατιᾶς ἡγεμῶν ἦν ὁ πολέμαρχος. Die Zeit wird bestimmt durch die folgenden Worte: ἔτει δὲ μετὰ ταῦτα δωδεκάτφ νικήσαντες την έν Μαραθώνι μάχην έπλ Φαινίππου άρχοντος. So ist denn auch in der Schlacht bei Marathon nach Her. 6, 109 ff. der Polemarch der Oberbefehlshaber. S. Lugebil im 5. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. cl. Phil. 585 ff.

sondere Art der Erloosung unter der Herrschaft der Peisistratiden wieder durch die Wahl ersetzt war, so kehrte man 487 zu der Erloosung in der Weise zurück, dass aus den von den Demen wohl in einer ihrer Grösse entsprechenden Zahl nominierten 500 Candidaten phylenweise die 9 Archonten und ihr Schreiber erloost wurden. Ob damals auch noch für andere Beamten die Erloosung in irgend einer Form eingeführt wurde, lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. 1)

Herrschaft des Areopag. Die allmähliche Entwickelung der Verfassung in demokratischer Richtung erfuhr eine Unterbrechung durch den Umstand, dass in den Gefahren des zweiten Perserkrieges der Rath vom Areopag sich allein der Lage gewachsen gezeigt hatte. Die Folge davon war, dass thatsächlich ohne einen besondern Beschluss die Leitung des Staates auf den Areopag überging. Die Begründung und Einrichtung des ersten athenischen Bundes erfolgte unter der Staatsleitung der Areopagiten. 2)

<sup>1)</sup> Arist. 22, 5: εὐθὸς δὲ τῷ ὖστερον ἔτει έπὶ Τελεσίνου ἄρχοντος έκυάμευσαν τοὺς έννέα ἄρχοντας κατὰ φυλὰς έκ τῶν προκριθέντων ὑπὸ τῶν δημοτῶν πεντακοσίων τότε μετὰ τὴν τυραννίδα πρῶτον. οί δὲ πρότεροι πάντες ήσαν αίφετοί. Ueber den solonischen Erloosungsmodus s. p. 150. Das phylenweise Erloosen der 9 Archonten wird ebenso wie später (s. Arist. 55, 5) in der Weise erfolgt sein, dass der Schreiber derselben die nothwendige Zehnzahl ergänzte. Die Candidaten wurden aus den beiden obersten Schatzungsclassen nominiert. S. Arist. 26, 2. Die Angabe des Her. 6, 109, dass Kallimachos, Polemarch im J. 490, und die des Demetrios von Phaleron bei Plut. Arist. 1, dass Aristeides, der 489 Archon wer, erloost seien, erledigen sich damit. Idomeneus bei Plut. a. a. O. hat die Wahl des Aristeides behauptet. Vergl. auch Lugebil a. a. O. 585 ff. und 659 ff. Nachricht bei Plut. Arist. 22 über diesen: γράφει ψήφισμα ποινήν είναι την πολιτείαν καὶ τοὺς ἄρχοντας έξ 'Αθηναίων πάντων αίρεῖσθαι kann in dieser Fassung nicht richtig sein. Die Erloosung als demokratische Massregel wird im Alterthume ziemlich allgemein anerkannt. S. Her. 3, 80. Plat. v. d. Ges. 6, 757. Aristot. an verschiedenen Stellen von Lugebil a. a. O. 571 A. 53 zusammengestellt. Als eine demokratische Massregel fasst die Erloosung auch Grote dtsch. Uebers. 2, 437. Perrot le droit public d'Athènes 56, 1.

<sup>2)</sup> Bei Arist. 41, 2 wird als sechste μεταβολή τῆς πολιτείας angeführt ἡ μετὰ τὰ Μηδικά, τῆς ἐξ ἀρείου πάγου βουλῆς ἐπιστατούσης. Vergl. Arist. 23, 1: τότε μὲν οὖν μέχρι τούτου προῆλθεν ἡ πόλις ἄμα τῆ δημοκρατία κατὰ μικρὸν αὐξανομένη· μετὰ δὲ τὰ Μηδικὰ πάλιν ἴσχυσεν ἡ ἐν ἀρείω πάγω βουλή καὶ διώκει τὴν πόλιν, οὐδενὶ δόγματι λαβοῦσα τὴν ἡγεμονίαν, ἀλλὰ διὰ τὸ γενέσθαι τῆς περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίας αἰτία. τῶν γὰρ στρατηγῶν ἐξαπορησάντων τοὶς πράγμασι καὶ κηρυξάντων σώζειν ἕκαστον ἑαυτόν, πορί-

Wenn auch der athenische Demos, dessen Selbstgefühl durch Sturz derselben. die glücklichen Erfolge in dem Perserkriege bedeutend gesteigert war, die angemassten Machtbefugnisse des Areopag keineswegs widerstandslos ertrug, so gelang es demselben doch, sich 17 Jahre im wesentlichen in seiner Stellung zu behaupten. Erst im Jahre 462 wurden die angemassten Competenzen des Rathes vom Areopag durch Volksbeschluss beseitigt, worauf dann in den nächsten Jahren, wie es scheint, noch weitere Beschränkungen desselben gefolgt sind. 1) Genauer bestimmen zu wollen, wie in

σασα δραχμὰς έκάστω — όκτω διέδωκε και ἐνεβίβασεν εἰς τὰς ναῦς. διὰ ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν παρεχώρουν αὐτῆς τῷ ἀξιώματι, καὶ ἐπολιτεύθησαν Ἰδηναῖοι καλῶς καὶ κατὰ τούτους τοὺς καιρούς. συνέβη γὰρ αὐτοῖς περὶ τὸν χρόνον τοῦτον τά τε εἰς τὸν πόμεμον ἀσκῆσαι καὶ παρὰ τοὶς Ελλησιν εὐδοκιμῆσαι καὶ τὴν τῆς θαλάττης ἡγεμονίαν λαβεῖν, ἀκόντων τῶν Λακεδαιμονίων. S. auch Arist. pol. 8 (5), 4 = p. 201, 5. Plut. Them. 10. Cic. de off. 1, 22, 75. Ueber die Einrichtung des ersten athenischen Bundes s. Arist. 23, 24.

<sup>1)</sup> Arist. 25, 1 sagt: ἔτη δε επτακαίδεκα μάλιστα μετὰ τὰ Μηδικὰ διέμεινεν ή πολιτεία προεστώτων των Αρεοπαγιτών καίπερ ύποφερομένη ιατὰ μιπρόν. Mit diesen Worten lässt sich sehr wohl vereinigen, was Aristot. pol. 8 (5), 4 = p. 201, 5 ff. sagt: olov  $\dot{\eta}$   $\dot{\epsilon}v$   $A \rho \epsilon l \phi$   $\pi \dot{\alpha} \gamma \phi$   $\beta ov \lambda \dot{\eta}$ εύδοκιμήσασα έν τοῖς Μηδικοῖς ἔδοξε συντονωτέραν ποιῆσαι τὴν πολιτείαν, καὶ πάλιν ὁ ναυτικὸς ὅχλος γενόμενος αἴτιος τῆς περί Σαλαμίνα νίκης καὶ διὰ ταύτης τῆς ἡγεμονίας διὰ τὴν κατὰ θάλατταν δύναμιν τὴν δημοκρατίαν lσχυροτέραν ἐποίησεν. S. Peter Meyer des Arist. Polit. u. d. 'Αθ. πολ. 55 ff. Arist. 41, 2 umschreibt die Beschränkung des Areopag mit den Worten: έβδόμη δὲ ἡ μετὰ ταύτην (ΒC. μεταβολή), ἣν Άριστείδης μὲν ὑπέδειξεν, Έφιάλτης δε επετέλεσεν καταλύσας την Αφεοπαγίτιν βουλήν εν ή πλείστα συνέβη την πόλιν δια τους δημαγωγούς άμαρτάνειν δια την της δαλάττης ἀρχήν. Was Aristeides, wenn auch indirect, zur Beschränkung des Areopag beigetragen hat, wird Arist. 24, 3 durch die Worte: πατέστησαν δε και τοις πολλοίς εὐπορίαν τροφής, ώσπερ Αριστείδης είσηγήσατο berichtet. Die Thätigkeit des Ephialtes in dieser Richtung wird beschrieben Arist. 25, 2: καὶ πρῶτον μὲν ἀνεῖλεν πολλοὺς τῶν Ἀρεοπαγιτῶν, ἀγῶνας έπιφέρων περί τῶν διφκημένων· ἔπειτα τῆς βουλῆς ἐπὶ Κόνωνος ἄρχοντος απαντα περιείλετο τὰ ἐπίθετα, δι' ὧν ἦν ἡ τῆς πολιτείας φυλακή, καὶ τὰ μέν τοῖς πεντακοσίοις, τὰ δὲ τῷ δήμφ καὶ τοῖς δικαστηρίοις ἀπέδωκεν. Ueber die unserer bisherigen Kenntniss widersprechende Theilnahme des Themistokles an der Beschränkung des Areopag enthalte ich mich, indem ich auf Bauer Lit. u. hist. Forsch. z. Aristot. 'Aθ. πολ. p. 67 ff. verweise, fürs erste eines Urtheils. Ganz allgemein von der Schmälerung der Machtstellung des Areopag reden Arist. pol. 2, 12 = p. 56, 20. Plut. praes. ger. reip. 10, 15. Diod. 11, 77. Paus. 1, 29, 15. Bei Plut. Kim. 15 heisst es: οί πολλολ άφείλοντο τῆς ἐξ Αρείου πάγου βουλῆς τὰς κρίσεις πλὴν όλίγων απάσας και των δικαστηρίων κυρίους ξαυτούς ποιήσαντες είς ακρατον δημο-

den 17 Jahren seiner Machtperiode die amtlichen Befugnisse des Areopag beschaffen waren, würde ein aussichtsloses Beginnen sein. Da der Areopag seine Machtstellung in dieser Zeit sich lediglich angemasst hatte, so kann selbstverständlich auch von einer staatsrechtlichen Umgrenzung derselben nicht die Rede Der Areopag wird sich von Competenzen angeeignet haben, was möglich war. Da Ephialtes nach dem Zeugnisse des Aristoteles die Befugnisse, welche er dem Areopag nahm, dem Rathe der 500, der Ekklesie und den heliastischen Gerichten zurückgab, so müssen es administrative und richterliche Competenzen gewesen sein, welche dem Areopag entzogen Im allgemeinen werden wir annehmen dürfen, dass von den Gesetzen des Ephialtes, des Archestratos und des Perikles die Beschränkung des Areopag in der Gerichtsbarkeit auf die Mordklagen, die γραφή πυρκαΐᾶς und die γραφή ἀσεβείας und in seiner administrativen Wirksamkeit auf diejenigen Functionen datiert, welche er noch in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts und im 4. Jahrhundert in Athen ausgeübt hat. 1)

Νομοφύλακες.

Die Annahme, dass für einzelne der dem Areopag genommenen Functionen durch Ephialtes das neue Amt der νομοφύ-λακες eingesetzt sei, ist weder hinreichend bezeugt, noch scheint eine solche Einrichtung der Tendenz der damaligen Entwickelung der Verfassung zu entsprechen.<sup>2</sup>)

κρατίαν ἐνέβαλον τὴν πόλιν und Kimon sucht πάλιν ἄνω τὰς δίκας ἀνακαλεῖσθαι. Nach Plut. Per. 9 setzt dieser es durch, ὥστε τὴν μὲν (βουλὴν) ἀφαιρεθῆναι τὰς πλείστας κρίσεις δι' Ἐφιάλτου. Arist. 35, 2 erwähnt τούς τ' Ἐφιάλτου καὶ ᾿Αρχεστράτου νόμους τοὺς περὶ τῶν ᾿Αρεοπαγιτῶν. Von Perikles heisst es bei Arist. 27, 1: καὶ γὰρ τῶν ᾿Αρεοπαγιτῶν ἔνια περιείλετο. Die Beschränkungen des Areopag durch Archestratos und Perikles gehören wohl der Zeit nach Ephialtes an.

<sup>1)</sup> Die δίκαι φονικαί sind dem Areopag immer verblieben: Philippi d. Areop. u. d. Eph. 264 ff. γραφή πυρκαΐᾶς: 161/2. γραφή ἀσεβείας: 156/7. Ueber die administrative Wirksamkeit des Areopag in späterer Zeit vergl. Philippi a. a. O. 307 ff.

<sup>2)</sup> Dass die vouógvlanss erst der Zeit des Demetrios von Phaleron angehören, hat nach meinem Dafürhalten (s. auch Wachsmuth d. St. Ath. 1,584, 2) nach dem Vorgange von Boeckh in den Kl. Schr. 5,424 ff. Strenge quaest. Philochoreae Gött. 1868, p. 5 ff. erwiesen. Philippi d. Areop. u. d. Eph. 185 ff. glaubt ihre Einsetzung durch Ephialtes beibehalten zu müssen, ohne aber über ihre Functionen etwas angeben zu können. Starker de nomophylacib. Atheniensium p. 39 ff. Diss. inaug. Breslau 1880 glaubt alle Functionen, die uns bei den Lexikographen über die vouogvlanss über-

In die Periode der Machtstellung des Areopag und in die Athen als Gross-macht. darauf folgende Zeit fällt die Entwickelung Athens zur Grossmacht, mit welcher eine grossartige Erweiterung und Veränderung des politischen Lebens verbunden war. Um allen denjenigen Verpflichtungen nachkommen zu können, welche die Stellung an der Spitze des Bundes den Athenern auferlegte, wurde eine allgemeinere Betheiligung des Volkes an den politischen Geschäften des Staates eine Nothwendigkeit. Dass es einfach unmöglich war, wenn man nicht die herrschende Stellung innerhalb des Bundes aufgeben wollte, sich dieser Nothwendigkeit zu entziehen, beweist die charakteristische Thatsache, dass diese Entwickelung unter der aristokratischen Staatsleitung des Areopag durch Aristeides angebahnt wurde, einen Staatsmann, dem man eher conservative als demokratische Tendenzen zuzuschreiben geneigt ist. Nach der Beschränkung der Befugnisse des Areopag nahm alsdann diese Entwickelung einen beschleunigten Fortgang. Mehr und mehr siedelten die Bewohner Attikas nach Athen über, wo die militärischen und politischen Obliegenheiten ihnen Unterhalt gewährten. Mehr als 20,000 Menschen fanden im Dienste des Staates entweder als Soldaten oder als Geschworene oder als Buleuten oder als Beamte ihre Verwendung und ihren Unterhalt. Nur bei einer weit reichenden Anwendung der Besoldung konnte der Staat die Dienste seiner Bürger in so hohem Masse in Anspruch nehmen, wie er es unter den gegebenen Verhältnissen zu thun gezwungen war. Die Einführung des μισθός στρατιωτικός, βουλευτικός und δικαστικός, von denen der letztere nachweisbar durch Perikles eingeführt wurde, muss in dieser Periode der Begründung und Entwickelung des athenischen Bundes stattgefunden haben, ebenso eine weit gehende Vermehrung des Beamtenpersonals. Ueberhaupt hat der athenische Staat in dem glänzenden Zeitalter der Pentekontaëtie diejenigen Verfassungs- und Verwaltungsformen erhalten, welche dem politischen Leben Athens im 5. Jahrhundert sein charakteristisches Gepräge ver-

liefert sind, auf die durch Ephialtes eingesetzten übertragen zu dürfen, Nach meiner Ansicht ist ihm indessen p. 22 ff. der Versuch, den Bericht im Lex. Cantabr. νομοφύλακες: έπτὰ δὲ ἦσαν καὶ κατέστησαν, ὡς Φιλόχορος, ὅτε Ἐφιάλτης μόνα κατέλιπε τῆ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος als glaubwürdig zu erweisen, nicht gelungen.

leihen. Aber Einzelheiten anzuführen sind wir wegen Schweigens unserer Quellen nicht im Stande. 1)

Zulassung der Zeugiten zum Archontat.

Berichtet wird uns, dass seit 457 die von den Demen zu nominierenden Candidaten für die Erloosung der 9 Archonten auch aus den Zeugiten genommen wurden, deren passives Wahl-Demenrichter. recht früher auf die geringeren Aemter beschränkt war.2) Im Jahre 453 erneuerte man die von Peisistratos zuerst getroffene und nach der Vertreibung der Peisistratiden wohl beseitigte Einrichtung der 30 Demenrichter, welche in Attika umherzogen und Processe mit Werthobjecten bis zu 10 Drachmen definitiv entschieden. Während diese Einrichtung unter der Regierung der Peisistratiden einen politischen Charakter gehabt hatte, wurde sie damals offenbar deshalb erneuert, damit die heliasti-

<sup>1)</sup> Ueber die Veränderungen, welche unter der Staatsleitung des Areopag angebahnt wurden, s. Arist. 24. Bestimmte Angaben über die Einführung des μισθός σρατιωτικός und βουλευτικός besitzen wir nicht. Die Einführung des μισθός δικαστικός durch Perikles verbindet Arist. pol. 2, 12 = p. 56, 20 ff. mit der Beschränkung des Areopag: καὶ τὴν μὲν ἀρείφ πάγφ βουλήν Έφιάλτης ἐκόλουσε καλ Περικλής, τὰ δὲ δικαστήρια μισθοφόρα κατέστησε Περικλης. Bei Arist. 27, 3 heisst es: ἐποίησε δὲ καὶ μισθοφόρα τὰ δικαστήρια Περικλης πρώτος, ἀντιδημαγωγών πρὸς τὴν Κίμωνος εὐπορίαν. 27, 4: ἐπεὶ τοῖς ίδίοις ἡττᾶτο (sc. Περικλής), διδόναι τοῖς πολλοῖς τὰ αὐτῶν, κατεσκεύασε μισθοφοράν τοῖς δικαστηρίοις, ἀφ' ὧν αίτιῶνταί τινες χείρω γενέσθαι, πληφουμένων έπιμελῶς ἀεὶ μᾶλλον τῶν τυχόντων, ἢ τῶν ἐπιεικῶν άνθοώπων. Nach Arist. 24, 3 erfordern die άρχαι ἔνδημοι jährlich 700 Menschen, dazu kamen dann noch die άρχαλ ὑπερόριοι. Es gab 6000 διπασταί: Arist. 24, 3. Von der Zeit nach der Beschränkung des Areopag berichtet Arist. 26, 1: μετὰ δὲ ταῦτα συνέβαινεν άνίεσθαι μᾶλλον τὴν πολιτείαν διὰ τοὺς προθύμως δημαγωγοῦντας. — 26, 2: τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα διώκουν ούχ όμοίως καὶ πρότερον τοῖς νόμοις προσέχοντες.

<sup>2)</sup> Arist. 26, 2: την δε των έννέα άρχόντων αίρεσιν οὐκ ἐκίνουν, ἀλί  $\langle \mathring{\eta} \rangle$  Εκτφ έτει μετὰ τὸν Ἐφιάλτου θάνατον έγνωσαν καὶ έκ ζευγιτῶν προκρίνεσθαι τοὺς κληρωσομένους τῶν ἐννέα ἀρχόντων, καὶ πρῶτος ἦρξεν ἐξ αὐτῶν Μνησιθείδης. οί δὲ πρὸ τούτου πάντες έξ ίππέων καὶ πεντακοσιομεδίμνων ήσαν, οί (δε) ζευγίται τὰς έγκυκλίους ήρχον, εί μή τι παρεωράτο των έν τοις νόμος. Was also Plut. Arist. 22: γράφει ψήφισμα ποινην είναι την πολιτείαν καὶ τοὺς ἄρχοντας ἐξ Αθηναίων πάντων αίρεῖσθαι von Aristeides berichtet, kann in dieser Form nicht richtig sein. Vergl. auch Arist. 7, 4: διὸ καὶ νῦν ἐπειδὰν ἔρηται τὸν μέλλοντα κληροῦσθαί τιν' ἀρχήν ποΐον τέλος τελεί, ούδ' αν είς είποι θητικόν. Aber gesetzlich ausgeschlossen von der Verwaltung des Archontats scheinen wenigstens im 4. Jahrhundert die Theten nicht gewesen zu sein, wenn sie sich auch wohl wegen der damit verbundenen Kosten von der Bewerbung fern hielten. S. Lys. 24, 13. (Dem.) 59, 72.

schen Gerichte von der Entscheidung der unbedeutenden Rechtssachen befreit würden. 1)

Da die leichten Bedingungen, von denen Kleisthenes die Er- Neues Bürgerwerbung des athenischen Bürgerrechtes abhängig gemacht hatte, besonders bei der grossen Anziehungskraft, welche die athenische Bürgerschaft als die Beherrscherin des Bundes auf die Bundesgenossen ausüben musste, die Zahl der Bürger bedeutend vermehrt hatten, so wurde im Jahre 451 auf Antrag des Perikles beschlossen, dass fortan keiner athenischer Bürger sein solle, welcher nicht von väterlicher und mütterlicher Seite von bürgerlichen Eltern abstamme.<sup>2</sup>)

rechtsgesetz.

Was die Begründung und Entwickelung des athenischen Der peloponnesische Krieg. Bundes angebahnt hatte, dass nämlich das gesammte Volk mehr und mehr an dem politischen Leben betheiligt wurde, das gelangte durch den peloponnesischen Krieg zur vollen Entfaltung, als die gesammte Bevölkerung Attikas, Jahre lang in Athen eingeschlossen, eine noch grössere Einwirkung auf die Verwaltung und Leitung des Staates gewann.<sup>3</sup>) Die oligarchischen Zwischenregierungen der 400 und der 30, welche der peloponne-

<sup>1)</sup> Arist. 26, 3: έτει δε πέμπτφ μετά ταντα έπι Λυσικράτους άρχοντος οί τριάποντα διπασταλ πατέστησαν πάλιν, οί παλούμενοι πατά δήμους. Ueber ihre Functionen s. Arist. 53. Ueber den Zweck ihrer Einrichtung durch Peisistratos s. Arist. 16, 5.

<sup>2)</sup> Arist. 26, 4: καὶ τρίτφ μετ' αὐτὸν ἐπὶ 'Αντιδότου διὰ τὸ πληθος των πολιτων Περικλέους είπόντος έγνωσαν μή μετέχειν της πόλεως, ος αν μη έξ άμφοῖν άστοῖν ή γεγονώς. Vergl. auch Plut. Per. 37. Ailian. verm. Gesch. 6, 10; 13, 24. Suid. δημοποίητος. Damit erledigen sich die Erörterungen von Duncker in den Ber. der Berl. Ak. 1883, 935 ff. = Abh. z. griech. Gesch. 124 ff. und von Zimmermann de nothorum Athenis condicione p. 32 ff. D. i. Berlin 1886. Im J. 445/4 hat dann bei Gelegenheit einer Kornspende des Amyrtaios (s. Duncker a. a. O. 132 ff.) eine grossartige ξενηλασία von gegen 5000 Personen in Athen stattgefunden (Plut. Per. 37. Philoch. fr. 90 bei Müller fr. h. gr. 1, 398/9). Die Bedenken, welche H. Schenkl in den Wiener Stud. 2, 170 ff. und 1883, p. 4/5. 25 ff. hiergegen erhoben hat, halte ich nicht für berechtigt. Vergl. auch Wachsmuth in den Wiener Stud. 1885, 159/60, dem Schenkl a. a. O. 337 ff. geantwortet hat. Als Mittel der Ausloosung ist mir — vergl. Lipsius bei Meier und Schoemann d. att. Proc.<sup>2</sup> 439, N. 704 — die διαψήφισις wahrscheinlicher als die γραφή ξενίας, für die sich Philippi Beitr. 34 ff. und Duncker a. a. O. 944 ff. entscheiden.

<sup>3)</sup> Arist. 27, 2: ἐν ικανίστα προς Πελοποννησίους πολέμφ) κατακλησθείς è δημος έν τῷ ἄστει καὶ συνεθισθείς έν ταῖς στρατείαις μισθοφορείν, τὰ μεν έκων, τὰ δε ἄκων προηρείτο την πολιτείαν διοικείν αυτός.

sische Krieg in seinem Gefolge hatte, waren von zu kurzer Dauer, als dass sie in dieser gedrängten Uebersicht der athenischen Verfassungsentwickelung einen Platz finden könnten.<sup>1</sup>)

Die Verfassungsänderung unter Eukleides.

Die letzte Veränderung, welche die athenische Verfassung während der Zeit der Selbständigkeit des Staates erfahren hat, datiert aus dem Jahre des Eukleides. Diese neue Verfassung mit einer stark demokratischen Tendenz hat sich, wenn auch im Laufe des 4. Jahrhunderts einige Neuerungen vorgenommen sind, in ihren wesentlichen Grundzügen bis zur Vernichtung der politischen Selbständigkeit Athens erhalten. Der antiquarische Theil dieses Buches wird sich mit den Einzelheiten dieser Verfassung zu beschäftigen haben. <sup>2</sup>)

# 3. Innere Geschichte Athens seit 322 und Uebersicht der athenischen Verfassung unter römischer Herrschaft.

Die Betheiligung der Athener an dem lamischen Kriege hatte 322 die Vernichtung ihrer Selbständigkeit zur Folge. Sie wurden gezwungen, in die Hafenfestung Munychia eine makedonische Besatzung aufzunehmen, und alle Athener, welche nicht

<sup>1)</sup> Arist. 41, 2 rechnet als achte Veränderung der Verfassung die Einsetzung der 400, als neunte die Wiedereinrichtung der Demokratie, als zehnte die Herrschaft der 30. Arist. 29—40 hat gerade die Geschichte und Verfassung der 400 und der 30 sehr eingehend geschildert. Was auf Grund der früher vorhandenen Zeugnisse darüber bekannt war, ist zusammengestellt über das Regiment der 400 in meinen Beitr. z. innern Gesch. Athens 300 ff., über das der 30 von Scheibe die oligarch. Umwälzung zu Ath. am Ende des pelop. Krieges.

<sup>2)</sup> Arist. 41, 2: ενδεκάτη δ' ἡ μετὰ τὴν ἀπὸ φυλῆς καὶ ἐκ Πειραιέως κάθοδον, ἀφ' ἡς διαγεγένηται μέχρι τῆς νῦν ἀεὶ προσεπιλαμβάνουσα τῷ πλήθει τὴν ἐξουσίαν. ἀπάντων γὰρ αὐτὸς αὐτὸν πεποίηκεν ὁ δῆμος κύριον καὶ πάντα διοικεῖται ψηφίσμασιν καὶ δικαστηρίοις, ἐν οἶς ὁ δῆμος ἐστιν ὁ κρατῶν. καὶ γὰρ αἱ τῆς βουλῆς κρίσεις εἰς τὸν δῆμον ἐληλύθασιν. καὶ τοῦτο δοκοῦσι ποιεῖν ὀρθῶς εὐδιαφθορώτεροι γὰρ (οί) ὀλίγοι τῶν πολλῶν εἰσιν καὶ κέρδει καὶ χάρισιν. Diese Stelle soll nach Cauer hat Arist. d. Schrift v. Staate d. Ath. geschrieben? p. 47 ff. wunderbarer Weise der Hauptbeweis für die Unechtheit der Ἀθηναίων πολιτεία sein. Eine hinreichende Widerlegung dieser Ansicht haben gegeben Peter Meyer des Arist. Polit. u. d. Ἀθ. πολ. 59 ff., Niemeyer in den Jahrb. f. cl. Phil. 1891, 410 ff. und Crusius im Phil. 1891, 174 ff.

ein Vermögen von mindestens 2000 Drachmen — es waren 12,000 — besassen, wurden des Bürgerrechtes beraubt. 1) Nach dem Tode des Antipatros stellte Polysperchon 319 auch in Athen die Demokratie wieder her.2) Indessen war der Bestand derselben nur von kurzer Dauer. Da Nikanor Munychia und den Peiraieus für Kassandros behauptete, so sahen sich die Athener 318 genöthigt, mit diesem einen Frieden zu schliessen, auf Grund dessen Kassandros in dem Besitz von Munychia blieb und das Bürgerrecht auf diejenigen beschränkt wurde, welche einen Census von mindestens 1000 Drachmen besassen. Endlich wurde wohl gleichfalls infolge einer Forderung des Kassandros Demetrios von Phaleron zum Verweser der Stadt ernannt.<sup>3</sup>) Welche Rechte derselbe, der auch bestimmte Aemter verwaltete, als solcher ausgeübt hat, ist nicht mehr festzustellen. Die äusseren Formen der Demokratie wenigstens scheint Demetrios unangetastet gelassen zu haben, wie denn auch der innere Wohlstand und die Zahl der Bevölkerung sich unter seinem Regimente hob.4) Neu eingerichtet wurde durch ihn das Amt der vouo-

<sup>1)</sup> S. Diod. 18, 18. Plut. Phok. 28. Vergl. Schwarz die Demokratie von Athen 532 ff. Spangenberg de Atheniensium publicis institutis aetate Macedonum commutatis 2 ff. D. i. Halle 1884.

<sup>2)</sup> Das allgemeine Freiheitsdecret für die Hellenen s. bei Diod. 18, 56. Ueber die Wiedereinrichtung der Demokratie in Athen vergl. Plut. Phok. 32. Droysen Gesch. d. Hell. 2, 1, 214 ff. Schwarz a. a. O. 537 ff.

<sup>3)</sup> Vergl. Diod. 18, 74. Die 1000 Drachmen bezeichnen wahrscheinlich nicht das ganze Vermögen, sondern nur das τίμημα. S. Bergk in d. Jahrb. f. cl. Phil. Bd. 65, 398. Bei Diod. wird Demetrios ἐπιμελετής τῆς πόλεως genannt. In dem Ehrendecrete des Demos Aixonai für Demetrios ergänzt Köhler καλ σ(ἔτον εἰσήγαγεν τοῖς ᾿Α)δηναίοις καλ τεῖ χώ(çα καλ ἐπιστάτης oder προστάτης αἰρ)εδείς, da der Umfang der Lücke ἐπιμελητής nicht fasst. Für die Ergänzung ἐπιστάτης kann Strab. 398. Diod. 20, 45, für προστάτης. Polyb. 12, 13, 9 sprechen. S. C. I. A. II 584 und das, was Köhler dort bemerkt. Vischer kl. Schriften 2, 87 ff. vermuthet als Amtstitel des Demetrios στρατηγός. Demetrios wurde zugleich mit Phokion abwesend zum Tode verurtheilt. S. Plut. Phok. 35. Vergl. Droysen a. a. O. 226/7. 233 ff.

<sup>4)</sup> Demetrios verwaltete das Amt des Archon 309/8: Athen. 12, 542 E. Diog. L. 5, 5, 8 = 77. Diod. 20, 27. Ferner war er viermal στρατηγός: Dittenberger Syll. 121. Strab. 398 schliesst aus den Aufzeichnungen des Demetrios über seine Staatsverwaltung, dass οὐ μόνον οὐ κατέλυσε τὴν δημοκρατίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπηνώρθωσε. Plut. Demetr. 10 nennt die Herrschaft des Demetrios λόγω μὲν ὁλιγαρχική, ἔργω δὲ μοναρχική κατάστασις. Vermehrung der Einkünfte durch Demetrios: Diog. L. 5, 5, 2 = 75. Nach Duris von Samos bei Ath. 12, 542 C soll er jährlich 1200 Tal. verwendet haben.

φύλακες, deren Hauptaufgabe es war, die Beamten zur Beobachtung der Gesetze anzuhalten und in der Ekklesie die Abstimmung zu inhibieren, wenn ein gesetzwidriger oder schädlicher Beschluss gefasst werden sollte<sup>1</sup>), und ferner das Amt der γυναικονόμοι, welche eine Art von Sittenpolizei ausübten.<sup>2</sup>)

Im Jahre 307 wurde das Regiment des Demetrios durch Demetrios, den Sohn des Antigonos, beseitigt, die makedonische Besatzung aus Munychia vertrieben und den Athenern ihre Freiheit und ihre alte Verfassung zurückgegeben.<sup>3</sup>) Nicht lange darauf begründete Lachares in Athen eine neue Tyrannis, welche indessen nach einjähriger Dauer 295 gleichfalls durch Demetrios Poliorketes gestürzt wurde. Zwar stellte derselbe auch jetzt in der Stadt die Demokratie wieder her, aber Munychia, den Peiraieus und den befestigten Museionhügel behielt er in seiner Gewalt.<sup>4</sup>) Die Besatzung auf dem Museion vertrieben die Athener wohl um 287, aber Munychia und den Peiraieus behauptete Demetrios und nach seinem Tode sein Sohn Antigonos.<sup>5</sup>) In

Vergl. auch Polyb. 12, 13. Die Volkszählung unter seinem Archontat ergab nach Ktesikles bei Ath. 6, 272 B 21,000 Bürger, 10,000 Metoiken und 400,000 Sklaven. Für die letzte Angabe vergl. indessen Beloch Bevölker. d. griech.-röm. Welt 87 ff. Die Literatur über Demetrios s. bei Wachsmuth d. St. Ath. 1, 610. Vergl. Droysen a. a. O. 2, 2, 106 ff. Schwarz a. a. O. 542 ff. Spangenberg a. a. O. 8 ff.

<sup>1)</sup> Vergl. Suid. voµoqúlanes. Phot. Lex. Seguer. 191, 20; 283, 16. Poll. 8, 94. Harp. Lex. Cantabr. 674. S. auch Starker de nomophylacib. Atheniens. p. 9 ff. Diss. inaug. Breslau 1880. Dass sie erst durch Demetrios eingesetzt wurden, hat nach dem Vorgange von Boeckh in den Kl. Schr. 5, 424 ff. Strenge quaest. Philoch. p. 5 ff. Goett. 1868 bewiesen. Vergl. Spangenberg a. a. O. 13 ff.

<sup>2)</sup> S. Philoch. bei Ath. 6, 245 C: οί γυναικονόμοι μετὰ τῶν ᾿Αρεοπαγιτῶν ἐσκόπουν τὰς ἐν ταὶς οἰκίαις συνόδους ἔν τε τοῖς γάμοις κάν ταὶς ἄλλαις θυσίαις. Vergl. Poll. 8, 112. Hesych. πλάτανος. Die Erwähnung der γυναικονόμοι bei den Komikern Timokles und Menandros bei Ath. 6, 245 B. C kennzeichnet sie als ein neues Amt, dessen Einrichtung Boeckh in den Kl. Schr. 5, 421 ff. mit Recht auf Demetrios zurückführt. Vergl. Spangenberg a. a. O. 11 ff. Stojentin de Poll. att. ant. 50 ff., dem sich Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 390, 2 anschliesst, behauptet, dass die γυναικονόμοι schon vor Demetrios bestanden haben.

<sup>3)</sup> S. Plut. Demetr. 10. Diod. 20, 45. Droysen a. a. O. 2, 2, 114 ff.

<sup>4)</sup> S. Droysen a. a. O. 2, 2, 250 ff. 272 ff. Plut. Demetr. 34. C. I. A. II 300. Paus. 1, 25, 5. Nach Droysen erfolgte die Besetzung des Museion einige Jahre später als die des Peiraieus und Munychia, nach Wachsmuth d. St. Ath. 1, 617, 1 gleichzeitig.

<sup>5)</sup> S. Droysen a. a. O. 2, 2, 299 ff.

dem Chremonideischen Kriege versuchten die Athener noch einmal, nachdem sie sich vorher der Hafenfestungen Munychia und Peiraieus wieder bemächtigt hatten, ihre Selbständigkeit zu vertheidigen. Aber trotz ihres energischen Widerstandes wurde Athen doch um 263 von Antigonos zur Uebergabe gezwungen und musste wieder dauernde Besatzungen in Salamis, Sunion, Munychia und auf dem Museion aufnehmen. 256 zog Antigonos die letzere zwar zurück und gab den Athenern nominell ihre Freiheit wieder<sup>1</sup>), aber die übrigen Festungen blieben bis zum Tode des Demetrios, des Nachfolgers des Antigonos, der 229 starb, in makedonischem Besitz. Erst damals bewirkte Aratos, dass Diogenes, der makedonische Phrurarch, gegen Zahlung von 150 Talenten das-attische Gebiet räumte. Die Athener waren somit wieder frei, hielten sich fortan von allen hellenischen Händeln fern und suchten einen Rückhalt an Rom. 2)

Als dann nach der Zerstörung Korinths die griechischen Athen unter rö-Verhältnisse von den Römern geordnet wurden, wurde Athen unter die civitates foederatae aufgenommen.<sup>8</sup>) Diese Staaten besassen eine von Rom anerkannte Selbständigkeit, welche nur darin beschränkt war, dass sie keine eigene auswärtige Politik betreiben durften, während ihr Exil- und Münzrecht unbeschränkt war. In ihren inneren Angelegenheiten waren sie von jeder Einwirkung der römischen Beamten eximiert und hatten die Gerichtsbarkeit

<sup>1)</sup> S. Paus. 3, 6, 6; 2, 8, 6. Hieronymus und der armen. Euseb. bemerken z. Jahre Abrahams 1761 - 256 Antigonus Atheniensibus reddidit libertatem. S. Euseb. ed. Schoene, p. 120. 121. Ueber den Chremonideischen Krieg vergl. Wachsmuth d. St. Ath. 1, 626 ff. Droysen a. a. O.. 3, 1, 225 ff.

<sup>2)</sup> S. Wachsmuth a. a. O. 630 ff. Droysen a. a. O. 3, 2, 55 ff. Nach Besiegung der Königin von Illyrien 228 ging eine römische Gesandtschaft nach Athen. Die Römer erhielten in Athen Theilnahme an den Mysterien und an der Politie. S. Polyb. 2, 12. Zonar. 8, 19.

<sup>3)</sup> Ueber Athen unter der römischen Herrschaft vergl. Ahrens de Athenarum statu politico et literario inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoninorum tempora. Goett. 1829. Neubauer Atheniensium reipublicae quaenam Romanorum temporibus fuerit condicio. D. i. Halle 1882. Ueber Athen als civitas foederata s. Strab. 398. Tac. Ann. 2, 53: hinc ventum Athenas foederique sociae et vetustae urbis datum, ut uno lictore uteretur. Bei Plin. nat. hist. 4, 7, 24 heisst Athen eine libera civitas. Vergl. Plin. epist. 8, 24. Dio Chrysost. 31, 343 M. 622 R. Arist. or. 14, 224. Ueber die weiteren Schicksale Athens unter der römischen Herrschaft s. Wachsmuth d. St. Ath. 1, 650 ff.

nicht blos über ihre eigenen Bürger, sondern auch wenigstens in Civilsachen über die bei ihnen sich aufhaltenden Römer. Sie zahlten keine Steuer, waren überhaupt zu keiner Leistung verpflichtet, diejenige ausgenommen, welche das foedus ausdrücklich vorschrieb.1) Ausgeschlossen ist aber trotz der Erhaltung seiner Selbständigkeit für Athen keineswegs die Annahme einer Veränderung der Verfassung in timokratischem Sinne, da eine derartige Veränderung regelmässig von den Römern bei der Einrichtung der Provinzen vorgenommen zu werden pflegte. Athen scheint diese Verfassungsänderung besonders in der Beschränkung der Befugnisse der Ekklesie und der Gerichte zum Ausdruck gekommen zu sein.2)

Ich stelle in dem Folgenden kurz das Hauptsächliche zusammen, was uns über die athenische Verfassung unter römischer Herrschaft bekannt ist, ohne auf die etwa vorhandenen Unterschiede in den verschiedenen Perioden Rücksicht nehmen zu Bürgerrecht. können. Auf die Reinheit der Bürgerschaft legte man in Athen jetzt so wenig Gewicht, dass man das Bürgerrecht käuflich machte, bis Augustus dieses verbot.<sup>3</sup>)

Die Beamten.

Was dann die Beamten betrifft, so scheinen auch unter der römischen Herrschaft die einen durch Wahl, die anderen durch στρατηγοί. das Loos ernannt zu sein.4) Das Collegium gleichberechtigter

<sup>1)</sup> S. Marquardt röm. Staatsverwalt. 12, 73 ff. Ueber das Exilrecht Athens s. Cic. Tusc. 5, 37, 108. C. I. A. III 44 aus der Zeit des Septimius Severus (of  $\dot{v}\pi\dot{o}$   $\tau o\tilde{v}$   $\delta\dot{\eta}\mu$ ) ov (?)  $\phi v\gamma\dot{\eta}\nu$   $\kappa\alpha\tau\epsilon\gamma\nu\omega\sigma\mu\dot{\epsilon}\nu(o\iota)$ .

<sup>2)</sup> Dass die Römer schon früher eine Verfassungsänderung in Athen vorgenommen hatten, ersieht man aus Appian bei Mithr. 39, wo es von Sulla nach der Eroberung Athens heisst: καὶ νόμους ἔθηκεν ἄπασιν ἀγχοῦ τῶν πρόσθεν αὐτοὶς ὑπὸ Ῥωμαίων ὁρισθέντων. Worin diese Festsetzungen bestanden, kann man aus den Worten des Aristion vor dem Abfalle Athens von den Römern 86, welche Poseidonios bei Athen. 5, 213 D überliefert, ersehen, wenn auch die Worte unzweiselhaft an Uebertreibungen leiden: xal μη περιίδωμεν - τὸ θέατρον ἀνεκκλησίαστον, ἄφωνα δὲ τὰ δικαστήρια καὶ την θεων χοησμοίς καθωσιωμένην πύκν' άφηρημένην τοῦ δήμου. Eine solche Verfassungsänderung um 146 nehmen an Ahrens a. a. O. 24 ff. Hertzberg Gesch. Griechenl. unter der Herrsch. der Römer 1, p. 308 ff. Wachsmuth d. St. Ath. 1, 650/1. Ueber die Beschränkungen der politischen Stellung Athens unter der Kaiserherrschaft s. Neubauer a. a. O. 10 ff.

<sup>3)</sup> S. Nicol. Dam. bei Müller fr. hist. gr. 3, 355, 6: κατεγέλα δὲ καὶ τῶν καθ' αὐτὸν σοφιστῶν, οἱ μεγάλοις τιμήμασιν έωνοῦντο Αθηναὶοι ἢ Ῥόδιοι παλεῖσθαι. Dio Cass. 54, 7: παὶ προσέτι (ὁ Αὔγουστος) καὶ ἀπηγόρευσέ σφισι μηδένα πολίτην άργυρίου ποιείσθαι. S. Hertzberg a. a. O. 1, 434.

<sup>4)</sup> Vergl. Sauppe de creatione archontum att. p. 27 ff., dem sich Ditten-

Strategen blieb, wie es scheint, bis zum Jahre der Schlacht bei Pharsalos 48 bestehen. Damals wird dann der στρατηγός ἐπὶ τὰ ὅπλα oder ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας, auch blos στρατηγός benannt, die bevorzugte Stellung im Staate erhalten haben, in der er später erscheint. Ob es neben ihm noch andere Strategen gegeben hat, lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden.¹) Gleich bei sei seiner ersten Erwähnung erscheint der στρατηγός ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας neben dem Archon als eponymer Beamter und so wiederholt in der Kaiserzeit.²) Nach dem Gesetze Hadrians über die Oelausfuhr hatte der Strateg das Recht, die Bule und die Ekklesie zu berufen.³) Nach unseren schriftlichen Zeugnissen stand er an der Spitze des athenischen Staates, hatte die Sorge

berger zu C. I. A. III 87 anschliesst, während sonst meistens die vollständige Abschaffung der Erloosung angenommen wird. Erloosung wird bezeugt für einen γραμματεύς: C. I. A. III 87, und in einem Fragment 81 heisst es (κλήρ) ω λαχών. Die Wahl des στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα wird bezeugt durch no. 1, des ἐξηγητὴς ἐξ Εὐπατριδῶν durch die Inschrift seines Theatersessels 267. (χει) ροτονητοί heisst es in einem Fragment no. 96. Erwählt wurde der ἐπιμελητὴς ἐπὶ τὸν λιμένα: C. I. A. II 475. Philostrat. vit. Apollon. Tyan. 8, 16 sagt von den Athenern: τυράννοις λοιπὸν χαρίζονται τὸ κεχειροτονημένους αὐτῶν ἄρχειν.

<sup>1)</sup> Οί στρατηγοί ertheilen in der Zeit vor Augustus nach den Inschriften den Epheben Befehle (C. I. A. II 470. 471) und sorgen für die Verkündigung der Kränze (II 469. 470. 471. 478. 479. 480. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. 5, 329), 3 (στρα)τηγοί οί ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ nach Köhler aus dem J. 95/4: C. I. A. II 1207. Vergl. auch 1206. Aus den Jahren 102-94 v. Chr. στρατηγός έπὶ τὸ ναυτικόν, στρατηγός έπὶ τὴν παρασκευὴν τὴν ἐν ἄστει: 985. C. I. A. II 481, zwischen 52-42 v. Chr. abgefasst, wird zuerst der στρατηγός ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας genannt. Köhler z. Inschr. vermuthet, dass diese Neuerung auf Cäsar und auf die Zeit nach der Schlacht bei Pharsalos zurückgeht. Dieser στρατηγός, bald ἐπὶ τὰ ὅπλα, bald ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας, bald blos δ στρατηγός (so auf seinem Theatersessel στρατηγοῦ C. I. A. III 248, vergl. 10. 38. 651) genannt, begegnet uns durch die ganze Kaiserzeit. Im C. I. A. II 481, we zuerst der στρατηγός έπλ τοὺς ὁπλίτας erscheint, werden Z. 52 noch στρατηγοί erwähnt. Daraus kann man aber nicht mit Neubauer a a. O. 43 ff. Hauvette-Besnault les stratèges Athéniens 175. Paris 1885 auf das Vorhandensein noch anderer Strategen schliessen, denn diese στρατηγοί gehören nicht in dasselbe Jahr, wie der στρατηγός έπὶ τοὺς ὁπλίτας Mnaseas, sondern in das Jahr vorher. Nur in einer Prytanenliste aus der Zeit zwischen 90-100 n. Chr. erscheint neben dem στρατηγός έπλ τὰ ὅπλα noch ein στρατηγός. S. C. I. A. III 1020.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. II 481 und, um ein paar Beispiele aus der Kaiserzeit anzuführen, III 63. 65. 68. 158. 457. 616.

<sup>3)</sup> S. C. I. A. III 38. Vergl. Swoboda im N. Rh. Mus. 1890, 309/10.

für das Getreidewesen und die Verpflegung und beaufsichtigte die Studien der Epheben.<sup>1</sup>)

άρχοντες.

Das Collegium der 9 Archonten, welche auch alle zusammen θεσμοθέται genannt wurden, bestand gleichfalls fort. Der ἄρχων, welcher als eponymer Beamter jetzt auch wiederholt aggwo έπώνυμος genannt wird, war neben dem Strateg der angesehenste Beamte des Staates. Der βασιλεύς, der πολέμαρχος und die sechs θεσμοθέται, wenn auch von geringerer Bedeutung wie der ἄρχων, gehörten dennoch zu den angeseheneren Beamten, da sie ebenso, wie jener, ihre Ehrensessel im Theater hatten.2)

άγορανόμοι.

Erhalten aus der Zeit der Selbständigkeit haben sich ferner die ἀγορανόμοι, deren Zahl jetzt auf zwei beschränkt ἐπιμεληταί. ist und auch wohl ebenso die ἀστυνόμοι.3) Ebenso, wie in

<sup>1)</sup> S. Philostrat. Leben d. Soph. 1, 23, 1: προύστη δε καὶ τοῦ Άθηναίων δήμου στρατηγήσας αύτοῖς την έπὶ τῶν ὅπλων ἡ δὲ ἀρχη αὕτη πάλαι κατέλεγέ τε καὶ ἐξῆγε ἐς τὰ πολέμια νυνὶ δὲ τροφῶν ἐπιμελεῖται καὶ σίτου άγορᾶς. Vergl. 2, 16; 2, 20, 1. Plut. quaest. symp. 9, 1, 1: 'Αμμώνιος 'Αθήνησι στρατηγών απόδειξιν έλαβε τῷ Διογενίφ τών γράμματα καὶ γεωμετρίαν καὶ τὰ δητορικὰ καὶ μουσικὴν μανδανόντων ἐφήβων. Ueber den Strategen vergl. Ahrens a. a. O. p. 42 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Neubauer a. a. O. 36 ff. Die Listen der 9 Archonten, die C. I. A. III 710 οί συνάρχοντες, 716 θεσμοθέται genannt werden, s. im C. I. A. III 1005 ff. Mit ihnen zusammen werden in diesen Listen genannt der μῆρυξ τῆς ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλῆς, der μῆρυξ ἄρχοντος, ein αὐλητής und ein leitoveyós. S. 1005. 1007. 1008. 1013. Die Datierung des Jahres nach dem ersten Archon, der nicht selten ἐπῶνυμος genannt wird (s. 81. 130. 623. 655. 656. 659. 662. 676. 1006), findet sich durch die ganze Kaiserzeit. Theatersessel: 254. Ἡ μεγίστη ἀρχή wird sein Amt genannt von Dio Cass. 69, 16. Dasselbe besagt auch, wie ich glaube, Philostrat. Leben der Soph. 2, 20, 1: ἔν τε λειτουργίαις, ἃς μεγίστας Αθηναίοι νομίζουσι, τήν τε έπώνυμον καὶ τὴν ἐπὶ τῶν ὅπλων ἐπετράπη, wo λειτουργία dasselbe wie  $\dot{\alpha}$ οχ $\dot{\eta}$  zu bedeuten scheint, während dieser Ausdruck gewöhnlich freilich nur die υπηρεσία der δημόσιοι bezeichnet zu haben scheint. S. C. I. A. II 404. 476, Z. 53. Vergl. auch den oben genannten leitovoyós und den litovoyós έπλ την Σπιάδα C. I. A. III 1020. Besondere Erwähnung des βασιλεύς: III 95. 680. 717. Theatersessel: 255, des πολέμαρχος: 91. Theatersessel: 256, der θεσμοθέται: 690. Theatersessel: 257—60.

<sup>3)</sup> Erwähnung des Amtes der άγορανόμοι: C. I. A. III 160. 682. 725. Ein άγορανόμος weiht (τὸν) ζυγὸν καὶ τὰ μέτρα: 98. Dass ihrer nur xwei waren, ergiebt sich aus 461: ἀγορανομούντων αὐτοῦ τε Διονυσίου Μαραθωνίου καὶ Κοίντου Ναιβίου 'Ρούφου Μελιτέως. Das Vorhandensein der άστυνόμοι wird man für den Staat aus dem Vorkommen derselben in der Verfassung der Epheben schliessen dürfen. S. C. I. A. III 1114. 1147. 1199. Vergl. Neubauer a. a. O. 45/6.

Sparta, begegnen uns auch in Athen verschiedene ἐπιμεληταί.1)

Unter der Regierung des Augustus wurde ein σιτωνικὸν σιτώνης. ταμιεῖον eingerichtet, dessen Beamte der σιτώνης und die ταμίαι τῶν σιτωνικῶν waren. Nach dem Gesetze Hadrians über die Oelausfuhr gab es auch ἐλεῶναι²).

Der ταμίας τῶν στρατιωτικῶν, welcher in den letzten vor-Finansbeamte. christlichen Jahrhunderten an der Spitze des gesammten Finanzwesens gestanden zu haben scheint, begegnet uns noch unter der Regierung Domitians.<sup>5</sup>) Unter der Regierung Hadrians scheinen die ἀργυροταμίαι die Vorsteher des staatlichen ταμιείον gewesen zu sein, zu dessen Beamten auch der συνήγορος τοῦ ταμιείον gehörte, dessen Aufgabe es wohl war, die Interessen des Staates bei fiscalischen Processen zu vertreten.<sup>4</sup>) Aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert lernen wir einen ταμίας τῶν πρυτανείων kennen. In einer Inschrift des letzten vorchristlichen Jahrhunderts werden οἱ ἄρχοντες ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεξαν erwähnt.<sup>5</sup>)

Fort bestanden unter der römischen Herrschaft hat auch die Bule, allerdings mit wiederholter Veränderung der Zahl ihrer Mitglieder. Die seit Einführung der 12 Phylen übliche Zahl 600 wurde nämlich 126/7 n. Chr. wieder auf 500 herabgesetzt. Ob diese Herabsetzung zugleich mit der Einrichtung der Hadrianis erfolgte oder ob diese erst später eingerichtet wurde, bleibt besser

<sup>1)</sup> Έπιμελητής τοῦ ἐν Πειραιεῖ λιμένος, auch ἐπιμελητής Πειραιέως, ἐπιμελητής τοῦ λιμένος oder ἐπὶ τὸν λιμένα: C. I. A. II 985. 476. S. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 819. III 458. ἐπιμελητής τῆς πόλεως: III 68. 556. 721. ἐπιμελητής τῆς κατὰ τὴν πόλιν ἀγορᾶς: Neubauer a. a. O. 45. ἐπιμελητής πρυτανείου: III 90. ἐπιμελητής τοῦ Λυκείου: III 89.

<sup>2)</sup> Ueber die Zeit der Einrichtung des σιτωνικόν ταμιείον s. Dittenberger z. C. I. A. III 645, wo ebenso wie 708 ungefähr 200 n. Chr. ein σιτώνης genannt wird. Ταμίαι τῶν σιτωνικῶν: III 646. Ἐλεῶναι, οἶτινες ἀεὶ προνοοῦσιν τῆ(ς δημοσίας χρεία)ς: III 38.

<sup>3)</sup> S. C. I. A. III 654. Ueber sein Vorkommen in den vorchristlichen Inschriften s. die Zusammenstellung bei Hartel Stud. ü. att. Staatsr. u. Urkundenw. 135/6.

<sup>4)</sup> Άργυροταμίαι werden erwähnt C. I. A. III 38. 39. Der Titel ἀπο συνη(γ)οριῶν ταμ(ε) ίου III 712 a und über denselben Dittenberger z. Inschr.

<sup>5)</sup> Ein ταμιεύων ἐπὶ τὰ πουτανεῖα: C. I. A. II 1201. 1202. 1358. Οξ ἄρχοντες ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν: C. I. A. II 476, Z. 4. 28. Ueber δημοσία τράπεζα vergl. Boeckh St. d. Ath. 2, 356 ff. Wachsmuth im N.Rh.M. 24, 471.

unentschieden. In einer Inschrift aus der Zeit vor 267 n. Chr. begegnet uns ein Rath von 750 Mitgliedern, während am Ende des 4. nachchristlichen Jahrhunderts die Zahl der Buleuten auf 300 herabgegangen ist. 1) Eine Erweiterung der amtlichen Befugnisse des Rathes, zugleich verbunden mit einer Beschränkung der Rechte der Volksversammlung, datiert man mit Wahrscheinlichkeit von dem Jahre 48 v. Chr. Nur lässt sich auf Grund unserer Quellen Genaueres über die Befugnisse des Rathes ebenso wenig, wie über die Scheidung seiner Competenzen von denen des Areopag, angeben. In den Inschriften ertheilt die Bule wiederholt an Private die Genehmigung zur Aufstellung von Weihgeschenken, nach dem Decrete Hadrians über die Oelausfuhr soll sie die aus der Uebertretung dieses Gesetzes sich ergebenden Processe bis zu einer bestimmten Maximalhöhe selbständig entscheiden.2) Als Beamte des Rathes lassen sich aus den Prytanenlisten ein γραμματεύς βουλης καὶ δήμου, ein γραμματεύς κατά πουτανείαν, auch περί τὸ βημα genannt, ein ἀντιγραφεύς, ein κῆρυξ βουλῆς καὶ δήμου und ein ὑπογραμματεύς nachweisen, welche alle zu den åtottot gehörten. Nicht zu diesen gerechnet wird der ταμίας της βουλης. Daneben hatten dann noch die πρυτάνεις, deren ἐπιστάτης durch die ganze Prytanie derselbe war, ihren Schreiber, den γραμματεύς βουλευτών, ihren ταμίας τῆς φυλῆς und ihren ἐπώνυμος, dessen voller Titel ໂερεὺς ἐπωνύμου gewesen zu sein scheint. Den Rathssitzungen und auch wohl der Volksversammlung präsidierten wie früher die πρόεδοοι.3)

<sup>1)</sup> S. Ahrens a. a. O. 29 ff. Neubauer a. a. O. 26 ff. Einrichtung der Hadrianis als der 13. Phyle: Paus. 1, 5, 5. Ueber die Art, wie sie gebildet wurde, s. Dittenberger im Herm. 9, 386 ff. Die in den Inschriften der römischen Kaiserzeit wiederholt erwähnte βουλή τῶν πεντακοσίων soll nach Hirschfeld im Herm. 7, 55, dem sich Dittenberger a. a. O. 221, wenn auch aus anderen Gründen, anschliesst, zugleich mit der Hadrianis eingeführt sein. Nach Neubauer 27 ff. wurde die Hadrianis erst später eingerichtet. Die Entscheidung darüber bleibt wohl besser unentschieden. Eine βουλή von 750 Mitgliedern bieten C. I. A. III 716, eine Inschrift, welche nach Dittenberger in den Commentat. Mommsen. 246 nicht nach 267 abgefasst ist, von 300 Mitgliedern III 635. 719.

<sup>2)</sup> Ueber die Steigerung der Machtbefugnisse des Rathes s. Köhler z. C. I. A. II 481. Weihungen von Privaten κατὰ τὰ δόξαντα τῆ βουλῆ: C. I. A. III 809. 77 a. κατὰ τὸ ἐπερώτημα τῆς βουλῆς: 697. 780 b. ψηφισαμένης τῆς βουλῆς: 822 a. Die Bule als Gericht: III 38.

<sup>3)</sup> Die Listen der átoiroi, zu denen auch noch eine Anzahl von cult-

Als weitere Regierungsbehörde ist ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλή Δεεορας.

zu erwähnen, welche damals wohl auf eine andere Weise als früher ergänzt wurde. Während früher Rath und Volk den Staat repräsentierten, so geschah dieses damals durch den Areopag, den Rath und das Volk. Diese drei zusammen fassen Beschlüsse und bringen Weihgeschenke dar, an sie werden die für den Staat bestimmten Schreiben auswärtiger Mächte gerichtet. Indessen kommen auch Fälle vor, wo nur der Areopag und der Demos weihen oder nur die Bule und der Demos Beschlüsse fassen.¹)

Was die speciellen Befugnisse des Areopag betrifft, so lassen sich darüber nur Einzelheiten anführen. Der Areopag weiht selbst und ertheilt die Erlaubniss zur Aufstellung von Weihgeschenken, ein Recht, welches indessen, wie wir gesehen haben, auch der Bule zustand.²) Er ertheilt ferner die Erlaubniss zum

lichen Beamten und auch ein λειτονογός, d. h. ein ὑπηρέτης, der έπὶ Σκιά-δος, gehörten, s. C. I. A. III 1019 ff. Die genaue Bezeichnung (λι)τονογός ἐπὶ τὴν Σκι(άδα) giebt III 1020. S. Neubauer a. a. O. 32 ff. Ταμίας τῆς βονλῆς: III 646. 650. 1297. Dass der ἐπιστάτης ποντάνεων durch die ganze Prytanie derselbe war, ergiebt sich daraus, dass die Prytanenlisten offenbar nur einen ἐπιστάτης kennen. S. 1025. 1026. 1047. 1053. 1055. 1058. Γοαμματεὺς βονλεντῶν: 1030. 1032. 37. 40. 57. — 1042 steht er scheinbar unter den ἀτοιτοι. Ταμίας τῆς φυλῆς, d. h. τῶν ποντάνεων: 648. 1019. 1023. 1057. Ἐπώννμος: 1030. 1032. 1037. 1040. 1047. 1049. 1053. 1054—58. 1062. 1065. 1075. Ιερεὺς ἐπων(ύμον): 1051. Ετwähnung der πρόεδροι: 2, 10.

<sup>1)</sup> S. Cic. de deor. nat. 2, 29, 74: si quis dicat Atheniensium rempublicam consilio regi, desit illud Areopagi. — Plut. Per. 9 schildert den solonischen Ernennungsmodus der Areopagiten als eine der Vergangenheit angehörige Einrichtung. Beschluss des Areopag, der Bule und des Demos: C. I. A. III 10. Weihungen der drei: III 454. 457. 458. 461. 462. 464. 556. 578. 604. 618. 642. 643. 644. 706. Briefe an diese drei gerichtet: III 31. 40. 41. Areopag und Demos weihen: III 452. 453. 558. 566. Beschluss der Bule und des Demos: III 2. Ueber den Areopag in dieser Zeit s. Ahrens a. a. O. 34 ff. Philippi d. Areop. u. d. Eph. 309 ff. Neubauer a. a. O. 14 ff.

<sup>2)</sup> Weihungen des Areopag: C. I. A. III 546. 567. Die Erlaubniss des Areopag zur Aufstellung von Weihungen wird in den Inschriften in verschiedenen Formen ausgesprochen. κατὰ τὰ δόξαντα τῆ ἐξ ᾿Αφείου πάγου βουλῆ oder ähnlich: III 703. 687. 714. 675 a. 775 a. 830 a. ψηφισαμένης τῆς ἐξ ᾿Αφείου πάγου βουλῆς: III 751. κατὰ τὸ ἐπεφώτημα τῆς ἐξ ᾿Αφείου πάγου βουλῆς: III 732. 965 a. b. c. καθ ᾽ ὑπομνηματισμὸν τῆς ἐξ ᾿Αφείου πάγου βουλῆς oder ähnlich: III 843. 806. 938. 772 b. 832 a. Der Weihende hatte die Erlaubniss des Areopag zu erbitten. S. III 704. 710. 735. 746. 774 a. Bisweilen ertheilen auch der Areopag und die Bule zusammen die Erlaubniss: III 639. 707 oder auch Areopag, Bule und Demos: III 716.

Neubau von Häusern und beaufsichtigt das Studienwesen.¹) Neben seiner administrativen Thätigkeit übte der Areopag auch eine richterliche.²) Zuerst gehörten die Mordklagen auch damals vor sein Forum.³) Was wir sonst noch von seinen richterlichen Functionen wissen, beschränkt sich auf zwei Fälle. In einem vorchristlichen Beschlusse über die Einführung und den Gebrauch von neuen Normalmassen und -gewichten wird dem Areopag die gerichtliche Bestrafung der Uebertreter dieser Bestimmungen übertragen, welche er κατὰ τους ἐπὶ τῶν κακούργων κειμένους νόμους vornehmen soll. In einem auf den Anfang des ersten christlichen Jahrhunderts sich beziehenden Berichte wird ein Urtheil des Areopag in Sachen einer Fälschung erwähnt, ohne dass sich Genaueres darüber angeben liesse.⁴) In hohem Ansehen stand das Amt des κῆρυξ τῆς ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλῆς, den wir uns wohl als Obmann des Areopag zu denken haben.⁵)

Gerichtswesen.

Wie abgesehen von den vor den Areopag gehörigen Processen die Gerichtsbarkeit geübt wurde, lässt sich mit Sicherheit nicht angeben. In dem Decrete Hadrians über die Oelausfuhr sollen die Uebertreter der Bestimmungen über dieselbe bis zu

<sup>1)</sup> Neubau von Häusern: Cic. ad fam. 13, 1. ad Att. 5, 11. Der Areopag veranlasst den Peripatetiker Kratippos als Lehrer in Athen zu bleiben: Plut. Cic. 24.

<sup>2)</sup> Lukian bis accusat. 4, 12, 14. vitar. auct. 7 macht den Areopag zum Mittelpunkt der gesammten athenischen Rechtspflege.

<sup>3)</sup> Das ergiebt sich aus Paus. 1, 28, 5, während ich mit Philippi a. a. O. p. 314/5 auf die Anekdoten bei Ailian verm. Gesch. 5, 18. Quintil. 5, 9, 13. Gell. 12, 7 kein besonderes Gewicht lege.

<sup>4)</sup> S. C. I. A. II 476, Z. 59/60. Tac. Ann. 2, 55, wo es von Cn. Piso heisst: offensus urbi propria quoque ira, quia Theophilum quendam Areo iudicio falsi damnatum precibus suis non concederent.

<sup>5)</sup> S. Köhler z. C. I. A. II 481. Er sorgt zusammen mit dem στρατηγός für die Verkündigung von Kränzen: II 481. 482. Er wird zusammengestellt, abgesehen von cultlichen Beamten, mit dem ἄρχων ἐπώννμος und dem στρατηγός: III 10.721, mit dem στρατηγός und βασιλεύς: 680. Der Theatersessel mit der Aufschrift κήρνπος III 250 gehört ohne Zweifel ihm. C. I. A. III 57 giebt er dem Areopag Geschenke. Er wird zusammen mit den Archonten in deren Listen aufgeführt. S. III 1005. 1007. 1008. 1013. Wenn der III 38. 39 erwähnte κῆρνξ der des Areopag ist, so scheint derselbe bei der Finanzverwaltung betheiligt gewesen zu sein. Auf ihn bezieht sich vermuthlich Plut. an seni sit ger. resp. 20: οὐδὲ γὰρ ἐν ἀρχαῖς τὸν τηλικοῦτον ὅρα φέρεσθαι, πλὴν ὅσαι γε μέγεθος κέκτηνται καὶ ἀξίωμα καθάπερ ἢν σὰ νῦν ᾿Αθήνησι μεταχειρίζη τῆς ἐξ ᾿Αρείον πάγον βουλῆς ἐπιστασίαν.

50 Amphoren durch den Rath, darüber hinaus durch die Ekklesie abgeurtheilt werden. Zulässig war in diesem Falle auch eine Appellation an den Kaiser oder an den Statthalter der Provinz, für welche das Volk zur Vertretung seiner Interessen σύνδικοι erwählen sollte.¹) Doch scheint es auch ausser dem Areopag noch ständige Gerichte gegeben zu haben. Erwähnt werden nämlich in den Inschriften vier jährliche ἐπιμεληταὶ δικαστηρίων mit zwei γραμματεῖς, welche doch wohl die Vorstandschaft in diesen Gerichten gehabt haben.²)

Das Ansehen des Demos war wohl besonders seit 48 v. Chr. Ekklesie. von geringer Bedeutung. Zwar versammelte sich derselbe auch damals noch im Theater zur Beschlussfassung, wählte auf der Pnyx den Strategen und hatte unter Hadrian eine gewisse richterliche Competenz, aber der Einfluss, welchen er in der Zeit der entwickelten Demokratie besessen hatte, war ihm nicht geblieben.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> S. C. I. A. III 38.

<sup>2)</sup> Cic. pro Balbo 12, 30 unterscheidet zwischen iudices und Areopagitae. Ueber die ἐπιμεληταλ δικαστηρίων s. C. I. A. III 1017. 1018.

<sup>3)</sup> Ueber die Zeit der Beschränkung des Demos s. Köhler zu C. I. A. II 481. Ekklesie im Theater in dem Psephisma bei Joseph. jüd. Alterth. 14, 8, 5. Die in diese Zeit gehörigen Volksbeschlüsse sind meist Ehrendecrete: C. I. A. II 490. III 1. 2. 3. Beschluss über die Streitigkeiten der lemnischen Kleruchen: II 488. Beschluss über die Betheiligung der Epheben an der Feier der Eleusinien: 5. 6. Beschluss über eine Ehrenfeier wegen der Ernennung Getas zum Mitkaiser 209 n. Chr.: 10. Wahl des στρατηγός auf der Pnyx: Hesych. Πνύξ. Die Ekklesie als Gericht: C. I. A. III 38. S. auch Neubauer a. a. O. 21 ff.

## II. Antiquarischer Theil.

### 1. Die Elemente der Bevölkerung.

#### A. Die Sklaven. 1)

Zahl und Herkunft.

Der Bestand an Sklaven, welcher in Attika vorhanden war, lässt sich mit Sicherheit nicht bestimmen, wird aber schwerlich jemals viel über 100,000 Köpfe betragen haben.<sup>2</sup>) Diese Sklaven vertheilten sich natürlich sehr verschieden auf die einzelnen Hausstände. Denn ganz abgesehen von dem Vermögensunterschiede der einzelnen Sklavenbesitzer, welcher für die Zahl der Sklaven in den einzelnen Häusern bestimmend war, war auch die jedesmalige Sklavenmenge davon abhängig, ob die Sklaven blos zur Bedienung gehalten wurden oder ob ein Theil des Vermögens zum Betriebe von Werkstätten und Bergwerken oder zum Vermiethen ihrer Kräfte und Fähigkeiten an andere in den Sklaven angelegt war.<sup>3</sup>) Den Bedarf an Sklaven deckte man, da aus Sklavenehen geborene Sklaven wohl nur wenige in Attika vorhanden waren, im wesentlichen durch Einfuhr aus barbarischen Ländern, und es wird uns berichtet, dass die attischen

<sup>1)</sup> Ueber die Sklaven im allgemeinen vergl. Büchsenschütz Besitz u. Erwerb im griech. Alterth. 104 ff.

<sup>2)</sup> Nach Ktesikles bei Ath. 6, 272 B soll es unter der Verwaltung des Demetrios von Phaleron 400,000 Sklaven in Attika gegeben haben. Dass diese Angabe unmöglich richtig sein kann, beweist Beloch die Bevölker. d. griech.-röm. Welt 87 ff. 1886. Nach Thuk. 7, 27 sind 20,000 Sklaven offenbar schon eine bedeutende Zahl.

<sup>3)</sup> Vergl. Dem. 27, 9. Lys. 12, 19. Vermiethung von Sklaven an Unternehmer in den Bergwerken: Xen. v. d. Eink. 4, 14. 15. Auf Sklaven, die für einzelne Dienstleistungen vermiethet wurden, bezieht sich Lex. Seguer. 212, 12: ἀνακεῖον Διοσκούρων ἷερόν, οῦ νῦν οἱ μισθοφοφοῦντες δοῦλοι ἐστᾶσιν. Ueber die Dienstmänner von Κολωνὸς ἀγοραῖος vergl. Harp. Κολωνίτας.

Sklaven hauptsächlich aus Lydien, Phrygien, Paphlagonien, Syrien und den Ländern des Pontos eingeführt wurden. Benannt wurden die Sklaven in den einzelnen Häusern entweder mit ihrem Ethnikon oder mit einem ihre Abstammung charakterisierenden Eigennamen, wie z. B. ein Phryger Midas genannt wurde. 1)

Die Lage der Sklaven war in Attika eine verhältnissmässig Lage der Sklagünstige. Ihr öffentliches Auftreten wird als ein freches und unverschämtes geschildert, und es wird uns bezeugt, dass in Athen Fremde und Sklaven an der Redefreiheit Theil hatten. Weder durch seine Kleidung, noch durch das kurz geschnittene Haar unterschied sich der Sklave von dem gewöhnlichen Bürger. In der Familie seines Herrn wurde derselbe als Hausgenosse betrachtet. Bei seinem Eintritt in das Haus wurde der neu gekaufte Sklave von dem Herrn oder der Herrin mit Feigen, Datteln, Nüssen und sonstigem Naschwerk überschüttet, um damit symbolisch auszusprechen, dass sein Leben im Hause ein angenehmes sein solle.2)

Der Sklave hatte Zutritt zu den öffentlichen HeiligthümernRechtliche Stellung und zu den gottesdienstlichen Festen, dagegen war es ihm nicht gestattet, die Ekklesie und die Palästren zu besuchen. Als Zeuge vor Gericht konnte er nur in Mordklagen auftreten, während in allen anderen Fällen sein Zeugniss, um gültig zu sein, auf der Folter abgenommen werden musste.3) Dagegen schützte den

<sup>1)</sup> Strab. 304. Vergl. Büchsenschütz a. a. O. p. 117 ff. Kein Sklave durfte den Namen Harmodios oder Aristogeiton führen: Gell. 9, 2, 10.

<sup>2)</sup> Verhalten und allgemeine Lage der Sklaven in Athen: (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 10 ff. Dem. 9, 3. Ihre Kleidung und Haartracht: (Xen.) a. a. O. 1, 10. Arist. Vög. 911. Der symbolische Act der Aufnahme des Sklaven ins Haus hiess καταχύσματα. Lex. Seguer. 269, 9: καταχύσματα ζοχάδες καλ φοίνικες καλ κάρυα άλλα τοιαῦτα ἐδώδιμα κατέχεον αι κύριαι τῶν οἴκων κατά τι έθος έπλ τὰς κεφαλὰς τῶν ἄρτι ἐωνημένων δούλων παραδηλοῦσαι, ότι έπλ γλυκέα καλ ήδέα πράγματα είσεληλύθασιν. Vergl. Suid. Art. 1 = Phot. Art. 2. Schol. z. Arist. Plut. 768.

<sup>3)</sup> Vergl. (Dem.) 59, 85. Plut. Phok. 34. Aischin g. Tim. 138. tiph. üb. d. Mord d. Herod. 48: είπες γάς καὶ μαςτυςεῖν ἔξεστι δούλφ κατὰ τοῦ έλευθέρου τὸν φόνου. Die Zeugnissfähigkeit der Sklaven in Mordklagen bestreitet Guggenheim d. Bedeut. d. Folter. im att. Proc. 7ff. D. i. Zürch 1882, welcher behauptet, dass das mit Beziehung auf die Sklaven gebrauchte μαρτυρείν bei den attischen Rednern auch für μηνύειν gebraucht werde. Mit Recht dagegen Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc. 2875, no. 306.

Sklaven das Gesetz sowohl gegen die Misshandlungen Fremder, indem es dem Herrn des Geschädigten eine γραφη ΰβρεως gegen den Schädiger gestattete¹), als auch gegen seinen eigenen Herrn, indem es das Strafrecht desselben wesentlich beschränkte. So hatte der Herr kein Recht über das Leben seines Sklaven, welches diesem nur durch richterliche Entscheidung aberkannt werden konnte, und gegen etwaige unmenschliche Misshandlungen seines Herrn fand der Sklave Schutz in einem Tempel. In Athen waren es der Tempel des Theseus und das Heiligthum der Σεμναί, welche den Sklaven zu diesem Zweck als Asyle dienten.²) Sie waren in denselben nicht blos gegen die augenblicklichen Misshandlungen ihrer Herren gesichert, sondern konnten es sogar unter Umständen, ob freilich auf Grund des Rechtes oder des Mitleidens ist nicht zu entscheiden, durchsetzen, dass ihre Herren sie zu verkaufen gezwungen wurden.³)

έμολ πράτιστόν έστιν είς τὸ Θησεῖον δραμεῖν, έπεῖ δ', ἕως ἂν πρᾶσιν εῦρωμεν, μένειν. ἄντιπρυς δὲ ἐν ταῖς Εὐπόλιδος Πόλεσι

κακά τοιάδε

πάσχουσα μηδέ πρᾶσιν αίτῶ.

Wer zu entscheiden hatte, ob dem Sklaven die πρᾶσις zu gewähren sei, wird uns nicht angegeben. Im Et. M. Θησεῖον heisst es: Θησεῖον τέμενός έστι τῷ Θησεῖ, ο τοῖς οἰκέταις ἄσυλον ἡν ἐλέγοντο δὲ δίκαι ἐνταῦθα, word

<sup>—</sup> Ueber die Rechtsfähigkeit der Sklaven im allgemeinen s. Meier und Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 749 ff.

<sup>1)</sup> Vergl. Hyper. bei Ath. 6, 266 F: ἔθεσαν οὐ μόνον ὑπὲς τῶν ἐἰενθέςων, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις εἰς δούλου σῶμα ὑβςίση, γςαφὰς εἶναι κατὰ τοῦ
ὑβςίσαντος. Vergl. Lipsius bei Meier und Schoemann att. Proc. 399 ff.
Der Herr ist überall der Rechtsvertreter seines Sklaven. Vergl. Dem. 53, 20.
Antiph. üb. d. Mord d. Herod. 48.

<sup>2)</sup> Der Tod kann über einen Sklaven nur durch richterliche Entscheidung verhängt werden: Antiph. üb. d. Mord d. Herod. 48. Ueber die Asyle s. Schol. z. Arist. Ritt. 1312: εἰς τὸ Θησεῖον ἐνταῦθα οἱ ˌκαταφεύ-γοντες τῶν οἰκετῶν ἀσυλίαν εἶχον. ἐπὶ τῶν σεμνῶν εἰς τὸ τῶν Ἐρινύων ἱερόν. καὶ ἐνταῦθα δὲ οἱ οἰκέται ἔφευγον. Aehnlich Suid. Θησεῖον. Nur das Θησεῖον als Asyl wird genannt bei Phot. Hesych. Et. M. Lex. Seguer. 264, 21. Vergl. auch Plut. Thes. 36. Diod. 4, 62. Ganz allgemein heisst es bei Teles bei Stob. Flor. 5, 67: ασπερ οἰκέτης πρὸς κύριον ἐφ' ἱερὸν καθίσας δικαιολογεῖται τί μοι μάχη; μή τι σοὶ κέκλοφα; οὐ πῶν τὸ προσταττόμενον ὑπὸ σοῦ ποιῶ; οὐ τὴν ἀποφορὰν εὐτάκτως σοι φέρω;

<sup>3)</sup> Der technische Ausdruck dafür heisst πρᾶσιν αίτεῖν. Vergl. Polk 7, 13: δ δε οί νῦν φασί τοὺς οἰπέτας πρᾶσιν αίτεῖν, ἔστιν εὑρεῖν ἐν ταϊς Άριστοφάνους Ώραις.

Eine besondere Stellung unter den Sklaven nahmen die- οἱ χωρὶς οἰκοῦνjenigen ein, welche als οἱ χωρὶς οἰκοῦντες bezeichnet werden.¹)

Es waren das diejenigen Sklaven, welche für sich wohnten und
auf eigene Rechnung arbeiteten, während sie an ihre Herren
jährlich nur eine bestimmte Abgabe, ἀποφορά genannt, zu zahlen
hatten. Solche Sklaven konnten sich mit der Zeit ein ansehnliches Vermögen erwerben und sie sind offenbar gemeint, wenn
über das üppige und prächtige Leben der Sklaven in Athen geklagt wird.²) Bisweilen arbeiteten auch mehrere Sklaven unter
einem gleichfalls dem Sklavenstande angehörigen Werkführer zusammen in einer Werkstatt, zahlten an ihren Herrn die festgesetzte Abgabe und hatten Antheil an dem, was alsdann vom
Geschäftsgewinn übrig blieb.³)

Auch der Staat verwendete Sklaven zu bestimmten öffent-Staatssklaven lichen Dienstleistungen. Ganz aus Sklaven zusammengesetzt war z. B. die athenische Polizeimannschaft, welche nach ihrer Bewaffnung Bogenschützen, nach ihrer Heimat Skythen und nach dem, welcher dieses Institut eingerichtet haben soll, Speusinier

aber Meier und Schoemann att. Proc. 2 179/80 zu vergleichen ist. In der Mysterieninschrift von Andania bei Dittenberger 388, 80 ff. heisst es: ὁ δὲ ἐερεὺς ἐπιπρινέτω περὶ τῶν δραπετικῶν, ὅσοι κα ἤνται ἐκ τᾶς ἀμετέρας κόλεος καὶ ὅσους κα κατακρίνει, παραδότω τοὶς κυρίοις ἀν δὲ μὴ παραδιδῷ ἔξ(ἐσ)τω τῷ κυρίω ἀποτρέχειν ἔχοντι. In der Abrechnung der ἐπιστάται Ἐλευσινόθεν aus dem J. 329/8 heisst es C. I. A. II 834 b, Col. I 65: κόφινοι παρ ᾿Αμεινίου ἐκ τοῦ Θησείου. 68: ἡλοι ταὶς θύραις ἐκ τοῦ Θησείου. Col. II 30/1: ἥλων στ(α)τῆρες τρεῖς, ὁ στατὴρ ΗΗ, τρεῖς παρὰ Φίλωνος ἐκ τοῦ Θησέου. 55/6: ἀμφιδεῖαι ταὶς θυροκινκλίσιν τέτταρες παρὰ Φίλωνος ἐκ τοῦ Θησέου. Κöhler bemerkt zu 834 b, Col. I: servos, qui a dominis male habiti ad heroes confugerant, interdum in area templi constitisse et tabernas collocasse non est veridissimile, vielleicht, um sich später aus dem Gewinn los zu kaufen.

<sup>1)</sup> Vergl. Lex. Seguer. 316, 11: χωρίς οἰκοῦντες οἱ ἀπελεύθεροι, ἐπελ χωρίς οἰκοῦσι τῶν ἀπελευθερωσάντων ἢ δοῦλοι χωρίς οἰκοῦντες τῶν δεσποτῶν.

<sup>2) (</sup>Xen.) v. St. d. Ath. 1, 10 ff. Teles bei Stob. Flor. 95, 21: οἰπέται οἱ τυχόντες αὐτοὺς τρέφουσι καὶ μισθὸν τελοῦσι τοῖς κυρίοις. Dies sind die ἀνδράποδα μισθοφοροῦντα: Is. 8, 35. ἀποφορά erwähnt auch bei Teles bei Stob. Flor. 5, 67. Theophr. char. 30. Der bei Andok. v. d. Myst. 38 erwähnte Sklave, der eine ἀποφορά einbringt, war kein selbständiger Arbeiter, sondern an einen Bergwerksbesitzer vermiethet. Vergl. Boeckh kl. Schr. 5, 46 ff.

<sup>3)</sup> Aisch. g. Tim. 97: χωρίς δὲ οἰκέτας δημιουργούς τῆς σκυτοτομικῆς τέχνης ἐννέα ἢ δέκα, ὧν ἕκαστος τούτω δύ' ὁβολοὺς ἀποφορὰν ἔφερε τῆς ἡμέρας, ὁ δ' ἡγεμῶν τοῦ ἐργαστηρίου τριώβολον.

genannt wurden. Diese Skythen, welche früher auf dem Markte, später auf dem Areopag in Zelten campierten, wurden in der Volksversammlung und in den Gerichten, auf den öffentlichen Plätzen und bei den öffentlichen Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Ordnung verwendet.<sup>1</sup>) Auch wurden sie von den Beamten zu persönlichen Dienstleistungen innerhalb ihrer Amtssphäre benutzt.<sup>2</sup>) Die Bildung dieses Corps von Bogenschützen datiert wohl von der Expedition des Perikles in den Pontos, bei welcher Gelegenheit derselbe die ersten 300 angekauft zu haben scheint, während später die Zahl auf 1200 vermehrt wurde.<sup>3</sup>) Ob die Henker, Folterknechte und die mit ähnlichen Diensten betrauten Leute aus diesen Skythen genommen wurden, kann fraglich

<sup>1)</sup> Ueber dieselben vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 290 ff. Poll. 8, 131/2: οί μέντοι πρὸ τῶν δικαστηρίων καὶ τῶν ἄλλων συνόδων δημοσίου ὑπηρέται, οίς επέταττον ανείργειν τους ακοσμούντας και τους α μη δει λέγοντας εξαίφειν καὶ Σκύθαι ἐκαλοῦντο καὶ τοξόται καὶ Σπευσίνιοι ἀπὸ τοῦ πρώτου συντάξαντος την περί αὐτοὺς ὑπηρεσίαν. Schol. Arist. Ach. 54: είσὶ δὲ οί τοξόται δημόσιοι ύπηρέται, φύλακες τοῦ ἄστεος, τὸν ἀριθμὸν χίλιοι, οῖτινες πρότερον μεν φκουν την άγοραν μέσην σκηνοποιησάμενοι, υστερον δε μετέβησαν είς "Αρειον πάγον κ. τ. ά. = Suid, τοξόται. Vergl. Phot. τοξόται. Nach Lex. Seguer. 234, 15 ff. waren sie bestimmt πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν δικαστηρίων και τῶν κοινῶν τόπων και ἔργων. In einer Inschrift aus der Zeit um 440 wird für die Wache auf der Burg bestimmt: φύλακας δὲ (εἶ)ναι τρεῖς μὲν τοξό(τ)ας ἐκ τῆς φυλῆς τῆς (π)ρυτανευούσης: Bull. 14, 77 = Αρχ. δελτ. 1889, 254 = C. I. A. IV 3, 26 a. Ich fasse diese τοξόται als τοξόται άστικοί, nicht, wie Wernicke im Herm. 26, 51 ff., als Skythen. Eine Eintheilung der ersteren nach den Phylen ist uns bezeugt — s. C. I. A. I 79 —, für die letzteren dagegen wenig wahrscheinlich. Ebenso wenig kann ich die Skythen mit den îπποτοξόται identificieren. Foucart im Bull. a. a. 0. nimmt nach τοξό(τ)ας den Ausfall von einigen Worten an.

<sup>2)</sup> Die Prytanen (Arist. Ach. 54. Thesm. 940. 1002 ff.) und ebenso die sie vertretenden Probulen (Arist. Lysistr. 441 ff.) haben Bogenschützen bei sich. Besonders zahlreich waren dieselben gewiss in der Umgebung der eigentlichen Polizeibeamten, wie z. B. der Astynomen und Agoranomen.

<sup>3)</sup> So die Angaben bei Andok. v. Frieden 5 u. 7. Aisch. v. d. Trugges. 173/4. Vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 292. Scheibe, der im Phil. 3, 542 ff. die in den beiden Rednerstellen sich findenden Worte ετέφους τοσούτους auf die zuerst angekauften 300 τοξόται zurückbeziehen und so nur 600 als höchste Zahl annehmen wollte, ist widerlegt von Funkhaenel in der Zeitschr. f. A.-W. 1856 p. 41 ff. Gegenüber diesen Angaben der Redner ist die Zahl 1000 bei Schol. Arist. Ach. 54 — Suid. τοξόται von keinem Gewicht. Duncker in den Abhandl. z. griech. Gesch. 158 vermuthet nicht ohne Wahrscheinlichkeit, dass Perikles auf seiner Expedition in den Pontos, die Duncker p. 147 ff. auf das J. 444 ansetzt, die ersten 300 Skythen gekauft hat.

erscheinen. Jedenfalls wurden auch die Dienste dieser Leute von Sklaven verrichtet.¹) Ebenso pflegte man auch Sklaven, welche im Schreiben und Rechnen erfahren waren, zur Controle bei der Finanzverwaltung zu verwenden, weil man gegen sie das Zwangsmittel der Folter anwenden konnte.²) Eigentliche Arbeitssklaven besass der Staat wohl nur in der Münze.³) Dass die Sklaven als Rudermannschaft für die Schiffe verwendet wurden, geschah gewiss nur ausnahmsweise, wie z. B. in der Schlacht bei den Arginusen.⁴)

Seine Freiheit erhielt der Sklave entweder durch Volks-Freilassung. beschluss oder durch den freien Willen seines Herrn oder dadurch, dass er sich selbst loskaufte. Der Staat ertheilte die Freiheit durch Volksbeschluss, abgesehen von Massenfreilassungen wegen geleisteten Kriegsdienstes, denjenigen Sklaven, welche sich durch die Anzeige eines öffentlichen Verbrechens um den Staat wohl verdient gemacht hatten. In diesem Falle ersetzte der Staat, wenn der Sklave im Privatbesitz war, den Werth desselben seinem Herrn.<sup>5</sup>) Freilassung durch den freien Willen des Herrn erfolgte wohl gleichfalls dann, wenn der Sklave sich besondere Verdienste um denselben erworben hatte. Ueber die Form des Loskaufes durch den Sklaven selbst sind wir nicht genauer unterrichtet, und es muss deshalb unentschieden bleiben, ob der Herr den Sklaven, wenn derselbe seinen Kaufpreis oder eine vorher stipulierte Summe zahlte, frei lassen musste oder ob die Freilassung auch in diesem Falle von dem Belieben des Herrn

<sup>1)</sup> Vergl. Poll. 8, 71. Harp. Et. M. δημόποινος. Lex. Seguer. 236, 8. Büchsenschütz a. a. O. 164, 5.

<sup>2)</sup> Die Zeugnisse in dem Abschnitt über die Finanzverwaltung.

<sup>3)</sup> Andok bei Schol. z. Arist. Wesp. 1007: περί Τπερβόλου λέγειν αίστυνομαϊ· οὖ ὁ μὲν πατὴρ ἐστιγμένος ἔτι καὶ νῦν ἐν τῷ ἀργυροκοπείφ δου- λεύει τῷ δημοσίφ.

<sup>4)</sup> Vergl. meine Beitr. z. innern Gesch. Ath. p. 367. Unter den χωρίς οἰποῦντες bei Dem. 4, 36 sind wohl Freigelassene gemeint. So fasst sie auch Harp. = Phot. Suid.: τοὺς χωρίς οἰποῦντας. Vergl. Büchsenschütz in d. N. Jhrb. f. cl. Phil. Bd. 95, 20 ff.

<sup>5)</sup> Vergl. Lys. 7, 16: εὖ γὰρ ἂν εἰδείην, ὅτι ἐπ ἐκείνοις (sc. τοῖς δούλοις) ἦν καὶ ἐμὲ τιμωρήσασθαι καὶ αὐτοῖς μηνύσασιν ἐλευθέροις γενέσθαι. Plat. v. d. Ges. 1, 914: δοῦλος δ' ἐὰν ἢ, μηνύσας μὲν ἐλεύθερος ὑπὸ τῆς πόλεως ὁρθῶς γίγνοιτ' ἂν ἀποδιδούσης τῷ δεσπότη τὴν τιμήν. Ueber das Recht der Sklaven zur μήνυσις s. Guggenheim die Bedeut. d. Folter. im att. Proc. 5 ff.

abhängig war. 1) Ebenso wissen wir nicht, ob für die Rechtsgültigkeit der Freilassung eine bestimmte Form nothwendig war. Wir erfahren von Freilassungen vor Gericht und im Theater. 2)

Die Freigelassenen.

Der Freigelassene<sup>3</sup>), welcher im allgemeinen in die Rechte und Pflichten des Metoiken eintrat, war auch nach seiner Freilassung seinem frühern Herrn zu gewissen Diensten verpflichtet, welche wir aber, die Verpflichtung ausgenommen, dass er seinen Freilasser zum προστάτης wählen musste, nicht kennen. Erfüllte er diese Pflichten nicht, so war von Seiten seines frühern Herrn gegen ihn eine Klage, die δίκη ἀποστασίου, statthaft, deren Verlust den Freigelassenen wieder in die Sklaverei des Freilassers brachte, während dagegen der gerichtliche Sieg den Freigelassenen von allen Verpflichtungen gegen seinen frühern Herrn frei machte.<sup>4</sup>) Gegen das Ende des 4. Jahrhunderts — wenigstens ist es früher nicht nachweisbar — scheint es Sitte gewesen zu sein, dass von den in einer δίκη ἀποστασίου Freigesprochenen silberne Schalen, φιάλαι ἐξελευθεφικαί genannt, von je 100 Drachmen Gewicht aus Dank für ihre Freisprechung der Athene geweiht wurden.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Aus Dio Chrysost. 15, 453 R. 241 M. ergiebt sich Bestimmtes zur Entscheidung dieser Frage nicht. Ein Loskauf bei (Dem.) 59, 29. 30.

<sup>2)</sup> Is. f. Eumath. fr. 15, 3 — είδως ἀφειμένον ἐν τῷ δικαστηρίῳ ὑπὸ Ἐπιγένους. Freilassung im Theater: Aisch. g. Ktes. 41.

<sup>3)</sup> Der Freigelassene heisst ἀπελεύθερος oder ἐξελεύθερος. Vergl. Harp. in d. Oxforder Ausg. v. W. Dindorf praef. VII: ἀπελεύθερος ὁ δοῦλος ὤν, εἶτα ἀπολυθεὶς τῆς δουλείας, ὡς καὶ παρ' Αἰσχίνη. ἐξελεύθερος δὲ ὁ διά τινα αἰτίαν δοῦλος γεγονώς, εἶτα ἀπολυθείς. ἔστι δ' ὅτε καὶ οὐ διαφέρουσιν.

<sup>4)</sup> Harp. ἀποστασίου δίκη τίς ἐστι κατὰ τῶν ἀπελευθερωθέντων δεδομένη τοῖς ἀπελευθερώσασιν, ἐὰν ἀφιστῶνταί τε ἀπ' αὐτῶν ἢ ἔτερον ἐπιγράφωνται προστάτην καὶ ὰ κελεύουσιν οἱ νόμοι μὴ ποιῶσιν. καὶ τοὺς μὲν ἀλόντας δεῖ δούλους εἶναι, τοὺς δὲ νικήσαντας τελέως ἤδη ἐλευθέρους. Ebenso Suid. Art. 1. Et. M. Lex. Seguer. 201, 5 ff. 484, 24 ff. Eine andere Form der ἀποστασίου δίκη war gegen einen Sklaven gerichtet, der sich für einen Freien ausgab und sich so gleichfalls von seinem Herrn lossagte. Vergl. Suid. Art. 2. Lex. Seguer. 434, 30 ff. 184, 25. Platner Proc. 289.

<sup>5)</sup> In einer Uebergaburkunde der Schatzmeister der Athene im C. I. A. II 720 werden silberne Hydrien verzeichnet, verfertigt ἐκ τῶν φιαλῶν τῶν ἐξελενθεφικῶν. Köhler in den Mitth. d. arch. Inst. in Ath. 3, 172 ff. brachte damit die inschriftlichen Bruchstücke in Verbindung, in denen von geweihten Schalen die Rede ist — s. C. I. A. II 768—775. 776 b. Ἐφ. ἀφχ. 1889, p. 60. Ber. d. Berl. Ak. 1887, 1070. 1199; 1888, 251. ᾿Αφχ, δελτ. 1888, 174; 1890, 58 ff. —, in der Form, wie (Μ)άνης Φαληφε(ὶ) οἰκῶν, γεωφγὸς (ἀπ)οφυγῶν Νικίαν Ὀλύνθιον, φιάλη (σταθμ)όν Η (768) und schloss daraus, dass die Freigelassenen solche Schalen bei ihrer Freilassung der Athene zu weihen

Wenn der Freigelassene kinderlos starb, so fiel sein Vermögen dem Freilasser anheim. 1)

#### B. Die Metoiken.

Den zweiten nicht nationalen Bestandtheil der attischen Be
µteouxoi, ihre

völkerung bildeten die Fremden.<sup>2</sup>) Neben der fluctuierenden

Fremdenbevölkerung, welche, wie überhaupt für jede Handelsstadt, so auch für Athen anzunehmen ist, gab es in Athen auch

Fremde, welche sich daselbst definitiv oder doch wenigstens für

längere Zeit niedergelassen hatten. Alle Fremden mussten sich

in Athen, sobald sie daselbst sich länger als eine gesetzlich be
stimmte Zeit aufhielten, als µέτοικοι einschreiben lassen.<sup>3</sup>) Der

athenische Staat begünstigte die Ansiedelung derselben, da sie

pflegten. In der, wie es scheint, gleichartigen Inschrift C. I. A. II 776 spricht das in der Ueberschrift erhaltene Wort (ἀπ)οστασίου dafür, dass diese Weihungen mit der Freisprechung in einer δίνη ἀποστασίου in Verbindung zu bringen sind, wofür auch die Bedeutung von ἀποφυγείν zu sprechen scheint. S. jetzt auch Köhler zu C. I. A. II 768. H. Schenkl in d. Zeitschr. f. österr. Gymn. 1881, 167 ff. Wiener Stud. 2, 213 ff. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc. 621, no. 373. Nach Wachsmuth d. St. Ath. 2, 1, 151, 2 soll dadurch eine Freilassung durch Loskauf angedeutet sein, die vor Gericht in der Form einer δίνη ἀποστασίου erfolgte. Mir nicht wahrscheinlich, denn wer durch eine δίνη ἀποστασίου belangt wurde, war bereits freigelassen.

<sup>1)</sup> S. Is. 4, 9.

<sup>2)</sup> Vergl. de Bruyn de Neve Moll de peregrinorum ap. Athen. conditione Lugd. Bat. 1839. H. Schenkl de metoecis att. in d. Wien. Stud. 1880, 161 ff. V. Thumser Untersueh. ü. d. att. Metoeken in d. Wien. Stud. 1885, 45 ff. v. Wilamowitz-Moellendorff im Herm. 22, 107 ff. 211 ff. 1887, dessen Ausführungen durch die Sicherheit, mit welcher sie vorgetragen werden, keineswegs haltbarer werden. S. auch Thalheim in d. Berl. phil. Wochenschrift 1888, 1344/5.

<sup>3)</sup> Arist. Byc. bei Boissonade Herodian. Epimer. p. 287 = Nauck fragm. Arist. fr. 38, p. 193: μέτοικός έστιν, ὁπόταν τις ἀπὸ ξένης έλθων ένοικῆ τῆ πόλει, τέλος τελῶν εἰς ἀποτεταγμένας τινὰς χρείας τῆς πόλεως εως μὲν οὖν ποσῶν ἡμερῶν παρεπίδημος καλεῖται καὶ ἀτελής ἐστιν, ἐὰν δὲ ὑπερῆη τὸν ὡρισμένον χρόνον, μέτοικος ἤδη γίνεται καὶ ὑποτελής. Vergl. Harp. μετοίκιον. C. I. A. II 86 werden die Sidonier von der Verpflichtung, sich nach einer bestimmten Frist als Metoiken einschreiben lassen zu müssen, befreit: ὁπόσοι δ' ἀν Σιδωνίων οἰκοῦντες ἐς Σιδῶνι καὶ πολιτενόμενοι ἐπιδημῶσιν κατ' ἐμποριαν Ἀθήνησι, μὴ ἐξεῖναι αὐτοὺς μετοίκιον πράττεσθαι μηδὲ χορηγὸν μηδένα καταστῆσαι μηδ' εἰσφορὰν μηδεμίαν ἐπιγράφειν. S. Schenkl a. a. O. 189. Die nicht eingeschriebenen μέτοικοι heissen ἀδιάτακτοι: Poll. 3, 57.

zur Blüthe der attischen Industrie nicht unwesentlich beitrugen und ein gesuchtes Material zur Bemannung der Flotte gewährten.<sup>1</sup>) Wenn bei der Volkszählung unter der Verwaltung des Demetrios von Phaleron 10,000 Metoiken, das sind offenbar diejenigen, welche das Metoikion zahlten, gezählt wurden, so wird man für das 5. und 4. Jahrh. wenigstens eine gleiche Zahl der Metoiken für Athen annehmen müssen. Die metoikische Bevölkerung Athens setzte sich aus Griechen, Lydern, Phrygern, Syrern und überhaupt Barbaren aus aller Herren Ländern zusammen.<sup>2</sup>) Nach dem athenischen Sprachgebrauch wurden die Metoiken zum Unterschiede von den Bürgern nicht als Demoten, sondern als in dem Demos wohnhaft bezeichnet.<sup>3</sup>)

προστάτης.

Jeder Metoik musste sich einen athenischen Bürger als προστάτης wählen, welcher die Interessen desselben zu vertreten hatte. Da man den Metoiken nach seinem προστάτης zu beurtheilen pflegte, so wurden einerseits von den Metoiken ganz besonders angesehene Männer zu Prostaten gewählt, und andererseits war es für diese wieder ehrenvoll, Patrone von möglichst vielen Metoiken zu sein. Gegen denjenigen Metoiken, welcher einen προστάτης nicht hatte, war eine δίκη ἀπροστασίου zulässig, deren Verlust für den Verurtheilten die Einziehung seines Vermögens in seinem Gefolge hatte. Wie weit sich der Metoik durch seinen προστάτης vertreten lassen musste, lässt sich nicht

<sup>1) (</sup>Xen.) v. St. d. Ath. 1, 12. Vergl. die Vorschläge, welche bei Xen. v. d. Eink. cap. 2 gemacht werden, um die Metoiken in noch grösserer Zahl nach Athen zu ziehen.

<sup>2) 10,000</sup> Metoiken nach Ktesikl. bei Ath. 6, 272 B. S. Beloch Bevölker. d. griech.-röm. Welt 58/9. 73. Ueber ihre Nationalität vergl. Xen. v. d. Eink. 2, 3.

<sup>3)</sup> So z. B. C. I. A. I 324: Τεῦκρος ἐν Κυδαθηναίφ οἰκῶν. Vergl. C. I. A. II 768—776. Eine Zusammenstellung der hierher gehörigen Angaben giebt v. Wilamowitz-Moellendorff a. a. O. 107 ff. Derselbe folgert 213 ff. aus der Formel οἰκῶν ἐν τῷ δεῖνι δήμφ die Zugehörigkeit des Metoiken zu einem Demos, zu einer Phyle und zum Staate, spricht demselben infolge dessen ein Quasibürgerrecht zu und leugnet, dass der Metoik zu einem einzelnen Athener in einem Clientelverhältniss gestanden hat. Ich vermag diesen willkürlichen Schlüssen nicht zu folgen. Der athenische Metoik führt nicht das Demotikon, sondern es heisst von ihm: "wohnhaft in dem und dem Demos." Daraus kann man ein athenisches Quasibürgerrecht des Metoiken mit demselben Rechte erschliessen, wie wenn man schliesst, dass ein Engländer, weil er als in Göttingen wohnhaft bezeichnet wird, ein deutscher Staatsbürger sein müsse.

angeben, nachweisbar haben die Metoiken ihre Sache vor Gericht selbst geführt. 1)

Die Metoiken waren einerseits in ihrem Eigenthumsrechte Leistungen der beschränkt, sodass sie innerhalb der attischen Grenzen keinen Grundbesitz erwerben durften<sup>2</sup>), andererseits zu verschiedenen Leistungen für den athenischen Staat verpflichtet. So mussten Kriegsdienst. sie zuerst dem Staate Kriegsdienst leisten, die Wohlhabenden unter ihnen als Hopliten, die übrigen als Rudermannschaft auf der athenischen Flotte. Nur als Reiter wurden sie, selbst wenn sie den Census der immeig hatten, nicht verwendet. 3) Weiter

<sup>1)</sup> Der Metoik nach seinem προστάτης beurtheilt: Isokr. 8, 53. Vergl. Harp. προστάτης· οί τῶν μετοίκων Αθήνησι προεστηκότες προστάται ἐκαλούντο άναγκαϊον γάρ ήν εκαστον των μετοίκων πολίτην τινά Άθηναίων νέμειν προστάτην. Ebenso Suid. Phot. προστάτης. Nach Suid. νέμειν προστάτην. ἀπροστασίου. Lex. Seguer. 435, 1 ff. 298, 2 ff. zahlt der μέτοικος μετά προστάτου das μετοίκιου. Harp. άπροστασίου · είδος δίκης κατά των προστάτην μη νεμόντων μετοίκων. ήρειτο γάρ Εκαστος έαυτῷ τῶν πολιτῶν τινά προστησόμενον περί πάντων των ίδίων και των κοινων. Ganz ähnlich Et. M. Suid. ἀπροστασίου. Lex. Seguer. 201, 12 ff. Folgen der δίνη ἀπροστασίου: Phot.  $\piωληταί$  1. Art. = Suid.  $\piωληταί$  2. Art. Vergl. über diese Klage Meier u. Schoemann att. Proc. 388 ff. Einen προστάτης sich wählen heisst τὸν δεῖνα προστάτην ἐπιγράψασθαι (Arist. Frieden 684) oder νέμειν (Suid. νέμειν προστάτην. Harp. προστάτης. Lex. Seguer. 298, 2 ff.). Selbständiges Auftreten vor Gericht bezeugt die 56. Rede des Demosth., deren Sprecher ein µέτοικος ist. S. Meier u. Schoemann att. Proc. 2 753/4. Vergl. Herondas Mimiamb. 2, wo der vor einem koischen Gerichte die Rede haltende πορνοβοσκός offenbar auch ein Metoik ist. S. v. 15. 40. 92 ff. Für mich sind — s. besonders Isokr. 8, 53 — die Zeugnisse beweisend genug, um gegen v. Wilamowitz-Moellendorff a. a. O. 223 ff. bei der alten Ansicht zu verbleiben, dass auch im 4. Jahrh. jeder Metoik einen Prostates haben musste. Wenn in einem Volksbeschluss aus dem Anfang des 4. Jahrh. die Athener einer Person, die ohne Zweifel Metoik war, ausser anderen Vergünstigungen auch (πρόσοδον) εΐναι αὐτῷ πρὸς τὸν πολέμαρχον (καθάπερ) το(i)ς άλλοις προξένοις decretieren, so scheint darnach die πρόσοδος πρὸς τὸν πολέμαρχον doch nur für die πρόξενοι statthaft gewesen zu sein, während die gewöhnlichen Metoiken wohl der formellen Einführung durch ihren Prostates bedurften. S. C. I. A. II 42.

<sup>2)</sup> Vergl. Xen. v. d. Eink. 2, 6 u. die Volksbeschlüsse, durch welche einzelnen Metoiken ἔγατησις γῆς καὶ οἰκίας gewährt wird. S. z. B. C. I. A. II 41. 42. 70. 186. Der Besitz von Hypotheken auf Häuser oder Grundstücke hat deshalb für den Metoiken keinen Werth. Vergl. Dem. 36, 6.

<sup>3)</sup> Hopliten: Thuk. 2, 13. 31; 4, 90. Xen. v. d. Eink. 2, 2. In älterer Zeit wurden sie wohl regelmässig nur zum Schutz der attischen Grenzen verwendet, zur Zeit des Demosthenes auch zu auswärtigen Expeditionen. So nehme ich mit Thumser a. a. O. 62 ff. gegen Schenkl a. a. O. 196 ff.

cinion. Dasselbe betrug für den Mann 12, für die verwittwete Frau 6 Drachmen, eine Abgabe, welche diese sofort zu zahlen aufhörte, wenn ein etwa vorhandener Sohn mündig geworden war und nun seinerseits die übliche Steuer von 12 Drachmen entrichtete.¹) Dass auch die Freigelassenen das Metoikion zahlten, da dieselben durch ihre Freilassung in den Stand der Metoiken eintraten, versteht sich von selbst. Ueber die drei Obolen, welche diese noch als Extrasteuer entrichtet haben sollen, lässt sich nichts Bestimmtes angeben.³) Diejenigen Metoiken, welche das μετοίχιον nicht zahlten und dessen vor den Poleten überMarktsoll. führt wurden, wurden in die Sklaverei verkauft.³) Ausser diesem

an. Wenigstens scheinen sie nach Thuk. 2, 13 nur in dem Falle verwendet zu sein, wo auch οί πρεσβύτατοι καὶ οί νεώτατοι verwendet wurden. Nach (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 12 bedürfen die Athener der Metoiken διὰ τὸ ναντικόν; vergl. Harp. μετοίκιον. Dem. 4, 86. Die Metoiken nicht ίππεῖς: Xen. v. d. Eink. 2, 5.

<sup>1)</sup> Isaios bei Harp. μετοίπον = Phot. u. d. W.: Ἰσαίος δ' έν τῷ κατ' Έλπαγόρου καὶ ⊿ημοφάνους ὑποσημαίνει, ὅτι ὁ μὲν ἀνὴρ δώδεκα δραχμὰς έτέλει μετοίχιον, ή δε γυνή εξ, καὶ ότι τοῦ υίοῦ τελοῦντος ή μήτης οὐκ έτέλει· μὴ τελοῦντος δ' ἐκείνου αὐτὴ τελεϊ. Vergl. Lex. Seguer. 281, 19 ff. 10 Drachmen als Abgabe für den Mann verkehrt bei Hesych. μετοίπιον, der unter μέτοικοι das Richtige hat. Beide Angaben zusammen bei Schol. z. Plat. Ges. 8, 850. Mit den Worten τοὺς δὲ ξένους τοὺς ἐν Χαλκίδι ὅσοι οίκοῦντες μη (nach Schenkl in den Wiener Stud. 2, 195 einfach zu beseitigen, nach Kirchhoff in οἰκοῦντας ὅσοι μὲν, nach Welsing de inquilinor. et peregrinor. ap. Ath. iudiciis D. i. Münster 1887. 31, 5 in δσοι μετοικοῦντες zu verbessern) τελοῦσι Άθήναζε im C I. A. IV 27a, Z. 52 ff werden die Metoiken umschrieben, die, obgleich nach Chalkis übergesiedelt, fortsahren in Athen das uetolniov zu zahlen. S. v. Wilamowitz im Herm. 27, 249, 1. Welsing a. a. O. Die weitgehenden Folgerungen, welche der erstere in den phil. Untersuch. 1, 36 ff. daraus gezogen hat, sind unbeweisbar. S. auch Welsing a. a. O. 30/1.

<sup>2)</sup> Harp. μετοίκιον — ὅτι δὲ καὶ οἱ δοῦλοι ἀφεθέντες ὑπὸ τῶν δεσποτῶν ἐτέλουν τὸ μετοίκιον, ἄλλοι τε τῶν κωμικῶν δεδηλώκασι καὶ Ἰριστομένης. Μένανδρος δ' ἐν Ἰνατιθεμένη καὶ ἐν Διδύμαις πρὸς ταὶς δώδεκα δραχμαῖς καὶ τριώβολόν φησι τούτους τελεῖν, ἴσως τῷ τελώνη. Dieser letzte Zusatz gehört dem Harp. oder seiner Quelle und findet sich ohne das ἴσως bei Hesych. μετοίκιον. Nach Poll. 3, 55 erhält der γραμματεύς das τριώβολον. Boeckh St. d. Ath. 1, 447 ff. erschlieset aus diesem τριώβολον und aus Xen. v. d. Eink. 4, 25 eine Sklavensteuer von 3 Obolen für den Kopf, die der Freigelassene auch nach seiner Freilassung noch zu zahlen hatte. S. auch Thumser de civ. Athen. munerib. 1 ff. 1880.

<sup>3)</sup> Harp. μετοίκιον — οί μέντοι μὴ τιθέντες τὸ μετοίκιον μέτοικοι

Schutzgelde musste jeder Fremde und deshalb auch gewiss jeder Metoik, sobald er auf dem Markt Handel trieb, noch einen besondern Marktzoll bezahlen, über dessen Höhe wir nicht unterrichtet sind.<sup>1</sup>)

Weitere Leistungen der Metoiken für den Staat werden uns Leiturgien. als λειτουργίαι τῶν μετοίχων bezeichnet, zu denen die Choregie, die Gymnasiarchie und die Hestiasis zu rechnen sind.<sup>2</sup>)

Für die εἰσφορά waren die Metoiken seit Einrichtung der εἰσφορά. Symmorien in μετοικικαὶ συμμορίαι eingetheilt, an deren Spitze ein ταμίας stand. Die Einschätzung der Metoiken für die εἰσφορά erfolgte durch ἐπιγραφεῖς, von denen einzelne bestimmt, vielleicht alle selbst zu den Metoiken gehörten.<sup>8</sup>) Das Vermögen

ἀπήγοντο πρὸς τοὺς πωλητὰς καὶ εἰ εάλωσαν ἐπιπράσκοντο, ῶς φησι Δημοσθένης ἐν τῷ κατ ᾿Αριστογείτονος = (Dem.) 25, 57. S. Poll. 8, 99.

<sup>1)</sup> S. Dem. 57, 31. 34. Boeckh St. d. Ath. 1, 449. Schaefer Dem. 11, 124.

<sup>2)</sup> Αί τῶν μετοίκων λειτουργίαι und αί πολιτικαί werden unterschieden Dem. 20, 18. 20. Ich stimme jetzt Thumser a. a. O. 57 ff. bei, dass man nach der Ausführung bei Dem. 20, 18-22 als metoikische Leiturgien Choregie, Gymnasiarchie und Hestiasis anzunehmen hat. Wenn es C. I. A. II 86, zwischen Ol. 101-104 (376-361) abgefasst, wo offenbar für die Sidonier eine Befreiung von allen pecuniären Leistungen bestimmt wird, heisst: μη έξεϊναι αύτους μετοίκιον πράττεσθαι μηδε χορηγον μηδένα καταστῆσαι μηδ' είσφορὰν μηδεμίαν έπιγράφειν, so sprechen diese Worte nicht gegen mehrere Leiturgien der Metoiken, da der Ausdruck χορηγίαι auch zur Bezeichnung aller Leiturgien verwendet wurde. S. Thumser de civ. Athen munerib. 53 und a. a. O. 59/60. Metoikische Choregie an den Lenaien: Schol. z. Arist. Plut. 953. Eine Trierarchie der Metoiken gab es nach Dem. 20, 20 im J. 355 noch nicht. Gegen Schenkl a. a. O. 190, der im Gegensatz zu Boeckh Seeurk. 170 eine Trierarchie der Metoiken überhaupt leugnet, citiert Thumser a. a. O. 60. 55 C. I. A. II 414, wo einem Byzantier die ξγατησις zuerkannt und beschlossen wird έπαινέσαι — καλ τοὺς μετ' αὐτοῦ τριηράρ-(1)ovs. Aber die Geehrten können die Trierarchie auch freiwillig übernommen haben. S. Fränkel zu Boeckh Staatsh. d. Ath. 2, p. 124, no. 840. Die Frage bleibt besser unentschieden.

<sup>3)</sup> Poll. 8, 144: καὶ τὸ πας 'Τπεςίδη μετοικικῆς συμμοςίας ταμίας. Isokr. 17 ist von einem Metoiken gehalten, der selbst ἐπιγραφεύς (s. § 41) war. v. Wilamowitz a. a. O. 218 hält die hier erwähnte εἰαφορά für eine εἰσφορά der ξένοι παρεπιδημοῦντες, nicht der μέτοικοι. Aber der Sprecher von Isokr. 17 steuerte zusammen mit Pasion (§ 41), der damals Metoik gewesen sein muss. Dass der Sprecher sich der Zahlung entziehen konnte, wenn er Athen verliess, ist doch auch für ihn als μέτοικος natürlich. C. I. A. II 413, um 200—197 abgefasst, heisst es von einem Metoiken: καὶ τάς τε εἰσφορὰς ἀπ(άσ)ας ὅσας ἐψήφισται ὁ δῆμος ε(ἰ)σενεγκεῖν τοὺς μετοίκους (ε)ὐτάκτως εἰσενήνοχεν. Auch die C. I. A. II 270 erwähnten εἰσφοραί sind trotz Schenkl a. a. O. 188 und Thumser a. a. O. 56 Kriegssteuern.

muss bei den Metoiken in höherem Masse zu der Eisphora herangezogen sein, als bei den Bürgern, da für die ersteren είσφοράς μετὰ ᾿Αδηναίων εἰοφέρειν eine Vergünstigung war. ¹)

σχαφηφορία.

Als eine besondere Art von Dienstleistung der Metoiken ist endlich noch ihre Theilnahme an den religiösen Festaufzügen, besonders an der Pompe der Panathenaien zu nennen. Bei diesen Festaufzügen trugen die Männer, mit purpurnen Gewändern bekleidet und mit Eichenzweigen bekränzt, eherne und silberne, mit Wachskuchen und Opfersladen gefüllte Wannen, die Frauen und Mädchen Wasserkrüge und Sonnenschirme. Auch an anderen Staatsfesten nahmen die Metoiken Theil, so z. B. an den Hephaistien und Prometheien, bei denen ihnen eine bestimmte Portion des Opfersleisches gegeben wurde, und wahrscheinlich auch an den Festen des Demos, in welchem sie wohnhaft waren.<sup>2</sup>)

Nikandros und Polyzelos werden geehrt, weil sie sowohl für den Bau der Schiffshäuser und der Skeuothek zu der jährlich in der Höhe von 10 Tal. (zu diesem Zweck ausgeschriebenen) Eisphora von 347/6—323/2 als auch für die Ausrüstung der Flotte im lamischen Kriege Beiträge leisteten. Ich nehme an, dass man beschlossen hatte, für den Bau der Schiffshäuser und der Skeuothek jährlich eine είσφορά, die auch hier kriegerischen Zwecken diente, in der Höhe von 10 Tal. von den Metoiken so lange beizutreiben, bis der Bau vollendet war. S. auch Pauske de magistratib. att. qui saec. a. Chr. n. IV pecunias publicas curabant 27 ff. D. i. Leipz. 1890. v. Wilamowitz a. a. O. 218, 4 denkt auch hier an eine είσφορά der ξένοι παρεπιδημούντες, ebenso wie bei C. I. A. II 86, obgleich hier die είσφορά in Verbindung mit dem μετοίπιον aufgeführt wird.

- 1) S. C. I. A. II 121, Z. 28. 176. Ueber den Ausdruck τὸ ἔμτον μέρος εἰσφέρειν μετὰ τῶν μετοίκων bei Dem. 22, 61 s. Boeckh St. d. Ath. 1, 696/7, obgleich die dort vorgetragene Ansicht nur Vermuthung ist. Ebenso Thumser de civ. Atheniens. munerib. p. 47/8.
- 2) Harp. σκαφηφόροι = Phot.: Δημήτριος γοῦν ἐν γ΄ νομοθεσίας φησίν, ὅτι προσέταττεν ὁ νόμος τοῖς μετοίκοις ἐν ταῖς πομπαῖς αὐτοὺς μὲν σκάφας φέρειν, τὰς δὲ θυγατέρας αὐτῶν ὑδρεῖα καὶ σκιάδια. Vergl. Poll. 3, 55. Die σκαφηφορίαι werden μετοίκων λειτουργίαι genannt: Phot. σκαφηφορεῖν. Lex. Seguer. 280, 1 ff. Die σκάφαι voll Opfer: Phot. σκάφας. σκαφηφορεῖν. Lex. Seguer. 304, 27 ff. Purpurner Chiton und Eichenkränze: Phot. σκάφας. Lex. Seguer. 214, 6 ff. 242, 3 ff. Panathenaien speciell genannt: Hesych. σκάφαι. Lex. Seguer. 242, 3 ff. S. Ailian. verm. Gesch. 6, 1: τὰς γοῦν παρθένους τῶν μετοίκων σκιαδηφορεῖν ἐν ταῖς πομπαῖς ἡνάγκαζον ταῖς ἑαντῶν κόραις, τὰς δὲ γυναῖκας ταῖς γυναιξί, τοὺς δὲ ἄνδρας σκαφηφορεῖν. Vergl. Zenob. 5, 95. Vollständige Stellensammlung bei Michaelis d. Parthenon 330, no. 191 ff. Vergl. auch Schenkl a. a. O. 204 ff. mit den Einschränkungen von Thumser a. a. O. 60 ff. Dass die Schirme der Athene gehörten, wie v. Wilamowitz a. a. O. 220 meint, und nur missverständlich von Ailian den

Einzelne Metoiken erhielten durch Volksbeschluss vor den Privilegien. Übrigen besondere Privilegien. Von diesen sind die Bezeichnungen eines πρόξενος und εὐεργέτης, welche nicht selten durch Volksbeschluss bald einzeln, bald zusammen ertheilt wurden, lediglich als Ehrentitel zu fassen. Nur die πρόσοδος πρὸς τὸν πολέμαρχον, d. h. ohne die sonst nöthige Einführung durch den προστάτης, scheint ein Vorrecht des πρόξενος gebildet zu haben.¹) Einzelne Rechte, welche den Metoiken bald zusammen, bald einzeln ertheilt wurden, waren die ἀτέλεια wohl mit Beziehung auf die Leiturgien und das μετοίκιον, ferner die bisweilen mit einer Massbeschränkung verbundene ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας, die πρόσοδος πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, das τὰς εἰσφορὰς εἰσφέ-

athenischen Bürgerinnen beigelegt werden, ist möglich. In einer Inschrift der Έφ. ἀρχ. 1883, p. 167/8, Z. 16 = Ber. d. bayr. Ak. 1887, p. 5, die sich, wie es scheint, auf das Opfer der Hephaistien und Prometheien bezieht, heisst es: δοῦναι δὲ (κ)αὶ τοῖς μετοίκοις τρεῖς βοῦς τούτων τ(ῶν βοῶν καὶ οἱ) ἱεροποιοὶ (νε)μόντω(ν αὐ)τοῖς ἀμὰ τὰ κρέα. Aus C. I. A. I Suppl. 2 mit den Ergänzungen von v. Wilamowitz a. a. O. 254 ff. darf man wohl auf eine Theilnahme der Metoiken in Skambonidai an den Festen des Demos schliessen.

1) Ueber die verschiedenen Privilegien vergl. Schubert de proxenia att. D. i. Leipzig 1881. Monceaux les proxenies grecques 91 ff. Paris 1886. Fremde, die sich um Athen wohl verdient gemacht haben, erhalten nach Dem. 20, 60 προξενίαν, εὐεργεσίαν, ἀτέλειαν ἀπάντων. Aber mit der Proxenie ist die Atelie noch nicht verbunden. Dem. 20, 133: οὐ γάρ ἐστιν οὖθ' οὖτος οὖτ' ἄλλος οὐδεὶς πρόξενος ὢν ἀτελής, ὅτφ μὴ διαβρήδην ἀτέλειαν έδωκεν ὁ δημος. Dieselbe wird deshalb neben der προξενία ausdrücklich ertheilt. S. C. I. A. II 91. Auch die fynthois yns nal olnlas ist in der προξενία nicht enthalten. Vergl. C. I. A. II 41, wo die προξενία durch das Probuleuma des Rathes, die ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας erst durch einen Zusatzantrag in der Ekklesie beschlossen wird. S. auch C. I. A. II 70. 186. Auch Schubert a. a. O. 10 ff. hält die προξενία für eine leere Ehre, schliesst aber aus C. I. A. II 42: καὶ (πρόσοδον) εἶναι αὐτῷ πρὸς τὸν πολέμαρχον (παθάπερ) το(ε)ς ἄλλοις προξένοις — s. auch II 131 —, dass die πρόξενοι beim πολέμαρχος nicht der Einführung durch ihren προστάτης bedurften. C. I. A. IV 3, 551 wird decretiert:  $(\varkappa\alpha l \ \dot{\alpha}\tau)$  έλειαν είναι  $\alpha(\dot{v}\tau\tilde{\varphi})$  και δίκας, ἐἀν (τις) ἀδικῆ αὐτὸν Α(θήν)ησιν πρὸς τὸν (πολέ)μαρχον ἄνευ π(ρυταν)είων. Auch die εὐεργεσία ist einfacher Titel: Schubert 25 ff. Monceaux a. a. O. 98, 6 schliesst aus C. I. A. II 208, wie mir scheint, ohne Grund, dass zu Zeiten alle πρόξενοι die έγκτησις γης καλ οίκίας besassen. Dittmar in den Leipz. Stud. 13, 142 ff. sucht zu erweisen, dass die έγκτησις γης καὶ οἰκίας in den Jahren 325-315 gesetzlich mit der προξενία und εὐεργεσία verbunden war. So erklärt er das κατά τὸν νόμον. Nicht berechtigt ist der Schluss von Monceaux 102, dass die πρόξενοι kein μετοίπιον und keine Marktsteuer zahlten. Das ergiebt sich daraus, dass die Atelie nicht in der Proxenie enthalten war.

φειν μετὰ 'Αθηναίων und das στρατεύεσθαι τὰς στρατιὰς μετα 'Αθηναίων.1)

ισοτελείς.

Eine besondere Classe von Metoiken bildeten die sogenannten iσοτελείς, welche ihren Namen davon geführt zu haben scheinen, dass sie nur zu den Leistungen verpflichtet waren, zu welchen auch die Bürger herangezogen wurden.<sup>2</sup>) Die έγκτησις γῆς καὶ οἰκίας scheint dagegen an und für sich in der ἰσοτέλεια nicht enthalten gewesen zu sein, wenigstens wird dieses Recht in den Verleihungsdecreten ausdrücklich neben der ἰσοτέλεια verliehen.<sup>5</sup>)

Gerichtsstand.

Ihren Gerichtsstand hatten alle Metoiken, auch die bevorrechteten Classen derselben, bei dem πολέμαρχος. 4)

<sup>1)</sup> ἀτέλεια im allgemeinen: C. I. A. II 42. 91. ἀτέλεια τοῦ μετοικίου ergänzt: II 27. ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας: II 41. 70. 186, mit einer Beschränkung auf den Werth von 3000 Drachmen bis ein Talent für den Besitz von Häusern, von ein bis zwei Tal. für den Besitz von Land. S. die von A. Wilhelm im Herm. 24. 1889, 331 ff. zusammengestellten, dahin gehörigen Inschriften. Der Zusatz κατὰ τὸν νόμον zu der ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας bezieht sich vielleicht auf das solonische Gesetz bei Arist. pol. 2, 7 = p. 37, 26 ff: οἶον καὶ Σόλων ἐνομοθέτησεν καὶ πας ἄλλοις ἐστὶ νόμος, ος κωλύει κτᾶσθαι γῆν, ὁπόσην ἂν βούληταί τις. Ueber die Bedeutung von ἐγκτήματα s. Lex. Seguer. 251, 1 ff. 260, 4 ff. πρόσοδος πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον: II 41. 91. τὰς εἰσφορὰς εἰσφέρειν μετὰ ἀθηναίων: C. I. A. II 121. στρατεύεσθαι τὰς στρατιὰς καὶ τὰς εἰσφορὰς εἰσφέρειν μετὰ ἀθηναίων: C. l. A. II 176. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 8, 218. Δελτίον ἀρχ. 1889, p. 91, Z. 53 ff. τὰς εἰσφορὰς εἰσφέρειν καὶ τὰ τέλη τελεῖν καθάπες ἀθηναῖοι καὶ τὰς στρατείας στρατεύεσθαι μετὰ ἀθηναίων: Δελτ. ἀρχ. 1888, p. 224.

<sup>2)</sup> S. Lys. u. Theophr. bei Harp. ἰσοτελής = Phot. Lex. Seguer. 267, 1: ἰσοτελεῖς μέτοικοι τὰ μὲν ξενικὰ τέλη μὴ τελοῦντες, τὰ δὲ ἴσα τοῖς ἀστοῖς τελοῦντες. S. Phot. ἰσοτελεῖς. Daher heisst es C. I. A. II 54: εἶναι δὲ καὶ τοῖ(ς) μ(ετ)ὰ ᾿Αστυκράτους ἐκπεπτωκόσι (ἰ)σοτέλειαν καθάπες ᾿Αθηναίοις. Ueber die ἰσοτέλεια vergl. Schubert a. a. O. 49 ff. Thumser a. a. O. 65 ff. Ueber die Bedeutung von τέλος s. denselben de civ. Athen. munerib. 108 ff. In den Grabinschriften bezeichnen sich die ἰσοτελεῖς ausdrücklich als solche: C. I. A. III 2723 ff.

<sup>3)</sup> S. C. I. A. II 176. 413. Wenn Lysias als lootelig Häusser besass (Lys. 12, 18), so wird ihm in seinem Verleihungsdecrete wie gewöhnlich die Eynthous olulus mitertheilt sein. Anders Boeckh St. d. Ath. 1, 197 c, der aber, wie mir scheint, durch die Inschriften jetzt widerlegt wird. Dass den looteleis Grubenbesitz gestattet war, lässt sich aus Xen. v. d. Eink. 4, 12 nicht schliessen. Die Stelle besagt, dass der Staat diejenigen, welche in den Bergwerken arbeiten wollten, mit der Isotelie begabt habe. S. Schubert a. a. O. 53. Thumser a. a. O. 66.

<sup>4)</sup> S. Arist. 58, 2. Poll. 8, 91. Harp. πολέμαρχος. Vergl. auch Schenkl
a. a. O. 213 ff. Welsing de inquilinor. et peregrinor. ap. Ath. iudiciis 1 ff.
D. i. Münster 1887, wo auch über einzelne Ausnahmen und Veränderungen,

#### C. Die athenische Bürgerschaft.

Die Zahl der athenischen Bürger betrug bei der Volks-zahl. zählung unter der Verwaltung des Demetrios von Phaleron 21,000.¹) Die aus dem 5. Jahrhundert stammenden Zeugnisse schreiben Athen eine Zahl von 30,000 Bürgern zu.²) Neuere Berechnungen, die aber beim Mangel eines genügenden statistischen Materials immer nur eine annähernde Richtigkeit erreichen können, haben für den Beginn des peloponnesischen Krieges eine Gesammtzahl von 40—47,000 Bürgern und dem entsprechend eine bürgerliche Bevölkerung von 120—140,000 Seelen ergeben.³) Dazu kommen dann noch gegen 10,000 athenische Bürger in den Kleruchien, eine Zahl, die man auch für das 4. Jahrhundert annehmen darf.⁴)

Die athenische Bürgerschaft zerfiel in die beiden Classen der Neubürger. Alt- und Neubürger. Die letzteren, ποιητοί oder δημοποίητοι πολίται genannt, erhielten ihr Bürgerrecht durch Volksbeschluss.<sup>5</sup>)
Eine solche Verleihung des Bürgerrechts durch Volksbeschluss Modus der Creierung.

welche wahrscheinlich nach dem peloponnesischen Kriege eintraten, gehandelt ist. Der Polemarch verwies aber die Privatklagen der Metoiken an die Demenrichter und diese brachten sie an die Diaiteten. S. Arist. a. a. O.: δίκαι δὲ λαγχάνονται πρὸς αὐτὸν (nämlich τὸν πολέμαρχον) ἴδιαι μέν, αῖ τε τοῖς μετοίκοις καὶ τοῖς ἐσοτελέσι καὶ τοῖς προξένοις γιγνόμεναι. καὶ δεῖ τοῦτον λαβόντα καὶ διανείμαντα δέκα μέρη, τὸ λαχὸν ἑκάστη τῆ φυλῆ μέρος προσθεῖναι, τοὺς δὲ τὴν φυλὴν δικάζοντας (das sind nach Arist. 53 οῖ τετταράκοντα) τοῖς διαιτηταῖς ἀποδοῦναι. Bei Poll. 8, 91 ist der Sachverhalt verwirrt.

<sup>1)</sup> Ueber die Zahl der attischen Bevölkerung vergl. Beloch die Bevölker. d. griech.-röm. Welt 57 ff. 21,000 Bürger unter Demetrios von Phaleron: Ktesikles bei Ath. 6, 272 B. Damit stimmen die anderen Angaben aus dieser Zeit bei Plut. Phok. 28. (Dem.) 25, 21. Philoch. fr. 12 bei Müller fr. hist. gr. 1, 386, welcher offenbar von seiner Zeit auf die des Kekrops zurückschliesst.

<sup>2)</sup> S. Her. 5, 97. Arist. Ekkl. 1132. Die δύο μυριάδες τῶν δημοτιαῶν bei Arist. Wesp. 709 umfassen nur die ärmeren Bürger. (Plat.) Axioch. 369 A. lässt 30,000 Bürger an der Volksversammlung bei dem Feldherrn-process nach der Schlacht bei den Arginusen Theil nehmen, indem er offenbar alle Bürger rechnet.

<sup>3)</sup> S. die Berechnung bei Beloch a. a. O. 60 ff. Ueber die Zahlen des Philoch fr. 90 bei Müller 1, 398 und Plut. Per. 37 für die Getreideempfänger des J. 445/4. s. Beloch a. a. O. 75 ff.

<sup>4)</sup> Ueber die Zahl der athenischen Kleruchen s. Beloch a. a. O. 81 ff.

<sup>5)</sup> Vergl. Harp. δημοποίητος. Poll. 3, 56. Unterschied von γένει πολίται und ποιητοί πολίται: Dem. 45, 78.

an Nichtbürger sollte nach den Gesetzen nur in dem Falle erfolgen, dass sich dieselben um den athenischen Staat wohl verdient gemacht hatten, wie denn auch in den Verleihungsdecreten die Verleihung regelmässig auf diese Weise motiviert wird.1) Nachdem die Volksversammlung das Bürgerrecht ertheilt hatte, wurde dasselbe erst noch in einer zweiten Versammlung, an welcher 6000 Abstimmende Theil nehmen mussten, durch eine geheime Abstimmung bestätigt. War dieses geschehen, so konnte gegen den gefassten Beschluss von jedem Athener eine γραφή παρανόμων eingebracht werden, in welcher der Kläger vor Gericht zu erweisen hatte, dass der durch Verleihung des Bürgerrechtes Geehrte dieser Ehre nicht würdig und wider das Gesetz Athener geworden sei.2) Mit diesem Geschäftsgange stimmen auch die Festsetzungen in den Verleihungsdecreten überein. Bis um die Mitte des 4. Jahrhunderts scheint es den Neubürgern frei gestanden zu haben, sich die Phyle, den Demos und die Phratrie zu wählen, denen sie angehören wollten. Nach dieser Zeit war allem Anscheine nach die freie Wahl auf bestimmte

<sup>1)</sup> S. (Dem.) 59, 89. Vergl. auch Szánto Untersuch. ü. d. att. Bürgerr. p. 26 ff.

<sup>2)</sup> S. (Dem.) 59, 89-91, gehalten um 340. S. Schaefer Dem. u. seine Zeit 3<sup>1</sup>, 2, 183. Inschriftlich wird die zweite Versammlung erst erwähnt mit Sicherheit 363/2: C. I. A. II 54, mit Wahrscheinlichkeit schon 369/8: II 51, womit aber nicht nothwendiger Weise ausgeschlossen ist, dass auch vorher zwei Versammlungen nöthig gewesen seien. Dass die Prüfung vor Gericht nur erfolgte, wenn gegen die Verleihung des Bürgerrechtes eine γραφή παρανόμων eingebracht wurde, ergiebt sich aus dem ganzen Zusammenhange der Stelle des (Dem.) mit Sicherheit. Als Ausnahmemassregel erweist sich dagegen hinlänglich die ausdrückliche Bestimmung bei der Aufnahme der Plataier, dieselben sollten vor Gericht geprüft werden, ob sie Plataier wären und zur demokratischen Partei gehörten, eine Ausnahmemassregel, die bei der grossen Zahl der damals Aufgenommenen wohl erklärlich ist. S. (Dem.) 59, 105/6. Vergl. auch Pseudoplut. vit. Lys. 8. Fränkel d. att. Geschworenenger. 34 ff. meint, jede Verleihung sei eo ipso mit einer Dokimasie vor Gericht verbunden gewesen. Auch Hartel Stud. üb. att. Staatsr. u. Urkundenw. 271 nimmt von Anfang an eine gerichtliche Prüfung an und meint, die γραφή παρανόμων könne hier nicht in strengtechnischem Sinne gebraucht sein. Dagegen spricht sich mit Recht Szánto Untersuch. üb. d. att. Bürgerr. p. 7 ff. aus, der aber sonst auf Grund der Hartel'schen Hypothese von der doppelten Lesung in der Ekklesie zu unhaltbaren Resultaten gelangt. Buermann in den Jahrb. f. cl. Phil. Suppl.-Bd. 10, 361 setzt die Einführung der Dokimasie wohl richtig mit Meier Intell.-Bl. z. Allg. Lit.-Zeit. 1834, p. 254 auf die Zeit des Demetrios von Phaleron an.

Unterabtheilungen der Bürgerschaft beschränkt.1) Seit dem Ende des 4. Jahrh. scheint eine regelmässige Dokimasie der zu Neubürgern Ernannten vor einem aus 501 Mitgliedern bestehenden Gerichte üblich geworden zu sein, bei welchem die Thesmotheten als είσαγωγεῖς fungierten.2)

Ueber die politische Stellung der Neubürger innerhalb des Politische Rechte athenischen Staates, besonders über ihre Zugehörigkeit zu einer Phratrie ist man früher getheilter Meinung gewesen.<sup>3</sup>) Jetzt liefert das reiche inschriftliche Material, welches uns für das 5., 4. und 3. Jahrh. zu Gebote steht, den urkundlichen Beweis,

der Neubürger.

<sup>1)</sup> Die älteste Formel der Bürgerrechtsverleihung in den Inschriften lautet: είναι δε Θρασυ(βούλου φυλής τε είναι καλ δήμου κ)αλ φρατρίας, ω(ν αν βούληται): C. I. A. 1 59. In folgender erweiterter Gestalt erscheint die Formel ungefähr seit 370: εἶναι τὸν δεῖνα Άθηναῖον αὐτὸν καὶ ἐκγόνους αὐτοῦ καὶ εἶναι αὐτῷ γράψασθαι φυλῆς καὶ δήμου καὶ φρατρίας ἧς ἂν βούληται τοὺς δὲ πρυτάνεις δοῦναι περί αὐτοῦ τὴν ψῆφον τῷ δήμῷ είς τὴν πρώτην ἐκκλησίαν. S. C. I. A. II 51. 54. 108. Bald nach der Mitte des 4. Jahrh. folgt auf ης αν βούληται bisweilen der Zusatz ων οί νόμοι λέγουσιν (s. C. I. A. II 115 b), der aber bald durch den offenbar gleich bedeutenden Zusatz κατὰ τὸν νύμον ersetzt wird. Dass beide Ausdrücke identisch sind, wird man Buermann in d. 10. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. cl. Phil. 643 ff. unbedingt zugeben, während die Erklärung Dittmars in d. Leipz. Stud. 13, 140 ff. 153 ff. von κατὰ τὸν νόμον schwerlich jemand überzeugen wird. S. auch Schmitthenner de coronar. ap. Ath. honorib. 31 ff. D. i. Berlin 1891. Eine Sammlung der hierher gehörigen Inschriften bei Hartel a. a. O. 272.

<sup>2)</sup> Die in der vorhergehenden Anmerkung angegebene Formel, nur mit einigen formellen Veränderungen in ihrem zweiten Theil, erhält ungefähr seit 320 (s. C. I. A. II 223. 229) einen Zusatz ungefähr folgenden Inhalts: τοὺς δὲ θεσμοθέτας είσαγαγείν αὐτῷ τὴν δοκιμασίαν τῆς δωρεᾶς (oder τῆς πολιτείας) είς τὸ δικαστήριον, ὅταν πρῶτον οἰόν τ' ή. S. C. I. A. II 309. Noch spätere Inschriften, bald nach dem Ende des chremonideischen Krieges (Buermann a. a. O.) zeigen folgende Formulierung: δεδόσθαι δὲ αὐτῷ καὶ πολιτείαν δοκιμασθέντι έν τῷ δικαστηρίφ κατὰ τὸν νόμον, τοὺς δὲ θεσμοθέτας, όταν πρώτον πληρώσιν δικαστήριον είς ενα καλ πεντακοσίους δικαστάς, είσαγαγεῖν αὐτῷ τὴν δοκιμασίαν κατὰ τὸν νόμον καὶ εἶναι αὐτῷ δοκιμασθέντι γράψασθαι φυλης και δήμου και φρατρίας ής αν βούληται. S. C. I. A. II 395. Sammlung der Inschriften bei Hartel 272/3.

<sup>3)</sup> Die verschiedenen Ansichten sind bei Philippi Beitr. z. e. Gesch. d. att. Bürgerrechtes 107 ff. zusammengestellt, der für die Neubürger Eintritt in eine Phratrie nur durch Adoption oder für seine von einer Athenerin geborenen Kinder durch Aufnahme derselben in die Phratrie des mütterlichen Grossvaters für möglich hielt, eine Ansicht, die er jetzt in den Jahrb. f. cl. Phil. 1879, p. 418 aufgegeben hat. Hruza Beitr. z. Gesch. d. griech. u. röm. Familienrechtes 136, 7. 1892 hält es für die Neubürger doch noch zweifelhaft, ob sie zu allen Zeiten einer Phratrie angehören durften oder mussten.

dass die Neubürger auf Grund des Volksbeschlusses, welcher ihnen das Bürgerrecht verlieh, in eine Phyle, einen Demos und eine Phratrie aufgenommen wurden. 1)

Die Rechte des Neubürgers gegenüber denen des Altbürgers waren nur unbedeutend beschränkt. Derselbe konnte nicht zu dem Amte eines der 9 Archonten gelangen und ebenso nicht zur Verwaltung eines Priesterthumes, während seinen Söhnen, welche erst nach seiner Aufnahme in die Bürgerschaft aus rechtmässiger Ehe mit einer Bürgerin geboren waren, beides offen stand. Waren dagegen die Söhne des Neubürgers bereits vor der Aufnahme ihres Vaters in die Bürgerschaft geboren, so wurden sie zwar regelmässig mit in die Bürgerschaft aufgenommen, standen aber alsdann unter denselben Beschränkungen wie ihr Vater und erst ihre Söhne, welche aus einer rechtmässigen Ehe mit einer Athenerin geboren waren, erlangten alle Rechte der Altbürger.<sup>2</sup>)

Plataier.

Die Annahme, dass die Plataier eine besondere Classe athenischer Bürger gebildet haben und dass die wegen ihrer Theilnahme an der Schlacht bei den Arginusen freigelassenen Sklaven Plataier geworden seien, ist so zu modificieren, dass die letzteren eine Anzahl von Landloosen in der Gemarkung von Skione, welche seit 422/1 von den Plataiern besetzt war, erhielten und in dem Album der Kleruchen hinter diesen eingezeichnet wurden.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Vergl. z. B. C. I. A. I 59 aus d. J. 410/9. II 54b aus dem J. 363/2. II 121 aus den J. 338/7. II 300 aus dem J. 295. Dass auch aus anderen Gründen die sofortige Phratrieangehörigkeit der Neubürger anzunehmen ist, hat Buermann in d. Jahrb. f. cl. Phil. 9. Spplbd. p. 597 ff. überzeugend erwiesen.

<sup>2)</sup> S. (Dem.) 59, 92. 106. Nach Arist. 55, 3 lauteten die Fragen bei der Dokimasie der 9 Archonten: τίς σοι πατής καὶ πόθεν τῶν δήμων καὶ τίς πρατρός πατήρ, και τίς μήτηρ και τίς μητρός πατήρ και πόθεν τῶν δήμων; Vergl. Lex. Cantabr. p. 670, 14. Man frug nach dem mütterlichen Grossvater und seinem Demos, weil bei dem Namen einer athenischen Bürgerin das Demotikon zu dem Namen ihres Vaters oder Gatten hinzugefügt wurde, nach dem väterlichen Grossvater, weil, wenn von einem Fremden mit seiner bereits vorhandenen Nachkommenschaft das Bürgerrecht verliehen war, diese Nachkommen zwar einen bürgerlichen Vater hatten und somit der Forderung bei (Dem.) genügten, aber nicht durch ihren Vater, sondern weil ihnen selbst das Bürgerrecht verliehen war, Bürger waren. S. auch Philippi a. a. O. 117, 99. Die von Poll. 8, 85 überlieferte Frage, εί Αθηναῖοί είσιν εκατέρωθεν έκ τριγονίας ist wohl durch ein Missverständniss der oben ausgeschriebenen vollständigen Frage entstanden. Auf verschiedene Zeiten bezog die Angaben bei (Dem.) und Poll. Philippi a. a. 0. 109/10 und vor ihm Meier de bonis damnat. 235.

<sup>3)</sup> Die richtige Erklärung von Hellan. bei Schol. z. Arist. Fröschen 694

Wenn den Neubürger nur seine Verdienste um den atheni- Autbürger. schen Staat zur Aufnahme unter die Bürgerschaft befähigten, so beruhte dagegen das Bürgerrecht des Altbürgers auf seiner Abstammung. Für diese Abstammung wurde unter dem Archon Abstammung. Eukleides das Gesetz des Perikles vom J. 451 erneuert, welches bestimmte, dass nur diejenigen am Bürgerrechte Antheil haben sollten, welche von väterlicher und mütterlicher Seite von bürgerlichen Eltern abstammten. Indessen wurde den vor dem Jahre des Eukleides Geborenen die Vergünstigung zu Theil, dass für sie die bürgerliche Abstammung von einer Seite zur Begründung ihres Bürgerrechtes genügen sollte. 1) Aus dieser Vergünstigung ergiebt sich die Thatsache, dass das perikleische Gesetz wohl infolge der grossen Verluste, welche die Bürgerschaft im Verlaufe des peloponnesischen Krieges erlitten hatte, ausser Uebung gekommen war, wie dafür auch die von Alkibiades erneuerte Syntelie der Halbbürtigen im Kynosarges zu zeugen scheint.2)

giebt Kirchhoff in d. Abh. d. Berl. Ak. 1873, p. 9/10. Skione im Besitz der Plataier seit 422/1: Thuk. 5, 32. Diod. 12, 76. Isokr. 4, 109. Ueber die Beziehungen zwischen Athen und Plataiai s. Szánto in den Wiener Stud. 6, 159 ff. Die Abhandlung von Heinr. Wiegand die Plataeer in Athen im Progr. von Ratzeburg 1888 ist ohne Bedeutung.

<sup>1)</sup> Arist. 42, 1 sagt von der Verfassung nach Eukleides: μετέχουσιν μὲν τῆς πολιτείας οἱ ἐξ ἀμφοτέρων γεγονότες ἀστῶν. Ueber das Gesetz des Perikles vergl. Arist. 26, 4. Zu dem Gesetze unter Eukleides gehören die Angaben des Karystios bei Ath. 13, 577 C: ᾿Αριστοφῶν δὲ ὁ ξήτωρ ὁ τὸν νόμον εἰσενεγκὼν ἐπ᾽ Εὐκλείδον ἄρχοντος, ος ᾶν μὴ ἐξ ἀστῆς γένηται νόθον εἶναι und des Eumelos beim Schol. z. Aischin. 1, 39: Εὔμηλος ὁ περιπατητικὸς ἐν τῷ γ᾽ περὶ τῆς ἀρχαίας κωμφδίας φη σὶ Νικομένη τινὰ ψήφισμα θέσθαι μηδένα τῶν μετ᾽ Εὐκλείδην ἄρχοντα μετέχειν τῆς πόλεως, ᾶν μὴ ἄμφω τοὺς γονέας ἀστοὺς ἐπιδείξηται, τοὺς δὲ πρὸ Εὐκλείδον ἀνεξετάστους ἀφεῖσθαι. Auf dieses Gesetz beziehen sich Dem. 57, 30. Is. 8, 43.

<sup>2)</sup> Ueber das Gymnasion Kynosarges vergl. Plut. Them. 1. Lex. Seguer. 274, 21 ff.: Κυνόσαργες γυμνάσιον τι Αθήνησι καλούμενον, εἰς δ ἐνεγράφοντο καὶ οἱ νόθοι ἐκ τοῦ ἐτέρον μέρους ἀστοί. Dass an den Uebungen im Kynosarges auch Halbbürtige Theil nahmen, die nur von mütterlicher Seite Athener waren, ergiebt sich aus dem Vergleich bei Dem. 23, 213. Vergl. Buermann in dem 7. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. class. Phil. 633/4. Schenkl in den Wiener Stud. 1883, 17 A. 22 leugnet es. Reorganisation der Syntelie der νόθοι durch Alkibiades: Polemon bei Ath. 6, 234 E. Schenkl a. a. O. 18/9 identificiert diesen Alkibiades ohne Grund mit dem Gehülfen des Kleisthenes gleichen Namens. Dass im 4. Jahrh. die Syntelie der νόθοι nicht mehr existierte, zeigt Dem. 23, 213. Dass die νόθοι zur Zeit des peloponnesischen Krieges rechtlich nicht eo ipso Bürger waren, ergiebt eine

Auch in civilrechtlicher Bedeutung wurde seit dem J. 403 die Stellung der Halbbürtigen eine ungünstigere, indem das nominell zwar fortbestehende, praktisch aber ausser Uebung gekommene Gesetz Solons, welches allen Halbbürtigen das Verwandtschaftsrecht in religiösen und profanen Dingen entzog, gleichfalls unter dem Archontat des Eukleides erneuert wurde.¹) Im Verlaufe des 4. Jahrhunderts haben dann diese Bestimmungen über das Bürgerrecht noch insofern eine Verschärfung erfahren, als Mischehen zwischen einem Bürger und einer Fremden oder zwischen einem Fremden und einer Bürgerin überhaupt verboten und die Fremden im Betretungsfalle in die Sklaverei verkauft wurden. Indessen scheinen diese rigorosen Bestimmungen doch nicht streng zur Ausführung gekommen zu sein und keineswegs die Halbbürtigen von der Bürgerschaft fern gehalten zu haben. Die Einschmuggelung derselben in die Bürgerlisten blieb ein eifrig betriebenes Geschäft, wie die im J. 346/5 vorgenommene Diapsephisie, bei der viele aus der Bürgerschaft ausgestossen wurden, beweist.2)

Ehe. Zur Aufnahme in die Phratrie und damit in die athenische Bürgerschaft genügte aber nicht allein die rein bürgerliche Abstammung, der Aufzunehmende musste auch aus einer zwischen

unbefangene Würdigung von Arist. Vög. 1649—1670, dass sie dagegen thatsächlich in die Bürgerlisten eingeschmuggelt wurden, lehrt Isokr. 8, 88, welcher berichtet, dass im peloponnesischen Kriege die Phratrien und Demen erfüllt wurden τῶν οὐδὲν τῆ πόλει προσηκόντων.

<sup>1)</sup> S. Is. 6, 47: τοὐναντίον τοίνυν συμβέβηκεν ἢ ὡς ὁ νόμος γέγραπται ἐκεῖ μὲν γάρ ἐστι νόθφ μηδὲ νόθη εἶναι ἀγχιστείαν μήθ' ἱερῶν μήθ' ὁσίων ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος. Ebenso Dem. 43, 51. Dass das Gesetz über die ἀγχιστεία der νόθοι solonisch war, bezeugt Arist. Vög. 1660 ff.

<sup>2)</sup> S. (Dem.) 59, 17: τοῦ μὲν νόμου τοίνυν ἀκηκόατε, ὧ ἄνδρες δικασταί, δς οὐκ ἐῷ τὴν ξένην τῷ ἀστῷ συνοικεῖν οὐδὲ τὴν ἀστὴν τῷ ξένῷ οὐδὲ παιδοποιεῖσθαι, τέχνη οὐδὲ μηχανῆ οὐδεμιῷ ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτα ποιῆ, γραφὴν πεποίηκε κατ' αὐτῶν εἶναι πρὸς τοὺς θεσμοθέτας, κατά τε τοῦ ξένου καὶ τῆς ξένης, κἂν ἀλῷ, πεπρᾶσθαι κελεύει. Ueber die διαψήφισις des J. 346/5 vergl. Harp. u. d. W. Hypoth. z. Is. 12. z. Dem. 57. Beschlossen wurde sie auf Antrag des Demophilos: Aischin. g. Tim. 86. Schol. 1, 77. Dind. Es wurden bei dieser Gelegenheit viele aus der Bürgerschaft ausgestossen: Dem. 57, 2, aber nach der Schlacht bei Chaironeia wieder aufgenommen: Suid. ἀπεψηφισμένοι. In den attischen Grabinschriften begegnen uns Frauen athenischer Bürger aus Amphissa: C. I. A. II 2786, Tolophon: 3895, Lokris: 3142, Andros: 2788, Elis: 2894, Herkleia: 2916. 2962. 2964, Theben: 3006, Lakonien: 3127, Milet: 3215, 3218, Sikyon: 3333.

Mann und Frau rechtsgültig geschlossenen Ehe geboren sein. Rechtsgültig war die Ehe in Athen, abgesehen von den eben erörterten Bedingungen des Bürgerrechtes der Betheiligten, wenn die Ehebegründung erfolgt war, entweder durch έγγύησις, d. h. durch die förmliche, regelmässig vor Zeugen erfolgende Uebergabe der Braut seitens ihres xúquos an den Bräutigam, oder bei einer Erbtocher durch die ἐπιδικασία, indem der durch das Gesetz zur Ehe berechtigte ἀγχιστεύς vor dem ἄρχων oder wenn er ein Metoik war, vor dem πολέμαρχος die Erbtochter zu seiner Gattin erklärte, während die Genehmigung des Beamten, resp. des Gerichtes, wenn die Berechtigung des ἐπιδικαζόμενος angegriffen wurde, nur eine formelle Bedeutung hatte.1) Dem eben geschilderten Ehebegründungsacte folgte der γάμος, der Ehevollzug. Ueber die Bedeutung des είσφέρειν γαμηλίαν ὑπὲρ τῆς γυναικὸς τοῖς φράτορσιν lässt sich mit Bestimmtheit nichts sagen. Das Wahrscheinlichste ist, dass die γαμηλία eine Gebühr war, welche der Neuvermählte seiner Phratrie zu leisten hatte, die aber weder als Rechtspflicht, noch als nothwendig für die Begründung einer ordnungsmässigen Ehe gegolten hat.2) In die Ehe brachte die

<sup>1)</sup> Ueber die Formen der Eheschliessung vergl. jetzt Hruza Beitr. z. Gesch. d. griech. u. röm. Familienrechtes I 1892. Die Unterscheidung von έγγύησις und ἐπιδικασία bereits bei Is. 6, 14. Ueber die Person des κύριος s. Meier und Schoemann att. Proc. 2 505. van den Es de iure familiarum ap. Athen. p. 6 ff. Hruza a. a. O. 54 ff. Ueber die ênlôinos êninlygos: Is. 3, 64/5. Poll. 3, 33. Ueber die ἐγγύησις vergl. Hruza a. a. O. 18 ff., über die ἐπιδικασία denselben a. a. O. 90 ff. Da bei der Einführung des Kindes in die Phratrie von dem Vater desselben zu schwören ist: η μην έξ ἀστῆς καὶ ἐγγυητῆς γυναικὸς εἰσάγειν (Is. 8, 19. Nach dem Phratriebeschluss von Demotionidai sollen die Zeugen blos bezeugen: μαρτυρῶ ον εἰσάγει έαυτῷ δον είναι τοῦτον γυήσιον έγ γαμετῆς: Ind. schol. Goett. 1890/1, p. 4, Z. 108 ff.), so muss man sich die έγγύησις bei den έπιδικασθεῖσαι als durch das Gesetz erfolgt denken. S. Hruza a. a. O. 111/2. Wer nicht ἐγ γαμετῆς stammt, ist νόθος. S. Poll. 3, 21: καλ γνήσιος μεν ὁ έκ γυναικὸς ἀστῆς καὶ γαμετῆς (ὁ δὲ αὐτὸς καὶ ἰθαγενής), νόθος δὲ ὁ ἐκ ξένης ἢ παλλακίδος. Die Classe der vótoi von einer bürgerlichen mallanis war in Athen gewiss nicht zahlreich.

<sup>2)</sup> Ueber die Bedeutung des γάμος, der regelmässig unmittelbar auf die έγγύησις folgte, s. Hruza a. a. O. 125 ff. 45 ff. Εἰσφέρειν γαμηλίαν ὑπὲρ τῆς γυναικὸς τοῖς φράτορσιν bei Is. 3, 76. 79; 8, 18. 20; Dem. 57, 43. 69. Die Erklärungen bei den Lexikographen widersprechen sich. S. Hruza 133, 2. Ueber die Bedeutung der γαμηλία vergl. Hruza a. a. O. 133 ff., der wohl 144, 17 mit Recht aus Is. 3, 79 schliesst, dass die γαμηλία keine Zwangspflicht gewesen ist.

Frau regelmässig ihrem Manne eine Mitgift zu, obgleich dieselbe für die Rechtsgültigkeit der Ehe nicht bestimmend war. 1)

Legitimer Concubinat.

Als zweite Form einer rechtsgültigen Verbindung zwischen Mann und Frau ist für Athen der legitime Concubinat aufgestellt worden. Die uneingeschränkte Zustimmung, welche diese Ansicht früher bei mir gefunden hat, vermag ich nach erneuter Prüfung der Frage nicht mehr aufrecht zu erhalten.2) Für die demosthenischen Reden gegen Boiotos und für die Rede des Isaios über die Erbschaft des Philoktemon, welche als die wichtigsten Zeugnisse für das Vorhandensein des legitimen Concubinates gelten, scheint eine befriedigende Erklärung der in denselben geschilderten Verhältnisse auch ohne diese Annahme nicht ausgeschlossen.<sup>3</sup>) Was sonst noch zur Begründung des Vorhandenseins des legitimen Concubinates angeführt worden ist, ist für dasselbe, wenn die Zeugnisse des Demosthenes und Isaios in Wegfall kommen, nicht genug beweiskräftig4), zumal da auch ein ausdrückliches Zeugniss gegen die Existenz dieser Verbindung mit den für dieselbe angenommenen Rechtswirkungen sich nachweisen lässt.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> S. Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 513 ff. Schoemann zu Is. p. 233.

<sup>2)</sup> Die Ansicht von dem Vorhandensein des legitimen Concubinates hat Buermann im 9. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. cl. Phil. 569 ff. aufgestellt und begründet. Philippi in den Jahrb. f. cl. Phil. 1879, p. 413 ff. stimmt im ganzen zu, hält aber die Form dieses legitimen Concubinates bei den loseren Rechtsformen der Athener durch unsere Quellen für nicht hinlänglich angezeigt. Auch ich habe in der ersten Auflage Buermann zugestimmt. Gegen die Ansicht desselben Zimmermann de nothorum Athenis condicione p. 10 ff. D. i. Berlin 1886. Hruza a. a. O. 25 ff.

<sup>3)</sup> Ueber den Sachverhalt bei Dem. 39, 40 und Is. 6 vergl. den Anhang am Ende dieses Buches.

<sup>4)</sup> Für Is. 8 genügt es, auf Zimmermann a. a. O. 19 ff. und Hruza 30 ff. zu verweisen. Die in dem alten drakontischen Gesetze bei Dem. 23, 53 erwähnte παλλακή, ην αν ἐπ' ἐλευθέροις παισίν ἔχη, bezeichnet höchst wahrscheinlich diejenige Classe von Maitressen, welche Is. 3, 39 charakterisiert werden. Ἐλεύθερος bedeutet nicht dasselbe wie γνήσιος, wie Buermann 573 will. Vergl. Zimmermann a. a. O. p. 24.

<sup>5)</sup> Das ausdrückliche Zeugniss gegen das Vorhandensein des legitimen Concubinates, von Zimmermann a. a. O. 25/6 citiert, lautet bei (Dem.) 59, 118: θαυμάζω δ' ἔγωγε τί ποτε καὶ ἐροῦσι πρὸς ὑμᾶς ἐν τῆ ἀπολογία, πότερον ὡς ἀστή ἐστι Νέαιρα αῦτη, καὶ κατὰ τοὺς νόμους συνοικεῖ αὐτῷ; ἀλλά μεμαρτύρηται ἑταίρα οῦσα καὶ δούλη Νικαρέτης γεγενημένη. ἀλλ' οῦ γυναῖκα εἶναι αὐτοῦ, ἀλλὰ παλλακὴν ἔχειν ἔνδον; ἀλλ' οἱ παῖδες ταύτης ὅντες καὶ εἰσηγμένοι εἰς τοὺς φράτερας ὑπὸ Στεφάνου καὶ ἡ θυγάτηρ ἀνδρὶ

Kinder, welche ausser der Ehe geboren waren, waren vódot, Uneheliche Kinder. auch wenn sie von einem athenischen Vater und einer athenischen Mutter abstammten. Dieselben konnten ordnungsmässig in eine Phratrie nicht eingeführt werden, weil der Vater den hierzu nöthigen Eid, dass das Kind von einer bürgerlichen, ihm durch έγγύησις verbundenen Frau stamme, nicht leisten konnte. Dagegen gehörten diese vóðor wohl eo ipso der Phyle ihrer Mutter an und wurden demgemäss, wenn sie erwachsen waren, auch wohl in den Demos derselben aufgenommen. Sie wurden also durch diese Aufnahme zwar athenische Bürger, entbehrten aber der durch die Zugehörigkeit zu einer Phratrie begründeten familienrechtlichen Vollberechtigung, indem diesen vódot von dem väterlichen Vermögen nur die sogenannten νοθεΐα vermacht werden konnten, welche eine bestimmte Summe nicht übersteigen durften.1)

Ich erörtere im Folgenden kurz die Formalitäten, unter denen Namengebung. die jungen Athener in die Bürgerschaft aufgenommen wurden.

<sup>&#</sup>x27;Αθηναίφ έκδοθεϊσα περιφανώς αύτην άποφαίνουσι γυναϊκα έχοντα. Daraus ergiebt sich, dass die Kinder einer παλλακή nicht in die Phratrie eingeführt werden konnten. S. auch § 122: τὸ γὰο συνοικεῖν τοῦτ' ἔστιν, δς αν παιδοποιήται και είσάγη είς τε τούς φράτερας και δημότας τούς υίεῖς καὶ τὰς θυγατέρας ἐκδιδῷ ὡς αὐτοῦ οὕσας τοῖς ἀνδράσι. τὰς μὲν γὰρ έταίρας ήδονης ενεκ' έχομεν, τὰς δὲ παλλακὰς τῆς καθ' ἡμέραν θεραπείας τοῦ σώματος, τας δε γυναίκας τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως καὶ τῶν ἔνδον φύλακα πιστην έχειν. Die Ausführung von C. Schaefer im phil. Anz. 1887, p. 403 ff. ändert daran nichts. Vergl. übrigens auch Thalheim in der Berl. phil. Wochenschr. 1888, p. 1345 ff.

<sup>1)</sup> Den Einführungseid in die Phratrie s. bei Is. 7, 16. Dem. 57, 54. Wer aber nicht in eine Phratrie eingeführt ist, ist vódos: Is. 3, 75. Dass die vódoi ex cive attica eo ipso Bürger waren, glaube auch ich jetzt. S. Caillemer im Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques en France 1878, p. 184 ff. Boiotos gehörte bereits vor seiner Anerkennung durch Mantias zur Phyle Hippothontis. Vergl. Dem. 89, 25. 28. S. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc. 2 533, 143. Da nach Arist. rhet. 2, 23 περί τῶν τέκνων αί γυναῖκες πανταχοῦ διορίζουσί τάληθές, so wird die Erklärung der bürgerlichen Mutter, das uneheliche Kind stamme von einem bürgerlichen Vater, für die Civität des Kindes bis zu seiner Aufnahme in einen Demos genügt haben. Bei der Aufnahme in den Demos wurde in betreff des Aufzunehmenden nur darüber abgestimmt, el élev deθός έστι καλ γέγονε κατά τους νόμους, wo das κατά τους νόμους sich nur auf das unmittelbar vorhergehende: μετέχουσιν μεν της πολιτείας οί έξ άμφοτέρων γεγονότες άστῶν bezieht. S. Arist. 42, 1. Die νοθεῖα nach Harp. νοθεῖα bis 1000 Drachmen, nach Schol. z. Arist. Vög. 1626 bis 5 Minen.

Regelmässig am 10. Tage nach der Geburt erhielt das Kind seinen Namen. 1) In dieser Namengebung waren die Eltern unbeschränkt, welche auch das Recht hatten, einen einmal gegebenen Namen zu verändern. Indessen war es Sitte, dass der älteste Sohn nach dem väterlichen Grossvater genannt wurde, während man für die anderen Kinder meist Namen aus der väterlichen und mütterlichen Verwandtschaft nahm. 2)

Aufnahme in die Phratrie.

Während die Namengebung eine private Feier war, so bewirkte dagegen die Aufnahme des Kindes in die Phratrie die familienrechtliche Vollberechtigung desselben. Für die Formalitäten, unter denen diese Aufnahme erfolgte, hatte der Staat, wie es scheint, nur allgemeine Normen aufgestellt, während die specielle Anordnung derselben den einzelnen Phratrien überlassen war.<sup>3</sup>) Ueber das Lebensalter der einzuführenden Kinder scheint es allgemein gültige Bestimmungen nicht gegeben zu haben, was sich um so mehr empfehlen musste, da die Möglichkeit der Einführung an einem bestimmten Tage im Jahre für Kinder in jungen Jahren unzweifelhaft sehr von Zufälligkeiten abhängig war. Indessen ist es wahrscheinlich,

<sup>1)</sup> Dass die δεκάτη der regelmässige Tag der Namengebung war, bezeugt Arist. Vög. 922/3. 494 mit d. Schol. Dem. 39, 20. 22; 40, 28. S. auch Lex. Seguer. 237, 26 ff. Ueber die έβδόμη s. Harp. έβδομενουμένου.

<sup>2)</sup> Ueber das Recht der Namengebung und -veränderung: Dem. 39, 39. Ueber die Wahl des Namens: Dem. 39, 27; 43, 74. Der Adoptivsohn nennt seinen Sohn nach seinem Adoptivvater, ἵνα μὴ ἀνώνυμος ὁ οἶκος αὐτοῦ γένηται (Is. 2, 36).

<sup>3)</sup> Für die Verschiedenheit dieser Formalitäten in den einzelnen Phratrien spricht der Umstand, dass die Redner es für nöthig halten, bei den einzelnen Phratrien diese Formalitäten besonders zu beschreiben. So sagt Is. 7, 16 von der Phratrie des Apollodoros: ἔστι δ' αὐτοῖς νόμος ὁ αὐτός, ξάν τέ τινα φύσει γεγονότα είσάγη τις ξάν τε ποιητόν. Besonders zu vergleichen ist der Beschluss der Phratrie Demotionidai im C. I. A. II 841 b mit der Fortsetzung in der Eq. 202. 1888. 3, 1 ff. = Berl. phil. Wochenschrift 1889, p. 225/6. Die ganze Inschrift jetzt bei Sauppe de phratriis att. II 3 ff. im Ind. schol. Goett. 1890/91. Die Erörterungen über die Inschrift, welche vor dem Bekanntwerden des zweiten Theiles derselben erschienen sind, von Szanto im N. Rh. Mus. 1885. 40, 506 ff., von mir in den Jahrb. f. cl. Phil. 1887, 23 ff., von C. Schaefer im Progr. von Pforta 1888, sind durch das Bekanntwerden des zweiten Theiles gegenstandslos geworden. Ueber die ganze Inschrift haben gehandelt R. Schoell in den Sitzungsber. d. bayr. Ak. 1889. 2, 1 ff. und Sauppe a. a. O. Die Inschrift, welche drei verschiedene Decrete umfasst, erwähnt Z. 14, bei Sauppe (nach dem ich citiere), τὸν νόμον τὸν Δημοτιωνιδῶν, auf den sich auch wohl Z. 70 τοὺς δε μάρτυρας τρεῖς οῦς εἴρηται bezieht.

dass die Einführung in einem der ersten Lebensjahre des Kindes erfolgt ist.<sup>1</sup>) Die festliche Gelegenheit zu derselben boten die Apaturien, ein innerhalb der Verwandtschaft gefeiertes Fest, und zwar war der dritte Tag des Festes, die sogenannte κουφεῶτις, zur Einführung der Kinder bestimmt.<sup>2</sup>) Verbunden war dieselbe mit einem Opfer für den Zeus Phratrios, welches für die Knaben κούφειον genannt wurde, während das bei der Einführung von Mädchen übliche Opfer vielleicht μετον hiess.<sup>3</sup>) Ein Schaf oder

<sup>1)</sup> In dem Et. M. 118, 54 ff. (Απατούρια) heisst es: ἐν ταύτη τῆ ἑορτῆ τοὺς γεννωμένους ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ παίδας τότε ἐνέγραφον, beim Schol. Plat. Tim. 21: ἐν ταύτη (τῆ κουρεώτιδι) γὰρ τοὺς κόρους ἐνέγραφον είς τοὺς φράτερας, τριετεῖς ἢ τετραετεῖς ὄντας. Der Sprecher von Is. 8 sagt § 19, er sei eingeführt, ἐπειδη ἐγενόμεθα, Kallias bei Andok. v. d. Myst. 127 του παίδα ήδη μέγαν όντα είσάγει είς Κήρυκας und bei Dem. 43, 11 erfolgt die Einführung, έπειδή ούτοσι ὁ παις έγένετο και έδόκει καιρὸς είναι. In der Demotionideninschrift heisst es im ersten Decret Z. 45 ff.:  $\hat{\epsilon}\pi\iota(\psi)\eta$ φίζειν δε τον φρατρίαρχον περί ων αζίν) διαδικάζειν δέη κατά τον ένιαυτον εκαστον, im zweiten werden die Einzuführenden nur wiederholt (Z. 69. 79. 104) naides genannt, im dritten jüngsten Decret wird Z. 115 ff. bestimmt: όπως δ' αν είδωσι οι φράτερες τούς μελλοντας είσάγεσθαι, άπογράφεσθαι τῷ πρώτφ (in der Bedeutung von προτέρφ) ἔτει ἢ ῷ ἂν τὸ κούρειον ἄγη τὸ όνομα πατρόθεν και τοῦ δήμου και τῆς μητρὸς πατρόθεν και τοῦ δήμου πρός του φρατρίαρχου, του δε φρατρίαρχου απογραψαμένων αναγράψαντα έπτιθέναι, όπου αν Δεκελειής προσφοιτώσι, έπτιθέναι δε και τον ιερέα άναγράψαντα εν σανιδίφ λευκῷ εν τῷ ίερῷ τῆς Λητοῦς.

<sup>2)</sup> Ueber die Apaturien s. Meier de gent. att. 11 ff. Mommsen Heort. 302 ff. Xen. 1, 7. 8: μετὰ δὲ ταῦτα ἐγίγνετο ἀπατούρια, ἐν οἶς οῖ τε πατέρες καὶ οἷ συγγενεῖς σύνεισι σφίσιν αὐτοῖς. ᾿Απατούρια = ὁμοπατόρια: Meier a. a. O. 11. Verkehrte Etymologie im Et. M. 118, 54 ff. (᾿Απατούρια). Ueber die κουρεῶτις vergl. Schol. zu Arist. Ach. 146: τὴν δὲ τρίτην κουρεῶτιν ἀπὸ τοὺς κούρους καὶ τὰς κόρας ἐγγράφειν εἰς τὰς φρατρίας. Ebenso Suid. Ἦπατούρια. Bei Hesych. wird der Name offenbar von κείρειν abgeleitet. So auch Mommsen a. a. O. 310. Im ersten Decret der Demotionideninschrift heisst es Z. 26 ff.: τὴν δὲ διαδικασίαν τὸ λοιπὸν εἶναι τῷ ὑστέρῷ ἔτει ἢ ῷ τὸ κούρειον θύση τῆ κουρεωτιδι Ἦπατουρίων. Vergl. Z. 60 ff.

<sup>3)</sup> Κούρειον das bei der Einführung der Knaben übliche Opfer: Is. 6, 22. Demotionideninschrift Z. 28. 117. Lex. Seguer. 273, 1 ff. κούρειον — ἰδίως δὲ καὶ τὸ διδόμενον ὑπὸ τῶν πατέρων τοῖς φράτορσιν, ὅταν εἰσφέρωσι τοὺς παῖδας εἰς φρατρίας. τὸ οὖν θνόμενον τότε ἱερεῖον κούρειον ἐκαλεῖτο. Dass μεῖον und κούρειον verschieden waren, ergiebt sich aus der Demotionideninschrift Z. 5. 59/60, während das Et. M. 533, 30 ff. beide identificiert. Ueber das μεῖον wissen wir nichts Bestimmtes. S. Harp. μεῖον καὶ μειαγωγός. Poll. 3, 52. Schol. zu Arist. Fröschen 798. Beide Opfer wurden an den Apaturien dargebracht: Demotionideninschrift Z. 58 ff. Dass μεῖον das kleinere Opfer bedeutet im Gegensatz zum κούρειον, wie Mommsen a. a. O.

eine Ziege, ein gewisses Quantum an Kuchen und Wein und eine bestimmte Geldsumme hatte der Einführende für das zu veranstaltende Opfer zu liefern, an dem seine Phratriegenossen Theil nahmen.¹) Mit dem Opfer war eine Abstimmung über die Aufnahme des vorgestellten Knaben in die Phratrie verbunden. Für diese Aufnahme in die Phratrie, welche die συγγένεια und damit das Erbrecht begründete, sind in dem zweiten Decrete der Phratrie Demotionidai folgende Modalitäten festgesezt. Der Act der Aufnahme zerfällt in die ἀνάκρισις und die διαδικασία. Bei der erstern hat der Einführende drei Zeugen beizubringen welche eidlich zu erhärten haben, dass der eingeführte Knabe der legitime Sohn des Einführenden von einer ihm ehelich verbundenen Frau ist, während in anderen Phratrien der Vater selbst diesen Eid zu leisten hatte.²) Bei der dann folgenden Diadikasie

<sup>308</sup> vermuthete, bestätigt die citierte Inschrift. Ich identificiere jetzt vermuthungsweise das μεῖον mit dem Opfer bei der Einführung der Mädchen (s. Is. 3, 73. 75. 76. 79). Sauppe a. a. O. 9/10 und andere halten μεῖον für das Opfer, das bei der ersten Einführung der Knaben und Mädchen dargebracht wurde, κούφειον für das Opfer, das bei der nach Poll. 8, 107 von ihnen angenommenen zweiten Einführung der Jünglinge dargebracht wurde. Der noch dazu hinsichtlich der γαμηλία mit einem Irrthum behafteten Stelle des Poll. kann ich ein so grosses Gewicht nicht beilegen, um daraus eine zweite und zwar die entscheidende Einführung zu folgern. Dass Kallias bei Andok. v. d. Myst. 127 den Knaben einführt ήδη μέγαν ὅντα, ist offenbar etwas Ungewöhnliches. S. auch Philippi Beitr. 101/2.

<sup>1)</sup> Für das Opferthier s. Poll. 3, 52: καὶ ὅις φράτης καὶ φράτριος αξ ἡ θυομένη τοῖς φράτοςσεν. Die Weingabe hiess οἰνιστήρια. Die anderen Gaben lernen wir aus der Demotionideninschrift kennen, wo Z. 4 ff. als εριώσυνα für den Priester des Zeus Phratrios bestimmt werden: ἀπὸ τοῦ μείου κωλῆν πλευρόνος, ἀργυρίου ΙΙΙ (3 Ob.) ἀπὸ τοῦ κουρείου κωλῆν πλευρόνος, ἐλατῆρα χοινικιαῖον, οἴνου ἡμίχουν, ἀργυρίου + (1 Dr.). Ueber die μερίδες, welche die φράτερες erhielten, s. Dem. 43, 82. Harp. μεῖον.

<sup>2)</sup> Suid. φράτορες — τὸ δὲ γράφεσθαι εἰς τοὺς φράτορας σύμβολον εἶχον τῆς συγγενείας. In dem zweiten Decret der Demotionideninschrift Z. 67 ff. heisst es: Νικόδημος εἶπε τὰ μὲν ἄλλα κατὰ τὰ πρότερα ψηφίσματα, ἃ κεῖται περὶ τῆς εἰσαγωγῆς τῶν παίδων καὶ τῆς διαδικασίας, τοὺς δὲ μάρτυρας τρεῖς οῦς εἴρηται ἐπὶ τῆ ἀνακρίσει παρέχεσθαι ἐκ τῶν ἑαυτοῦ διασωτῶν μαρτυροῦντας τὰ ὑπερωτώμε(να) καὶ ἐπομνύντας τὸν Δία τὸν Φράτριον μαρτυρεῖν δὲ τοὺς μάρτυρας καὶ ἐπομνύναι ἐχομένους τοῦ βωμοῦ ἐὰν δὲ μὴ ὧσι ἐν τῷ διάσω τούτω τοσοῦτοι τὸν ἀριθμόν, ἐκ τῶν ἄλλων φρατέρων παρεχέσθω. Der ὅρκος μαρτύρων ἐπὶ τῆ εἰσαγωγῆ τῶν παίδων lautet Z. 107 ff.: ματυρῶ δν εἰσάγει ἐαυτῷ ὑὸν εἴναι τοῦτον γνήσιον ἐγγαμετῆς ἀληθῆ ταῦτα νὴ τὸν Δία τὸν Φράτριον εὐορκοῦ(ν)τι μέν μοι πολλα καὶ ἀγαθὰ εἴναι εἰ δ᾽ ἐπιορκοίην, τάναντία. In anderen Phratrien, wo der

lässt der Phratriarch zuerst die Thiasoten des Einzuführenden geheim in Anwesenheit aller Phrateren über die Aufnahme desselben abstimmen. Stimmen die Thiasoten für die Aufnahme, die Gesammtheit der Phrateren aber in der dann folgenden Abstimmung dieser gegen dieselbe, so verfallen alle Thiasoten, welche nicht nachweisbar gegen die Aufnahme gewesen sind, in eine Geldbusse.1) Wenn dagegen die Thiasoten den Einzuführenden zurückweisen, der Einführende aber an die Gesammtheit der Phrateren appelliert und diese die Aufnahme beschliessen, so wird der Betreffende in die Liste seiner Phratrie eingezeichnet. Wenn aber auch die Abstimmung der Gesammtheit ungünstig für ihn ausfällt, so wird der Appellierende mit einer Busse von 100 Drachmen belegt. Wenn nach der Zurückweisung durch die Thiasoten der Einführende nicht appelliert, so ist die Entscheidung der Thiasoten rechtskräftig. Bei allen Abstimmungen der Gesammtheit gehen diejenigen Thiasoten, über deren Mitglieder gerade abgestimmt wird, ihrer Stimme verlustig.2) In dem ersten Beschluss der Phratrie Demotionidai sind die Modalitäten der Aufnahme von denen des zweiten etwas verschieden. Eine unabweisbare Annahme freilich ist es, dass auch hier die

Vater selbst schwören musste, lautete der νόμιμος δοπος: ἡ μὴν ἐξ ἀστῆς καὶ ἐγγυητῆς γυναικὸς εἰσάγειν. S. Is. 8, 19; 7, 16. Dem. 57, 54. Andok. v. d. Myst. 127. Das γένος der Brytiden bei (Dem.) 59, 59/60 stimmt ab ohne dass dieser Eid geleistet ist, und legt ihn erst vor dem Diaiteten dem Appellanten auf.

<sup>1)</sup> In der citierten Inschrift heisst es Z. 77 ff. weiter: ὅταν δὲ ἢ ἡ διαδικασία, ὁ φρατρίαρχος μὴ πρότερον διδότω τὴ(ν) ψῆφον περὶ τῶν παίδων τοὶς ἄπασι φράτερσι, πρὶν ἂν οί αὐτοῦ τοῦ εἰσαγομένου διασῶται κρύβδην ἀπὸ τοῦ βωμοῦ φέροντες τὴν ψῆφον διαψηφίσωνται καὶ τὰς ψήφους τὰς τούτων ἐναντίον τῶν ἀπάντων φρατέρων παρόντων ἐν τῆ ἀγορα ὁ φρατρίαρχος διαριθμησάτω καὶ ἀναγορευέτω, ὁπότερ ἀν ψηφίσωνται ἐὰν δέ, ψηφισαμένων τῶν διασωτῶν εἶναι αὐτοῖς φράτερα, οί ἄλλοι φράτερες ἀποψηφίσωνται, ὀφειλόντων ἑκατὸν δραχμὰς ἱερὰς τῷ Διὶ τῷ Φρατρίω οἱ διασῶται, πλὴν ὅσοι ἂν τῶν διασωτῶν κατήγοροι ἢ ἐναντιούμενοι φαίνωνται ἐν τῆ διαδικασία.

<sup>2)</sup> In der citierten Inschrift wird Z. 93 ff. fortgefahren: ἐὰν δὲ ἀποψηφίσωνται οἱ διασῶται, ὁ δὲ εἰσάγων ἐφῆ εἰς τοὺς ἄπαντας, τοῖς δὲ ἄπασι δόξη
εἶναι φράτηρ, ἐνγραφέσθω εἰς τὰ κοινὰ γραμματεῖα ἐὰν δὲ ἀποψηφίσωνται
οἱ ἄπαντες, ὀφειλέτω έκατὸν δραχμὰς ἱερὰς τῷ Διὶ τῷ Φρατρίῳ ἐὰν δὲ,
ἀποψηφισιαμένων τῶν διασωτῶν, μὴ ἐφῆ εἰς τοὺς ἄπαντας, κυρία ἔστω ἡ
φερόντων τὴν ψῆφον περὶ τῶν παίδων τῶν ἐκ τοῦ διάσον τοῦ ἑαυτῶν.

erste Abstimmung über die Aufnahme der Einzuführenden von den einzelnen viavoi erfolgt ist, von deren zurückweisendem Beschlusse der Betroffene an die Gesammtheit der Phratrie appellieren konnte. In diesem Falle hatten alsdann die den Hauptbestandtheil der Phratrie bildenden Dekeleier, d. i. das Haus der Dekeleier, aus ihrer Mitte 5 über 30 Jahre alte Männer zu erwählen, welche als συνήγοροι das Interesse des betreffenden viavos gegenüber dem Appellanten vor der Phratrie vertraten. Wenn der Appellant auch von der Gesammtheit der Phratrie zurückgewiesen wurde, so wurde er zugleich mit einer Busse von 1000 Drachmen belegt, welche dem Zeus Phratrios zufiel. 2)

Unsere schriftliche Ueberlieferung stimmt in ihren wesentlichen Grundzügen mit diesen inschriftlich überlieferten Modalitäten bei der Einführung in die Phratrie überein. Nur scheint bei einzelnen alten Geschlechtern, die neben den rein cultlichen Diagoi die Unterabtheilungen der Phratrie bildeten, auch für die Aufnahme in die Phratrie allein die Abstimmung der Genneten genügt zu haben, hauptsächlich wohl deswegen, weil die Mitglieder eines solchen Geschlechtes wegen ihrer näheren oder

<sup>1)</sup> In der wiederholt angeführten Inschrift heisst es Z. 26 ff.: τὴν δὲ διαδικασίαν τὸ λοιπὸν είναι τῷ ὑστέρφ ἔτει ἢ ῷ ἂν τὸ κούρειον θύση τῆ κουρεώτιδι Απατουρίων, φέρειν δε την ψηφον από του βωμού εαν δε τις βούληται έφειναι ές Δημοτιωνίδας ών αν άποψηφίσωνται, έξειναι αὐτῷ. έλέσθαι δὲ ἐπ' αὐτοῖς συνηγόρους τὸν Δεκελειῶν οίκον πέντε ἄνδρας ὑπὲρ τριάποντα έτη γεγονότας, τούτους δε έξορπωσάτω ο φρατρίαρχος παλ ο ίερευς συνηγορήσειν τὰ δικαιότατα καὶ οὐκ ἐάσειν οὐδένα μὴ ὅντα φράτερα φρατρίζειν. Die abgeschriebenen Worte regeln das Verfahren für die Zukunft, wie das τὸ λοιπόν — vergl. auch Z. 44/5: ταῦτα δ' εἶναι ἀπὸ Φορμίωνος ἄρχοντος — deutlich zeigt; sie haben aber mit dem in den Z. 15 ff. angeordneten Verfahren, das αὐτίκα μάλα erfolgt, wie Schoell a. a. O. 8/9 meint, nichts zu thun. Auch bei Schoells Erklärung der Stelle bleibt die wunderbare Thatsache bestehen, dass dieselbe Körperschaft erste und zweite Instanz ist. O  $v \acute{o} \mu o \varsigma \acute{o} \Delta \eta \mu o \tau \iota \omega v \iota \delta \tilde{\omega} v$  (Z. 14), auf den, wie es scheint, such Z. 70 zurückgewiesen wird, wird genauere Angaben über die Modalitäten der Prüfung und Aufnahme enthalten haben, sodass daraus die Beziehung der oben abgeschriebenen Worte klar wurde. Als erste Instanz bei der Abstimmung fasse ich auch hier die einzelnen 8/2001. Ueber den dente leiwv olnos vergl. Schoell in d. Sitzungsber. d. bayr. Ak. 1889, p. 21 u. oben p. 164, 8.

<sup>2)</sup> In der Inschrift wird fortgefahren Z. 38 ff.: ὅτου δ' ἂν τῶν ἐφέντων ἀποψηφίσωνται Δημοτιωνίδαι, ὀφειλέτω χιλίας δραχμὰς ἱερὰς τῷ Διὶ τῷ Φρατρίφ. Der zweite Beschluss Z. 89/90 hat diese Busse auf 100 Drachmen herabgesetzt.

ferneren Erbberechtigung ein grösseres Interesse an der thatsächlichen Zugehörigkeit des Einzuführenden zu dem betreffenden Geschlechte hatten, als die nicht von einem gleichen Geschlechtsursprunge sich ableitenden Mitglieder eines δίασος. 1) Unter Umständen scheint es möglich gewesen zu sein, dass ein einzelner gegen die Aufnahme in die Phratrie Einsprache erheben konnte. Dieses geschah wohl in der Weise, dass der durch den symbolischen Act der Fortführung des Opferthieres Einsprache Erhebende diese durch eine Klage vor Gericht, vielleicht durch eine γραφή ξενίας oder ὑποβολῆς, zum Austrag zu bringen hatte.2)

<sup>1)</sup> Im wesentlichen stimmen mit der Demotionideninschrift überein die Angaben bei Is. 7, 15—17; 8, 19. Dem. 43, 14. 82; 57, 54. Was die Ausnahmen bei einzelnen alten Geschlechtern betrifft, so nehmen bei Andokv. d. Myst. 127 die Κήρυπες den Sohn des Kallias trotz des Widerspruches des Kallides auf und damit ist die Sache offenbar erledigt. Bei (Dem.) 59, 59 ff. führt Phrastor seinen Sohn ein είς τοὺς φράτερας καὶ είς τοὺς Βοντίδας, ών και αὐτός ἐστιν ὁ Φράστωρ γεννήτης. Aber von einer Abstimmung der Phrateren ist nicht die Rede; Phrastor appelliert, nachdem die Brytiden die Aufnahme verweigert haben, nicht an die Phratrie, sondern belangt dieselben vor einem Diaiteten und, als er vor diesem den herkömmlichen Eid nicht leistet, ist, wie es scheint, die Angelegenheit erledigt. Vielleicht hat aber Phrastor nicht an die Phrateren zu appellieren gewagt und die Rechtskräftigkeit der Entscheidung der Genneten trat ein nach demselben Grundsatze, wie in der Demotionideninschrift Z. 99 ff.: ἐὰν δὲ, ἀποψηφισαμένων των διασωτων, μη έφη είς τους απαντας, πυρία έστω ή αποψήφισις ή τῶν διασωτῶν. Auch οί γεννῆται οἱ καλοῦνται Βουτίδαι in einem von Dittenberger Syll. inscr. gr. 98, 5 und Herm. 20, 5, 1 als echt erkannten Zeugnisse bildeten ein altes Geschlecht. Eine Appellation an eine richterliche Entscheidung ergiebt sich auch aus der Rede des Deinarch πρὸς Κήρυκας (für κατὰ Κηρύκων nach Meier und Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 760, 38a), in der es sich handelte περί τινος ἀποψηφισθέντος, offenbar von dem Geschlechte der Kήquies. S. Meier de bon. damnat. 90. 299.

<sup>2)</sup> Is. 6, 22 heisst es: ἐπειδὴ οὖθ' ὁ νίὸς αὐτῷ Φιλοκτήμων συνεχώρει οὖθ' οἱ φράτορες εἰσεδέξαντο, ἀλλ' ἀπηνέχθη τὸ κούρειον, wo also das ἀπενεγκεῖν τὸ κούρειον die Folge von dem ablehnenden Beschlusse der Phrateren gewesen zu sein scheint. Dagegen ist es nach Dem. 43, 14. 82 möglich, dass einer durch Fortführen des Opferthieres vom Altar die Aufnahme in die Phratrie inhibiert, womit ein κινδυνεύειν (14) oder ein ὑπεύθυνον αὐτὸν ποιεῖν (82) verbunden ist, d. h. doch wohl ein Austrag der Sache durch eine richterliche Entscheidung. Bei Is. 3, 37 wird einer, aber wohl als er bereits erwachsen war, von einem Phrateren ξενίας belangt. Die γραφὴ ὑποβολῆς erwähnt nur das Lex. Seguer. 311, 33: ὑποβολῆς γραφὴ τί ἐστιν; εἶδος ἐγκλήματος. εἴ τις ἐγκαλοίη τινί, ὡς ὑποβολης καὶ ἀλόντα αὐτὸν ἔδει πεπρᾶσθαι. S. Meier u. Schoemann att. Proc. 2441/2.

Nachdem die Aufnahme des Eingeführten in die Phratrie genehmigt war, wurde der Name desselben in das κοινὸν γραμματείον der φράτερες, welches auch φρατερικὸν γραμματείον genannt wurde, eingetragen.¹) Eine Einführung in die Phratrie an einem andern Termin als an den Apaturien war im ganzen wohl ungewöhnlich, aber doch wenigstens bei Adoptionen, wo es dem Adoptierenden daran liegen konnte, dem Adoptierten möglichst bald Sohnesrechte zu verschaffen, nicht vollständig ausgeschlossen.²) Nach der Einschreibung in die Liste der Phratrie blieb das Kind, ohne dass der Staat sich in die Erziehung desselben einmischte, ganz der Fürsorge der Familie überlassen.

Einschreibung in die Liste des Demos.

Ein Rechtsverhältniss zwischen dem Staat und dem einzelnen Athener trat erst nach der Aufnahme des letztern in den Demos ein. Diese Aufnahme erfolgte nach der Vollendung des 17. Lebensjahres.<sup>3</sup>) Als Termin für diese Einzeichnung werden bei zwei Adoptionen die Archairesien angegeben, unter denen die Archairesien der Demen zu verstehen sind, während für die regelmässige Einschreibung, die aber wohl in allen Demen an demselben Termin erfolgte, ein bestimmtes Datum nicht überliefert ist.<sup>4</sup>) Das Verfahren selbst war folgendes: Nachdem die

<sup>1)</sup> Κοινὸν γραμματεῖον: Is. 7, 16. 17. Harp. Phot. Suid. u. d. W. Demotionideninschrift 96/7. φρατερικόν γραμματεῖον: Dem. 44, 41. In der Demotionideninschrift wird Z. 20/1 τὸ γραμματεῖον τὸ ἐν Δημοτιωνιδῶν καὶ τὸ ἀντίγραφον erwähnt, wovon das ἀντίγραφον wohl dem Δεκελειῶν οἶκος gehörte. Es heisst εἰσάγειν εἰς τοὺς φράτερας: Is. 6, 21; 8, 19. Dem. 39, 4; 43, 13; 57, 54. ἐγγράφειν εἰς τοὺς φράτερας: Dem. 39, 4. Is. 7, 17.

<sup>2)</sup> So findet die Einführung eines Adoptierten bei Is. 7, 15 an den Thargelien statt. Ueber die Adoption vergl. Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 539 ff.

<sup>3)</sup> Das bezeugt Arist. 42, 1: ἐγγράφονται δ' είς τοὺς δημότας ὀπτωταίδεπα ἔτη γεγονότες — s. auch die auf Aristoteles (s. Schol. z. Arist. Wesp. 578) zurückgehende Notiz bei dem Schol. z. Aischin. g. Ktes. 122: πολλάπις ἔγνωμεν, ὅτι ἀπὸ ὀπτωπαίδεπα ἐτῶν ἐνεγράφοντο είς τὸ ληξιαρχικὸν οἱ Ἀθηναίοι. Dass unter ὀπτωπαίδεπα ἔτη γεγονότες das Jahr nach Vollendung des 17. Lebensjahres zu verstehen ist, lehrt die Berechnung, nach der Demosthenes, der bei dem Tode seines Vaters 7 Jahr alt war (Dem. 27, 4), nachdem er höchstens wenige Tage über 10 Jahre unter Vormundschaft gestanden hatte (Dem. 27, 6 s. Schaefer Dem. 3¹, 2, 43 ff.), mündig, d. h. in das ληξιαρχικὸν γραμματεῖον eingeschrieben wurde. Vergl. über den Eintritt der Mündigkeit nach attischem Rechte Schaefer a. a. O. 3¹, 2, 19 ff. Widerlegung der Angaben, dass die Einschreibung in das ληξιαρχικὸν γραμματεῖον erst im 20. Jahre erfolgte, bei Schaefer a. a. O. 37/8.

<sup>4)</sup> Die Stellen über die Einschreibung der Adoptierten bei Dem. 44, 39

Demoten geschworen hatten, gerecht entscheiden zu wollen, stimmten sie nach angestellter Prüfung darüber ab, ob der Aufzunehmende das gesetzmässige Alter hatte und ob seine Abstammung die Bedingungen des Bürgerrechtes erfüllte. Verweigerten die Demoten seine Aufnahme und der Zurückgewiesene appellierte an die Gerichte, so erwählten die Demoten 5 Ankläger aus ihrer Mitte. Entschied das Gericht zu Ungunsten des Appellanten, so wurde derselbe von Staatswegen in die Sklaverei verkauft, im entgegengesetzten Falle musste er in das Demenregister eingetragen werden. Dann erfolgte noch eine Prüfung der Aufgenommenen durch den Rath, der die Demoten mit einer Busse belegte, wenn die Aufgenommenen das gesetzmässige Alter nicht hatten.1) Die Liste, in welche die Neuaufgenommenen eingezeichnet wurden, wird bisweilen ebenso wie das Verzeichniss der Phratrien κοινὸν γραμματεΐον<sup>2</sup>), für gewöhnlich aber ληξιαρχικόν γραμματεΐον genannt, d. i. das Ver-

und Is. 7, 27/8. Lipsius in den Jahrb. f. cl. Phil. 1878, 299 ff. macht einen Unterschied zwischen der Einschreibung der Adoptierten und der regelmässigen Einschreibung. Dass die regelmässige Dokimasie der Epheben im Anfange des athenischen Amtsjahres erfolgte, folgert Lipsius p. 302 aus Lys. 21, 1. womit der Beginn des Ephebenjahres am 1. Boëdromion seit dem 2. vorchristlichen Jahrhundert stimmen würde. Aber darin scheint Ad. Schmidt in d. Handb. d. griech. Chronol. 313 ff. Recht zu haben, dass die von Lys. bezeugte Dokimasie im Anfange des attischen Amtsjahres für eine Unregelmässigkeit des J. 411 zu halten ist, hervorgerufen durch die Ausnahmezustände, welche die Herrschaft der 400 herbeigeführt hatte. Philippi im N. Rh. Mus. 34, 610/1 setzt die Archairesien an den Jahresanfang und lässt die natürlichen und adoptierten Söhne gleichzeitig an diesen eingeführt werden. Für die Archairesien der Demen halte ich auch jetzt noch die bei Is. und Dem. erwähnten Archairesien.

<sup>1)</sup> Arist. 42, 1: ἐγγράφονται δ' εἰς τοὺς δημότας ὀπτωπαίδεκα ἔτη γεγονότες. ὅταν δ' ἐγγράφωνται, διαψηφίζονται περὶ αὐτῶν ὀμόσαντες οἱ δημόται, πρῶτον μὲν εἰ δοκοῦσι γεγονέναι τὴν ἡλικίαν τὴν ἐκ τοῦ νόμου, καν μὴ δόξωσι, ἀπέρχονται πάλιν εἰς παῖδας, δεύτερον δ' εἰ ἐλεύθερός ἐστι καὶ γέγονε κατὰ τοὺς νόμους. ἔπειτ' αν μὲν ἀποψηφίσωνται μὴ εἶναι ἐλεύθερον, ὁ μὲν ἐφίησιν εἰς τὸ δικαστήριον, οἱ δὲ δημόται κατηγόρους αἰροῦνται πέντε [ἄν]δρας ἐξ αὐτῶν, καν μὲν μὴ δόξη δικαίως ἐγγράφεσθαι, πωλεὶ τοῦτον ἡ πόλις· ἐὰν δὲ νικήση, τοῖς [δ]ημόταις ἐπάναγκες ἐγγράφειν. μετὰ δὲ ταῦτα δοκιμάζει τοὺς ἐγγραφέντας ἡ βουλή, κᾶν τις δόξη νεώτερος ὁκιωκαίδεκ' ἐτῶν εἶναι, ζημιοὶ [το]ὺς δημότας τοὺς ἐγγράψαντας. S. Is. 7, 28. Dem. 57, 61. Die Ausdrücke für die Aufahme unter die Demoten sind ἐγγραφῆναι εἰς τὸ ληξιαρχικὸν γραμματεῖον, εἰς τοὺς δημότας, auch kurzweg ἐγγραφῆναι oder δοκιμασθῆναι und ähnliche.

<sup>2)</sup> S. Dem. 57, 60. Lex. Seguer. 272, 27 ff.

zeichniss derjenigen, welche das Recht der Erlangung (λήξις) ihres κλήφος und ihrer οὐσία besitzen. 1)

Mit dem Eintritt in den Demos erhielt der Athener seinen vollständigen bürgerlichen Namen, welcher sich zusammensetzte aus seinem eigenen Namen, dem seines Vaters in Genitivform und seinem Demotikon<sup>2</sup>), und wurde eine politische Persönlichkeit. Der Staat präsumierte bei dem jungen Athener von diesem Zeitpunkte an eine Kenntniss seiner Gesetze und die Fähigkeit, Recht und Unrecht unterscheiden zu können, und verhandelte deshalb von jetzt an direct mit demselben.<sup>3</sup>) War der Eingeschriebene der Sohn einer Erbtochter oder eine Waise, so erhielt er mit der Aufnahme in den Demos das Verfügungsrecht über sein Vermögen.<sup>4</sup>)

Die bürgerlichen Rechte. Der πίναξ ἐκκλησιαστικός, in welchen die Athener erst mit dem 20. Lebensjahre eingeschrieben sein sollen, war nur eine zur Controle bei den Volksversammlungen für die ληξίαρχοι angefertigte Abschrift des ληξιαρχικὸν γραμματεῖον. Der Besuch der Volksversammlung war nämlich dem Athener nach seiner

<sup>1)</sup> S. Is. 7, 27. Dem. 44, 35. Harp. ληξιαρχικόν γραμματεῖον Λίσχίνης έν τῷ κατὰ Τιμάρχου (§ 18), εἰς δ ἐνεγράφοντο οἱ τελεωθέντες τῶν παίδων, οἱς ἐξῆν ἤδη τὰ πατρῷα οἰκονομεῖν, παρ' δ καὶ τοὔνομα γεγονέναι, διὰ τὸ τῶν λήξεων ἄρχειν λήξεις δ' εἰσὶν οῖ τε κλῆροι καὶ αἱ οὐσίαι, ὡς καὶ Δείναρτος ἐν τῆ α΄ καθ' Ἡγελόχου συνηγορία ὑπὲρ ἐπικλήρου. Ueber das ληξιαρχικὸν γραμματεῖον s L. Lange in den Leipz. Stud. 1, 194 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Dem. 39, 9: καὶ τίς ἤκουσε πώποτε ἢ κατὰ ποῖον νόμον προσπαραγράφοιτ' ἄν τοῦτο τὸ παράγραμμα ἢ ἄλλο τι πλὴν ὁ πατὴρ καὶ ὁ δῆμος. So z. B. Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς. Man soll auf ein ἄγαλμα der Athene nach einem Rathsbeschluss des J. 343/2 (τοὺς βουλ)ευτὰς πατρόθεν καὶ τοῦ δήμ(ου) aufzeichnen: C. I. A. II 114 B. Für die Phratrie Demotionidai soll jährlich eine Liste der aufzunehmenden Kinder aufgestellt werden, welche für dieselben enthalten soll τὸ ὅνομα πατρόθεν καὶ τοῦ δήμου καὶ τῆς μητρὸς πατρόθεν καὶ τοῦ δήμου: Sauppe im Ind. Schol. Goett. 1890/1, p. 4, Z. 115 ff. Bei dem Namen einer athenischen Bürgerin wird das Demotikon zu dem Namen des Vaters oder des Gatten hinzugefügt mit . oder ohne den Zusatz θυγάτης oder γυνή, wofür die Grabinschriften zahlreiche Belege liefern. Wie es mit den in den Demos aufgenommenen νόθοι ex cive attica gehalten wurde, lässt sich nicht sagen.

<sup>3)</sup> S. Aischin. g. Tim. 18.

<sup>4)</sup> S. im allgemeinen Harp. ληξιαρχικὸν γραμματεῖον. Poll. 8, 104. Ueber die Söhne von Erbtöchtern s. Is. bei Suid. τέως. Is. 8, 31; 10, 12, über die Waisen s. Aischin. g. Tim. 103. Die Waisen waren indessen im 1. Jahre nach der Mündigkeitserklärung noch von Leiturgien befreit: Lys. 32, 24.

Mündigkeitserklärung gesetzlich gestattet; doch kam derselbe wegen der auf seine Einschreibung in den Demos folgenden militärischen Ausbildung wohl nur selten dazu, dieses Recht auszuüben.¹) Ueberhaupt trat der in das ληξιαρχικόν γραμματείον Eingeschriebene von einzelnen Rechten, welche man erst in späteren Jahren erwerben konnte<sup>2</sup>), abgesehen in den Vollbesitz der politischen Rechte, welche durch den Ausdruck έπιτιμία bezeichnet wird. Der Gegensatz zu derselben war ἀτιμία, welche eine voll- Verminderung ständige oder theilweise sein konnte. Die erstere bedeutete die Entziehung aller politischen Rechte, die letztere, ἀτιμία κατὰ προστάξεις genannt, die Entziehung einzelner Rechte mit Beibehaltung der übrigen. 3)

Wie einerseits der Vollbesitz der politischen Rechte durch Vermehrung derdie Atimie vermindert wurde, so konnten andererseits dieselben durch Ertheilung besonderer Ehrenrechte auch noch vermehrt werden. Die gewöhnlichsten dieser Ehrenrechte waren die ἀτέλεια, d. i. die Befreiung von den für den Staat zu leistenden λειτουργίαι, die προεδρία, d. i. der Ehrensitz bei festlichen Zusammenkünften, die σίτησις έν Πουτανείφ, d. i. die einmalige oder lebenslängliche Speisung im Prytaneion, und die öffentliche Bekränzung. 4)

<sup>1)</sup> So mit Recht Schaefer a. a. O. 36 gegen Boeckh kl. Schr. 4, 154. S. auch Dittenberger de ephebis att. p. 10. Xen. Mem. 3, 6, 1 beweist es. Der πίναξ ἐππλησιαστικός wird erwähnt bei Dem. 44, 35.

<sup>2)</sup> Buleut (Xen. Denkw. d. Sokr. 1, 2, 35) und Heliast (Arist. 63, 3. Poll. 8, 122) konnte man erst mit dem 30. Jahre werden, Ephet mit dem 50. (Phot. ἐφέται 2. Art. Suid. desgl. Lex. Seguer. 188, 30), Diaitet mit dem 60. (Arist. 53, 4. Poll. 8, 126). Ueber die Beschränkungen der Sitte in dieser Hinsicht vergl. z. B. meine Beitr. 25.

<sup>3)</sup> Die classische Stelle für die verschiedenen Arten der Atimie ist Andok. v. d. Myst. 73 ff. Atimie mit Confiscation ist nicht eine besondere Art der Atimie, sondern die Verbindung beider eine Strafhäufung, wie Lipsius in Bursians Jahresber. 15, 343 aus Dem. 20, 155 ff. richtig schliesst. Vergl. über die Atimie Meier de bonis damnat. 101 ff. van Lelyveld de infamia iure attico comment. Amsterdam 1835.

<sup>4)</sup> Ueber diese öffentlichen Ehren vergl. Westermann de publ. Atheniens. honorib. ac praemiis 1830. Ueber die Atelie s. die eingehende Untersuchung von Thumser de civ. Atheniens. munerib. p. 108 ff. Mit der σίτησις ἐν Πουτανείφ wurden regelmässig geehrt die siegreichen Strategen (Aischin. v. d. Trugges. 80) und die zurückkehrenden Gesandten (Aischin. a. a. O. 46. 53). Ueber diese Speisung s. ausser Westermann p. 45 ff. R. Schoell im Herm. 6, 14 ff., der im Anschluss an einen fragmentarischen Volks-

## D. Die politische Gliederung der Bürgerschaft und das Associationswesen.

Phylen

Die gesammte bürgerliche Bevölkerung Attikas war seit den Tagen des Kleisthenes in 10 Phylen eingetheilt, deren Namen in der officiellen Reihenfolge Έρεχθηῖς, Αἰγηῖς, Πανδιονίς, Λεοντίς, 'Απαμαντίς, Οἰνηῖς, Κεπροπίς, 'Ιπποθωντίς, Αἰαντίς und 'Αντιοχίς lauteten.¹) Zu diesen 10 alten Phylen kamen im Jahre 306/5 die 'Αντιγονίς, von Antigonos I., und die Δημητρίας, von Demetrios Poliorketes benannt, als zwei neue hinzu, von denen in der officiellen Reihenfolge die Antigonis die erste, die Demetrias die 'zweite Stelle einnahm.²) Diesen 12 Phylen wurde später noch die Πτολεμαῖς hinzugefügt, so dass es eine Zeit lang 13 Phylen gegeben hat. Erst nach der im Jahre 200 zu Ehren des Königs Attalos I. erfolgten Einrichtung der 'Ατταλίς wurden die Antigonis und Demetrias beseitigt, und man kehrte

beschluss (C. I. A. I 8), eine Aufzählung derjenigen enthaltend, welche Anspruch auf lebenslängliche Speisung im Prytaneion hatten, darüber gehandelt hat. Ueber die Bekränzung und die Bekanntmachung der Kranzertheilungen s. Köhler in d. Mitth. d. dtsch. archäol. Inst. in Ath. 3, 131 ff. Schmitthenner de coronarum apud Athenienses honoribus. D. i. Berlin 1891.

<sup>1)</sup> Die 10 Phylen in ihrer officiellen Reihenfolge bieten vollständig C. I. A. II 172 und die Diaitetenliste im C. I. A. II 943, ferner Eq. åq. 1883, p. 123/4, Z. 50 ff. In officieller Reihenfolge giebt auch (Dem.) 60, 27—31 die Phylen zugleich mit den Personalien ihrer Eponymen. Ueber die letzteren s. auch Paus. 1, 5, 2 ff. Unvollständige Listen der Phylen, die aber, soweit sie vorliegen, auch die officielle Reihenfolge innehalten, s. im C. I. A. I 443. 446. 447. Vergl. auch A. Mommsen im Phil. N. F. 1, 450 ff. 1888, wo derselbe 465 nachzuweisen sucht, dass auf die officielle Reihenfolge der Phylen einerseits der Rapport ihrer Eponymen mit Herkömmlichkeiten des ihnen nach der Nummer zukommenden Jahreszehntels, andererseits die Rangorduung derselben von Einfluss war. Mir scheint die ganze Ausführung in ihren Resultaten sehr zweifelhafter Natur zu sein.

<sup>2)</sup> Ueber die Neucreierung der Antigonis und Demetrias s. Plut. Demetr. 10. Droysen Gesch. d. Diad. 2, 119/20. Für das Jahr 306/5 ist die Phyle Demetrias inschriftlich beglaubigt: C. I. A. II 246. Dagegen zeugt in der aus dem Jahre 307/6 datierenden Urkunde C. I. A. II 238 der Umstand, dass die 5. Prytanie in den 6. Monat Poseideon fällt, während seit Einrichtung von 12 Phylen die Prytanie im Gemeinjahr fast immer sich mit dem entsprechenden Monat deckt, dafür, dass es im Jahre 307/6 noch 10 Phylen gab. S. Köhler im Herm. 5, 349 ff. Die officielle Stellung der Antigonis und Demetrias bietet C. I. A. II 335. Vergl. Dittenberger im Herm. 9, 399.

so zu der Zwölfzahl der Phylen zurück.<sup>1</sup>) In der officiellen Reihenfolge der Phylen nahm die Ptolemais die fünfte, die Attalis die zwölfte Stelle ein.<sup>2</sup>)

Die ἐπώνυμοι der Phylen, welche nicht officiell auch wohl ἐπώνυμοι. ἀρχηγέται genannt wurden, waren auf einem an den Abhängen der Akropolis und des Areopag gelegenen Terrain in Standbildern aufgestellt und genossen in besonderen Heiligthümern heroische Ehre.<sup>3</sup>) Sie hatten ihren eigenen Besitz, der meistens in Grundstücken bestand, welche verpachtet wurden.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Aus der in der Eq. áex. 1887, p. 177 veröffentlichten Inschrift ergiebt sich, dass es unter dem Archon Diokles 13 Phylen und einen Rath von 650 Mitgliedern gegeben hat. Da diese Inschrift nur in die Periode zwischen der Einrichtung der Antigonis und Demetrias und der der Attalis gehören kann, so liegt es nahe anzunehmen, dass Antigonis, Demetrias und Ptolemais eine Zeit neben einander bestanden haben und dass die beiden ersten erst nach der Einrichtung der Attalis beseitigt sind. S. Philios a. a. O. 179 ff. Für die Proedrenliste im  $\lambda \delta \dot{\eta} \nu$ . 6, p. 271, No. 4 hat man nach einer andern Lösung zu suchen, als wie ich sie im Phil. 39, 373 ff. versucht habe. Vergl. für diese Lösung Spangenberg de Athen. publicis institutis aetate Maced. commutatis p. 34/5. D. i. Halle 1884. Beloch in den Jahrb. f. cl. Phil. 1884, 481 ff. Philios a. a. O. 182, 3. Die Ptolemais nach Paus. 1, 8, 6; 1, 6, 8; 1, 5, 5 zu Ehren des Ptolemaios Philadelphos 285-247) errichtet, nach Beloch, der von der Voraussetzung ausgeht, dass die Ptolemais und der Demos Berenikidai (s. Steph. u. d. W.) gleichzeitig eingerichtet wurden, zu Ehren des Ptolemaios Euergetes (247-221). Die Einrichtung der Attalis zu Ehren Attalos' I. S. Polyb. 16, 25. Liv. 31, 15. Paus. 1, 5, 5; 1, 8, 1.

<sup>2)</sup> Ueber die officielle Stellung der Ptolemais und Attalis in der Reihenfolge der Phylen s. C. I. A. II 465. 471.

<sup>3)</sup> S. Paus. 1, 5, 1. Wachsmuth d. St. Ath. 1, 165; 2, 1, 243 ff. Ἐπώννμοι ist ihr gewöhnlicher Name — s. z. B. Suid. u. d. W. —, ἀρηγέται werden sie von Aristoph. im Lex. Seguer. 449, 14 genannt. Von besonderen Heiligthümern der Eponymen, die natürlich alle ihre Heroa hatten, erwähne ich das Ἱπποθώντιον auf dem Wege nach Eleusis: Paus. 1, 38, 4. C. I. A. II 567 b, das ἱερὸν τοῦ Πανδίονος: C. I. A. II 553. 556. 559. 554 b, dessen Priester C. I. A. II 1179. 554 b erwähnt wird, das ἱερὸν τοῦ Κέπροπος: C. I. A. I 322, Col. I Z. 9. 58. 62. 83. 324a, Col. II Z. 24. III 1276. ᾿Αρχ. δελτίον 1889, p. 11 = Bull. 13, 257, das Αἰγεῖον: Harp. u. d. W. Lex. Seguer. 354, 8. Paus. 1, 22, 5. Ein ἱερεύς des Erechtheus: Bull. 12, 331. ᾿Αττάλον ἐπωνύμον: C. I. A. II 1670. III 300, ein ἱερεὺς τοῦ ἐπωνύμον: II 393. 431, vergl. II 1664.

<sup>4)</sup> S. Dem. 24, 8. (Dem.) 58, 14. Die Vorsteher der Erechtheis sollen die Aufsicht über die verpachteten Ländereien führen: C. I. A. II 564, s. auch 565. In Samos gefunden ὄφος τεμένους ἐπωνύμων Ἀθήνηθ(ε)ν: C. Curtius Inschr. u. Stud. z. Gesch. v. Samos p. 9, Lübeck 1877.

Phylenverfassung.

An der Spitze der einzelnen Phylen standen mehrere ἐπιμεληταὶ τῆς φυλῆς, welche alljährlich von den Phyleten für dieses Amt wohl durch Wahl ernannt wurden¹) und am Schluss ihres Amtsjahres zur Rechenschaftsablage verpflichtet waren.²) Die ἐπιμεληταὶ τῆς φυλῆς hatten für die administrative Leitung der Phyle und für die Ausführung der Phylenbeschlüsse Sorge zu tragen. Von besonderen Geschäften derselben werden erwähnt die Abhaltung der Phylenversammlungen, die Aufsicht über den Besitz der Phyle, die Aufzeichnung und Aufstellung der Phylenbeschlüsse, die Einnahme der Pachtgelder und die eventuelle Auspfändung der Pächter, die Leistung der durch die Phyle beschlossenen Zahlungen. Für ihre finanziellen Geschäfte stand ihnen ein ταμίας zur Seite.³)

Die Mitglieder der einzelnen Phylen traten zu gewissen Zeiten in der Stadt Athen zu einer Versammlung, welche ἀγορά genannt wurde, zusammen, in welcher die Angelegenheiten der Phyle in geheimer Abstimmung entschieden wurden. Diese ἀγοραί der Phylen wählten zuerst ihre eigenen Beamten, dann aber auch eine bestimmte Classe von Staatsbeamten, welche, wie z. B. die ausserordentlichen τειχοποιοί, ταφροποιοί und τριηροποιοί, für die Ausführung des für ihre Phyle bestimmten zehnten

<sup>1)</sup> S. C. I. A. II 564 οί ἐπιμεληταὶ οί ἀεὶ καθιστάμενοι κατ' ἐνιαυτόν. 3 ἐπιμεληταί: C. I. A. II 1209.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. 567 b: ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τοὺς ἐπιμελητὰς τῆς φυλῆς ἐν στήλαις λιθίναις καλ στῆσαι τὴν μὲν ἐν τῷ ᾿Ασκληπιείῳ, τὴν δὲ τῷ Ἱπποθωντίῳ · ὅτι δ΄ ἀνάλωμα γένηται, λογίσασθαι τῆ φυλῆ. Eine εὐθύνη ergiebt sich auch aus (Dem.) 58, 14—18. Von den Phyleten heisst es § 15: ἀστ΄ ἐκείνους κλοπὴν αὐτοῦ καταγνῶναι, aber wohl ohne rechtliche Wirkung, die gewiss erst durch einen Spruch des Gerichtes eintrat.

<sup>3)</sup> Abhaltung der Phylenversammlungen: C. I. A. II 564. Aufsicht über den Besitz der Phyle: II 564. Aufzeichnung von Phylenbeschlüssen: II 554. 557. Einnahme der Pachtgelder und Pfändung der Pächter: II 565. Leistung von Zahlungen: II 558. 559. Ein ταμίας wird erwähnt: II 565. 1209.

<sup>4)</sup> S. C. I. A. II 555: τη πυρία ἀγορα πρύβδην ψηφισαμένων τῶ(ν φυλετῶν) ἐν ἀπροπύλει. Beschluss der Pandionis ἐν τῆ ἀγορᾶ(ι) τῆ μετὰ Πάνδια: II 554 b. Mommsen Heort. 389 setzt das Pandienopfer am 14. Elaphebolion an nach den städtischen Dionysien, woraus man wohl den Schluss ziehen darf, dass die πύριαι ἀγοραί bei Gelegenheit städtischer Feste, wo die meisten Phyleten in Athen anwesend waren, abgehalten wurden. C. I. A. II 564 heisst es von den ἐπιμεληταί: ἐάν τινος δέηται (nämlich Ἰριστομάζη) ἐμφανίζοντας τεῖ φυλεῖ ὅταν ἀγορὰν ποιῶσιν.

Theiles einer öffentlichen Arbeit zu sorgen hatten.¹) Weiter wurden in diesen åγοραl die Choregen, Gymnasiarchen und Hestiatoren erwählt.²) Von den Phylenbeschlüssen, welche uns erhalten sind, sind die meisten Ehrendecrete, durch welche bald Choregen wegen einer angemessen geleisteten Choregie belobt, bekränzt und auch wohl mit zeitweiliger oder lebenslänglicher Atelie begabt, bald andere Private auf irgend eine Weise geehrt werden.³) Doch giebt es auch einzelne Phylenbeschlüsse, welche sich auf die Verwaltung des Phylenvermögens beziehen.⁴)

Jede Phyle setzte sich aus einer Anzahl von Demen zu-Demen. Sammen. Ob diese Zahl ursprünglich in jeder Phyle zehn betragen hat, lässt sich mit Sicherheit weder bejahen, noch verneinen. Jedenfalls hat in der spätern Zeit die Anzahl der attischen Demen die Hundertzahl bedeutend überschritten, da es nach einem schriftlichen Zeugniss deren 174 gegeben haben soll, während die uns bezeugten Demen auch diese Zahl noch übersteigen. Selbstverständlich war die Grösse der einzelnen Demen sehr verschieden. Während z. B. Acharnai und gewiss auch die hauptstädtischen Demen eine sehr bedeutende Einwohnerzahl hatten, so waren dagegen bei einer Diapsephisis in

<sup>1)</sup> S. Aischin. g. Ktes. 27, 30. Für gewöhnlich constituierte der Rath aus seiner Mitte eine Commission von 10 τριηροποιοί. S. Arist. 46, 1: ποιείται (ἡ βουλὴ) δὲ τὰς τριήρεις, δέπα ἄνδρας ἐξ α[ὑτῶν] έλομένη τριηροποιούς.

<sup>2)</sup> S. Dem. 39, 7; 21, 13. Antiph. üb. d. Chor. 11, s. auch 13.

<sup>3)</sup> Ehrendecrete für Choregen: C. I. A. II 553. 554, für einen σωφρονιστής: Bull. 12, 149. Beschluss über Ertheilung einer mehrjährigen und einer lebenslänglichen Atelie für die Leiturgien: II 557. 554 b. Andere Ehrendecrete: II 555. 558. 559. 562. 567. Vergl. auch Aischin. g. Ktes. 41.

<sup>4)</sup> Phylenbeschluss über Beaufsichtigung des Phylenbesitzes: C. I. A. II 564, über Verpachtung desselben: II 565.

<sup>5)</sup> Ueber die Verwaltung der attischen Demen vergl. Otto Müller de demis att. D. i. Göttingen 1880. B. Haussoullier la vie municipale en Attique. Paris, Thorin 1884. 100 Demen die ursprüngliche Zahl: Her. 5, 69. Herodian. π. μ. λέξ. p. 17, 8: Άραφὴν εἶς τῶν ἐκατὸν ἡρώων. Vergl. Sauppe de dem. urb. p. 5. Aber s. p. 162, 1 und Strab. 396: Ἐλευσῖνά τε εἶπὼν ἔνα τῶν ἐκατὸν ἐβδομήκοντα δήμων πρὸς δὲ καὶ τεττάρων, ῶς φασιν, οὐδένα τῶν ἄλλων ἀνόμακεν. Die Annahme Köhlers in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. 10, 108 ff., die Vermehrung der Demen sei erfolgt durch einen einmaligen Act des souveränen Volkes bei der Neugründung der Flotte durch Themistokles zugleich mit der Einrichtung der Trittyen verliert jetzt ihre beste Stütze durch die Thatsache, dass bereits Kleisthenes die Trittyen eingerichtet hat. S. Arist. 21, 4.

Halimus nur 73 Demoten anwesend, so war in Myrrhinus die Minimalzahl einer gültigen Demenversammlung auf 30 Mitglieder festgesetzt. Demen wie die Phylen hatten auch die Demen ihre besonderen Eponymen, welche innerhalb derselben heroische Ehren genossen.

Demenverfassung.

Die attischen Demen waren Gemeinden mit eigener Communalverwaltung, aber ohne staatliche Rechte, nur der Demos Eleusis hat sich aus der Zeit seiner staatlichen Selbständigkeit das Münzrecht erhalten.<sup>3</sup>) Die gesammte bürgerliche Einwohnerschaft der einzelnen Demen zerfiel in die δημόται, welche in dem betreffenden Demos domiciliert waren, und in die sogenannten εγκεκτημένοι, welche nur in dem betreffenden Demos wohnten, ihr Domicil aber in einem andern hatten. Für das Wohnrecht in einem fremden Demos zahlten die εγκεκτημένοι eine bestimmte Abgabe, welche εγκτητικόν genannt wurde und von welcher sie durch Demenbeschluss befreit werden konnten. Aber auch in dem Fall, dass die εγκεκτημένοι von der Zahlung des εγκτητικόν befreit wurden, blieb ihre Stellung innerhalb des Demos doch immer die von Ortsfremden.<sup>4</sup>)

Das έγκτητικόν bildete zusammen mit den finanziellen Leistungen der einzelnen Demoten und den Revenuen aus dem Ge-

<sup>1)</sup> Acharnai der grösste Demos: Thuk. 2, 19. 20. S. Herbst im Phil. 46, 571 ff. Peiraieus zerfiel in eine Anzahl von τριακάδες; C. I. A. II 589. Ueber Halimus s. Dem. 57, 9. 10, über Myrrhinus C. I. A. II 578. Dass die 30 Demoten in Myrrhinus ihren Beschluss einstimmig fassen mussten, wenn er gültig sein sollte, wie Szánto Untersuch. üb. d. att. Bürgerr. 33 ff. meint, halte ich nicht für wahrscheinlich. Nach den Prytanenlisten zu urtheilen, hat es in Attika Demen gegeben, welche den öffentlichen Angelegenheiten fern standen und nicht im Rathe vertreten waren. S. Köhler in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4, 105/6.

<sup>2)</sup> Eine Zusammenstellung der uns bekannten Demeneponymen findet sich bei Sauppe de demis urb. p. 6 ff. Vergl. C. I. A. II 1191 in Rhamnus gefunden, wo ein ίερεὺς ῆρωος ἀρχηγέτου erwähnt wird.

<sup>3)</sup> Ueber Eleusis s. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4, 261 ff.

<sup>4)</sup> Δημόται und έγκεκτημένοι werden Dem. 50, 8 unterschieden. C. I. A. II 589 = Beschluss von Peiraieus für Kallidamas aus Cholleidai: τελεῖν δὲ αὐτὸν τὰ αὐτὰ τέλη ἐν τῷ δήμῳ ἄπερ ἂν καὶ Πειραιεῖς καὶ μὴ ἐκλέγειν παρ' αὐτοῦ τὸν δήμαρχον τὸ ἐγκτητικόν. Dass Kallidamas damit aber noch kein Demot wurde, ergiebt sich aus den Worten: καὶ συνεστιᾶσθαι Καλλιδάμαντα μετὰ Πειραιέων ἐν ᾶπασι τοῖς ໂεροῖς πλὴν εἴ που αὐτοῖς Πειραιεῦν νόμιμόν ἐστιν εἰσιέναι, ἄλλφ δὲ μή. Vergl. II 582.

meindevermögen, welches meistens in Grundstücken bestand, welche verpachtet wurden, die Einnahme der Gemeindekasse, aus welcher die communalen Ausgaben bestritten wurden. 1)

Was die Communalverwaltung der Demen betrifft, so lässt sich für dieselbe ein allgemein gültiges Schema nicht aufstellen.<sup>2</sup>) Allen Demen gemeinsam war der δήμαρχος, der Vorsteher der Gemeinde, welcher alljährlich, wie es scheint, erloost wurde.<sup>8</sup>) Der Demarch hatte ebenso wie die Staatsbeamten innerhalb seiner Amtssphäre das Recht des ἐπιβολὴν ἐπιβάλλειν.<sup>4</sup>) Da der Demos eine Unterabtheilung des Staates bildete, so übte auch der Demarch staatliche und communale Functionen. Zu den ersteren gehörte die Verpflichtung, Staatsschulden einzutreiben, eventuell Pfändungen vorzunehmen, den Zins aus den Ackererträgen der einzelnen Demoten für die eleusinischen Gottheiten einzuziehen, die Kataloge der für eine Flottenausrüstung auszuhebenden Demoten aufzustellen, endlich das Flurbuch oder den Grundkataster seines Demos zu führen.<sup>5</sup>) Als communaler Be-

<sup>1)</sup> Einnahme der Gemeindekasse bilden die μισθώσεις τεμενῶν. S. Dem. 57, 63. Wir besitzen Pachtcontracte von Gemeindegrundstücken, welche Aixone und Peiraius verpachtet haben. S. C. I. A. II 1055. 1059. Vergl. auch C. I. A. II 570. Gemeindeweiden in Aixone, deren ἐννόμιον verpachtet wurde: Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4, 201. Gemeindebesitz ist in Peiraieus auch das Theater. S. II 573. Eine eigenthümliche Leistung in einem unbekannten Demos ist die ἐπαρχή, ἢν ἐπάρχονται οἱ δημόται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔκαστος ἡς ἂν λάχει: II 588. Ueber die finanziellen Leistungen der Demoten für die Demen s. Thumser de civ. Atheniens. munerib. p. 102 ff. Ueber die schwierige Inschrift im C. I. A. II 570 vergl. Szánto Untersuch. üb. d. att. Bürgerr. 37 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die Demenbeamten vergl. O. Müller a. a. O. 49 ff., über den Demarchen Haussoulier a. a. O. 94 ff.

<sup>3)</sup> S. Lex. Seguer. 237, 8: δήμαρχος δι τοῦ δήμου ἄρχων. Εκαστος δὲ τῶν κατὰ τὴν χώραν δήμων ἄρχοντα εἶχε τὸν προϊστάμενον αὐτοῦ. Müller a. a. O. 49/50 schliesst aus C. I. A. II 570: τοὺς μὲν ἄρχοντας τοῦ ἀργυρίου ἀ(ξιό)χρεως κυαμεύειν ὅσου ἐκάστη ἡ ἀ(ρχὴ ἄ)ρχει mit Recht, dass der Demarch erloost wurde, da auch dieser Geld zu verwalten hatte. Vergl. auch Dem. 57, 25.

<sup>4)</sup> S. C. I. A. II 573 b. Beschluss des Demos Peiraieus: εἰάν τίς τι τούτων παρὰ ταῦτα ποιεῖ (das Thesmophorion ohne Erlaubniss der Priesterin betritt), ἐπιβολὴν ἐπ(ι)βαλόντα τὸν δήμαρχον κ. τ. ά.

<sup>5)</sup> S. C. I. A. I 79: ἐππραττόντων δὲ οἱ δήμαρ(χοι). Vergl. die πατα-δίπη des Archeptolemos und Antiphon bei Plut. Antiph. 27. Didot p. 1016. Harp. Suid. Hesych. u. d. W. Lex. Seguer. 199, 4; 237, 8; 242, 16. Schol. z. Arist. Wolk. 37. Dittenberger Syll. 13. Von je 100 Medimnen Gerste soll ein ἐπτεύς, von je 100 Med. Weizen ein ἡμιεπτέον τοῖν θεοῖν abgelie-

amter führte der Demarch das ληξιαρχικὸν γραμματεῖον, berief und leitete die Demenversammlung, sorgte für die Ausführung der Demenbeschlüsse.¹) Ferner übte der Demarch innerhalb seines Demos die Polizei, hatte bei bestimmten Festen bestimmte Opfer darzubringen und stand an der Spitze der gesammten Finanzverwaltung, wobei er durch einen oder zwei ταμίαι, die gleichfalls wohl erloost wurden, unterstützt wurde.²)

Ausser dem allen Demen gemeinsamen Demarch gab es in den einzelnen Gemeinden noch ordentliche und ausserordentliche Beamte sehr verschiedener, meist religiöser Art.<sup>3</sup>) So lernen wir für Peiraieus δρισταί kennen.<sup>4</sup>) In einem Ehrendecret von

fert werden. ἐκλέγειν δὲ (τοὺς δ)ημάρχους κατὰ τοὺς δήμους καὶ παραδιδόναι τοῖς ἱεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσινόθεν Ἑλευσῖνάδε. Aufstellung der κατάλογοι: Dem. 50, 6. Ueber den von dem Demarchen geführten Grundkataster 8. Harp. δήμαρχος, womit zu vergleichen ist C. I. A. II 1055. 1059. Vertheilung des Theorikon wohl gleichfalls Aufgabe des Demarchen. S. Dem. 44, 37; vergl. C. I. A. II 163.

- 1) Führung des ληξιαρχικὸν γραμματεῖον: Dem. 57, 60. Harp. δήμαρτος. Berufung und Leitung der Demenversammlung: Harp. a. a. O. C. I. A. II 578. Aufzeichnung und Aufstellung der Demenbeschlüsse: C. I. A. II 573. 575. 579. 581. 585. Έφ. ἀρχ. 1888, 23. Der Demarch führt die mit der Proedrie Geehrten ins Theater: C. I. A. II 589. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4, 196. Έφ. ἀρχ. 1888, 23.
- 2) Der Demarch hat nach einer bei Dem. 43, 57/8 eingelegten Urkunde für die Bestattung derjenigen zu sorgen, welche in dem Demos umgekommen sind. S. auch C. I. A. II 573b. 841, wo festgesetzt wird, dass, wenn einer von den Demoten aus dem legóv des Apollon Erithaseos Holz, Reisig, Blätter u. s. w. entwendet, αν δε έλεύθερος ή, δοάσει αὐτὸν ὁ ίε*φε*υ(ς) μετὰ τοῦ δημάρχου πεντήκοντα δραχμαῖς καὶ παραδώσει τουνομα αὐτοῦ τῷ βασιλεῖ καὶ τῇ βουλῇ κατὰ τὸ ψήφισμα τῆς βου(λ)ῆς καὶ τοῦ δήμου τοῦ Άθηναίων. Darbringung von Opfern durch den Demarch: II 578. 570. Έφ. ἀρχ. 1887, p. 93. Er treibt die schuldigen μισθώσεις τεμενών ein: Dem. 57, 63, ferner das έγπτητικόν: C. I. A. II 589. Demarch und Tamiai zahlen auf Demenbeschluss aus dem Demenvermögen: C. I. A. II 579. 585. Dass es zwei ταμίαι waren, ergiebt sich aus C. I. A. II 570. In Eleusis scheint es nur einen ταμίας gegeben zu haben. S. II 574. Έφ. άρχ. 1884, 73/4 zahlt der Demarch in Eleusis. Die Erloosung der ταμίαι in Plotheia ergiebt sich aus C. I. A. II 570. Dass es in allen Demen einen άντιγοαφεύς gegeben hat, lässt sich aus dem einen Beispiele von Myrrhinus — s. C. I. A. II 575 — mit Sicherheit nicht schliessen.
- 3) Vergl. Haussoullier a. a. O. über die priesterlichen Beamten 136 ff. über die Heiligthümer und Culte 151 ff., über die Feste der einzelnen Demen 162 ff.
- 4) S. C. I. A. II 578 b: ἀναγ(ρά)ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τοὺς ὑριστὰς μετὰ τοῦ δημάρχου καὶ στῆσαι πρὸς τῆ ἀναβάσει τοῦ θεσμοφορίου. Das

Aixone werden 4 erlooste ιεροποιοὶ εἰς τὸ τῆς Ἡβης ιερόν, 2 σωφρονισταί und ein κῆρυξ erwähnt, welche bei der παννυχίς der Hebe beschäftigt waren, ferner ein ιερεὺς τῶν Ἡρακλειδῶν, eine ιέρεια τῆς Ἡβης καὶ τῆς ᾿Αλκμήνης und ein ἄρχων, gleichfalls im Dienst dieser Gottheiten.¹) Weiter wird uns für Halimus ein Priester des Herakles bezeugt, welcher aus den vornehmsten Demoten erloost wurde.²) In einem Decrete von Athmonon werden 6 μεράρχαι geehrt, welche für die Opfer offenbar an den Amarysien zu sorgen hatten.³) Die 3 ἐπιτιμηταί oder Taxatoren in Peiraieus bei der Uebergabe des Theaters an den Theaterpächter sind als ausserordentliche Commission zu fassen, ebenso die 3 Demoten in Aixone, welche zusammen mit dem Demarch und den Schatzmeistern auf einem verpachteten Grundstücke die Oelbäume verkauften.⁴)

Ebenso wie die Staatsbeamten hatten auch die Demenbeamten vor ihrem Amtsantritt eine Dokimasie zu bestehen, leisteten einen Amtseid und waren nach Niederlegung ihres Amtes zur Rechenschaftsablage verpflichtet.<sup>5</sup>) Diese Rechenschaftsablage fand vor dem εὐθυνος statt.<sup>6</sup>) In dem Demos Myrrhinus bestand die Rechenschaftsbehörde aus einem εὐθυνος, welcher zu richten und das Vergehen der Rechenschaftsablegenden zu schätzen hatte, aus einem λογιστής, welcher die Rechnungen nachrechnete, und aus 10 erwählten συνήγοροι, welche in geheimer Abstimmung nach Vereidigung durch den Demarch

Psephisma regelt die Benutzung des Thesmophorion im Peiraieus. Ueber òquotal s. Lex. Seguer. 287, 18. Hypereid. f. Euxenipp. XXIX 18 ff. Boeckh im C. I. Gr. III 705.

<sup>1)</sup> S. C. I. A. II 581.

<sup>2)</sup> S. Dem. 57, 46. 62.

<sup>3)</sup> S. C. I. A. II 580: ἐπειδη οί μεράρχαι οί ἐπ' Αντικλείους ἄρχοντος καλῶς καλ φιλοτίμως τῶν θυσιῶν ἐπεμελήθησαν καλ τῶν κοινῶν κ. τ. ά. Köhler erkennt in ihnen wohl mit Recht eine Art von Schatzmeistern.

<sup>4)</sup> S. C. I. A II 573. 1055.

<sup>5)</sup> Dokimasie der Demenbeamten: Dem. 57, 25/6. 46. 67. Das Bruchstück des Amtseides eines Demenbeamten, nach Kirchhoffs Vermuthung der εροποιοί, enthält ein Beschluss von Skambonidai aus dem 5. Jahrh.: καὶ τὰ κοιν(ὰ) τὰ Σκαμβωνιδῶν σωῶ καὶ ἀποδώσω παρὰ τὸν εὖθυνον τὸ καθῆκον. S. C. I. A. I 2. Eid des εὖθυνος und λογιστής in Myrrhinus: II 578. Zur Rechenschaft waren nachweisbar verpflichtet der δήμαρχος (C. I. A. II 578), die εροποιοί (II 581), die ταμίαι (II 571).

<sup>6)</sup> Die Rechenschaftsablage fand nach C. I. A. I 2. II 571 bei dem ενθυνος statt, der nach dem letzten Zeugniss πάρεδροι zur Seite hatte.

und unter seinem Präsidium das entscheidende Urtheil fällten. Von diesem Urtheil war eine Appellation an die Demenversammlung statthaft, welche, nachdem sie gleichfalls vereidigt war, die definitive Entscheidung fällte. Im Falle der Verurtheilung vor der Demenversammlung wurde die vorher erkannte Strafe um die Hälfte erhöht. 1)

In allen Demenangelegenheiten stand der Versammlung der Demoten, welche ἀγορά genannt wurde, die endgültige Entscheidung zu.2) Die Demenversammlung traf sowohl administrative, wie auch richterliche Entscheidungen. Eine richterliche Entscheidung durch die Demenversammlung fand zuerst, wie wir gesehen haben, unter Umständen bei der Rechenschaftsablage der Beamten statt. Ferner wird das in einem Beschluss von Peiraieus erwähnte Gericht, durch welches der Demarch eine von ihm auferlegte  $\dot{\epsilon}\pi\iota\beta$ o $\lambda\dot{\eta}$  bestätigen lassen soll und bei welchem er als εἰσαγωγεύς fungiert, mit der Demenversammlung zu identificieren sein.3) In Aixone fungierte die Demenversammlung als Schiedsgericht in Sachen des Demarchen, der bei dieser Gelegenheit als Anwalt des Demos von σύνδικοι unterstützt wurde, und derjenigen, welche das έννόμιον gepachtet, aber ihre Pacht aus irgend einem Grunde nicht bezahlt hatten.4) Als Gericht constituierte sich die Demenversammlung auch bei der διαψήφισις. Dieselbe wurde entweder auf Volksbeschluss in allen Demen,

<sup>1)</sup> Die im Text geschilderte Form der Rechenschaftsablage im Demos Myrrhinus ergiebt sich aus C. I. A. II 578. Ich identificiere, wie ich glaube dem Zusammenhang nach richtig, die Z. 14 erwähnten συνήγοροι mit den Z. 17 und 24 angeführten 10 erwählten Männern. Dass hier bei den Rechenschaftsbeamten nur an Demenmagistrate gedacht werden kann, betont Köhler z. St. mit Recht gegen R. Schoell de synegoris att. p. 29 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die Demenversammlungen vergl. Müller a. a. O. 33 ff. Haussoullier a. a. O. 11 ff. Αγορά bezeichnet den Marktplatz der einzelnen Demen: C. I. A. I 2. II 571. 573 und die Versammlung der Demoten: II 585. Dem. 44, 36. Lex. Seguer. 327: ἀγορὰ συνέδριον φυλετῶν καὶ δημοτῶν οίονεὶ σύλλογος.

<sup>3)</sup> S. C. I. A. II 578. 573 b: είάν τίς τι τούτων παρὰ ταῦτα ποιεὶ ἐπιβολὴν ἐπ(ι)βαλόντα τὴν δήμαρχου εἰσάγει(ν) εἰς τὸ δικαστήριον χρώμενον τοὶς νόμοις οἱ κεῖνται περὶ τούτων.

<sup>4)</sup> Vergl. den Demenbeschluss von Aixone, von Lolling in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4, 199 ff. herausgegeben und erläutert. Σύν-δικοι auch noch in einer andern Urkunde aus Aixone a. a. O. 196 erwähnt. Vergl. auch Haussoullier a. a. O. 87 ff.

um diejenigen, welche sich widerrechtlich in das Bürgerrecht eingeschlichen hatten, ausfindig zu machen, oder in einzelnen Demen auf Demenbeschluss, wenn z. B. das ληξιαρχικόν γραμματεΐον verloren gegangen war, vorgenommen.1) Die Demoten wurden auch bei dieser Gelegenheit zuerst vereidigt, ohne Rücksicht auf Gunst und Feindschaft abstimmen zu wollen. Alsdann wurden die Namen der einzelnen Demoten aufgerufen und geheim durch Stimmsteine, welche man in eine Urne legte, über das Bürgerrecht der einzelnen abgestimmt.2) Wer sich der Entscheidung der Demenversammlung fügte, für den hatte die Ausstossung, abgesehen davon, dass er das Bürgerrecht verlor, keine. weiteren Folgen. Wer dagegen den zulässigen Rechtsweg der Appellation an ein heliastisches Gericht beschritt, der wurde, wenn dieses den Demenbeschluss bestätigte, in die Sklaverei verkauft.<sup>3</sup>) Gerichtliche Functionen endlich übte die Demenversammlung auch bei der oben erörterten Einzeichnung der jungen Athener in das ληξιαρχικόν γραμματεΐον, wobei vorher über die Aufnahme derselben abgestimmt wurde. Allen richter-

<sup>1)</sup> Genauer bekannt ist uns nur die allgemeine διαψήφισις unter dem Archon Archias 346/5. S. Philoch. u. Androt. bei Harp. u. d. W. Schol. z. Aischin. g. Tim. 77. Dionys. Dein. 11. διαψήφισις in einem einzelnen Demos bezeugt Dem. 57, 26. 60. Vergl. Blass att. Beredsamk. 2, 534 ff. 3, 428. Die Potamier waren berüchtigt ώς ξαδίως δεχόμενοι τοὺς παρεγγράπτους. S. Harp. Ποταμός. Ueber Halimus s. Harp. Αγασιπλης.

<sup>2)</sup> Der Eid der Demoten lautete: ψηφιεῖσθαι γνώμη τῆ δικαιστάτη καὶ οὖτε χάριτος ἕνεκ' οὖτ' ἔχθρας. S. Dem. 57, 63. Ueber die eigentliche Procedur der διαψήφισις s. Dem. 57, 8—14. Nach Poll. 8, 18 benutzte man bei der Abstimmung als ψῆφοι φύλλα. Dass sie κρύβδην erfolgte, sagt auch Suid. u. d. W. Vergl. sonst noch Harp. Suid. Hesych. u. d. W. Lex. Seguer. 439, 32.

<sup>3)</sup> S. Dionys. in der Hypoth. z. Is. 12: ἐξέτασιν γενέσθαι τῶν πολιτῶν κατὰ δήμους, τὸν δὲ ἀποψηφισθέντα ὑπὸ τῶν δημοτῶν ¦τῆς πολιτείας μὴ μετέχειν τοἰς δὲ ἀδίκως ἀποψηφισθεῖσιν ἔφεσιν είς τὸ δικαστήφιον εἶναι, προσκαλεσαμένοις τοὺς δημότας, καὶ ἐὰν τὸ δεύτερον ἐξελεγχθῶσι, πεπᾶσθαι αὐτοὺς καὶ τὰ χρήματα εἶναι δημόσια, wozu man aus Lex. Seguer. 440, 3 noch hinzufügen kann: εἰ δὲ ἐκράτει, ἀνελαμβάνετο εἰς τὴν πολιτείαν. Es konnte die Angelegenheit nach der διαψήφισις auch vor einen Diaiteten gebracht werden, bevor sie vor das heliastische Gericht kam. S. Is. 12, 11. Die Klage ist gerichtet gegen den Demarch und die Demoten. S. Is. 12, 11. Trotzdem aber hat der Vertreter des Demos das erste Wort, ist also Kläger. S. Dem. 57, 1. 4. Ueber solche gerichtliche Verhandlungen s. noch Dem. 57, 60. Aischin g. Tim. 77. 78. 114.

lichen Entscheidungen der Demenversammlung eigenthümlich war es, dass die Demoten vor der Abstimmung vereidigt wurden.<sup>1</sup>)

Sonst gehörten noch vor das Forum der Demenversammlung alle administrativen Entscheidungen von höherer Bedeutung. Nach den Demenbeschlüssen zu urtheilen decretierte die Demenversammlung Bekränzung, Proedrie, Atelie, Befreiung von dem έγκτητικόν, regelte die Rechenschaftsablage der Demenbeamten, traf Bestimmungen über die Verpachtung des Demenbesitzes, wies aus den jährlichen Einnahmen eine bestimmte Summe für besondere Ausgaben an, stellte die leitenden Grundsätze für die Verwaltung und die Verwendung des Gemeindevermögens auf.<sup>2</sup>)

Trittyen.

Eine Zwischenstufe zwischen den Phylen und den Demen nahmen die von Kleisthenes eingerichteten τριττύες ein, welche sich wegen ihres unzweifelhaft ziemlich gleichen Umfanges bei der Vertheilung der Staatslasten besser verwenden liessen, als die ungleichen Demen. Jede Phyle zerfiel in drei solche τριττύες, welche sich aus einer nach der Grösse der zu ihr gehörigen Demen wechselnden Zahl derselben zusammensetzten. Die uns bekannten Trittyen sind zur Pandionis gehörig Παιανιείς, Μυξήννούσιοι und wahrscheinlich Κυδαθηναιείς, zur Akamantis gehörig Κεραμείς, zur Oineis gehörig Λακιάδαι, Θριάσιοι und wohl Ἐπακριείς und zur Hippothontis gehörig Ἐλευσίνιοι und Πειραιείς. 3) Aus diesen Namen, welche bis auf einen mit denen

<sup>1)</sup> So bei der Rechenschaftsablage: C. I. A. II 578, Z. 20 ff., wenn die Demenversammlung als Schiedsgericht fungierte: Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4, 201. 205, bei der διαψήφισις: Dem. 57, 9. 26. Aischin. g. Tim. 78, bei der Einschreibung in das ληξιαρχικὸν γραμματεῖον: Dem. 57, 61. Is. 7, 28. Arist. 42, 1.

<sup>2)</sup> Ehrendecrete: C. I. A. II 573. 574. 575. 579. 580. 581. 582. 584. 585. 589. Mitth. 4, 194/5. 196/7. Decrete über Rechenschaftsablage: II 571. 578. Decret über Verpachtung des Theaters in Peiraieus: II 573. Anweisung von Summen ἀπὸ τῆς προσόδου τῶν δημοτῶν: II 579. ἐκ τῆς διοικήσεως τῶν περιόντων χρημάτων τῶν ἐπὶ Θεοφράστου ἄρχοντος: II 585 Decret über die Grundsätze der Finanzverwaltung: II 570.

<sup>3)</sup> Ueber die Einrichtung der Trittyen durch Kleisthenes s. Arist. 21,4. (Δ) εῦρε Πα(ι) ανιῶν τριττὺς τελ(ε) ντῷ, ἄρχεται δὲ Μυρρινονσί(ων) τριτ(τύς): Dittenberger Syll. 301 = C. I. A. IV 2, 517a. Παιανιέων τριττύς und K—: C. I. A. 871, wo nach Köhler in den Mitth. d. arch. Inst. in Ath. 7, 110 wahrscheinlich K(vδαθηναιέων τριττύς) zu lesen ist. (Kερ)αμέων τριττύς: C. I. A. I 500. Λακιαδῶν τριττύς: I 502. (δ)ε(ῦρ) Ἐπ(ακρ)έων τριττύς τελεντῷ, Θριασίων δὲ ἄρχεται τριττύς: Dittenberger 300 = C. I. A. IV 2, 517 b. Ἐπακρέων τριττύς: II 1053. (δεῦρ) Ἐλε)νσινίων (τρ)ιττὺς τελ(ε)ντῷ, Περαιῶν

von Demen identisch sind, wird man den Schluss ziehen dürfen, dass die τριττύς wohl regelmässig nach dem grössten zu ihr gehörigen Demos benannt wurde. Die Einrichtung der Trittyen, deren jede einen τριττύαρχος an ihrer Spitze hatte, diente später hauptsächlich militärischen Zwecken.¹)

Eine andere Art von Unterabtheilungen der athenischen Phratrien. Bürgerschaft bildeten die durch Kleisthenes neu eingerichteten φρατρίαι oder φατρίαι. Als solche Phratrien können jetzt als inschriftlich sicher beglaubigt gelten ᾿Αχνιάδαι und Δημοτιωνί-δαι, vermittelst einer Ergänzung Θεφφικωνίδαι oder Θεφφικιάδαι und mit einiger Wahrscheinlichkeit Δναλείς. 

An der Spitze der einzelnen Phratrien stand wohl regelmässig ein ἐερεύς der Phratriegötter und der φρατρίαρχος, welcher von den Phrateren erwählt wurde, das κοινὸν γραμματεῖον in Verwahrung hatte, die Angelegenheiten der Phratrie leitete und ihren Versammlungen präsidierte. In grösseren Phratrien hat es vielleicht mehrere φρατρίαρχοι gegeben. 

Jede Phratrie hatte da, wo der

δὲ τριττὺς ἄρχεται: Dittenberger 299 = C. I. A. I 517. Vergl. auch Hesych. Ῥωπὶτις aus φωπῆτις.

<sup>1)</sup> Nach Aischin. g. Ktes. 30 werden von den Trittyen Beamte erwählt τὰ δημόσια χρήματα διαχειρίζειν. Für einen militärischen Zweck derselben scheint Plat. v. Staate 5, 475 zu sprechen, wo Sokrates zum Glaukon sagt: καὶ μὴν φιλοτίμους γε, ὡς ἐγὧμαι, καθορᾶς, ὅτι, ἄν μὴ στρατηγῆσαι δύνωνται, τριττυαρχοῦσι. Bei dem Vorschlage des Dem. 14, 23 soll jede Trittys die Bemannung für 10 Schiffe stellen. Kirchhoff bezieht hierauf C. I. A. I 517. C. Schaefer in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 5, 85 ff. scheint mir die militärische Bedeutung der Trittys zu weit auszudehnen. In späten Inschriften, zuerst 299/8, geben die τριττύαρχοι mit dem ἐξεταστής Geld für die Errichtung von Inschriftenstelen: C. I. A. II 297. 298, und von Statuen: II 300.

<sup>2)</sup> Ueber die Phratrien vergl. 163 ff. Inschriftlich beglaubigt 'Αχνιάδαι: C. I. A. II 1653. Mitth. 12, 287. Δημοτιωνίδαι: C. I. A. II 841 b. Ind.
schol. Goett. 1890/1, p. 3. Θεδδιπωνίδαι Mitth. 2, 186 oder Θεδδιπιάδαι:
II 1652. Δναλεῖς: II 600. Ζαπνάδαι (II 1062) und Έλασίδαι (Ind. schol.
Goett. 90/1, p. 11) können ebenso gut Geschlechter sein. Ob die Phratrie,
zu der die Eteobutaden gehörten, denselben Namen führte, folgt aus
Aischin. v. d. Trugges. 147 nicht nothwendig. Sauppe de phratriis att. 10 ff.
Gött. 1886 rechnet zu den Phratrien noch die Κήρνκες und die Τιταπίδαι
und Θνογωνίδαι nach dem Et. M. 760, 33 ff. C. Schaefer im Progr. v.
Pforta 1888, p. 30 ff. denkt sich unter 'Αχνιάδαι, Δημοτιωνίδαι und Θεδδικωνίδαι Complexe von Phratrien.

<sup>3)</sup> Ein ίερεύς des Ζεὺς Φράτριος: Ind. schol. Goett. 90/1, p. 3. Ein φρατρίαρχος: C. I. A. II 599. 841 b. Ind. schol. Goett. a. a. O. Ueber die Thätigkeit des φρατρίαρχος s. besonders die zuletzt citierten Inschriften. Zwei

cultliche Mittelpunkt derselben war, ihren gemeinsamen Versammlungsort und konnte innerhalb ihrer Competenzen bindende Beschlüsse fassen. 1)

Ionische Phylen.

Das Fortbestehen der ionischen Phylen wenigstens dem Namen nach auch nach der Reform des Kleisthenes scheint genügend bezeugt zu sein.<sup>2</sup>)

Geschlechter.

Dass die alten Geschlechter auch nach Kleisthenes allerdings ohne irgendwelche politische Bedeutung fortbestanden, ist an sich natürlich und wird uns auch ausdrücklich bezeugt. 3) An der Spitze der einzelnen Geschlechter stand regelmässig ein äozw τοῦ γένους, und auch andere Beamte derselben werden erwähnt.4)

φρατρίαρχοι hatte das ποινὸν Δυαλέων: II 600. Die Wahl des φρατρίαρχος bezeugt Dem. 57, 23. Das ποινὸν γραμματεῖον in seiner Verwahrung: II 841b.

- 2) In einer Inschrift, vor der Einrichtung der Hadrianis verfasst, C. I. A. III 2 wird ein Zεὺς Γελέων erwähnt, der freilich nach Benfey in den Gött. Nachr. 1877, p. 1 ff. vielleicht nur den blitzenden Zeus von γελεῖν nach Hesych. = λάμπειν, das vom Blitzen gebraucht wird, bezeichnet. Im Bulletin 1879, 3, p. 69 = C. I. A. II 844 werden in einer attischen Inschrift des 4. Jahrh. Zahlungen für Opfer geleistet ἐκ τῶν φυλοβασιλικῶν, was gleichfalls für ein Fortbestehen der ionischen Phylen spricht. S. auch H. Droysen im Herm. 14, 587. Auch Philippi Beitr. p. 168. 172 nimmt eine Fortexistenz derselben an. φυλοβασιλεῖς noch zu Aristoteles' Zeit: Arist. 57, 4.
- 3) Arist. 21, 6. Die neueste Behandlung der attischen Geschlechter von Toepffer att. Genealogie 1889. Ueber das Aussterben dieser Geschlechter s. Isokr. 8, 88.
- 4) Ueber die innere Verfassung der Geschlechter vergl. Dittenberger im Herm. 20, 7 ff. Toepffer att. Geneal. p. 20 ff. Je ein ἄρχων der Eumolpiden und der Kerykes: Ἐφ. ἀρχ. 1883, p. 83 und ebenso auch wohl C. I. A. II 605, wo Toepffer wohl mit Recht annimmt, dass das ἄρχοντα statt ἄρχοντας Schuld des Steinmetzen ist. Ἦρχων der Amynandriden: C. I. A. III 1276, der Bakchiaden: II 1325. III 97, der Salaminier: Mitth. darch. Inst. in Ath. 4, 265. Ueber die Bestellung des ἄρχων haben wir zwei Angaben. Ἐφ. ἀρχ. 1883, p. 83: τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἀεὶ ναθισταμένους ἐξ ἐκατέρου τοῦ γένους. Ἀθήν. VI 274: (τ)ὸν ἀεὶ λαν(χ)άνοντα ἄρχ(οντα τοῦ γέν)ους. Mit Sicherheit lässt sich daraus der Modus der Ernennung nicht feststellen. Ein ταμίας der Amynandriden: III 1276, der Eumolpiden: III 5. Ἰρχιερεὺς καὶ γενε(άρχης) der Kerykes: III 1278. ἱερομνήμονες im Ge-

Diese alten Geschlechter führten nach wie vor ihre Geschlechtsliste, in welche die neugeborenen Kinder eingetragen wurden. 1) An sich war es natürlich statthaft, dass auch die neugebildeten δίασοι eine Mitgliederliste führten und an den Apaturien die Namen der neugeborenen Kinder auch in diese eintrugen. Da ihnen aber die Familientradition fehlte und eine derartige Liste nur private Bedeutung hatte, so werden sie schwerlich eine solche geführt haben. Der Cult des Zeus Herkeios und des Apollon Patroos war den Geschlechtern, wie den δίασοι gemeinsam.2)

Aus der ältern Zeit hat sich auch noch eine Anzahl cult- Gemeindeverlicher Gemeindeverbände erhalten, von denen ich hier nur die drei auch inschriftlich beglaubigten der Έπαπριεῖς, der Μεσόγειοι und der Τετραπόλεις erwähnen will. An der Spitze der Μεσόγειοι und der Τετραπόλεις stand ein ἄρχων.3)

Neben den von Staatswegen eingerichteten Gemeinschaften, Private Associaderen staatsrechtliche Bedeutung entweder noch fortbestand oder aus einer frühern Zeit datierte, gab es in Athen bei der dort herrschenden unbeschränkten Associationsfreiheit noch eine nicht unbedeutende Anzahl privater Genossenschaften. Aus einem angeblich solonischen Gesetze lernen wir als solche kennen θιασώται und ὀργεῶνες, Tisch- und Grabgenossenschaften, Schiffs-, Handels- und Kapergesellschaften, Vereinigungen, deren Verträge,

schlechte der Salaminier: Mitth. 4, 265. Beschlüsse von Geschlechtern sind C. I. A. II 596. 597. 605. Έφ. ἀρχ. 1883, 83.

<sup>1)</sup> Einführung eines Kindes bei den γεννηται wird uns bezeugt durch ls. 7, 15—17. 43, für die Brytiden durch (Dem.) 59, 59—61, für die Kerykes durch Andok. v. d. Myst. 125 ff. S. auch Philippi Beitr. u. s. w. p. 168 ff.

<sup>2)</sup> Die bei Dem. 57, 67 erwähnten Απόλλωνος πατρώου καλ Διὸς έρneiov γεννήται sind ein altes Geschlecht. S. Philippi Beitr. 169. Dass aber anch die δίασοι beide Gottheiten verehrten, ergiebt sich aus der Dokimasie der Archonten. S. Arist. 55, 3. Poll. 8, 85. S. Harp. Equeios Zeús. Suid. Phot. u. d. W. Harp. Απόλλων πατοφος. Plat. Euthyd. 302.

<sup>3)</sup> S. p. 109. Die Enangisis werden uns bezeugt durch einen Beschluss des Demos Plotheia: C. I. A. II 570. Von den Mesóyeioi besitzen wir mehrere Beschlüsse: II 602. 603. Der letztere lehrt uns als cultliche Beamte τὸν [ερέα τοῦ Ἡρακλ(έ)ους καὶ τὸν τοῦ Διόμου καὶ τοὺς μνήμονας καὶ τὸν πυρφόρον και τὸν ποραγωγὸν και τὸν κήρυκα τὸν πάτριον kennen. Beschluss der Tetrapolis in fragmentarischem Zustande: Il 601. Vergl. auch die Weihinschrift im C. I. A. II 1324: τετραπόλεες τῷ Διονύσφ ἀνέθεσαν. Λυσανίας Καλλίου Τοικορύσιος ήρχεν. Ἱεροποιοί Φανόδωρος Μαραθώνιος, Μελάνωπος Τρικορύσιος, Φ(α)νοκλης Οίναῖος, Αντικράτης Προβαλίσιος.

wenn sie nicht gegen die Bestimmungen der Staatsgesetze verstiessen, für die einzelnen Mitglieder derselben bindend waren.1) Von diesen Genossenschaften kommen die θιασώται und ὀργεώves am häufigsten vor, zu denen noch die in dem sogenannten solonischen Gesetze nicht erwähnten έρανισταί hinzuzufügen sind.2) Indessen sind wir nicht mehr im Stande, einen Artunterschied dieser Genossenschaften aufzustellen. Denn selbst die ¿çavoi, welche ursprünglich die Herrichtung einer Mahlzeit auf gemeinschaftliche Kosten bezweckten, haben später, nach den Inschriften zu urtheilen, einen religiösen Charakter angenommen.<sup>3</sup>) Für uns nachweisbar sind diese drei Vereinigungen Genossenschaften religiöser Natur, welche sich um den Cult irgend einer, in der spätern Zeit, wo der einheimische Glaube zu wanken begann, nicht selten ausländischen Gottheit vereinigten, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass dieselben nebenbei auch profane Zwecke verfolgten.4) Sie hatten ihre regelmässigen Zusammenkünfte, bald einen Priester, bald eine Priesterin, sonst noch ἐπιμεληταί, ἱεροποιοί, einen γραμματεύς und einen ταμίας,

<sup>1)</sup> Als solonisches Gesetz wird bei Gaius lb. 3. dig. 47, 22 angeführt: ἐὰν δὲ δῆμος ἢ φράτορες ἢ ἱερῶν ὀργεῶνες (für ὀργίων) ἢ ναῦται ἢ σύσσιτοι ἢ ὁμόταφοι ἢ διασῶται ἢ ἐπὶ λείαν (für λίαν) οἰχόμενοι ἢ εἰς ἐμπορίαν ὁτιοῦν (für ὅτι ἂν τούτων) διαθῶνται πρὸς ἀλλήλους, πύριον εἶναι, ἐὰν μὴ ἀπαγορεύση δημόσια γράμματα. Conjecturen zur Stelle bieten Meier im Ind. schol. Halle 1848/9. Lobeck Aglaoph. 305. Petersen d. geh. Gottesdienst bei den Griechen p. 42.

<sup>2)</sup> Gehandelt über die religiösen Genossenschaften haben Lüders die Dionysischen Künstler p. 1 ff. 1873. Foucart des associations religieuses chez les Grecs 1873. C. Schäfer in den Jahrb. f. cl. Phil. 1880, p. 417 ff.

<sup>3)</sup> Ath. 8, 362 E heisst es: παλεῖται δὲ ὁ αὐτὸς καὶ ἔφανος καὶ θίασος καὶ οἱ συνιόντες ἐφανισταὶ καὶ συνθιασῶται. Ebenso lassen sich auch die ὀφγεῶνες nicht von den θιασῶται und ἐφανισταί trennen. Phot. sagt: ὀφγεῶνες οἱ τοῖς ἰδία ἀφιδφυμένοις θεοῖς ὀφγιάζοντες, Harp. ὀφγεῶνες: οἱ ἐπὶ τιμῆ θεῶν ἢ ἡφῶων συνιόντες, womit seine Erklärung der θιασῶται: θίασος τὸ ἀθφοιζόμενον πλῆθος ἐπὶ τελετῆ καὶ τιμῆ θεοῦ ziemlich genau übereinstimmt. Ueber die ἔφανοι in ihrer ursprünglichen Bedeutung s. Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 637. Ueber die enge Verwandtschaft aller drei Genossenschaften vergl. Lüders a. a. O. p. 2 ff.

<sup>4)</sup> Culte, welche den Mittelpunkt solcher Cultgenossenschschaften bildeten, sind z. B. der des Zeus von Labranda: C. I. A. II 613, der Μήτης τῶν θεῶν: Π 614, des Ζεὺς Σωτής, des Ἡςακλῆς und der Σωτῆςες: Π 616 des Σάςαπις: Π 617, der Βένδις: Π 620, der ᾿Αφροδίτη Συρία: Π 627, der ᾿Αθηνᾶ Ὀργάνη: Π 1329, des Ζεὺς φίλιος: Π 1330.

welche zur Rechenschaftsablage verpflichtet waren.¹) Die Kosten, welche die Opfer oder sonstige Ausgaben verursachten, wurden bestritten aus dem Tempelgut der betreffenden Gottheit und durch Beiträge der Mitglieder.²) Der Eintritt in eine solche Genossenschaft, welcher, wie es scheint, mit einem Eide verbunden war, stand wohl jedem gegen Erlegung eines bestimmten Eintrittsgeldes frei.³) Diese Genossenschaften bezeichneten sich entweder ganz allgemein als δογεῶνες oder θιασῶται oder ἐρανισταί oder führten auch specielle Namen.⁴)

Andere private Vereinigungen waren die Tisch- und Grabgenossenschaften, σύσσιτοι und ὁμόταφοι. Ueber die ersteren wissen wir nichts, die letzteren waren wohl entweder Geschlechtsoder freie Grabgenossenschaften.<sup>5</sup>) Weiter sind noch zu erwähnen die Schiffs-, Handels- und Kapergesellschaften, von denen die

<sup>1)</sup> Beschlüsse von ὀργεῶνες: C. I. A. II 610. 618. 619. 621. 622. 623. 624. 627. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 9, 288. Beschlüsse von ἐρανισταί: II 615. 616. 617. 630 vergl. 1380, von διασῶται: II 611. 613. 614. 620 vergl. 1329. 1331. Die Versammlungen heissen ἀγοραί. II 610 soll eine ἀγορά der ὀργεῶνες stattfinden τῆ δευτέρα ἱσταμένου τοῦ μηνὸς ἐκάστου. Sonst heisst es in den Orgeonenbeschlüssen wiederholt Μουνιγιῶνος ἀγορᾶ κυρία: II 610. 619. 621. 622. 623. 624. ἀγορὰ κυρία τῶν διασωτῶν: II 611. Die im Text genannten Beamten kommen in den Inschriften bald zusammen, bald vereinzelt vor. S. auch C. I. A. II 1326. 1332. 1333. 1334. 1337. Bei den ἐρανισταί wird ausserdem noch erwähnt eine προερανίστρια: II 617, ein ἀρχερανισταίς: II 630. Rechenschaftsablage der Cultbeamten: II 611. 617. Ueber die Organisation dieser Genossenschaften vergl. Foucart a. a. O. p. 5 ff.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. II 610, Z. 17: διδόναι δὲ (τοῖς ί)εροποιοῖς εἰς τὴν θυσίαν Η δραχμὰς ἕναστον τῶν ὀργεώνων κ. τ. ἀ. Die Zahlung des Beitrages bedingt die Mitgliedschaft: II 630. Die Εἰναδεῖς haben κοινά, ἀφ' ὧν τὰ ἱερὰ τοῖς θεοῖς θύουσιν κ. τ. ἀ.: II 609.

<sup>3)</sup> Ueber den Eintritt und das Eintrittsgeld s. C. I. A. II 610, Z. 20 ff. Ein Eid wird erwähnt: II 609. 616. Die Eintragung neuer Mitglieder in die Liste war mit einer Dokimasie verbunden. S. II 610, Z. 22: τ(οὐς δὲ γεγοαμμ)ένους εἰς τὴν στήλην δο(κιμάζ)ειν τοὺς ὀργεῶνας. Nach Z. 1 ff.: ὁπόσοι ἐν τῆ(ι στήλ)η(ι ἐ)γ(γεγοα)μμένοι εἰσὶν ἢ το(ὑς τ)ούτων ἐκγόνους gehörten auch die Söhne zu den Orgeonen, zu denen der Vater gehört hatte. Aufnahme der Söhne in den θίασος auch nach einer Inschrift aus Knidos bei Lüders p. 163, no. 38.

<sup>4)</sup> So z. B. Εἰπαδεῖς: C. I. A. II 609. Σαραπιασταί: II 617. Ἡροϊσταί: II 630. Διονυσιασταί: Mitth. 9, 288.

<sup>5)</sup> Erwähnt werden σύσσιτοι bei Is. 4, 18. Ein μνημα Βουσελιδῶν erwähnt Dem. 43, 79. Als Zeugen fungieren bei Dem. 57, 67 diejenigen, οίς ἡρία ταὐτά. Vergl. Arist. 55, 3.

beiden ersteren als Rhedergesellschaften und Handelscompagnien gewiss häufig waren, während sich die Kapergesellschaften wohl nur im Kriege bildeten. Inschriftlich ist uns eine Genossenschaft der πλυνῆς und ein κοινὸν τῶν ἐργαζομένων bezeugt.¹)

## 2. Die Organe der Regierung und die souveräne Staatsgewalt.

## A. Die Beamten.

## a. Allgemeines.

Eintheilung der Beamten.

Die athenischen Beamten<sup>2</sup>) (ἄρχοντες, ἀρχαί) zerfielen in zwei Hauptclassen, welche sich wieder in bestimmte Unterabtheilungen zerlegen lassen. Die beiden Hauptclassen bildeten die ordentlichen und ausserordentlichen Beamten. Von diesen zerfielen die ersteren, welche regelmässig jedes Jahr ernannt wurden und einen durch die Verfassung fest bestimmten Geschäftskreis verwalteten, in die erwählten und erloosten Beamten. Die ausserordentlichen Beamten, welche je nach Bedürfniss ernannt wurden und einen durch Volksbeschluss ihnen zugewiesenen Geschäftskreis verwalteten, wurden eingetheilt in die Vorsteher der öffentlichen Arbeiten, ferner in diejenigen, welche commissarisch mit der Erledigung irgend eines Staatsgeschäftes länger als 30 Tage betraut waren, und in diejenigen, welche, von den Phylen erwählt, eine theilweise mit staatlichen Geldern auszuführende Arbeit zu leisten hatten.<sup>3</sup>)

Rechte der Beamten.

Als die hauptsächlichsten Rechte der Beamten bezeichnet Aristoteles die, Beschlüsse zu fassen, zu richten und Befehle zu

<sup>1)</sup> Auf die Schiffs- und Handelsgesellschaften kann man beziehen Harp. κοινωνικών — τῶν ἐκούσιον κοινωνίαν συνθεμένων ἐμπορίας ἤ τινος ἄλλον, ὧν ἕκαστος οὐκ εἶχε τὸ ολον τίμημα τῆς κοινῆς οὐσίας. Vergl. C. I. A. II 1839. Ueber die Kapergesellschaften s. die Stellen bei Schoemann Antiqu. 367, 8. οἱ πλυνῆς: C. I. A. II 1327. κοινὸν τῶν ἐργαζ(ομένων): II 1332.

<sup>2)</sup> Im allgemeinen vergl. K. Fr. Hermann de iure et auctoritate magistratuum apud Athenienses.

<sup>3)</sup> Die im Text gegebene Eintheilung ergiebt sich aus Aischin. g. Ktes. 13—15. 28—30. Ueber diese Stelle s. Philippi im N. Rh. Mus. 34, 611. Bestätigt nach einer Richtung wird dieselbe durch C. I. A. I 315, wo sich die ἐπιστάται des Propylaeenbaues als ἀρχή bezeichnen.

erlassen. 1) Auch die athenischen Beamten hatten diese Befugnisse und besassen demnach die ήγεμονία δικαστηφίου für die in ihren Verwaltungskreis gehörenden Streitigkeiten und das Recht, demjenigen, welcher ihre amtlichen Befehle nicht ausführte, eine innerhalb einer bestimmten Maximalhöhe sich haltende Geldbusse aufzulegen.<sup>2</sup>)

Dasselbe Amt mehrere Jahre hinter einander zu verwalten Beschränkung bei war nur bei den militärischen Aemtern gestattet, während bei um ein Amt. den nicht militärischen Aemtern nicht einmal die Iterierung statthaft war. Ebenso war auch die Cumulierung von Aemtern in derselben Person für gewöhnlich nicht gebräuchlich.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> S. Aristot. pol. 172, 26 ff. Bekker: μάλιστα δ' ώς απλώς είπεῖν άρχὰς λεπτέον ταύτας, ὅσαις ἀποδέδοται βουλεύσασθαί τε περί τινῶν καί πρίναι παλ επιτάξαι παλ μάλιστα τοῦτο· τὸ γὰρ επιτάττειν άρχικώτατόν έστιν. Hermann a. a. O. p. 33. 36 übersetzt die drei Infinitive durch deliberare, decernere und imperare oder edicere.

<sup>2)</sup> Bei Aischin. g. Ktes. 27 heisst es von Demosthenes als τειχοποιός: καὶ ἐπιβολὰς ἐπέβαλλε, καθάπες οι ἄλλοι ἄρχοντες, καὶ δικαστηρίων ἡγεμονίας έλάμβανε. Umschreibung der ἡγεμονία διπαστηρίου im Lex. Seguer. 262, 21: ἄρχοντες ήσαν είσαγωγεῖς δικῶν τινων είς τὰ δικαστήρια, προαναπρίνοντες τὰς δίπας καὶ προσκαθεζόμενοι τοὶς δικαστηρίοις, καὶ εἶχον τὴν τῶν δικαστηρίων ἡγεμονίαν, wohl alle, welche länger als 30 Tage im Amte waren: Aischin. g. Ktes. 14. Recht des ἄρχων ἐπιβολὴν ἐπιβάλλειν: Arist. 56, 7, der Strategen: Arist. 61, 2. Weitere Beispiele für das Recht des Beamten ἐπιβολὴν ἐπιβάλλειν s. bei Siegfried de multa quae ἐπιβολή dicitur Diss. inaug. Berlin 1876 p. 2 ff. Nur scheint mir derselbe das Recht der ἐπιβολή auf zu viele Personen auszudehnen. Die ἐπιβολή als Strafe des Beamten wegen Ungehorsams gegen seine Befehle und wegen kleiner Delicte: Siegfried 18 ff. Die Maximalhöhe der ἐπιβολή der Beamten war wohl verschieden, bei dem Rathe betrug sie 500 Drachmen. Die Maximalhöhe der ἐπιβολή der ιεροποιοί der Hephaistien betrug 50 Dr.: Sitzungsber. d. bayr. Akad. 1887 p. 18. Ebenso viel die für Holzfrevler in dem heiligen Bezirk des Apollon Erithaseos, welche der Priester zusammen mit dem Demarchen auferlegte: C. I. A. II 841.

<sup>3)</sup> S. Arist. 62, 3: ἄρχειν δὲ τὰς μὲν κατὰ πόλεμον ἀρχὰς ἔ[ξεσ]τι πλεονάκις, τῶν δ' ἄλλων οὐδεμίαν πλην βουλεῦσαι δίς. Continuierung der Strategie bei Perikles Plut. Per. 16, bei Phokion Plut. Phok. 8, 19. Continuierung der Hipparchie: Hyper. f. Lykophr. XIV 2 ff. Im allgemeinen s. Dem. procem. 55, 1461: δεινότατοι γάρ έστ' άφελέσθαι μέν οσ' ύμιν ύπάρχει καὶ νόμους περί τούτων θείναι, ἄν τις ἀστυνομήση δίς ἢ τὰ τοιαῦτα, στρατηγείν δ΄ ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς ἐᾶν. Derselbe Mann wird nur einmal zum σύνδικος gewählt: Dem. 20, 152. Vergl. auch Lys. 30, 29. Eine Cumulierung von Aemtern in einer Person ist es nicht, wenn einem Amte die Functionen eines andern noch dazu übertragen werden, wie bei Aischin. g. Ktes. 25,

Ernennung.

nung.

Die Ernennung der Beamten erfolgte durch das Loos oder durch Wahl. Während die Ernennung durch Wahl, abgesehen von den oben gekennzeichneten Phylenwahlen, sich, wie es scheint, auf die militärischen Beamten, den ταμίας τῶν στρατιωτικών, die έπλ τὸ θεωρικόν, den έπλ τὰς κρήνας und den έπλ τῆ διοικήσει beschränkte, wurden dagegen die übrigen Bezeit der Ernen- amten durch das Loos ernannt.1) Als Termin der Amtswahlen ist uns inschriftlich aus dem 3. Jahrhundert der Ausgang des Monats Munychion bezeugt, während zu Aristoteles' Zeit wenigstens die militärischen Beamten im Monat Anthesterion gewählt zu sein scheinen. Diese frühen Termine entsprechen der Voraussetzung, dass zwischen der Beamtenernennung und dem Amtsantritt eine genügend lange Zwischenzeit liegen musste, um innerhalb derselben die übliche Dokimasie vornehmen und die aus derselben sich entwickelnden Processe zur Entscheidung bringen zu können.2) Um dieselbe Zeit wird man dann auch wohl aus denselben Gründen die Erloosung der Beamten ansetzen müssen, welche alle zu gleicher Zeit erloost wurden.<sup>3</sup>)

oder in einem Volksbeschluss des J. 320 bei Dittenberger 337: ἐπειδή δέ και ή τῶν ἀστυνόμων ἐπιμέλεια προστέτακται τοῖς ἀγορανόμοις.

<sup>1)</sup> S. Aischin. g. Ktes. 13. Arist. 43, 1: τὰς δ' ἀρχὰς τὰς περὶ τὴς έγκύκλιον διοίκησιν ἀπάσας ποιοῦσι κληρωτὰς πλην ταμίου στρατιωτικών και τῶν ἐπὶ τὸ θεωρικὸν και τοῦ τῶν κρηνῶν ἐπιμελητοῦ. — χειροτονοῦσι δε και τας πρός τον πόλεμον απάσας. Ueber die Wahl des έπι τῆ διοικήσει s. Pseudoplut. vit. Lyc. 3.

<sup>2)</sup> Der 22. Munychion als Termin der άρχαιρεσίαι im Jahre des Archon Symmachos aus der Zeit der 12 Phylen: C. I. A. II 416. Arist. 44, 4 berichtet: ποιοῦσι (nämlich οί πρόεδροι) δὲ καὶ ἀρχαιρεσίας στρατηγῶν καὶ ίππάρχων καὶ τῶν ἄλλων τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ἀρχῶν ἐν τῇ ἐκκλησία, καθ΄ ότι αν τῷ δήμῷ δοκῆ. ποιοῦσι δ' οί μετὰ τὴν ξ (ξητην) πουτανεύοντες, ἐφ΄ ών αν εύσημία γένηται. δει δε προβούλευμα γενέσθαι και περί τούτων. Die Frage ist in Beziehung auf die Strategenwahlen von mir erörtert in meinen Beitr. etc. 5 ff., dem ich Erhebliches nicht hinzuzufügen habe. Für die Strategenwahl im Frühling oder Vorsommer v. Wilamowitz aus Kydathen 58. Paulus im Progr. v. Maulbronn 1883, 1 ff. Beloch att. Polit. seit Perikles 265 ff. Belser in den Korresp.-Bl. für d. Gel. u. Realschulen 1886, 4 ff. Tübingen. Hauvette Besnault les stratèges Athéniens 37 ff. Paris 1885. Die Ausführung von Ad. Schmidt in dem Handb. d. griech. Chronol. 301 ff., dass die Archairesien bis 306 nach der Hypoth. zu Dem. 22, 590 während der letzten Tage des Jahres stattfanden, seit 306 erst in den letzten Tagen des Munychion, wird jetzt auch durch Aristot. widerlegt.

<sup>3)</sup> S. C. I. A. Ι 32: ταμίας δὲ ἀποκυαμεύει(ν τ)ούτων τῶν χρημάτων, ότανπες τὰς ἄλλας ἀρχάς, καθάπες τοὺς τῶν ί(εςῶ)ν τῶν τῆς Ἀθηναίας.

Die Ernennung der Beamten erfolgte entweder so, dass aus Rücksicht auf die Phylen.

jeder Phyle für jedes zehnstellige Beamtencollegium einer genommen wurde oder in der Weise, dass man die Mitglieder des Collegiums wohl unter möglichster Berücksichtigung der einzelnen Phylen aus allen Athenern ernannte. Tür die Wahl- Bewerbung. ämter sowohl, wie für die Loosämter fand eine Bewerbung der Candidaten statt, welche bei den ersteren wohl in einem ordentlichen Ambitus bestand, während für die letzteren ein einfaches Melden zum Amte genügte. 2)

Die Wahlämter wurden in den unter Leitung der πρόεδροι Modus der Erstattfindenden Archairesien durch Cheirotonie besetzt.<sup>3</sup>) Der Ernennungsmodus der Loosbeamten hat im Laufe der Zeit einige Veränderungen erfahren. Die im Jahre 487 getroffene Einrichtung, dass die 9 Archonten aus 500 von den einzelnen Demen nominierten Candidaten phylenweise erloost wurden, wurde mit der Zeit dahin abgeändert, dass jede Phyle in ihrer Gesammtheit 10 Candidaten nominierte und dass aus diesen 100 Bewerbern die 9 Archonten mit ihrem Schreiber, je einer aus jeder Phyle, erloost wurden. Die übrigen Loosbeamten wurden zuerst entweder nach dem ersten oder nach dem letzten Ernennungsmodus der 9 Archonten ernannt, so dass die Nominierenden entweder die Demen oder die Phylen waren. Später hat man, weil in den Demen bei dieser Nominierung Bestechungen vorgekommen waren, dieselbe für alle Beamten — nur die βουλευταί und φρουφοί machen eine Ausnahme — den Phylen übertragen. Aus den so Nominierten erloosten alsdann die 9 Ar-

<sup>1)</sup> Vergl. die Angaben bei den einzelnen Aemtern. Die Hellenotamien, über deren Ernennungsmodus wir nichts Bestimmtes wissen, erscheinen C. I. A. I 259. 260 mit Rücksichtnahme auf die Phylen ernannt, während I 188 die Akamantis und die Aiantis zweimal im Collegium vertreten sind. Selbst bei den 9 Archonten Rücksichtnahme auf die Phylen. Diese Vermuthung Sauppes de creat. archont. att. Goett. 1864 jetzt durch Arist. 55, 1 bestätigt: [νῦν] δὲ κληφοῦσιν θεσμοθέτας μὲν εξ καὶ γραμματέα τούτοις, ἔτι δ' ἄρχοντα καὶ βασιλέα καὶ πολέμαρχον κατὰ μέρος ἐξ ἑκάστης (τῆς) φυλῆς.

<sup>2)</sup> S. für den Ambitus meine Beitr. etc. p. 14 ff. Das Melden zu Loosämtern ergiebt sich aus Isokr. 15, 150. Lys. 6, 4; 31, 33 Harp. ἐπιλαχών, wogegen Suid. ληξιαρχικόν und Phot. 2. Art. nichts bedeuten. Beweisend ist auch, dass Poll. 8, 55 bei den Aemtern offenbar eine ἐξωμοσία, die bei dem von Suid. Phot. angegebenen Modus der Verloosung durchaus statthaft gewesen sein müsste, nicht kennt.

<sup>3)</sup> S. Arist. 44, 4. Aischin. g. Ktes. 13.

chonten im Theseion die Beamten, für die, wenn sie die Dokimasie nicht bestanden, andere nachgeloost wurden. Die Ausloosung selbst wird man sich so zu denken haben, dass in einer Urne Täfelchen mit den Namen der Candidaten sich befanden, in einer andern eine der Zahl dieser gleiche Anzahl von Bohnen, von denen der Treffer weiss, die übrigen schwarz waren. Man zog alsdann zu gleicher Zeit aus den beiden Urnen je ein Täfelchen mit einem Namen und eine Bohne, und derjenige Candidat, mit dessen Täfelchen die weisse Bohne gezogen wurde, war der Erlooste. Bestechungen bei der Ernennung werden sowohl für die Wahl-, wie für die Loosämter bezeugt, ohne dass sich über den Modus derselben Näheres angeben lässt. D

<sup>1)</sup> Ueber den 487 eingeführten Ernennungsmodus der 9 Archonten s. Arist. 22, 5. Vergl. p. 169. An Stelle desselben ist später dann wieder der bereits von Solon eingeführte Ernennungsmodus getreten, von dem es Arist. 8, 1 heisst: προύκρινεν δ' είς τοὺς ἐννέα ἄρχοντας ἑκάστη (nämlich φύλη) δέκα καὶ (ἐκ) τού[των ἐκλ]ήρουν. ὅθεν ἔτι διαμένει ταὶς φυλαῖς τὸ δέκα κληφοῦν εκάστην, εἶτ' έκ τούτων κυαμεύειν. — Ueber die Berücksichtigung der Phylen bei der Ernennung der 9 Archonten s. die vorhergehende Anmerkung. Ueber die übrigen Loosbeamten vergl. Arist. 62, 1: αί δὲ κληρωταὶ ἀ[ρχ]αὶ πρότερον μὲν ἦσαν αί μὲν μετ' ἐννέα ἀρχόστων έ[κ] της φυλης όλης κληρούμεναι, αί δ' έν Θησείφ κληρούμεναι διηρούντο είς τοὺς δήμ[o]υς· ἐπειδὴ δ' ἐπώλουν οί δῆμοι, καὶ ταύτας ἐκ τῆς φυλῆς όλης κληφούσι πλην βουλευτών και φρουρών· τούτους δ' είς τους δημότας ἀποδιδόασι. Zu Aischines' Zeit wurden alle Loosbeamte im Theseion von den 9 Archonten erloost: Aischin. g. Ktes. 13. Denn Aischin. versteht offenbar wegen der Analogie der Erloosung der Richter durch die 9 Archonten — s. Arist. 59, 7. 63, 1 — unter den Despodéral die 9 Archonten. Dass für jeden erloosten Beamten zugleich ein Stellvertreter mit erloost sei, wie Harp. ἐπιλαχών behauptet, gilt wohl nur von den Buleuten. Für die Beamten wurde nachgeloost, wenn sie apodokimasiert oder gestorben waren. S. Lex. Seguer. 256, 3. (Dem.) 58, 29 und besonders Lys. 26, 6. Als Bezeichnung eines ἐπιλαχών des ἄρχων fasst Köhler die Formel ἐπὶ Νικίου α̃οχοντος υστε(οον) C. I. A. II 299, nach dem Fragmente eines Volksbeschlusses in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. 5, 326 (ἐπὶ Νικίου ἄρ)χοντος ψ(στέ) φου zu lesen, und (ἐπὶ — ι) οδώ φου ἄ φχοντος δεύτε (φον) II 299 b. Vergl. aber Droysen Gesch. d. Hell. 2, 2, 388 ff. und Unger im Phil. 38, 445.

<sup>2)</sup> Das ἄρχοντας ἀπὸ πυάμου παθιστάναι (Xen. Denkw. 1, 2, 9) wird im Lex. Cantabr. 671 folgendermassen geschildert: πυαμεύονται πληφοῦνται έχρῶντο γὰρ πυάμοις οί Αττιποὶ ἐν ταῖς πληρώσεσι τῶν ἀρχῶν μέλασι καὶ λευποῖς. Καὶ ὁ τὸν λευπὸν ἀναρπάσας ἦρχεν. Vergl. Hesych. πυαμοτρώξ. Phot. Κυαμίτης. Dem. 39, 10. 12.

<sup>3)</sup> Für die Wahlämter s. Isokr. 8, 50, für die Loosämter Aischin. g. Tim. 107. g. Ktes. 62. Eine Form der Wahlfälschung war τὸ δυοίν πινα-

Jeder durch Wahl oder durch das Loos ernannte Beamte hatte Dokimasie. vor seinem Amtsantritt eine Dokimasie zu bestehen.¹) Diese Dokimasie war für die 9 Archonten eine doppelte, zuerst vor dem Rath, dann noch vor einem Gericht, während die übrigen Beamten nur vor einem Gericht dokimasiert wurden.²) Die Dokimasie der 9 Archonten, von der die der übrigen Beamten nicht wesentlich verschieden gewesen zu sein scheint, erfolgte in folgenden Formen: Der Bewerber hatte durch Zeugen seine bürgerliche Abstammung im dritten Gliede zu erweisen; weiter den Nachweis zu führen, dass er den Dienst des Apollon Patroos und des Zeus Herkeios pflege, ein Erbbegräbniss habe, seinen Eltern die gebührende Ehrfurcht erweise, zu den zu diesem Amte berechtigten Schatzungsclassen gehöre und seine militärische Dienstpflicht erfüllt habe.³) Nachdem die Zeugen hierfür Zeugniss ab-

πίοιν τὸν ἔνα πληφοῦσθαι bei Dem. 39, 12, wo das πινάπιον das Täfelchen mit dem Namen des Candidaten bezeichnet. Ueber die γραφή δεπασμοῦ s. Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 444/5.

<sup>1)</sup> Ueber die Dokimasie der Beamten haben gehandelt Fränkel d. att. Geschwornenger. 28 ff. Herm. 13, 561 ff. Thalheim im Herm. 13, 366 ff. Jahrb. f. cl. Phil. 1879, 601 ff. C. Schäfer in den Jahrb. f. cl. Phil. 1878, 821 ff. Was damals noch strittig war, ist jetzt durch Arist. entschieden, der die Annahme Schäfers bestätigt. Dass alle Beamte dokimasiert wurden, bezeugt Arist. 55, 2: π[άντες γὰρ καὶ] οί κληρωτοὶ καὶ οί χειροτονητοὶ δοκιμασθέντες ἄρχονσιν. Vergl. Aischin. g. Ktes. 14, 15. Poll. 8, 44.

<sup>2)</sup> S. Arist. 55, 2: δοκιμάζονται δ' ούτοι (nämlich οί έννέα ἄρχοντες) πρώτον μὲν ἐν τῆ [βουλῆ] τοῖς φ΄ πλὴν τοῦ γραμματέως, οῦτος δ' ἐν δικαστηρίφ μόνον ώσπερ οί άλλοι άρχον[τες], (π[άντες γὰρ καλ] οί κληρωτολ καλ οί χειροτονητοί δοκιμασθέντες ἄρχουσιν), οί δ' έννέ' ἄρχοντε[ς έ]ν τε τῆ βουλη και πάλιν εν δικαστηρίφ. και πρότερον μεν ούκ ήρχεν ὅντ[ικ' ά]ποδοχιμάσειεν ή βουλή, νῦν δ' ἔφεσίς ἐστιν είς τὸ δικαστήριον καὶ τοῦτο πύριόν έστι της δοκιμασίας. Vergl. auch Arist. 45, 3: δοκιμάζει δε (nämlich ή βουλή) και τοὺς βουλευτάς τοὺς τὸν ὕστερον ἐνιαυτὸν βουλεύσοντας καὶ τοὺς ἐννέα ἄρχοντας. καὶ πρότερον μὲν ἦν ἀποδοκιμάσαι κυρία, νῦν δὲ (καί) τούτοις ἔφεσίς ἐστιν είς τὸ δικαστήριον. τούτων μεν οὖν ἄκυρύς έστιν ή βουλή. Dass diese doppelte Dokimasie der 9 Archonten in jedem Falle stattfand, ergiebt sich auch aus Dem. 20, 90: τοὺς μὲν θεσμοθέτας τοὺς ἐπὶ τοὺς νόμους κληρουμένους δὶς δοκιμασθέντας ἄρχειν ἔν τε τῆ βουλῆ καὶ πας' ὑμῖν ἐν τῷ δικαστηρίφ. Bei Lys. 26, 12 kann sich die Dokimasie des Rathes περί τῶν ἄλλων ἀρχῶν nur auf die Buleuten beziehen. S. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 244, 10. Dokimasie der Taxiarchen vor Gericht: Dem. 40, 34, der Strategen: Lys. 15, 2, der ἐπιμεληταλ τοῦ έμπορίου: Dein. g. Aristog. 10.

<sup>3)</sup> Arist. 55, 3: ἐπερωτῶσιν δ', ὅταν δοκιμάζωσιν, πρῶτυν μὲν ,,τίς σοι πατὴρ καὶ πόθεν τῶν δήμων καὶ τίς πατρὸς πατὴρ καὶ τίς μήτηρ καὶ τίς

gelegt hatten, wurde gefragt, ob einer von den Anwesenden gegen den Bewerber eine Anklage erheben wolle. Fand sich ein Ankläger, so wurde processualisch verfahren und erst nach erfolgter Anklage und Vertheidigung im Rathe die Epicheirotonie, im Gerichte die definitive Abstimmung vorgenommen. Fand sich kein Ankläger, so wurde sofort abgestimmt. Bei der Dokimasie vor Gericht waren die Thesmotheten Leiter des Verfahrens.1) Für einzelne Beamte war bei der Dokimasie noch der Nachweis besonderer Qualitäten nothwendig, so z. B. für die Schatzmeister der Athene und auch wohl für die der übrigen Götter die Zugehörigkeit zu der ersten Schatzungsclasse, für die 9 Archonten körperliche Fehllosigkeit, für den Basileus speciell der Besitz einer Gattin, welche in erster Ehe lebte, für die Strategen das Leben in einer rechtmässigen Ehe und Grundbesitz innerhalb der attischen Grenzen.2) Indessen beschränkte sich die Dokimasie keineswegs auf die oben angegebenen Punkte, vielmehr wurde bei derselben das ganze Leben des Ernannten einer Prüfung unterzogen und derselbe konnte noch aus ver-

μητοὸς πατήο καὶ πόθεν τῶν δήμων" μετὰ δὲ ταῦτα εἰ ἔστιν αὐτῷ ᾿Απόλλων πατοῷος καὶ Ζεὺς ἑρκεῖος καὶ ποῦ ταῦτα τὰ ἱερά ἐστιν, εἶτα ἡρία εἰ ἔστιν καὶ ποῦ ταῦτα, ἔπειτα γονέας εἰ εὐ ποιεῖ [καὶ] τὰ τέλη τελεῖ (vergl. Arist. 7, 4: διὸ καὶ νῦν ἐπειδὰν ἔρηται τὸν μέλλοντα κληροῦσθαί τιν ἀρχήν, ποῖον τέλος τελεῖ, οὐδ ἀν εἰς εἰποι θητικόν) καὶ τὰς στρατείας εἰ ἐστράτενται. ταῦτα δ ἀνερωτήσας ,,κάλει, φησίν, τούτων τοὺς μάρτυρας". Vergl. auch Lex. Cantabr. 670. Poll. 8, 85. Dem. 57, 66. 67. 70. (Dem.) 59, 92. Dass die Anakrisis der übrigen Beamten von der der 9 Archonten nicht wesentlich verschieden war, ergiebt sich aus Deinarch. g. Aristog. 17. Xen. Denkw. 2, 2, 13.

<sup>1)</sup> Arist. 55, 3: ἐπειδὰν δὲ παράσχηται τοὺς μάρτυρας, ἐπερωτῷ, πούτου βούλεται τις κατηγορεῖν; και μὲν ἢ τις κατήγορος, δοὺς κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν, οὕτω δίδωσιν ἐν μὲν τῆ βουλῆ τὴν ἐπιχειροτονίαν, ἐν δὲ τῷ δικαστηρίφ τὴν ψῆφον ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς δίδωσι τὴν ψῆφον καὶ πρότερον μὲν είς ἐνέβαλλε τὴν ψῆφον, νῦν δ' ἀνάγκη πάντας ἐστὶ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτῶν, ἵνα, ἄν τις πονηρὸς ῶν ἀπαλλάξη τοὺς κατηγόρους, ἐπὶ τοῖς δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι. Die Thesmotheten εἰσαγωγεῖς der Dokimasie vor Gericht: Lys. 15, 2. Poll. 8, 88.

<sup>2)</sup> Die Zeugnisse hierfür bei Arist. 47, 1. Poll. 8, 97. Lys. 24, 13. Et. M. ἀφελής. (Dem.) 59, 75. Dein. g. Dem. 71. Gesetzlich ausgeschlossen von der Verwaltung des Archontats scheinen wenigstens im 4. Jahrh. die Theten nicht gewesen zu sein, wenn sie sich auch wohl wegen der damit verbundenen Kosten von der Bewerbung fern hielten. S. Lys. 24, 13. (Dem.) 59, 72. Weiter besagt auch Arist. 7, 4 nichts: διὸ καὶ νῦν ἐπειδὰν ἔρηται τὸν μέλλοντα κληροῦσθαί τιν ἀρχήν, πολον τέλος τελεὶ, οὐθ' ἂν εἶς εἴποι θητικόν.

schiedenen anderen Gründen vom Amte zurückgewiesen werden. 1) Wurde der Bewerber bei der Dokimasie zurückgewiesen, so scheint mit dieser Zurückweisung eine partielle Atimie, welche den Verlust des Rechtes, vor dem Volke als Redner auftreten zu dürfen, umfasste, verbunden gewesen zu sein.2)

Das athenische Amtsjahr war dem bürgerlichen Jahre gleich, Amtsantritt und und deshalb traten die Beamten ihr Amt regelmässig am 1. Hekatombaion an. Nur die Schatzmeister der Athene und die der übrigen Götter im 5. Jahrh. und vielleicht auch im 4. und auch wohl die Hellenotamien im 5., ferner im 4. Jahrh. der ταμίας τῶν στρατιωτικών, οί έπὶ τὸ θεωρικόν, ὁ έπὶ τὰς κρήνας haben ihr Amt an den Panathenaien angetreten und bis zu den folgenden Panathenaien verwaltet.<sup>3</sup>) Unmittelbar dem Amtsantritte voraus

<sup>1)</sup> S. Lys. 16, 9: ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Apodokimasiert kann der ernannte Beamte werden wegen έταιρείν (Aischin. g. Tim. 19), wegen seines frühern politischen Verhaltens (Lys. 13, 10. 26).

<sup>2)</sup> Diese Atimie hat K. Fr. Hermann de iure et auctorit. magistratuum ap. Atheniens. p. 27 aus (Dem.) 25, 30 erkannt, wonach ausser anderm verboten war, vor dem Volke zu reden τοῖς ἀποδεδοκιμασμένοις ἄρχειν λαχοῦσιν.

<sup>3)</sup> Dass das Amtsjahr der Strategen mit dem Archontenjahr gleich war, was wiederholt in Zweifel gezogen ist - s. meine Beitr. u. s. w. 13/4 —, lässt sich für das 3. Jahrhundert auch inschriftlich beweisen. S. C. I. A. II 331. Auf C. I. A. I 273 als Zeugniss für den Amtsantritt der Strategen im Hekatombaion kann ich kein so grosses Gewicht legen, wie Loeschcke de aliquot titulis att. 25 ff. Arnold de Atheniens. praetorib. II p. 3 ff. Bautzen 1876 es thuen, da ich mich von dem Vorhandensein eines ständigen Vorsitzenden des Strategencollegiums nicht überzeugen kann. Auch das Amtsjahr der Taxiarchen mit dem Archontenjahr 339 gleich: C. I. A. II 562. Für den Amtsantritt der Strategen am 1. Hekatombaion dieselben, welche die Wahl im Frühling oder Vorsommer ansetzen. p. 240, 2. Ebenso auch Hauvette-Besnault a. a. O. 29 ff. Amtsantritt der ταμίαι τῆς θεοῦ an den Panathenaien am 28. Hekatombaion: C. I. A. I 179. Boeckh kl. Schr. 6, 78 ff. C. l. A. I 189 a. b geht von Metageitnion bis Hekatombaion — der 20. Hekatombaion nachweisbar —. S. Kirchhoff im C. I. A. I p. 88. I 188 nicht dagegen, da die Ausgaben der ersten Prytanie nach dem 28. Hekatombaion erfolgt sein können. Ebenso nicht I 180, wo nach Müller-Strübing im N. Rhein. Mus. 33, 87 ff. die erste Zahlung von den Schatzmeistern am 32. Tage der ersten Prytanie geleistet ist. Nach Eukleides stimmen die Schatzmeisterjahre, wie Boeckh a. a. O. 85 aus C. I. G. 150. 151 — C. I. A. II 652. 667 schliesst, mit den Archontenjahren überein. Panske de magistratib. att. qui saec. a. Chr. n. IV pecunias publ. curabant 20 ff. D. i. 1890. Leipzig. hält auch für das 4. Jahrh. den Panathenaientermin fest. Arist. 43, 1 ist dagegen nicht beweisend, da er

ging der Amtseid, welchen alle athenischen Beamten zu leisten hatten.¹) Dieser Amtseid, welcher wohl bei den verschiedenen Beamtenkategorien verschieden war, aber bei allen, wie es scheint, die Verpflichtung enthielt, sich nicht bestechen lassen zu wollen, wurde unmittelbar vor dem Amtsantritt zuerst an dem Schwurstein auf der Agora und dann noch mal auf der Akropolis abgelegt.²) Ich vermuthe, dass am 1. Hekatombaion die Beamten, nachdem sie an dem Schwursteine ihren Amtseid geleistet hatten, sich in Procession unter Vorantragung eines Tisches, auf welchem Myrtenzweige lagen, auf die Akropolis begaben. Nachdem sie dort vor dem Cultbilde der Athene Polias ihren Amtseid wiederholt hatten, wurden sie mit diesen Myrtenzweigen bekränzt und damit symbolisch in ihr Amt eingeführt.³)

dort nur von Wahlämtern spricht. Amtsantritt der ταμίαι τῶν ἄλλων θεῶν zu derselben Zeit. S. C. I. A. I 32. Die Hellenotamien nach der Vermuthung Boeckhs im St. d. Ath. 1, 244. Für die übrigen im Text genannten Beamten s. Arist. 43, 1.

<sup>1)</sup> S. Lyk. Leokr. 79.

<sup>2)</sup> Ueber den Eid der 9 Archonten s. Arist. 55, 5: δοκιμασθέν(τες) δε τοῦτον τὸν τρόπον βαδίζουσι πρὸς τὸν λίθον ὑφ' ῷ τὰ τόμι' ἐστίν, ἐφ' οδ καὶ οι διαιτηταὶ όμόσαντες ἀποφαίνονται τὰς διαίτας καὶ οι μάρτυρες έξόμνυνται τὰς μαρτυρίας, ἀναβάντες δ' έπὶ τοῦτον όμνύουσιν δικαίως ἄρξειν καὶ κατὰ τοὺς νόμους καὶ δῶρα μὴ λήψεσθαι τῆς ἀρχῆς Ενεκα, κᾶν τι λάβωσι, ανδριάντα άναθήσειν χρυσοῦν. Εντεῦθεν δ' όμόσαντες είς άκρόπολιν βαδίζουσιν καλ πάλιν έχει ταὐτὰ όμνύουσι, καλ μετὰ ταῦτα είς τὴν άρχὴν είσέρχονται. S. auch 7, 1. Vergl. für den Eid auch Plut. Sol. 25. Plat. Phaedr. 235. Herakl. I 11 = Müller fr. hist. gr. 2, 209. Den Passus desselben, im Falle der Bestechung eine χουσην είκονα ἰσομέτοητον (Plat.) nach Delphoi weihen zu wollen — Arist. hat ἀνδριάντα χουσοῦν ἀναθήosiv —, hat Bergk. im N. Rhein. Mus. 13, 448 ff. scharfsinnig so erklärt, dass der der Bestechung Ueberwiesene eine Figur aus Gold gerade so schwer als die Schätzung der empfangenen Bestechungssumme in Silber nach Delphoi weihen sollte, bei dem Verhältniss des Goldes zum Silber, wie 10:1 (Boeckh St. d. Ath. 1, 42. metr. Unters. 130), eine alterthümliche Formel für die bei Bestechung übliche zehnfache Busse. S. Dein. g. Dem. 60. g. Aristog. 17. Der Eid der Strategen enthielt die specielle Verpflichtung τοὺς ἀστρατεύτους καταλέξειν: Lys. 9, 15. Die Verpflichtung, sich nicht bestechen lassen zu wollen, scheint sich für dieselben aus Dein. g. Philokl. 2 zu ergeben. Ueber den Zusatz des Strategeneides im peloponnesischen Kriege s. Plut. Per. 30. Ueber den Schwurstein s. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 351/2.

<sup>3)</sup> Die im Text gegebene Darstellung stützt sich auf Arist. 55, 5. Poll. 8, 86, auf die Angabe bei Dein. g. Philokl. 2, der Schwur des Strategen sei geleistet μεταξύ τοῦ εδους καὶ τραπέζης, wo εδος nach Bergk a. a. O. 456 das Cultbild der Athene Polias ist — s. Lex. Seguer. 246, 3:

Es folgte alsdann das Antrittsopfer, mit welchem die Beamten ihr Amt übernahmen.<sup>1</sup>)

Die verschiedenen Beamten hatten regelmässig ihre Amts- Emolumente. locale, in denen sie ihre Sitzungen zu halten pflegten und auch wohl meistens zusammen speisten. Don den Aemtern waren die einen besoldet, die anderen unbesoldet, ohne dass sich Genaueres darüber angeben lässt. Einzelne Beamte hatten auch besondere Ehrenrechte. Des

εδος αὐτὸ τὸ ἄγαλμα —, während ich die τράπεζα zusammenbringe mit der Notiz bei Poll. 10, 69, in Aristophanes' Georgen komme der Ausdruck τραπεζοφόρος vor ἐπὶ τοῦ τὴν τράπεζαν φέροντος, ἡ ἐπῆσαν τοῖς ἄρχονσι αί μυζοίναι. Ueber die symbolische Bedeutung des Myrtefikranzes für den Beamten s. Lys. 26, 8. Phot. μυζοίνος, μυζοίνοςν. Hesych. μυζοίνον. Apocheirotonie des Beamten ist Entziehung seines Kranzes. S. Dem. 26, 5. (Dem.) 58, 27.

<sup>1)</sup> S. Lex. Seguer. 245, 20: είσιτήρια θυσίας ὅνομα, ὅταν βουλεύειν ἢ ὅταν ἄρχειν τις χειροτονηθῆ. Hierauf beziehe ich (Dem.) 59, 72, wo es von Stephanos gegenüber dem ἄρχων βασιλεύς Theogenes heisst: συμπαραγενόμενος αὐτῷ δοκιμαζομένω καλ συνευπορήσας ἀναλωμάτων, ὅτε εἰσήει εἰς τὴν ἀρχήν.

<sup>2)</sup> S. Dem. 19, 190.

<sup>3) (</sup>Xen.) v. St. d. Ath. 1, 3 sagt: um Aemter wie die Strategie und Hipparchie bewirbt sich der Demos nicht, ὁπόσαι δ' είσλυ ἀρχαλ μισθοφορίας Ενεκα και 'ώφελείας είς τον οίκον, ταύτας ζητει ο δημος ἄρχειν. Doch habe ich in meinen Beiträgen u. s. w. p. 31 auch für die Strategie in Kriegszeiten eine Besoldung annehmen zu müssen geglaubt. Isokr. 12, 145: έδει γαρ τους άρχειν αίρεθέντας των τε πτημάτων των ίδίων αμελείν παί τῶν λημμάτων τῶν εἰθισμένων δίδοσθαι ταὶς ἀρχαῖς ἀπέχεσθαι μηδεν ἡττον η των ίερων, ω τίς αν έν τοις νυν καθεστώσιν υπομείνειεν; denkt wohl mehr an indirecten Gewinn. S. auch 15, 145. Die σωφρονισταί erhielten täglich eine Drachme είς τροφήν. Arist. 42, 3. Lex. Seguer. 301, 7. Phot. u. d. W., die 9 Archonten είς σίτησιν jeder täglich 4 Obolen, wofür sie noch einen Herold und einen Flötenbläser mitzuverpflegen hatten, der ἄρχων είς Σαλαμίνα 1 Drachme, die Άμφικτύονες είς Δηλον 1 Drachme. Besoldet wurden auch die agzal für Samos, Skyros, Lemnos, Imbros: Arist. 62, 2. Unter den 400 sollten alle άρχαλ ἄμισθοι sein, mit Ausnahme der 9 Archonten und der Prytanen: Arist. 29, 5. Für die Blüthezeit des athenischen Bundes rechnet Arist. 24, 3 700 Mitglieder der ἀρχαὶ ἔνδημοι als Soldempfänger. Indirecte Vortheile zogen die Beamten, indem sie sich bestechen liessen. S. z. B. für die Prytanen: Lys. 6, 29. Arist. Thesm. 936/7. Müller-Strübing Aristoph. 347 ff.

<sup>4)</sup> So z. B. erhielten Ehrenstücke bei dem Opferschmaus der Panathenaien die Prytanen, die 9 Archonten, die ταμίαι τῆς θεοῦ, die εεροποιοί, die Strategen und Taxiarchen: C. I. A. II 163. ἀθλοθέται δ' ἐν πουτανείφ δειπνοῦσι τὸν Ἑκ[ατο]μβειῶνα μῆνα, ὄ[τ]αν ἢ τὰ Παναθήναια, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τετράδος εσταμένου: Arist. 62, 2.

Collegium.

Da die Beamten, deren Berathungen gewöhnlich öffentlich gewesen zu sein scheinen, regelmässig Collegien von 10 Mitgliedern bildeten, so musste einer von ihnen in denselben den Vorsitz führen. Dieser Vorsitz wurde nun entweder, wie z. B. in dem Collegium der Archonten durch den ersten Archon, das ganze Jahr hindurch von derselben Person oder abwechselnd von den einzelnen Collegen geführt. 1)

Epicheirotonie.

Jeder Beamte hatte in jeder Prytanie einen Bericht über seine amtliche Wirksamkeit, besonders über die von ihm verwalteten und verausgabten Gelder bei dem Rathe einzureichen. Eine Rechnungscommission von 10 λογισταί, welche der Rath aus seiner eigenen Mitte erlooste, prüfte diesen Bericht und der Rath entschied wohl nach dem Referate dieser λογισταί, ob derselbe als richtig anerkannt werden solle oder nicht. Gegen eine ungünstige Entscheidung des Rathes stand dem betreffenden Beamten die Appellation an ein heliastisches Gericht frei. Auch Private konnten eine Eisangelie gegen jeden beliebigen Beamten bei dem Rathe einbringen, von dessen Entscheidung auch in diesem Falle dem Verurtheilten eine Appellation an ein heliastisches Gericht gestattet war. Ausserdem war jeder Beamte in der πυρία ἐππλησία jeder Prytanie der Epicheirotonie unterworfen, welche in der Weise erfolgte, dass an die Volksversammlung die Anfrage gerichtet wurde, ob die Beamten ihr Amt gut zu verwalten schienen. Es konnten alsdann gegen jeden Beamten etwaige Beschwerden vorgebracht werden. Erkannte die Ekklesie dieselben als hinreichend gravierend an, so wurde der betreffende Beamte suspendiert und die gegen ihn erhobene Beschwerde zur endgültigen Entscheidung vor ein heliastisches Gericht gebracht.2)

<sup>1)</sup> S. Poll. 8, 99: πουτανεύει έξ αὐτῶν (τῶν πωλητῶν) εἶς, ος τὰ πωλούμενα βεβαιοῖ. Einen jährlichen Vorsitzenden haben die ταμίαι τῆς θεοῦ gehabt. Das bezeugt der auf ein ganzes Jahr sich beziehende Ausdruck in den Inschriften ἐπὶ τῆς τοῦ δεῖνος ἀρχῆς καὶ ξυναρχόντων. S. z. B. C. I. A. I 273. Für die Hellenotamien, für die man einen jährlichen Vorsitzenden aus C. I. A. I 237. 238. 242 u. s. w. angenommen hat, halte ich das nach 188. 189 nicht für absolut sicher. Für die Strategen s. meine Beitr. u. s. w. p. 38. Die Oeffentlichkeit der Berathungen schliesse ich aus (Dem.) 25, 23, weil es sich dort offenbar um Ausnahmen handelt.

<sup>2)</sup> Aus Lys. 30, 5: ἀλλ' οἱ μὲν ἄλλοι τῆς αὐτῶν ἀρχῆς κατὰ πρυτανείαν λόγον ἀναφέρουσι schliesst Fischer in dem Progr. d. Kneiphöfischen Stadtgymn. in Königsberg 1886, 10 ff. mit Recht, dass alle Beamten in

Weiter war jeder Beamte<sup>1</sup>) nach Niederlegung seines Amtes Rechenschaftszur Rechenschaft verpflichtet und haftete mit seiner Person und seinem Vermögen für etwaige Delicte und Versehen während seiner Amtszeit. Derselbe durfte vor der Rechenschaftsablage weder das Land verlassen, noch durch Adoption in eine andere Familie übertreten, noch über sein Vermögen frei disponieren, damit er nicht auf irgend eine Weise den Staat um öffentliche Gelder betrügen konnte<sup>2</sup>), und es war nicht erlaubt, vor der Rechenschaftsablage irgend einem Beamten wegen seiner Amtsführung einen Ehrenkranz zu decretieren.<sup>3</sup>)

Ueber den Bestand derjenigen Behörde, vor welcher die Rechenschafts-Rechenschaft abgelegt wurde, schwanken die Angaben, je nachdem sie aus der Zeit vor oder nach Eukleides stammen.4) Für

jeder Prytanie einen Rechenschaftsbericht einzureichen hatten. Arist. 48, 3 berichtet: [n]ληφοῦσι δὲ καὶ λογιστὰς ἐξ αὐτῶν οί βουλευταὶ δέκα τοὺς λογιουμένους ταις άρχαις κατά την πρυτανείαν έκάστην. Damit bringe ich in Verbindung Arist. 45, 2: κρίνει δὲ τὰς ἀρχὰς ἡ βουλὴ τὰς πλείστας, μάλισθ' όσαι χρήματα διαχειρίζουσιν ού πυρία δ' ή πρίσις, άλλ' έφέσιμος είς τὸ δικαστήριον. ἔξεστι δὲ καὶ τοῖς ἰδιώταις είσαγγέλλειν ἢν ἂν βούλωνται τῶν ἀρχῶν, μὴ χρῆσθαι τοῖς νόμοις. ἔφεσις δὲ καὶ τούτοις ἐστὶν εἰς τὸ δικαστήριον, έὰν αὐτῶν ἡ βουλὴ καταγνῷ. Zu der regelmässigen Tagesordnung der πυρία έππλησία gehörte es τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονεῖν, εἰ δοποῦσι καλῶς ἄρχειν: Arist. 43, 4. Arist. 61, 3 schildert die Epicheirotonie eingehender mit Beziehung auf die Strategen: ἐπιχειροτονία δ' αὐτῶν ἐστὶ κατὰ τὴν πουτανείαν εκάστην, εί δοκοῦσι καλῶς ἄρχειν καν τινα ἀποχειροτονήσωσιν, κρίνουσιν έν τῷ δικαστηρίφ κᾶν μὲν άλῷ, τιμῶσιν, ὅτι χρὴ παθεῖν η ἀποτεῖσαι, ἂν δ' ἀποφύγη, [π]άλ[ιν] ἄρχει. Dass die Epicheirotonie durch die 9 Archonten erfolgte, wie man aus Poll. 8, 87 geschlossen hat, ist wenig wahrscheinlich, da der betreffende Passus des Poll., ein Auszug aus Arist. 61, doch wohl nur durch einen Irrthum an seine jetzige Stelle gerathen ist. Beispiele einer solchen Apocheirotonie bei (Dem.) 26, 5. 58, 27/8.

<sup>1)</sup> v. Wilamowitz-Moellendorff sucht in den phil. Untersuch. Heft 1, p. 59 ff. nachzuweisen, dass es eine eigentliche Rechenschaftsablage der Strategen wenigstens im 5. Jahrh. nicht gegeben hat. Ich halte diese Ansicht für falsch.

<sup>2)</sup> Die Bestimmungen über die Rechenschaftsablage s. bei Aischin. g. Ktes. 17—22, vergl. auch Lex. Seguer. 247, 10.

<sup>3)</sup> S. Aischin. g. Ktes. 9—12. C. I. A. II 114. 329.

<sup>4)</sup> Die Frage ist interessant wegen der bekannten Polemik zwischen Gottfr. Hermann über Herrn Prof. Boeckhs Behandl. d. griech. Inschr. p. 73 ff. 220 ff. und Boeckh im Rhein. Mus. Bd. 1, jetzt in den kl. Schr. 7, 280 ff. Boeckhs etwas modificierte Ansicht jetzt in Staatsh. d. Ath. 1, 263 ff. In neuerer Zeit ist die Frage behandelt von R. Schoell de synegoris atticis.

die Zeit vor Eukleides ist inschriftlich eine Behörde von 30 λογισταί nachweisbar, welche auch blos οί τριάκοντα genannt werden, welche die auf Veranlassung des Staates vorzunehmenden Berechnungen anstellten und die Rechenschaftsablage der Beamten entgegennahmen. Neben diesen 30 λογισταί lassen sich inschriftlich für dieselbe Zeit noch εὐθυνοι mit ihren πάρεδροι nachweisen.¹) Für die Zeit nach Eukleides werden in den Inschriften als Beamte, welche bei der Rechenschaftsabnahme functionierten, λογισταί, εὔθυνοι mit ihren πάρεδροι und συνήγοροι genannt.²) Damit stimmt Aristoteles überein, welcher von 10 λογισταί, 10 συνήγοροι und 10 εὔθυνοι mit je zwei πάρεδροι berichtet, welche alle erloost wurden.²) Ob die 30 λογισταί der voreukleideischen Zeit nach Eukleides auf 10 vermindert sind oder ob die 30 die drei verschiedenen Collegien

Jena 1876. S. im allgemeinen über eine solche Rechnungsbehörde Aristot. pol. 7 (6), 8, p. 192, 7 ff. Bekker: ἐπεὶ δὲ ἔνιαι τῶν ἀρχῶν, εἰ καὶ μὴ πᾶσαι, διαχειρίζουσι πολλὰ τῶν κοινῶν, ἀναγκαῖον ἑτέραν εἶναι τὴν ληψομένην καὶ προσευθυνοῦσαν, αὐτὴν μηθὲν διαχειρίζουσαν ἕτερον· καλοῦσι δὲ τούτους οἱ μὲν εὐθύνους οἱ δὲ λογιστὰς οἱ δὲ ἐξεταστὰς οἱ δὲ συνηγόρους.

<sup>1)</sup> Berechnungen der den Göttern schuldigen Gelder durch die Logisten werden C. I. A. I 32 angeordnet. Berechnung der von den Göttern entliehenen Capitalien mitsammt den Zinsen: C. I. A. I 273. Die sogenannten Tributlisten im C. I. A. I 226 ff. (Listen der von den Tributen der Göttin schuldigen ἀπαρχή = μνᾶ ἀπὸ ταλάντου) sind von den Hellenotamien aufgestellt und dann ohne Zweifel von den Logisten nachgerechnet. Vergl. Christ de publicis populi Atheniensis rationibus p. 28. D. i. Greifswald 1879. Ol λογισταl ol τριάποντα: C. I. A. I 32, blos ol τριάποντα genannt: I 226. 228. Rechenschaftsabnahme durch sie: I 32: καὶ τὸ λοιπὸν ἀναγραφόντων οί αἰεὶ ταμίαι ἐς στήλην καὶ λόγον διδόντων τῶν τε ὅντων χρημάτων καὶ τῶν προσιόντων τοῖς θεοῖς καὶ ἐάν τι ἀ(π)αναλίσκηται κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν πρὸς τοὺς λογιστὰς καὶ εὐθύνας διδόντων καὶ ἐκ Παναθηναίων ἐς Παναθήναια τόλλόγον διδόντων. Εὐθυνος und seine πάρεδροι: I 34, in dem Demos Skambonidai: I 2. S. auch den Volksbeschluss des Patrokleides bei Andok. v. d. Myst. 78.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. II 444. 446 für die λογισταί, Boeckh Seeurk. 14b, p. 466 = C. I. A. II 809 b, 1 ff. und den Demenbeschluss C. I. A. II 571 für die εὔθυνοι und ihre πάρεδροι, für alle drei Classen den Demenbeschluss C. I. A. II 578.

<sup>3)</sup> S. Arist. 54, 1. 2: πληφοῦσι δὲ καὶ τάσδε τὰς ἀρχάς — καὶ λογιστὰς δέκα καὶ συνηγόρους τούτοις δέκα, πρὸς οῦς ἄπαντας ἀνάγκη τοὺς τὰς ἀρχὰς ἄ[ρξαντ]ας λόγον ἀπενεγκεῖν. Arist. 48, 4: κληφοῦσι δὲ καὶ εὐθύνους, ἕνα τῆς φυ[λῆς] ἑκάστης καὶ παρέδρους β΄ ἑκάστφ τῶν εὐθύνων — vergl. Rose Aristot. pseudep. p. 444/5, no. 61. 62. 63.

der Rechenschaftsbehörde von je 10 Mitgliedern umfassten, lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. 1)

Der Modus der Rechenschaftsablage war folgender: Jeder Modus der Rechenschaftsablage Beamte hatte bei seiner Amtsniederlegung den Logisten eine Abrechnung über die von ihm vereinnahmten und verausgabten Staatsgelder einzureichen oder die Erklärung abzugeben, dass er öffentliche Gelder weder eingenommen, noch ausgegeben habe. Die Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen wurde alsdann von den Logisten, welche wohl die Geschäfte unter sich theilten, geprüft, was sie durch Vergleichung mit dem officiellen Rechnungsmaterial im Archiv bewirkten. Stellte sich bei dieser

<sup>1)</sup> Boeckh Staatsh. d. Ath. 1, 266 nimmt die erste, Schoell de synegoris att. p. 33 ff. die zweite Möglichkeit an.

<sup>\*2)</sup> Arist. 54, 2 fährt nach den S. 250, Anm. 3 citierten Worten fort: οὐτοι γάρ είσι μόνοι τοῖς ὑπευθύνοις λογιζόμενοι καὶ τὰς εὐθύνας είς τὸ δικαστήριον είσάγοντες. Vergl. Harp. λογισταί και λογιστήρια· άρχή τις παρ' 'Αθηναίοις οΰτω καλουμένη· είσὶ δὲ τὸν ἀριθμὸν δέκα, οἳ τὰς εὐθύνας τῶν διφημένων έπλογίζονται έν ήμέραις τριώποντα, όταν τὰς άρχὰς ἀποθώνται οί ἄρχοντες. Lex. Cantabr. 672 berichtet unter λογισταλ καλ συνήγοροι. 'Αριστοτέλης εν τη 'Αθηναίων πολιτεία οῦτω λέγει· λογιστάς δε 'αίροῦνται δέκα, παρ' οἶς διαλογίζονται πᾶσαι αί ἀρχαὶ τά τε λήμματα καὶ τὰς γεγενημένας δαπάνας καὶ ἄλλους δέκα συνηγόρους, οίτινες συνανακρίνουσι τούτοις. καὶ οί τὰς εὐθύνας διδόντες παρὰ τούτοις ἀνακρίνονται (für das hdschrftl. άνακρίνοντες) πρώτον, είτα έφιενται είς δικαστήριον είς ένα και πενταxogious Aus Aristot. sind aber diese Angaben direct nicht entlehnt. Der officielle Ausdruck für die Rechenschaftsablage ist λόγον διδόναι πρὸς τοὺς λογιστάς καλ εὐθύνας διδόναι (C. I. A. I 32) oder άποφέρειν λόγους είς τὸ μητρφον και πρός τοὺς λογιστάς και τὰς εὐθύνας διδόναι (C. I. A. II 444. 446) oder τούς τε λόγους ένφέρειν πρός τούς λογιστάς καλ εί(ς) μητρώον καὶ τὰς εὐθύνας διδόναι ἐν τῷ δικαστηρίφ κατὰ τοὺς νόμους: Ἐφ. ἀρχ. 1887, p. 177, Z. 26 ff. S. Schoell. a. a. O. 27, 1. In der Formel bei Aischin. g. Ktes. 15: και λόγον και εύθύνας έγγράφειν πρός τὸν γραμματέα και τοὺς λογιστάς ist der Rathsschreiber, nicht der ἀντιγραφεύς, wie Schoemann op. ac. 1, 293 ff. will, gemeint als Vorsteher des Archives, der Ausdruck πρὸς τὸν γραμματέα also gleichwerthig dem εἰς τὸ μητρῷον. Der Rathsschreiber lieferte den Logisten das officielle Rechnungsmaterial aus dem Metroon, wo dieses aufbewahrt wurde (Harp. ἀποδέκται). In dem Metroon oder in dem nahen Buleuterion befanden sich auch höchst wahrscheinlich die einzelnen λογιστήρια (Harp. λογισταί — λογιστήρια δ' έστὶ τὰ τῶν loγιστῶν ἀρχεῖα) und wurde die Rechenschaft abgenommen. S. Pseudoplut. vit. Lyc. 26 p. 1027 Didot. Wer keine Gelder zu verwalten gehabt hatte, gab die schriftliche Erklärung ab: οὖτ' ἔλαβον οὐδὲν τῶν τῆς πόλεως οὖτ' ανήλωσα: Aischin. g. Ktes. 22. Eine besondere Rechenschaftsablage der Strategen nach Poll. 8, 88 (οί θεσμοθέται εἰσάγουσι) και στρατηγοῖς εὐθύνας bezweifelt Fischer quaestionum de praetorib. att. saec. V et IV a. Chr. n.

Prüfung heraus, dass der Beamte sich während seiner Amtszeit einer Unterschlagung oder der Annahme von Geschenken oder des als ἀδίκιον bezeichneten Vergehens schuldig gemacht hatte, so wurde die Rechenschaft, nachdem die 10 συνήγοροι, wie es scheint, die Richtigkeit der von den Logisten erhobenen Beschuldigung durch eine Vorentscheidung anerkannt hatten, wohl sofort in der Form einer γραφή κλοπῆς δημοσίων χοημάτων oder δώρων oder ἀδικίου vor ein aus 501 Mitgliedern bestehendes heliastisches Gericht gebracht. 1) Bot das Resultat der von den Logisten unternommenen Prüfung keinen Anlass, gegen den betreffenden Beamten eine Anklage zu erheben, so ging die Rechenschaft wohl nach erfolgter Vorentscheidung der συνήγοροι an ein heliastisches Gericht mit dem Antrage, dem betreffenden Beamten Decharge zu ertheilen. 2) Aber selbst, nachdem diese

specimen p. 26 ff. D. i. Königsberg 1881 mit Recht. S. auch Hauvette-Besnault les stratèges Athéniens p. 56 ff. Der Irrthum bei Poll. vielleicht entstanden aus Arist. 48. Auch die Gesandten hatten Rechenschaft abzulegen: Dem. 19, 211. Harp. εὐθῦναι.

<sup>1)</sup> Arist. 54, 2 berichtet von den Logisten: ούτοι γάρ είσι μόνοι τοῖς ύπευθύνοις λογιζόμενοι καλ τας εύθύνας είς το δικαστήριον είσαγοντες. κᾶν μέν τινα κλέπτοντ' έξελέγξωσι, κλοπήν οί δικασταλ καταγιγνώσκουσι καί τὸ (κατα) γνωσθεν ἀποτίνεται δεκαπλοῦν: ἐὰν δέ τινα δῶρα λαβόντα άποδείξωσιν και καταγνώσιν οί δικασταί, δώρων τιμώσιν, άποτίνεται δὲ καὶ τοῦτο δεκαπλοῦν' ἄν δ' άδικεῖν καταγνῶσιν, άδικίου τιμῶσιν, ἀποτίνεται δὲ τοῦθ' ἀπλοῦν, ἐὰν [πρὸ τῆς] θ' πρυτανείας ἐκτείση τις, εί δὲ μή, διπλοῦται· τὸ ⟨δὲ⟩ δεκαπλοῦν οὐ διπλοῦται. Ueber die hier in Frage kommenden Klagen s. Meier u. Schoemann att. Proc. 454/5. 444. 426 ff. Es sind das dieselben Klagen, welche nach dem Psephisma des Hagnon gegen Perikles sollten erhoben werden dürfen. S. Plut. Per. 32. Es scheint darnach die Rechenschaftsablage in der Form, wie sie im 4. Jahrh. stattfand, damals noch nicht üblich gewesen zu sein. Ueber die Thätigkeit der συνήγοροι vergl. Lex. Cantabr. 672 unter λογισταλ καλ συνήγοροι: καλ αλλους δέκα συνηγόρους, οίτινες συνανακρίνουσι τούτοις καλ οί τὰς εὐθύνας διδόντες παρά τούτοις άνακρίνονται (für das hdschrftl. άνακρίνοντες) πρώτον, εἶτα ἐφίενται εἰς δικαστήριον εἰς ἕνα καὶ πεντακοσίους. Vergl. Schoell a. a. O. 24 ff. Genauere Kenntniss der Functionen der loyiotal und der συνήγοροι gewinnt man durch Analogieschluss für die Staatsbeamten aus den Functionen des Rechenschaftsbeamten des Demos Myrrhinus (s. Köhler z. C. I. A. II 578 gegen Schoell a. a. O. 29 ff.) im C. I. A. II 578: ἀμνύναι (δ) ε τὸν ὅρκον καὶ τὸν λογιστὴ(ν) λογιεῖσθαι  $\ddot{\alpha}$  ἄν μοι δοκεῖ  $\dot{\alpha}$ (νηλ)ωκέναι  $(\varkappa\alpha l)$   $\tau(o\dot{v})$ \$  $\sigma(v\nu)\eta\gamma\dot{o}(\varrho)ov$ \$  $\sigma(v\nu)\eta\gamma o\varrho\dot{\eta}$ \$\text{\$\sigma} \text{\$\sigma}\tilde{\sigma}\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta είσθαι, α αν μοι δοκεί δικαιότατα είναι.

<sup>2)</sup> Ueber die Verhandlungen vor Gericht s. C. I. A. II 469: καὶ περὶ πάντων τῶν (κατὰ τὴν ἀ)ρχὴ(ν ἔδωκεν τὰς εὐθύνα)ς ἐν τῷ δ(ικασ)τηρίφ

Decharge ertheilt war, konnte der Beamte noch während einer Frist von drei Tagen wegen etwaiger Handlungen während seiner Amtszeit von Privaten in Anspruch genommen werden. Dieses geschah bei den εὐθυνοι in der Weise, dass jeder εὐθυνοι vog mit seinen beiden πάρεδροι vor der Statue des Eponymos seiner Phyle etwaige Klagen entgegennahm. Derselbe prüfte mit seinen πάρεδροι die Stichhaltigkeit dieser Klagen und übergab, wenn er diese anerkannte, dieselben, wenn sie privater Natur waren, denjenigen Demenrichtern, welche die Processe der betreffenden Phyle instruierten, wenn sie öffentlicher Natur waren, den Thesmotheten, um sie vor ein heliastisches Gericht zu bringen. 1)

πατὰ τὸν νόμον. 470, Z. 42. Ἐφ. ἀρχ. 1887, p. 177, Z. 29/30: καὶ τὰς εὐθύνας δεδώκασιν ἐν τῷ δικαστηρίῳ κατὰ τοὺς νόμους. Noch vor Gericht scheint der Herold der Logisten gefragt zu haben: τίς βούλεται κατηγορεῖν; Auch dann noch konnte von Privaten die Richtigkeit der Rechenschaft angegriffen werden. S. Aischin. g. Ktes. 23. Dem. 18, 117. Lex. Seguer. 245, 6. Dass alle Rechenschaftsablagen der Cognition des Gerichtes unterlagen, betont auch Schoell a. a. O. 13 ff. Der Beamte erhielt die Decharge vielleicht durch Untersiegelung seiner Abrechnung. S. Boeckh St. d. Ath. 1, 272 c.

<sup>1)</sup> S. Arist. 48, 4: κληφοῦσι δὲ καὶ εὐθύνους, ἕνα τῆς φυ[λῆς] εκάστης, καὶ παρέδρους β΄ εκάστφ τῶν εὐθύνων, οἶς ἀναγκαῖόν ἐστι ταῖς [εὐθύν]αις κατὰ τὸν ἐπώνυμον τὸν τῆς φυλῆς ἑκάστο[ι]ς καθῆσθαι, κἄν τις βούλ[ηταί] τινι τῶν τὰς εὐθύνας ἐν τῷ δικαστηρίφ δεδωκότων, ἐντὸς γ΄ ἡ[μερῶν ἀφ'] ής έδωκε τὰς εὐθύνας, εὔθυναν ἄν τ' ίδίαν ἄν τε δ[ημοσίαν έ]μβαλέσθαι, γράψας είς πινάκιον λελευκωμένον τοὔνομα τὸ [αὐτοῦ] καὶ τὸ  $au_0 ilde{v}$  φεύγοντος, και τὸ ἀδίκημ' ὅτι ἂν ἐγκαλῆ και τίμημα [ἐπιγραψά]μενος ότι αν αύτῷ δοκῆ, δίδωσιν τῷ εὐθύνῳ. ὁ δὲ λαβών τοῦτο καὶ ά[ναγνούς], έὰν [μεν] καταγνῷ, παραδίδωσιν τὰ μεν ίδια τοὶς δικασταὶς τοῖς κατὰ δ[ήμους, τοὶς] τὴν φυλὴν ταύτην εἰσάγουσιν, τὰ δὲ δημόσια τοὶς θεσμοθέτα[ις, έπι]γράφει. οί δε θεσμοθέται, έαν παραλάβωσιν, πάλιν είσάγουσιν [την] εὖθυναν είς τὸ δικαστήριον, καὶ ὅτι ἂν γνῶσιν οί δικαστ[αί, τοῦτο κυ] ριόν έστιν. Auf das in den vorhergehenden Worten geschilderte Verfahren beziehe ich in dem Psephisma des Patrokleides die Bestimmung: καὶ όσων εὖθυναί τινές είσι κατεγνωσμέναι έν τοῖς λογιστηρίοις ὑπὸ τῶν εὐθύνων καὶ (für η) τῶν παρέδρων καὶ (für η) μήπω εἰσηγμέναι εἰς τὸ δικαστήριον γραφαί τινές είσι περί των εύθυνων. S. Andok. v. d. Myst. 78. Der svovog von Myrrhinus (s. Schoell a. a. O. 30, 1) im C. I. A. II 578 hat zu schwören:  $(n\alpha)$   $\hat{\epsilon}$   $\hat{\alpha}$   $\hat{\nu}$   $\hat{\nu}$ τιμήσ) $\omega$ , οδ ( $\tilde{\alpha}$ ) $\nu$   $\mu$ (o) $\iota$  ( $\delta$ )o( $\pi$ ) $\epsilon$  $\tilde{\iota}$  άξιον ε $\tilde{\iota}$ ν $\alpha$  $\iota$  τὸ ἀδi( $\pi$ ) $\eta$ ( $\mu$ ) $\alpha$ . Nach dem Schol. Plat. p. 459 Bekker treiben die evovou die von den Beamten dem Staate geschuldeten Gelder ein: ἐκπράσσει δὲ ὁ εὖθυνος, ὅσα ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ἡ προστέτανται, ωφλόν τινες είς το δημόσιον. S. auch die verwirrte Notiz bei Poll. 8, 100. Die Bestimmung in dem Volksbeschluss bei Boeckh Seeurk.

Gegen denjenigen Beamten, welcher innerhalb einer Frist von 30 Tagen den Rechenschaftsbericht nicht einreichte, war die åloyiov din statthaft. 1)

Beisitzer.

Einzelne Beamte hatten Beisitzer, die sie sich entweder, wie die drei ersten Archonten, selbst erwählen konnten oder die sie, wie die εὐθυμοι, zugeloost erhielten. Die πάρεδροι der Archonten und auch wohl die der anderen Beamten hatten eine Dokimasie zu bestehen und waren zur Rechenschaft verpflichtet. Bezeugt sind uns Beisitzer der drei ersten Archonten, der Euthynen und der Hellenotamien.<sup>2</sup>)

Subalternbeamte.

Die Beamten hatten zur Unterstützung bei ihrer amtlichen Thätigkeit Schreiber, Unterschreiber, Herolde und Diener. Ob die Schreiber, welche sich für verschiedene Beamte nachweisen lassen, von diesen selbst erwählt oder ihnen beigegeben wurden, lässt sich für die einzelnen mit Sicherheit nicht angeben.<sup>3</sup>) War

<sup>14</sup> b p. 466 — C. I. A. II 809 b, 1 ff.: ἐὰν δέ τις μὴ ποήσει, οἶς ἕκαστα προστέτακται, ἢ ἄρχων ἢ ἰδιώτης, κατὰ τόδε τὸ ψήφισμα, ὀφειλέτω ὁ μη ποήσας μυρίας δραχμὰς ἱερὰς τῷ ᾿Αθηνῷ, καὶ ὁ εὖθυνος καὶ οἱ πάρεδροι ἐπανάγκες αὐτῶν καταγιγνωσκόντων ἢ αὐτοὶ ὀφειλόντων ist ohne Zweifel ein ausserordentlicher Auftrag. Solche private Anklagen sind gemeint bei Lys. 10, 16; 20, 10.

<sup>1)</sup> S. Lex Cantabr. 664: ἀλογίου δίκη· ὅταν τινὲς λαβόντες χοήματα εἰς ἀναλώματα δημόσια μὴ ὧσιν τοὺς λόγους ἀπενηνοχότες (s. Schoell 27, 1) τοὶς δικασταῖς. Poll. 8, 54. Suid. Hesych. Et. M. u. d. W. Die Rechenschaft innerhalb 30 Tagen nach Niederlegung des Amtes: Harp. λογισταί. Ueber die Verjährung der εἴθυνα s. Poll. 8, 45.

<sup>2)</sup> Die 3 ersten Archonten wählten sich ihren πάρεδρος selbst: Arist. 56, 1, von den εὔθυνοι dagegen wurden jedem zwei zugeloost: Arist. 48, 4. Der Ernennungsmodus der πάρεδροι der Hellenotamien, von denen jeder einen πάρεδρος hatte (s. C. I. A. I 183, 188. 6 Pryt.) ist unbekannt. Die Archonten hatten auch 'das Recht, ihren πάρεδρος nach Belieben zu entlassen. S. (Dem.) 59, 72. 83.

<sup>3)</sup> Ich notiere einen γραμματεύς τῶν Ἑλληνοταμιῶν (C. I. A. I 226 ff. 260. 315), τῶν ταμιῶν (I 117 ff. 179 ff. 318), nach dem die Collegien sich bezeichneten, einen γραμματεύς τῶν ἕνδεκα (Boeckh Seeurk. p. 535. Poll. 8, 102 s. Stojentin de Iul. Poll. auctor. p. 30), τῶν ἐπιστατῶν (I 284 ff.), τῶν εἰσαγωγέων (I 37), τῶν στρατηγῶν (II 222), τῶν ἐπιμελητῶν τῶν νεωρίων (Seeurk. p. 165. C. I. A. II 811 c, 165), τῶν σιτωνῶν (II 335), τῶν ταμιῶν τῶν σιτωνικῶν, τῶν ἐπλ τῆ διοικήσει: Ἐφ. ἀρχ. 1887, p. 187, τῶν ἐμπορίου ἐπιμελητῶν (Dem.) 58, 8. C. I. A. II 61 erwähnt neben dem Rathsschreiber τοὺς ἄλλους γραμμα(τέ)ας τοὺς ἐπλ τοῖ(ς δ)ημοσίοις γράμμασιν. Der Schreiber der 9 Archonten wurde mit diesen zusammen erloost: Arist. 55, 1. Ein fünfstelliges Beamtencollegium hat einen γραμματεὺς κληρωτός,

der Schreiberdienst bei einzelnen Behörden besonders umfangreich, so wurde noch ein Unterschreiber zur Aushülfe hinzugenommen.¹) Schreiber sowohl wie Unterschreiber wurden besoldet.²) Die Genossenschaft der Schreiber stand in Athen in
üblem Ruf. Es war natürlich, dass sie sich im Laufe der Zeit
eine grössere Geschäftsroutine als die Beamten selbst erwarben
und deshalb bei denselben grossen Einfluss hatten. Um bei den
Unterschreibern wenigstens diesen Einfluss möglichst zu beschränken, war es nicht gestattet, bei demselben Amte zweimal als Unterschreiber zu fungieren.³) In einem gleichen Ruf
wie die Schreiber stand die Genossenschaft der Herolde, deren
sich die Beamten bei Bekanntmachungen bedienten.⁴) Die niedere Dienerschaft der Beamten bestand aus Freien und Sklaven.⁵)

einen γοαμματεύς αίφετός und einen ὑπογοαμματεύς: C. I. A. II 861. Ein Freigelassener γοαμματεύς: II 772, 5.

<sup>1)</sup> Einen ὑπογραμματεὺς τῶν ϑεσμοθετῶν erwähnt Antiph. v. d. Chor. 35, einen ὑπογραμματεὺς τῶν ποριστῶν, τῶν πωλητῶν, τῶν πρακτόρων Antiph. a. a. O. 49, einen ὑπογραμματεὺς τῶν ταμιῶν τῆς ϑεοῦ C. I. A. II 730. S. auch C. I. A. II 1177. 1198.

<sup>2)</sup> Die Epistatai der öffentlichen Arbeiten verrechnen als μισθός ὑπογραμματεῖ Πυργίωνι Ὀτ(ρ)υνεῖ ΔΔΔ: C. I. A. I 324.

<sup>3)</sup> Vergl. Ausdrücke des Demosthenes über Aischines, wie ὅλεθοος γραμματεύς (18, 127), πανοῦργος οὖτος καὶ θεοῖς ἐχθρὸς καὶ γραμματεύς (19, 95). Nach Aristoph. Frösche 1183 ff. ist Euripides durch seine Tragödien an allen Uebeln in Athen schuld: κατ' ἐκ τούτων ἡ πόλις ἡμῶν ὑπογραμματέων ἀνεμεστώθη. Dio Chrysost. 7, 258 R. sagt von der ältesten Zeit Athens: οὖκουν οὐδὲ ἐκείνοις ἀσύμφορος ἡ τοιαύτη δίαιτα ἐγένετο οὐδὲ ἀγεννεῖς ἤνεγκε φύσεις πολιτῶν, ἀλλὰ τῷ παντὶ βελτίους καὶ σωφρονεστέρους τῶν ἐν ἄστει τρεφομένων ὕστερον ἐκκλησιαστῶν καὶ δικαστῶν καὶ γραμματέων, ἀστῶν ᾶμα καὶ βαναύσων. Auf Bestechung der Schreiber beziehe ich Dem. 19, 200. Ueber die Beschränkung des Dienstes der ὑπογραμματεὺς s. Lys. 30, 29.

<sup>4)</sup> Ueber die Genossenschaft der Herolde, die über ihre εὐφωνία eine Dokimasie zu bestehen hatten (Dem. 19, 338), s. (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 18. Archipp. bei Ath. 7, 322 A. Antiphan bei Stob. Flor. 74, 9. Poll. 6, 128 rechnet den Herold zu den βίοι, ἐφ᾽ οἶς ἄν τις ὀνειδισθείη. S. Eurip. Troad. 424 ff. Der Herold der Poleten führte den komischen (s. Poll. 7, 8) Spitznamen πρατίας. S. Hesych. Phot. u. d. W. Ein κῆρνξ κληρωτός: C. I. A. II 1198. Weihinschrift eines Heroldes: C. I. A. IV 3, 482. Ὁ κῆρνξ τοῦ δήμον aus dem J. 332/1: Ἐφ. ἀρχ. 1891, p. 82.

<sup>5)</sup> Aischines war ein ὑπηρέτης gewesen: Dem. 18, 261. Für einen solchen ὑπηρέτης halte ich auch den den Vorstehern der Schiffswerfte untergebenen δοκιμαστής, der in den rein technischen Fragen als Sachverständiger fungierte. S. Seeurk. II 56, p. 288 = C. I. A. II 791, Z. 56. Mitth.

Ansehen der Beamten.

Das demokratische Selbstgefühl der Athener liess eine besondere Achtung vor den Beamten nicht aufkommen, wenn dieselben auch gesetzlich gegen Real- und Verbalinjurien geschützt waren.<sup>1</sup>)

## b. Die einzelnen Aemter.

στρατηγοί.

An der Spitze der athenischen Beamten standen, was Machtumfang und politische Bedeutung betrifft, die militärischen und
unter diesen wieder die στρατηγοί, welche in dem am Markte
gelegenen στρατηγείον ihr Amtslocal hatten.<sup>2</sup>) Die 10 athenischen Strategen, welche ein Collegium bildeten, wurden ohne
Zweifel so lange, als sie Befehlshaber ihrer Phylen waren, je
einer aus jeder Phyle gewählt, später, als die Taxiarchen die
Mannschaft der einzelnen Phylen commandierten, ohne Rücksicht
auf ihre Phylenangehörigkeit aus der Gesammtheit.<sup>8</sup>)

d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 5, p. 44, Beil. IV c, 77 ff. — C. I. A. II 794 c, 77 ff. Ueber die Dienste solcher ὑπηρέται s. Dem. 25, 23; 50, 31. 46. 51. (Dem.) 47, 35. Poll. 8, 131 nennt die Σπύθαι ὑπηρέται. Sonst heissen die Sklaven δημόσιοι. S. Lex. Seguer. 234, 15. Ueber solche δημόσιοι s. C. I. A. II 61. Seeurk. XVI b 135, p. 536 — C. I. A. II 811 c, 128: (δ) δημόσιος ο ἐν (τοὶς νεωρίοις).

<sup>1)</sup> Xen. Denkw. d. Sokr. 3, 5, 16: πότε δὲ οὖτω πείσονται τοῖς ἄρχονσιν, οῦ καὶ ἀγάλλονται ἐπὶ τῷ καταφρονεῖν τῶν ἀρχόντων; Atimie stand auf Real- oder Verbalinjurie gegen einen Beamten: Dem. 21, 32/3, nach Lys. 9, 6. 9. 10 wohl nur, wenn sie während der Ausübung seines Amtes stattfand.

<sup>2)</sup> Für die Einzelheiten verweise ich auf meine Beitr. u. s. w. 2 ff., wenn auch nicht mehr alles, was dort gesagt ist, unserer heutigen erweiterten Kenntniss entspricht, auf Hauvette-Besnault les stratèges Athéniens. Paris, Thorin 1885. Heinr. Swoboda im N. Rh. Mus. 1890, 288 ff. Vergl. z. B. Lys. 26, 20: τοιγάρτοι ἀντὶ τούτων αὐτοὺς ὁ δῆμος ταῖς μεγίσταις τιμαῖς τετίμηκεν ἱππαρχεῖν καὶ στρατηγεῖν καὶ πρεσβεύειν ὑπὲρ αὐτῶν αίρούμενοι. Ueber das στρατηγεῖον s. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 356/7.

<sup>3)</sup> Arist. 61, 1: χειφοτονοῦσι δὲ καὶ τὰς πρὸς τὸν πόλεμον ἀριὰς ἀπάσας, στρατηγοὺς δέκα, πρότερον μὲν ἀφ' (ἐκάστης τῆς) φυλῆς ἕνα, νῦν δ' ἐξ ἀπάντων. Poll. 8, 87 ist ein Auszug aus Aristot. Vergl. Aischin. g. Ktes. 13. Bestätigt wird diese Wahl der Strategen ἐξ ἀπάντων durch eine Reihe von Fällen, bei denen in demselben Jahre zwei Strategen derselben Phyle angehören. Diese Fälle jetzt am vollständigsten zusammengestellt bei Beloch d. att. Politik seit Perikles 276/7. Die Erklärung freilich, welche Beloch 274 ff. dieser Thatsache gegeben hat, erweist sich auch aus Aristot. als falsch. Wann die von Arist. bezeugte Veränderung des Wahlmodus eingeführt ist, lässt sich nicht genau angeben, jedenfalls vor 441. Vergl. die Strategenliste des J. 441/40 in der Atthis des Androtion bei Müller fr. h. gr. 4, p. 645, zu welchen 8 Namen noch Γλανκέτης

Während ursprünglich das Collegium der Strategen, wie es scheint, eine Universalcompetenz besass, so sind dagegen in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts strategische Specialcompetenzen nachweisbar, für welche die einzelnen Strategen erwählt wurden. So hat es in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts einen στρατηγὸς ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας gegeben, welcher den Oberbefehl bei auswärtigen Expeditionen hatte, einen ἐπὶ τὴν χώραν, welcher für den Schutz des Landes sorgte und bei feindlichen Einfällen das Commando führte, einen ἐπὶ τὴν Μουνιχίαν und einen ἐπὶ τὴν ἀπτήν, welche für die Sicherheit der Häfen zu sorgen hatten, einen ἐπὶ τας συμμορίας, welcher die Trierarchen ernannte, die bei der Trierarchie vorkommende Antidosis entgegennahm und die richterliche Entscheidung vorbereitete. Die fünf übrigen Strategen hatten keine bestimmten Competenzen, sondern wurden je nach Bedürfniss verwendet. 1) Nach der Zeit

Aξηνιεύς und Κλειτο φῶν Θοραιεύς hinzukommen. S. v. Wilamowitz de Rhesi scholiis p. 13. Vermuthungen bei Fischer quaest. de praetorib. att. saec. V et IV a. Chr. n. specimen 13 ff. D. i. Königsberg 1881. Belser im Korresp.-Bl. f. d. Gel. u. Realschulen 1886, Tübingen p. 13 ff. Eine Wahl für die Phylen, welche Droysen im Herm. 9, 1 ff. aus Xen. Denkw. d. Sokr. 3, 4, 1 erschlossen hat, wird sich Arist. gegenüber kaum aufrecht erhalten lassen. Zugestimmt haben früher ich in den Beitr. 16 ff. Paulus im Progr. v. Maulbronn 1883, 34 ff. Belser a. a. O. Hauvette-Besnault a. a. O. 19 ff. Eine genügende Erklärung der Stelle bei Xen. ist noch nicht gefunden.

<sup>1)</sup> Arist. 61, 1: καὶ τούτους διατάττουσι τῆ χειροτονία, ενα μεν έπὶ τοὺς ὁπλίτας, ὃς ἡγεῖται τῶν οπλιτῶν, ἂν ἐξίωσι, ἕνα δ' ἐπὶ τὴν χώραν, δς φυλάττει, κἂν πόλεμος έν τῆ χώρα γίγνηται, πολεμεὶ ούτος· δύο δ' έπλ τὸν Πειραιέα, τὸν μὲν είς τὴν Μουνιχίαν, τὸν δὲ είς τὴν Ακτήν, οἱ τῆς φ[υ]λακης έπιμελουνται [καί] των έν Πειραιεί. Ενα δ' έπι τάς συμμορίας, δς τούς τε τριηράρχους καταλέγει καλ τὰς ἀντιδόσεις αὐτοῖς ποιεῖ καλ τὰς διαδικασίας αὐτοῖς εἰσάγει· τοὺς δὲ ἄλλους πρὸς τὰ παρόντα πράγματα ἐκπέμπουσιν. Ό στρατηγός ὁ έπλ τοὺς ὁπλίτας, inschriftlich für das J. 298/2 mit grosser Wahrscheinlichkeit ergänzt: C. I. A. II 302, bald nach 272: II, 331, häufig in späten Inschriften. Von ihm heisst es II 381: χειροτονηθείς δέ ύπο τοῦ δήμου ἐπὶ τὰ ὅπλα στρατηγὸς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν ἐπὶ Κίμωνος ἄρχοντος διετέλεσεν άγωνιζόμενος ύπερ της ποινης σωτηρίας παλ περιστάντων τη πόλει καιρών δυσκόλων διεφύλαξεν την είρηνην τη χώρα ἀποφαινόμενος αίεὶ τὰ πράτιστα καὶ τὸν σἴτον ἐκ τῆς χώρας καὶ τοὺς ἄλλους καρπούς αίτιος έγένετο είσκομισθηναι συμβουλεύσας τῷ δήμφ συντελέσαι — και την πόλιν έλευθέραν και δημοκρατουμένην αύτόνομον παρέδωκεν ναὶ τοὺς νόμους πυρίους τοῖς μεθ' έαυτόν. — Schriftliche Zeugnisse für das Bestehen dieser Specialcompetenz kann ich weder in Lys. 32, 5, noch in Xen. Hell. 4, 5, 18 erkennen. Wohl aber scheint dieser Strateg Dem. 4, 26 gemeint zu sein. Ο στρατηγός ὁ ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῆς χώρας

des Aristoteles begegnen uns noch weitere Specialcompetenzen einzelner Strategen. Am Ende des 4. und im Anfange des 3. Jahrhunderts werden inschriftlich erwähnt ein στρατηγὸς ἐπὶ τὸ ναυτικόν, einer ἐπὶ τὴν χώραν τὴν ἐπ' Ἐλευσῖνος, einer ἐπὶ τὴν χώραν τὴν παρασιενήν, einer ἐπὶ τὸν παρασιενήν, einer ἐπὶ τοὺς ξένους.¹) Einen Oberstrategen als ständigen Obmann des Strategencollegiums hat es für gewöhnlich im 5. und 4. Jahrh. wenigstens nicht gegeben. Wohl aber wurde vorübergehend in Zeiten der Noth einem Strategen durch Volksbeschluss die herrschende Stellung innerhalb des Collegiums übertragen, während für gewöhnlich die einzelnen Mitglieder des Collegiums gleich-

aus dem J. 352: Bull. 13, 434 (s. 443), Z. 18 ff., ὁ στρατηγὸς ὁ ἐπὶ τὴν χώραν nicht lange nach 296/5: C. I. A. II 331, vergl. Plut. Phok. 32. Ὁ στρατηγὸς ὁ ἐπὶ τὴν Μουνυχίαν καὶ τὰ νεώρια aus dem J. 325/4: Dein. g. Philokl. 1. S. Schaefer Dem. u. s. Zeit 3¹, 279. Ich glaube, dass dieser Strateg auch bei Boeckh in den Seeurkunden XVIb 196, p. 536 = C. I. A. II 811 b 188 gemeint ist. C. I. A. II 1206 um 100 wird ein στρατηγήσας ἐπὶ τὸν Πειρα(ιᾶ) erwähnt. Ὁ ἐπὶ τὴν ἀπτήν hatte wohl die Aufsicht über den grossen Peiraieus- und den Zeahafen. S. Wachsmuth im N. Rh. Mus. 46, 2. 3. Ὁ στρατηγὸς ὁ ἐπὶ τὰς συμμορίας aus dem J. 325/4: Seeurk. XIV, 214, p. 465 = C. I. A. II 809, col. a. 210, jedenfalls nicht vor der Einrichtung der trierarchischen Symmorien (357/6) eingesetzt. In einer Uebergaburkunde der Werftenvorsteher wahrscheinlich aus dem J. 334/3 treffen noch οί στρατηγοί die Anordnungen für die Symmorien: Köhler in den Mitth. d. dtsch. Inst. in Ath. 4, 79 ff. Beil. A 72 ff. = C. I. A. II 804, col. a. 63 ff.

<sup>1)</sup> Ο στρατηγός ὁ ἐπὶ τὸ ναντικόν aus dem J. 315/4 im C. I. A. II 331 scheint mir eine neue Specialcompetenz zu sein, die uns auch um 100 begegnet: C.I.A. II 985. In der Zeit des Demetrios von Phaleron wird ein Aristophanes geehrt χειροτονηθείς στρατηγός έπ' Έλευσινος τὸ δεύτερον: Έφ. άρχ. 1884, p. 137/8, Z. 14, vergl. auch 19. 'Derselbe führte das Commando über die Truppen in Eleusis, Panakton, Phyle: a. a. O. p. 135/6, Z. 20 ff. Genauer heisst er χειροτονηθείς στρατηγός έπι την χώραν την έπ' Έλευσινος: Έφ. άρχ. 1887, p. 3 ff. 1890, 85/6. Ὁ στρατηγὸς ὁ ἐπὶ τὴν χώραν τὴν παραλίαν nach 287/6: C. I. A. II 1194. 1195. Ο στρατηγός ό ἐπὶ τὴν παρασκευήν aus dem J. 296/5: C. I. A. II 331. Aufsichtsbehörde beim Umschmelzen der dem ηρως ιατρός dargebrachten Typen: II 403. 404. S. auch II 836. 839. 858. Άρχ. δελτ. 1891, p. 127. Η 985 heisst er στρατηγός έπλ την παρασπευήν την έν ἄστει. Ό στρατηγός ὁ έπὶ τοὺς ξένους bald nach 296/5: II 331. Von diesem heisst es: την πᾶσαν ἐποιήσατο σπουδήν, ὅπως ἂν οί στρατιῶται ὼς άριστα κατ(ε)σκευασμένοι παρέχωνται τὰς χρείας τῷ δήμφ. Wenn die Ergänzung στρατ(ηγών των έπλ την του πολέμου παρασκ)ευην κεχει(ροτονημένων) im C. I. A. II 783 richtig ist, so scheint das ein vorübergehendes Commissorium für die betreffenden Strategen gewesen zu sein.

berechtigt waren und der Vorsitz unter denselben gewechselt zu haben scheint. 1) In gewöhnlichen Zeiten bestimmte die Ekklesie aus dem Collegium der Strategen diejenigen, welche die einzelnen kriegerischen Unternehmungen leiten sollten, und zwar in der Weise, dass entweder alle an denselben betheiligten Strategen in der Führung des Commandos gleichberechtigt waren oder dass einem von ihnen der Oberbefehl übertragen wurde. 2) Bisweilen verzichtete die Ekklesie auf einzelne der ihr zustehenden Rechte zu Gunsten eines oder mehrerer Strategen,

<sup>1)</sup> Das Vorhandensein eines ständigen Oberstrategen in Athen sucht Beloch a. a. O. 274 ff. zu erweisen. Ich kann ihm nicht beistimmen. Ebenso nicht Paulus a. a. O. 22 ff., Hauvette-Besnault a. a. O. 50 ff., Belser a. a. O. 22 ff. Mag immerhin Herodot die Commandoverhältnisse in der Schlacht bei Marathon nicht richtig dargestellt haben, jedenfalls hätte er, wenn es zu seiner Zeit einen ständigen Oberstrategen in Athen gab, 6, 110 nicht geschrieben: μετὰ δὲ οί στρατηγοί, τῶν ἡ γνώμη ἔφερε συμβάλλειν, ώς έκαστου αὐτῶν ἐγίνετο πουτανηίη τῆς ἡμέρης, Μιλτιάδη παρεδίδοσαν, ὁ δὲ δεκόμενος οὖτι κω συμβολην ἐποιέετο, ποίν γε δη αὐτοῦ πουτανηίη έγένετο. Diese wechselnde Prytanie bezeugt auch Diod. 13, 97: τῶν δ' 'Αθηναίων ὁ στρατηγὸς Θράσυλλος, ὃς ἦν ἐπὶ τῆς ἡγεμονίας ἐκείνην τὴν ήμέραν, είδε κατά την νύκτα τοιαύτην όψιν. Vergl. auch 13, 106. Eine herrschende Stellung innerhalb des Strategencollegiums nahm Perikles im samischen Kriege und beim Beginn des peloponnesischen Krieges ein, von Thuk. 1, 116 und 2, 13 durch στρατηγός δέκατος αὐτός bezeichnet. S. meine Beitr. 41 ff. Hauvette-Besnault a. a. O. 76 ff. Fellner z. Gesch. d. att. Finanzverw. 91 ff. hält meine Erklärung dieser Worte nicht für richtig; ebenso nicht Paulus a. a. O. 31 ff., während Beloch a. a. O. 285 ff. dieselbe billigt. Vergl. auch Thuk. 2, 65. Diod. 12, 42 und die ähnliche Wendung mit Beziehung auf Alkibiades bei Thuk. 8, 82. Alkibiades 408 στρατηγός αύτοπράτωρ: Plut. Alkib. 33. Diod. 13, 69. Xen. Hell. 1, 4, 10. 20.

<sup>2)</sup> Wahl eines Strategen für eine bestimmte Mission aus dem Collegium: C. I. A. II 62. So ist auch Thuk. 4, 28 zu erklären, wo Nikias in der Ekklesie dem Kleon ἐξίστατο τῆς ἐπὶ Πύλφ ἀρχῆς, die ihm vorher übertragen war. Er konnte das thun, da das Volk zustimmte. S. Hauvette-Besnault a. a. O. 80/1. Nikias, Alkibiades und Lamachos z. B. waren im Commando der sikilischen Expedition gleichberechtigt: Thuk. 6, 8. Eine Unterordnung der an einer Expedition Theil nehmenden Strategen unter einen von ihnen als Oberbefehlshaber ist da anzunehmen, wo Thuk. nur den Namen eines Strategen mit dem Zusatz einer Ordinalzahl und des Pronomens αὐτός angiebt. Vergl. z. B. Thuk. 1, 61: καὶ Καλλίαν τοῦ Καλλιά-δου πέμπτου αὐτὸν στρατηγόν mit 1, 62: Καλλίας ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς καὶ οἱ ξυνάρχοντες, während Diod. 12, 37 nur von dem einen Strategen Kallias redet. Vergl. Thuk. 3, 3 mit Diod. 12, 55. Weitere Beispiele bei Thuk. 2, 79; 3, 19; 4, 42.

um dadurch den Fortgang der kriegerischen Unternehmungen zu erleichtern.<sup>1</sup>)

Für die bedeutende politische Stellung der Strategen spricht der Umstand, dass dieselben das Recht hatten, im Rathe Anträge zu stellen und die Volksversammlung zu berufen, was sie wohl durch Vermittelung der Prytanen zu thun pflegten.2) Die Strategen hatten den Oberbefehl über die gesammten Streitkräfte des athenischen Staates und die Jurisdiction über die Militärvergehen, worüber ich bei der Darstellung des Kriegswesens handele. Aber nicht blos den Krieg zu führen, sondern auch die Mittel für denselben zu beschaffen war die Aufgabe der Strategen. Unter den letztern Gesichtspunkt fällt die alljährlich durch die Strategen erfolgende Ernennung der Trierarchen, deren Reclamationen gegen die zu leistende Trierarchie die Strategen vor ein heliastisches Gericht zur Entscheidung zu bringen hatten.3) Ebenso erklärt es sich, dass die Strategen auch bei der Schätzung für die speciell als Kriegssteuer zu charakterisierende είσφορά betheiligt waren und so-

<sup>1)</sup> So z. B. bei der sikilischen Expedition: Thuk. 6, 8. 26. Diod. 13, 2.

<sup>2)</sup> Das Recht der Strategen, im Rathe Anträge zu stellen, ergiebt sich aus dem probuleumatischen Volksbeschluss in den Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1888, S. 244, no. 20: ἔδοξεν τῆ βουλῆ καὶ τῷ δήμῳ ᾿Ακαμαντὶς ἐπουτάνενε ᾿Αοχικλῆς ἐγοαμμάτενε ᾿ γνώμη στοατηγῶν κ. τ. ἀ. Vergl. Swoboda im N. Rh. Mus. 1890, 299 ff. Sie führen Fremde beim Rathe ein: ᾿Αοχ. δελτ. 1891, p. 46. Für das Recht, die Volksversammlung zu berufen, s. die Urkunde über den Waffenstillstand des Laches bei Thuk. 4, 118: ἐκκλησίαν δὲ ποιήσαντας τοὺς στοατηγοὺς καὶ τοὺς πουτάνεις ποῶτον περὶ τῆς εἰρήνης βουλεύσασθαι ᾿Αθηναίους und C. I. A. I 40, wo es von den Prytanen heisst: συν(ε)χῶς δὲ ποιεῖν τ(ὰς ἐκκλησία)ς ἔως ἄν δι(απο)αχθῆ, ἄλλο δὲ ποοχοηνα(τίσαι τούτω)ν μηδέ, ἐαμμήτι οἱ στοατηγοὶ δέωντα(ι). Vergl. auch Swoboda a. a. O. 305 ff.

<sup>3)</sup> Zeugniss aus der Zeit der Symmorien Dem. 39, 8: τίνα δ' οἱ στρατηγοὶ τρόπον ἐγγράψουσιν, αν εἰς συμμορίαν ἐγγράφωσιν ἢ αν τριήραρμον καθιστῶσιν. 35, 48: οὐκοῦν ὑπόλοιπόν ἐστιν οἱ στρατηγοί. ἀλλὰ τοὺς τριηράρχους καθιστᾶσιν. Beil. A. 72 ff. in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4 p. 80, s. Ailian. verm. Gesch. 2, 10. Am Ende des 4. Jahrhunderts hatte der στρατηγὸς ἐπὶ τὰς συμμορίας diese Geschäfte, von dem es bei Arist. 61, 1 heisst: ος τοὺς τε τριηράρχους καταλέγει καὶ τὰς ἀντιδόσεις αὐτοῖς ποιεῖ καὶ τὰς διαδικασίας αὐτοῖς εἰσάγει. Suid. ἡγεμονία δικαστηρίου — τῷ στρατηγῷ περὶ τριηραρχίας καὶ ἀντιδόσεως sc. ἐφεῖτο δίκας εἰσάγειν. Ebenso werden die Strategen auch im 5. Jahrh. die jährlichen 400 Trierarchen ernannt haben: (Xen.) v. St. d. Ath. 3, 4. Thuk. 2, 24. Vergl. auch den Volksbeschluss des J. 405 im 'Αρχ. δελτίον 1889, p. 25/6.

wohl für die προεισφορά, wie auch für die Trierarchie als είσαγωγείς der Antidosis fungierten. 1)

Der amtlichen Sorge der Strategen unterstand ferner der Schutz gegen äussere und innere Feinde, zu welchem ich die Sorge für die Instandhaltung der Häfen, der Stadtmauern und der Landesfestungen<sup>2</sup>) und in einem etwas weitern Sinne auch die Sicherung der für die Verproviantierung Athens nothwendigen Getreidezufuhr<sup>3</sup>), die Abwehr gegen Hochverrath und den Schutz der demokratischen Verfassung rechne.<sup>4</sup>)

Die Strategen hatten die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten und waren die Rechtsvertreter des Staates dem Auslande gegenüber. Als solche schlossen sie Verträge mit den auswärtigen Staaten oder befürworteten die Abschliessung derselben beim Rathe, beschworen in wechselnder Verbindung mit anderen Corporationen die Verträge, hatten die Sorge für die durch Volksbeschluss in den athenischen Schutz aufgenommenen Staaten und Personen und für diejenigen Fremden, welchen in Athen besondere Ehrenrechte verliehen waren.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> S. die in der vorhergehenden Anmerkung citierten Zeugnisse. Ueber die Thätigkeit der Strategen bei der Antidosis s. (Dem.) 42, 5. Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 736/7.

<sup>2)</sup> Έπιδόσεις εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς πόλεως καὶ τὴν φυλακὴν τῆς χώρας sollen bei den Strategen angemeldet und aufgeschrieben werden: C. I. A. II 334. Ueber die φυλακὴ τῆς χώρας, wohl durch Streifpatrouillen im Innern des Landes und durch einige an der Küste stationierende Kriegsschiffe gehandhabt, s. Thuk. 2, 24. Xen. Denkw. d. Sokr. 3, 6, 10/11. Boeckh Seeurk. p. 467. Diese φυλακή auch auf Euboia ausgedehnt. C. I. A. IV 27 a aus dem J. 445: περὶ δὲ φυλακῆς Εὐβοίας τοὺς στρατηγοὺς ἐπιμέλεσθαι ὡς αν δύνωνται ἄριστα, ὅπως αν ἔχηι ὡς βέλτιστα Ἀθηναίοις. Die Special-competenz des spätern στρατηγὸς ἐπὶ τὴν χώραν und ἐπὶ τὴν χώραν τὴν παραλίαν umfasste wohl diese φυλακή.

<sup>3)</sup> Ueber diese παραπομπή τοῦ σίτον durch die Strategen s. Dem. 50, 17. 20. 58. Boeckh Seeurk. XIII a 39 p. 423 = C. I. A. II 808 a. 37 ff.: (τετρήρεις τ)άσδε ἔδομεν (κατὰ ψήφισ)μα δήμου, ὃ Πο(λύευκτος Κ)υδαντίδης εἶπε, (μετὰ στρατ)ηγοῦ Θρασυβού(λου Κολλυτέω)ς ἐπὶ τὴν (παραπομπή)ν τ(οῦ) σίτου.

<sup>4)</sup> Vergl. das Verfahren der Strategen gegen die Hochverräther Antiphon und Genossen bei Pseudoplut. vit. Antiph. 23. C. I. A. II 331 wird ein Strateg für die Hopliten gelobt, weil er sich bemüht hat  $\hat{v}\pi\hat{\epsilon}\varrho$   $\tau\tilde{\eta}\varsigma$  noip $\tilde{\eta}\varsigma$  swinglas — nal  $\tau\hat{\eta}v$   $\pi\delta liv$  élev $\theta\dot{\epsilon}\varrho\alpha v$  nal  $\delta\eta\mu$ oneatov $\mu\dot{\epsilon}v\eta v$  avt $\delta v$ opov nae $\delta d$ onev nal toùs v $\delta\mu$ ovs nvelovs toïs  $\mu\epsilon\theta$ '  $\dot{\epsilon}\alpha v$ t $\delta v$ .

<sup>5)</sup> Referat der Strategen über auswärtige Angelegenheiten: Isokr. 7, 81: καὶ περὶ μὲν τοῦ μίσους τῶν Ἑλλήνων αὐτῶν ἀκηκόατε τῶν στρατηγῶν. Ein Proxeniedecret wird beschlossen im Anschluss an die γνώμη στρατηγῶν:

Endlich haben die Strategen bei der Darbringung einzelner Opfer und bei der Leitung von Pompen auch religiöse Functionen geübt.<sup>1</sup>)

Zum Schluss bemerke ich noch, dass die Strategen das Staatssiegel führten.<sup>2</sup>)

ταξίαρχοι.

Den Strategen untergeben waren die ταξίαρχοι, die Befehlshaber der athenischen Hopliten, deren Amt höchst wahrscheinlich erst eingeführt wurde, als die Strategen die höchsten Executivbeamten des Staates geworden waren. Es gab in Athen 10 Taxiarchen, welche je einer aus jeder Phyle gewählt wurden, deren Hopliten er commandierte. Die Taxiarchen bildeten

Bull. 12, 143 — Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1888, p. 244, 20. Abschliessung und Befürwortung von Verträgen: C. I. A. IV 61 a. II 109. Mitth. d. arch. Inst. in Ath. 2, 142. Sie beschwören dieselben: Mitth. 2, 144, mit den Trierarchen und Hopliten: IV 61 a, mit dem Rath: IV 71. II 64 und Mitth. 2, 211, mit den Hipparchen: Bull. 12, 139, mit den Taxiarchen: II 12. Mitth. 2, 189, mit den Hipparchen, Phylarchen und Taxiarchen in wahrscheinlicher Ergänzung: II 90, 112, mit dem Rath, den Hipparchen und Rittern. Mitth. 2, 201, mit dem Rath und den Rittern: Mitth. 2, 212. Sorge für Euagoras: I 64, für Neapolis in Thrakien: IV 51, für Arybbas von Epeiros: II 115, für den Pelagonen Menelaos: II 55. Sie sorgen für die Leistung des Eides von Seiten der Athener: ὅπως δ' αν (ὁ)μόσωσιν ᾶπαντες, ἐπιμελόσθων οἱ στρατηγοί. — ὅπως δ' αν τάχιστα γίγνηται (die Ableistung des Eides), ἐπιμελόσθων οἱ στρατηγοί: IV 27 a und nehmen den auswärtigen Staaten denselben ab: στρατηγοί εχ(σ)ορκ I 84. s. Bull. 12, 139. Sorge für die πρόξενοι und εὐεργέται: II 40. 69. 121. 124. 209. 225.

<sup>1)</sup> Ueber die religiösen Functionen der Strategen s. Hauvette-Besnault a. a. O. 148 ff. C. I. A. IV 27 a heisst es: ὅπως ἀν τάχιστα τυθη (nämlich τὰ ἰερὰ τὰ ἐπ τῶν χρησμῶν ὑπὲρ Εὐβοίας), οἱ στρατηγοὶ ἐπιμεἰόσθων καὶ τὸ ἀργύριον ἐς ταῦτα παρεχόντων. Die Schatzmeister der Göttin und οἱ ἡρημένοι ἐπὶ τὰς νίκας καὶ τὰ πομπεῖα empfangen in den Jahren 334 ff. Hautgeld von den Strategen ἐπ τῆς θυσίας τῷ Ἑρμῆ τῷ Ἡγεμονίῳ, ἐπ τῆς θυσίας τῷ ἔρμῶντι, ἐγ Διονυσίων τῶν ἐν ἄστει, ἐπ τῆς θυσίας τῷ Δημοπρατία, ἐγ Διονυσίων τῶν ἐν Πειραιεῖ, τῶν ἐπὶ Ληναίῳ, ἐπ τῆς θυσίας τῷ Ἰγαθῆ Τύχη. Doch wird auch in dieser Abrechnung das Hautgeld von den eben genannten Opfern nicht regelmässig von den Strategen, sondern bisweilen auch von anderen Personen eingezogen. S. C. I. A. II 741. Boeckh St. d. Ath. 2, 120 ff. Ueber die Strategen bei den Panathenaien s. Dem. 4, 26. Thuk. 6, 56. Mommsen Heort. 173.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. II 443: (τοὺς δὲ) στρατηγοὺς διαπέμ(ψαι ἀντίγραφον — σφραγισαμένους τῆ δημοσί)α(ι σ)φραγῖδι.

<sup>3)</sup> Dass die Taxiarchen erst zwischen 490 und 430 eingesetzt sind, hat wahrscheinlich gemacht v. Wilamowitz-Möllendorff in den phil. Untersuch. Heft 1 p. 57 ff. Belser a. a. O. 13 ff. setzt die Einsetzung der Taxiarchen bald nach 479 an, als der Polemarch die Leitung des Kriegswesens verlor

zusammen mit den Strategen den Kriegsrath und unterstützten dieselben auch bei ihren administrativen Geschäften. 1)

Die den Taxiarchen im Range nächste Charge des Hopliten-λοχαγοί. heeres waren die λοχαγοί, über welche sich aber ebenso wenig, wie über die übrigen Abtheilungsführer, Bestimmtes sagen lässt.<sup>2</sup>) Sie wurden von den Taxiarchen ernannt.<sup>3</sup>)

Neben der Strategie war die Hipparchie das angesehenste εππαρχοι. militärische Amt des Staates. Es gab zwei εππαρχοι, welche aus allen Athenern erwählt wurden und von denen jeder das Commando über 5 Phylen des Rittercorps führte. 5)

An der Spitze einer jeden Phyle stand ein φύλαρχος, wel- φυλαρχοι. cher regelmässig der Phyle, welche er commandierte, selbst angehörte. 6)

Die nächste militärische Charge innerhalb des Rittercorps δεκάδαρχοι. bildeten die δεκάδαρχοι, welche von den Hipparchen ernannt wurden. 7)

und die Strategen nicht mehr Phylenführer waren. Ueber die Taxiarchen vergl. Arist. 61, 3: χειροτονοῦσι δὲ καὶ ταξιάρχους δέκα, ενα τῆς φυλῆς ἐκάστης· οῦτος δ' ἡγεῖται τῶν φυλετῶν καὶ λοχαγοὺς καθίστησιν. S. auch Dem. 4, 26. Poll. 8, 87. Lex. Seguer. 306, 12 ff. Der Taxiarch Commandant einer Phyle: Dem. 39, 17. Aischin. v. d. Trugges. 169. Der Taxiarch aus der Phyle, die er commandierte: Thuk. 8, 92. C. I. A. II 444. 446. 1214. Als Collegium erscheinen in einem Ehrendecret aus dem 3. Jahrhundert οί ταξίαρχοι οί ἐπὶ Φιλοκράτου ἄρχοντ(ος ἄ)ρ(ξαντες): Bull. 8, 327.

<sup>1)</sup> S. Thuk. 7, 60, s. auch 4, 4. So konnte bei den militärischen Klagen der Taxiarch den Strategen vertreten: Dem. 39, 17.

<sup>2)</sup> Erwähnung von Lochagen bei Isokr. 15, 117. Is. 9, 14.

<sup>3)</sup> S. Arist. 61, 3.

<sup>4)</sup> S. Lys. 26, 20. Xen. Symp. 1, 4. Hipparch 1, 23. Vergl. Martin les cavaliers Athéniens p. 374 ff. Paris 1886.

<sup>5)</sup> Arist. 61, 4: χειφοτονοῦσι δὲ καὶ ἱππάφχους δύο ἐξ ἀπάντων· οὖτοι δ' ἡγοῦνται τῶν ἱππέων, διελόμ[ενοι] τὰς φυλὰς ε΄ ἑκάτεφος· κύφιοι δὲ τῶν αὐτῶν εἰσιν ὧνπεφ οἱ στφατηγοὶ κατὰ τῶν ὁπλι[τῶν]. Ein Niederschlag des Arist. bei Poll. 8, 87. 94. Harp. Suid. Phot. ἵππαφχοι. S. auch Dem. 4, 26. Xen. Hipparch. 3, 11. C. I. A. II 445. In einer Weihinschrift der ἱππεῖς bald nach 450 werden 3 ἔππαφχοι erwähnt: C. I. A. IV 3, 418 h = p. 184. Weihinschrift eines ἱππαφχήσας: C. I. A. IV 3, 422 17 = p. 186.

<sup>6)</sup> Ueber die Phylarchen vergl. Martin a. a. O. 394. Arist. 61, 5 sagt: χειφοτονοῦσι δὲ καὶ φυλάρχους (ι'), ἕνα τῆς φυλῆς, τὸν ἡγ[ησό]μενον (τῶν ἱππέων), ιῶσπερ οἱ ταξίαρχοι τῶν ὁπλιτῶν. Ein Niederschlag des Arist. bei Poll. 8, 94, Harp. Suid. φύλαρχος, Lex. Seguer. 312, 32. Vergl. auch Dem. 4, 26, C. I. A. II 968. 969. 1673. C. I. A. II 444. 445 gehören die Phylarchen den von ihnen commandierten Phylen selbst an.

<sup>7)</sup> S. Xen. Hipparch. 2, 2.

χωλαχρέται.

Von den Finanzbeamten sind, was das Alter ihres Ursprunges betrifft, zuerst die κωλακρέται zu erwähnen, welche, wenn auch seit Kleisthenes durch die ἀποδέκται in ihren Hauptfunctionen ersetzt, doch noch im 5. und 4. Jahrh. für die öffentliche Speisung im Prytaneion und für die Auszahlung des Richtersoldes zu sorgen hatten. Ein Zeugniss für ihre Zahl besitzen wir nicht.¹)

αποδέχται.

Das Amt der ἀποδέκται war von Kleisthenes eingesetzt und hat nachweisbar bis zum Ende des 4. Jahrhunderts bestanden.<sup>2</sup>) Die ἀποδέκται, welche 10 an der Zahl, je einer aus jeder Phyle, erloost wurden, waren die Generaleinnehmer des Staates. Bei ihnen wurden die Tribute, Kriegssteuern, Zölle und Staatsschulden eingezahlt, zu welchem Zweck ihnen zu den festgesetzten Zahlungsterminen von dem δημόσιος des Rathes die Schuldlisten eingehändigt wurden. Nachdem sie die erfolgten Zahlungen in den Listen gelöscht, die im Rückstande gebliebenen Schuldner in denselben vermerkt hatten, gaben sie dieselben an den δημόσιος

<sup>1)</sup> Ueber die Veränderung des Kleisthenes s. Androt. bei Harp. ἀποδένται. Die Hauptquelle über ihre Befugnisse beim Schol. z. Arist. Vög. 1541. Auf die Zeit nach Kleisthenes ist zu beziehen: ᾿Αριστοφάνης ὁ γραμματικὸς τούτους ταμίας εἶναί φησι τοῦ δικαστικοῦ μισθοῦ (vergl. Hesych. κολακρέται. Arist. Wesp. 695. 724. Vög. 1541) und weiter unten: ταμίαι δὲ ἦσαν καὶ προεστῶτες τῆς δημοσίας σιτήσεως. S. Boeckh St. d. Ath. 1, 239/40. Sie zahlen Sold, wie es scheint, an ἐεροποιοί: Ἐφ. ἀρχ. 1883, p. 167/8, Z. 14, leisten Zahlungen an die ἐπιστάται in Eleusis: C. I. A. IV 3, 288 a, geben Geld für die Aufstellung von Volksbeschlüssen: C. I. A. IV 3, 288 a, geben Geld für die Aufstellung von Volksbeschlüssen: C. I. A. I 20, 45. IV 27. ᾿Αθήν. 8, 405 ff. Ind. schol. Goett. 1880/1, p. 4. Ἐφ. ἀρχ. 1884, 161/2, Z. 28. Die ἐπιστάται der öffentlichen Arbeiten empfangen (πα)ρὰ κολακρετῶν: C. I. A. I 285. S. Fellner z. Gesch. d. att. Finanzverw. 24/5. Für das 4. Jahrh. sind die κολακρέται bis jetzt nicht inschriftlich bezeugt.

<sup>2)</sup> Für die ἀποδέκται vergl. Panske de magistratib. att. qui saec. a. Chr. n. IV pecunias publicas curabant. p. 46 ff. D. i. Leipzig 1890. Fellner z. Gesch. d. att. Finanzverw. 20 ff. Boeckh St. d. Ath. 1, 214 ff. S. Harp. ἀποδέκται — ὅτι δὲ ἀντὶ τῶν κωλακρετῶν οἱ ἀποδέκται ὑπὸ Κλεισθένους ἀπεδείχθησαν, ἀνδροτίων β΄. Christ de publicis populi Atheniensis rationib. p. 15 ff. 26 ff. D. i. Greifswald 1879 meinte, die ἀποδέκται datierten erst aus dem 4. Jahrh., wird aber abgesehen von dem Zeugniss des Androtion widerlegt durch C. I A. IV 53a, wo uns die ἀποδέκται für das Jahr 418/7 begegnen. Für das Jahr 323/2 sind sie zum letzten Male inschriftlich bezeugt: C. I. A. II 811, Col. c. 78 ff. Spangenberg de Atheniens. publ. institutis aetate Macedonum commutatis p. 43 vermuthet, sie seien durch Demetrios von Phaleron beseitigt.

zurück. Etwaige Reclamationen der Steuerpächter konnten sie selbständig bis zum Werthe von 10 Drachmen erledigen; bei grösseren Summen wurde die Streitfrage als δίκη ἔμμηνος von ihnen vor einem heliastischen Gericht zur Entscheidung gebracht.¹) Nachdem die Apodekten die Gelder eingenommen und noch an demselben Tage in dem gesetzlich feststehenden Umfange an die einzelnen Aemter vertheilt hatten, brachten sie am folgenden Tage diese Vertheilung und die Abrechnung beim Rathe zur Genehmigung ein. Eine eigentliche Kasse scheinen sie nicht gehabt zu haben.²)

<sup>1)</sup> S. Arist. 48, 1: [είσι] δ' ἀποδέκται δέκα, κεκληφωμένοι κατά φυλάς. ούτοι δὲ παραλαβόντες τὰ [γρα]μματεὶα (über diese s. Cap. 47) ἀπαλείφουσι τὰ καταβαλλόμενα χρήματα, έναντίον τ[ης βουλης] έν τῷ βουλευτηρίφ καλ πάλιν ἀποδιδόασιν τὰ γραμματεία [τῷ δη]μοσίω· κᾶν τις έλλίπη καταβολήν, ένταῦθ' έγγέγραπται, διπλ[οῦν ά]νάγκη τὸ [έλλ]ειφθὲν καταβάλλειν ἢ δεδέσθαι και ταῦτα είσπρά[ττειν ή βο]υλή και δῆσαι [κυρ]ία κατὰ τοὺς νόμους έστίν. Vergl. Harp. ἀποδέπται. Suid. Et. M. 124, 41 ff. Lex. Seguer. 198, 1 ff. 427, 13 ff., die alle auf Aristot. zurückgehen. Poll. 8, 97: ἀποδέπται δὲ ήσαν δέκα, οὲ τοὺς φόρους καὶ τὰς εἰσφορὰς καὶ τὰ τέλη ὑπεδέχοντο καὶ τὰ περί τούτων άμφισβητούμενα έδίκαζον, εί δέ τι μεῖζον εἴη, εἰσῆγον εἰς δικαστήριον. Arist. 52, 8: οί δ' αποδέκται τοῖς τελώναις καὶ κατά τῶν τελωνών τὰ μὲν μέχρι δέκα δραχμών ὄντες κύρι[οι], τὰ δ' ἄλλ' είς τὸ δικαστήριον εἰσάγοντες ἔμμηνα. Arist. 47, 5: εἰσφέρεται (von den Poleten) μέν οὖν είς τὴν βουλὴν τὰ γραμματε[ῖα τὰ] τὰς καταβολὰς ἀναγεγραμμένα, τηρεί δ' ὁ δημόσιος. ὅταν δ' ή χρ[ημάτων κατα]βολή, παραδίδωσι τοῖς αποδέκταις αὐτὰ ταῦτα καθελ[ων] ἀπ[ὸ τῶν] ἐπιστυλίων, ὧν ἐν ταύτη τῆ ἡμέρα δει τὰ χρήματα καταβληθ[ῆναι καὶ ἀπ]αλειφθῆναι· τὰ δ' ἄλλα ἀπόπειται χωρίς, ενα μὴ προεξαλ[ειφθη]. Die von den ἐπιμεληταὶ τῶν νεωρίων verrechneten Schuldzahlungen werden entweder von diesen (C. I. A. II 807, Col. b, 15 ff., 28 ff., 33) oder von den Schuldnern (II 809 c, 70 ff., 126 ff., 200 ff.) direct an die Apodekten abgeliefert. Die Pächter des τέμενος des Kodros, Neleus und der Basile zahlen 418 an die Apodekten, die alsdann das Geld an die Schatzmeister der anderen Götter abführen: C. I. A. IV 53 a.

<sup>2)</sup> Bei Arist. 48, 2 heisst es weiter: τη μεν οὖν προτεραία δέχονται τὰ χρ[ήματα] καὶ μερίζουσι ταῖς ἀρχαῖς, τη δ' ὑστεραία τόν τε μερισμὸν εἰσ[φέρου] σι γράψαντες ἐν σανίδι καὶ καταλέγουσιν ἐν τῷ βουλευτηρίω καὶ κρο[τιθ] ἐασιν ἐν τῆ βουλη, εἰ τίς τινα οἶδεν ἀδικοῦντα περὶ τὸν μερισ[μὸν ἢ ἄρ] χοντα ἢ ἰδιώτην, καὶ γνώμας ἐπιψηφίζουσιν, ἐάν τίς τι δοκη ἀδ[ικεῖν]. Vergl. auch Arist. pol. 7 (6), 8 = p. 190, 12 ff. Bekker: ἄλλη δ' ἀρχή, πρὸς ἣν αὶ πρόσοδοι τῶν κοινῶν ἀναφέρονται, παρ' ὧν φυλαττόντων μερίζονται κρὸς ἑκάστην διοίκησιν καλοῦσι δ' ἀποδέκτας τούτους καὶ ταμίας. Vergl. C. I. A. II 38: με(ρ)ίσαι δὲ (τ)ὸ ἀργύριον τὸ εἰρημένον (eine Belohnung) τοὺς ἀποδέκτας ἐκ τῶν καταβαλλομένων χρημά(τ)ων, ἐπειδὰν τὰ ἐκ τῶν νόμων μερ(ίσωσι). Die Apodekten werden beauftragt Geld anzuweisen für Kränze: Dittenberger Syll. 101. C. I. A. II 809 a, 200 ff., für Reisegeld an

πωληταί.

Die πωληταί, welche schon zur Zeit Solons existierten, wurden später 10 an der Zahl, je einer aus jeder Phyle erloost. Sie verpachteten die Zölle, die Bergwerke und die anderen staatlichen Pachtungen, verkauften die vom Staate eingezogenen Güter und verdangen die für den Staat auszuführenden Arbeiten.¹) Sie verkauften ferner die Güter der innerhalb der bestimmten Zahlungsfrist nicht zahlenden Staatsschuldner und der mit der Entrichtung der εἰσφορά im Rückstande gebliebenen Steuerzahler, ferner die Güter und Personen der durch eine γραφή ξενίας Verurtheilten und der Metoiken, welche in einer γραφή ἀπροστασίου verurtheilt waren oder ihr μετοίπιον nicht gezahlt hatten.²) Von den so verkauften und verpachteten Werthen ver

den Archetheoren zu den Nemeen: II 181, für eine Pension: II 115 b, für die Aufstellung einer στήλη: 'Αρχ. δελτίον 1889, p. 204, an die ἐπιστάται Ἐλευσινόθεν: C. I. A. 834 b und vollständig Έφ. ἀρχ. 1883, p. 109 ff. A 39 ff. B 3. α 39, β 29. 34. Sie weisen das Geld prytanienweise an: Panske a. a. O. 57.

<sup>1)</sup> Vorhandensein der πωληταί schon zur Zeit Solons: Arist. 7, 3. Derselbe berichtet 47, 1: ἔπειδ' οί πωληταλ ι' μέν είσι, κληφοῦται δ' είς έκ της  $\varphi[vl\eta_S, \mu]$ ισθοῦσι δὲ τὰ  $\mu$ ισθώ $\mu$ ατα πάντα καὶ τὰ  $\mu$ έταlλα πωλοῦσι καὶ τὰ τέλη [μετὰ] τοῦ ταμίου τῶν στρατιωτικῶν καὶ τῶν ἐπὶ τὸ θεωρικὸν ἡρημένων ἐναντ[ίον τῆς βουλῆς] κατακυροῦσιν, ὅτῷ ἂν ἡ βουλὴ χειροτονήση, καὶ τὰ πραθέντα μέταλλα [τά τ'] έργάσιμα τὰ είς τρία ἔτη πεπραμένα καὶ τὰ συγκεχωρημένα, τὰ ε[ί]ς [ἔτη] πεπραμένα. καὶ τὰς οὐσίας τῶν έξ Άφείου πάγου φευγόντων καὶ τῶν [ἄλλοθεν έ]ν[αντίον τῆς β]ουλῆς πωλοῦσιν, κατακυρούσι δ' οί δ' ἄρχοντες. Aus Aristot. stammt Harp. πωληταί καί πωλητήριον οι μεν πωληταὶ ἀρχή τίς ἐστιν ᾿Αθήνησι, δέκα τὸν ἀριθμὸν ανδοες, είς έκ της φυλης εκάστης διοικούσι δε τὰ πιπρασκόμενα ὑπὸ τῆς πόλεως πάντα, τέλη και μέταλλα και μισθώσεις και τὰ δημευόμενα. — πωλητήριον δε καλείται ο τόπος, ένθα συνεδρεύουσιν οί πωληταί. Aus derselben Quelle Suid. πωληταί. Phot. πωληταί και πωλητήφιον. Lex. Seguer. 291, 17 ff., wo noch hinzugefügt wird: καλ φροντίζουσιν, ὅπως ἡ τιμὴ τῶν πιπρασκομένων ἀποδοθη τη πόλει. Ueber die Lage des πωλητήριον 8. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 357/8. Die Poleten verdingen Inschriftenstelen: C. I. A. I 61. II 1. 2. IV 27. 'A $\theta\dot{\eta}\nu$ . 8, 405 ff. = Ind. schol. Goett. 1880/1 p. 4, den Bau der athenischen Mauern zwischen 334-326: II 167, irgend eine öffentliche Arbeit: Άρχ. δελτίον 1889 p. 255 = Bull. 14, 178, die Umfriedigung des *lερόν* des Kodros, Neleus und der Basile: C. I. A. IV 53 a, μέταλλα: Έφ. ἀρχ. 1890, 222. C. I. A. I 274—281 enthält Abrechnungen der Poleten über die vom Staate eingezogenen und verkauften Güter. Vergl. auch Seeurk. XVI b 184 ff. p. 542 mit der Anmerkung von Boeckh = C. I. A. II 811, Col. c. 195. C. I. A. II 780-783. 782b enthalten durch die Poleten aufgestellte Situationsbeschreibungen von Bergwerken, II 777. 779 Listen von verkauften Gütern.

<sup>2)</sup> Suid. πωλητής — καὶ πωληταί· ούτοι τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίφ

fassten die Poleten Listen mit genauer Angabe der von ihnen mit den Käufern und Pächtern stipulierten Zahlungsterminen, welche sie bei dem Rathe einreichten. Dort wurden dieselben von dem δημόσιος des Rathes bis zu dem betreffenden Zahlungstermin auf bewahrt und alsdann den Apodekten zur Einkassierung übergeben.<sup>1</sup>)

Die von den Gerichten erkannten Strafgelder einzuziehen noch noch war die Aufgabe der noch welche deshalb von den Hegemonen der Gerichte ein Verzeichniss derjenigen erhielten, welche im Gerichte zu einer Geldbusse verurtheilt waren, und der Geldbussen, zu denen sie verurtheilt waren.<sup>2</sup>) Dass es 10 Praktoren

κατὰ προθεσμίαν καὶ μὴ ἀποδιδόντων ἐπίπρασκον τὰς οὐσίας. ὑπέκειντο δὲ τοῖς πωληταῖς καὶ ὅσοι τὸ διαγραφὲν ἀργύριον ἐν πολέμω μὴ εἰσέφερον ἔτι καὶ οἱ ξενίας ἀλόντες καὶ ὁ μέτοικος ὁ προστάτην οὐκ ἔχων καὶ ὁ ἀποστασίου γραφείς. τούτων γὰρ τὰς οὐσίας πωλοῦντες παρακατέβαλλον εἰς τὸ δημόσιον. Ebenso Phot. πωληταί. Vergl. auch Poll. 8, 99, wo es zum Schluss heisst: ἀπήγοντο δὲ πρὸς τούτους καὶ οἱ μετοίκιον μὴ τιθέντες. S. Harp. μετοίκιον. (Dem.) 25, 57. S. Boeckh St. d. Ath. 1, 209/10.

<sup>1)</sup> Bei Arist. 47, 2 heisst es weiter: παὶ τὰ τέλη τὰ εἰς ένιαυ[τὸν] τεπραμένα άναγράφαντες είς λελευκωμένα γραμματεῖα τόν τε πριάμενον καλ [όσου] αν πρίηται τῆ βουλῆ παραδιδόασιν. ἀναγράφουσιν δὲ χωρίς μὲν ους δεί κατά (την) που[τ]ανείαν έκάστην καταβάλλειν, είς δέκα γοαμματεία, χωρίς δὲ οῦς τ[ρίς τοῦ] ἐνιαυτοῦ, γραμματεῖον κατὰ τὴν καταβολὴν ἑκάστην ποιήσαντες, χωρίς δε ους [έπί] της ενάτης πρυτανείας. άναγράφουσι δὲ καὶ τὰ χωρία καὶ τὰς οἰκίας τ[ὰ ἀπο]γρ[αφ]έντα καὶ πραθέντα ἐν τῷ δικαστηρίφ (vergl. C. I. A. II 834)· καὶ γὰρ ταῦθ' οὐτοι πωλ[οῦσιν. ἔστι] δὲ τῶν μὲν οἰκιῶν ἐν ε΄ ἔτεσιν ἀνάγκη τὴν τιμὴν ἀποδοῦναι, τῶν δὲ χωρίων έν δέκα καταβάλλουσιν δε ταῦτα έπλ τῆς ενάτης πουτανείας. ε[ίσφέ] οει δε καὶ ὁ βασιλεὺς τὰς μισθώσεις τῶν τεμενῶν (C. I. A. IV 53a), ἀναγράψας ἐν γραμματε[ίοις λελευ]κωμένοις. έστι δε και τούτων ή μεν μίσθωσις είς έτη δέκα, καταβάλλεται δ' έπλ τῆς [δ'] πουτανείας. δι' καλ πλεῖστα χοήματα έπὶ ταύτης συλλέγεται τῆς πουτανείας. εἰσφέρεται μὲν οὖν εἰς τὴν βουλὴν τὰ γραμματ[εῖα τὰ] τὰς καταβολὰς ἀναγεγραμμένα, τηρεῖ δ' ὁ δημόσιος: οταν δ' ή χρ[ημάτων κατα]βολή, παραδίδωσι τοῖς ἀποδέκταις αὐτὰ καθελ[ων] ἀπ[ὸ τῶν] ἐπιστυλίων, ων ἐν ταύτη τῆ ἡμέρα δεῖ τὰ χρήματα καταβληθ[ηναι καλ ά]παλειφθηναι· τὰ δ' ἄλλα ἀπόκειται χωρίς, ΐνα μη προεξα- $\lambda[\epsilon\iota\phi\vartheta\tilde{\eta}].$ 

<sup>2)</sup> S. (Dem.) 58, 48: οὐδ' ἐστὶ δίκαιον τούτους ὑπολαμβάνειν ὀφείλειν, τοῦν οὐδεὶς παρέδωκε τοῖς πράκτορσι τὰ ὀνόματα. — S. das Gesetz bei Dem. 43, 71: ὅτου δ' ἄν καταγνωσθη, ἐγγραφόντων οἱ ἄρχοντες, πρὸς οῦς ἄν ἡ δίκη τοῖς πράκτορσιν, ὅ τῷ δημοσίῳ γίγνεται ὁ δὲ τῆ δεῷ γίγνεται, τοῖς ταμίαις τῶν τῆς δεοῦ und bei Aischin. g. Tim. 35. Andok. 1, 77. C. I. A. l 47 fr. e. Z. 3. 4 stehen in naher Verbindung (τῷ δ)ημοσίῳ ὀφειλ — und οἱ πράκ(τορες).

gab und dass je einer aus jeder Phyle erloost wurde, darf man als sicher annehmen.1)

વેજદાપૃશ્વφશ્ચંડ.

Die Controle über die Gelder, welche bei den Apodekten im Rathhause eingezahlt wurden, führte der ἀντιγραφεὺς τῆς διοικήσεως, der Gegenschreiber der Verwaltung. Ausserdem hatte derselbe die Aufgabe, dem Volke in jeder Prytanie ein Referat über die während der letzten Prytanie eingekommenen Gelder zu geben. Dass der ἀντιγραφεὺς τῆς διοικήσεως vom Rathe aus seiner Mitte gewählt wurde, ist wahrscheinlich.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> S. Lex. Seguer. 190, 26: πληρωταλ άρχαλ πρακτόρων, έπλογέων καλ άντιγραφή.

<sup>2)</sup> In der lexikographischen Ueberlieferung bei Harp. Suid. Lex. Seguer. 410, 3 ff. wird die Amtsthätigkeit des artigeapsés durch die Worte umschrieben: ἀντιγραφεὺς ὁ καθιστάμενος ἐπὶ τῶν καταβαλλόντων τινὰ τῆ πόλει χρήματα, ώστε άντιγράφεσθαι ταῦτα, womit nach Aisch. g. Ktes. 25 zu vergleichen ist: πρώτον μέν τοίνυν, ο 'Αθηναΐοι, άντιγραφευς ήν χειροτονητὸς τῆ πόλει, δς καθ' έκάστην πρυτανείαν ἀπελογίζετο τὰς προσόδους τῷ δήμφ. Der Schluss bei Harp. διττοί δὲ ἦσαν ἀντιγραφεῖς, ὁ μὲν τῆς διοικήσεως, ως φησι Φιλόχορος, ὁ δὲ τῆς βουλῆς, ὡς Αριστοτέλης ἐν Αθηναίων πολιτεία geht auf einen Irrthum zurück, denn Aristot. hat über den αντιγοαφεύς gar nicht gehandelt. Der Prytanienschreiber hatte nach Arist, 54, 3 die ἀντιγραφή im Rathe (s. auch C. I. A. II 61). Daraus ist in der lexikographischen Ueberlieferung ein besonderer ἀντιγραφεὺς τῆς βουλῆς geworden und von ihm wird das ausgesagt, was Arist. von dem Prytanienschreiber berichtet. S. Poll. 8, 98. Es gab also nur einen ἀντιγραφεύς τῆς διοικήσεως, ergänzt, aber nicht sicher in einer Inschrift aus dem 3. Jahrh. im 'Αοχ. δελτίου 1889 p. 58: ἐπιμεληθηναι δὲ (τῆς ποιήσεως τὸν ἀντιγραφέα τὸ)ν τῆς διοικήσε(ως). Dieser ἀντιγραφεύς war χειροτονητός (Aisch. g. Ktes. 25) und zwar durch den Rath, wenn Riedenauer (Verh. d. philos. Ges. in Würzburg 77 ff.), was mir wahrscheinlich ist, mit ihm den Beamten des Rathes richtig identificiert hat, dessen Functionen C. I. A. II 114 B folgendermassen geschildert werden: ἐπεμελήθη τῆς διοικήσεως ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐφ' ην αίφέθη και της άλλη(ς εὐκοσμί)ας της βουλης μετά τῶν πουτάνεων τῶν άεὶ πουτανευόντων. S. auch II 114 C. Dass der hier geschilderte Beamte nach den Worten der Inschrift kein Buleut gewesen sei, kann ich C. Schaefer de scribis senatus populique Athen. p. 38, 2, Greifswald 1878 nicht zugeben. Erwähnt wird ein ἀντιγραφεύς auch in einer fragmentarischen Prytanenliste aus dem Anfange des 4. Jahrh.: Mitth. d. arch. Inst. in Ath. 4, 98 == C. I. A. II 865 und in einem Praescript: II 408. Dem. 22, 38 erwähnt einen άντιγραφεύς, der zusammen mit anderen Mitgliedern des Rathes diesen Ebenso begegnet er uns unter den àtoiroi in der Kaiserzeit. S. Hille in den Leipz. Stud. 1, 232. Zwei ἀντιγραφείς nimmt an Boeckh St. d. Ath. 1, 261 ff., dem sich Hille a. a. O. 232 ff. anschliesst. Schoemann griech. Alt. 1, 401, 5 lässt die Frage unentschieden. Droege de Lycurgo Ath. pecuniar. publicar. administratore p. 34. D. i. Bonn 1880 nimmt einen ἀντιγοαφεύς an.

Von den Finanzbeamten, welche eigene Kassen führten, sindταμίαι τῶν ἰερῶν χρημάτων τῆς ᾿Αθη- Ἦθημάτων τῆς ἐρῶν χρημάτων τῆς ᾿Αθη- Ἦθηναίας. ναίας, deren Vorhandensein seit Solon nachweisbar ist. ¹) Diese Schatzmeister der Athene wurden, 10 an der Zahl, je einer aus jeder Phyle aus den Pentakosiomedimnen erloost und hatten einen jährlichen Prytanis an ihrer Spitze. ²) Sie hatten die der Athene gehörigen Schätze in Verwahrung ³), wie denn überhaupt die Akropolis und alles, was sich auf derselben befand, unter ihrer Aufsicht gestanden zu haben scheint. ⁴)

Im Jahre 453/4 wurden auch die Schätze der übrigen Götter ταμίαι τῶν ἄλλων θεῶν.
in dem Opisthodom des Parthenon deponiert, und es wurde für

<sup>1)</sup> Ihr voller Titel war ταμίαι τῶν ἱερῶν χρημάτων τῆς Ἀθηναίας (C. I. A. I 117 ff. 188), abgekürzt in ταμίαι τῆς θεοῦ (I 324. II 17. 61. 667. 730. 733, in ταμίαι (I 273. 299), in ταμίαι τῶν τῆς θεοῦ (C. I. A. 809 a. Z. 215. 612. 677. 698). Nachweisbar seit Solon: Arist. 7, 3. 8, 1: σημεῖον δ΄, ὅτι κληρωτὰς ἐποίησεν ἐκ τῶν τιμημάτων, ὁ περὶ τῶν ταμιῶν νόμος, ῷ χρώμενοι [διατελο]ῦσιν ἔτι καὶ νῦν κελεύει γὰρ κληροῦν τοὺς ταμίας ἐκ πεντακοσιομεδίμνω[ν]. In einer Inschrift, älter als 550, weihen οἱ ταμίαι der Athene τάδε χαλκία. 5 Namen sind genannt; der Schluss der Inschrift ist verstümmelt: C. I. A. IV 3. 373 288, p. 199.

<sup>2)</sup> Ihre Erloosung bezeugt C. I. A. I 32, je einer aus jeder Phyle: I 299, wo sich eine mit Ausnahme der letzten Stelle vollständige Liste der Tamiai in der officiellen Reihenfolge der [Phylen findet. S. auch I 140. II 643. 652. 653. Bei Arist. 47, 1 heisst es: πρῶτον μὲν γὰο οἱ ταμίαι τῆς Ἀθηνᾶς εἰσι μὲν δέπα, κ[ληροῦται] δ' εἶς ἐκ τῆς φυλῆς, ἐκ πενταποσιομεδίμνων κατὰ τὸν Σόλωνος νόμ[ον (ἔτι γὰο ὁ ν]όμος κύριός ἐστιν), ἄρχει δ' ὁ λαχών, κἂν πάνυ πένης ἦ. Vergl. Poll. 8, 97. Suid. ταμίαι 1. Art. = Lex. Seguer. 306, 7 ff. Der jährliche Prytanis ergiebt sich aus Formeln, wie ἐπὶ τῆς τοῦ δεῖνος ἀρχῆς καὶ ξυναρχόντων: C. I. A. I 273, oder τάδε οἱ ταμίαι τῶν ἱερῶν χρημάτων τῆς Ἀθηναίας, οἶς ὁ δεῖνα ἐγραμμάτενε, ὁ δεῖνα καὶ ξυνάρχοντες παρέδοσαν: C. I. A. I 117 ff. 188.

<sup>3)</sup> S. Arist. 47, 1: παραλαμβάνον[σι] δὲ τό τε ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τὰς Νίκας καὶ τὸν ἄλλον κόσμον καὶ τὰ χρ[ήματ]α ἐναντίον τῆς βουλῆς. Aus Arist. Harp. ταμίαι. Phot. Suid. 2. Art. Bei Suid. 1. Art. und im Lex. Seguer. 306, 7 ff. heisst es von ihnen: οὶ τὰ ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Ἀθηνᾶς ἐν ἀκροπόλει χρήματα ἱερά τε καὶ δημόσια καὶ αὐτὸ τὸ ἄγαλμα τῆς θεοῦ καὶ τὸν κόσμον φυλάττουσι. Vergl. C. I. A. I 32 = Dittenberger Syll. 14 B. 23: τα(μιτυέσθω τὰ μὲν τῆς Ἀθη)ναίας χρήματα (ἐν τῷ) ἐπὶ δεχσιὰ τοῦ ὁπισ(θοδόμου). S. die Schatzverzeichnisse bei Michaelis der Parthenon 288 ff. C.I. A. I 117 ff. II 642 ff. Ueber das 4. Jahrh. s. Fellner z. Gesch. d. att. Finanzverwalt. p. 33 ff.

<sup>4)</sup> Deshalb sind sie bei der Inventarisierung der Chalkothek zugegen: C. I. A. II 61, werden mit der Vernichtung einer Stele betraut: Mitth. d. dtsch. arch. Inst. 2, p. 291. Sie bewahren das aus den heiligen  $\mu o \varrho \ell \alpha \iota$  gewonnene Oel auf der Akropolis auf und messen es an den Panathenaien den Athlotheten für die Sieger zu: Arist. 60, 3.

die Verwaltung derselben eine neue Schatzbehörde eingerichtet, welche, auf dieselbe Weise und unter denselben Bedingungen wie die Schatzmeister der Athene ernannt, die Thüren des Opisthodom unter Verschluss und Siegel hatte und deren Mitglieder den officiellen Titel ταμίαι τῶν ἄλλων θεῶν führten.¹) Für die Zahl dieser Schatzbeamten fehlt uns ein Zeugniss, doch lässt die dem Schatzmeistercollegium der Athene nachgebildete Einrichtung auf die Zehnzahl schliessen.²)

Im Anfange des 4. Jahrh., nachweisbar seit dem Jahre des Archon Eukleides, war der Schatz der Athene und der übrigen Götter vereinigt, und die Verwaltung desselben unterstand einem Collegium von 10 Mitgliedern. Doch sind bereits für das Jahr 385/4 wieder ταμίαι τῆς θεοῦ nachweisbar, neben denen es auch wenigstens wieder eine Zeit lang ταμίαι τῶν ἄλλων θεῶν gegeben hat.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Ueber die Einsetzung der Schatzmeister der anderen Götter handelt C. I. A. I 32 = Dittenberger Syll. 14. Beloch im N. Rh. Mus. 43, 113 ff. 1888 setzt C. I. A. I 32 zwischen Ende 419/8 und dem Frühjahr 416 an und fasst die in der Inschrift beschlossene Neueinrichtung als die Vermehrung der Schatzmeister der anderen Götter auf 10, während es vorher nur 5 waren. Ich kann ihm nicht beistimmen. S. auch Panske de magistratib. att. qui saec. a. Chr. n. IV pecunias publicas curabant p. 13, 5. Leipz. D. i. 1890. Fragmente von Uebergaburkunden dieser Schatzmeister C. I. A. I 194—225. II 672. 682 c. Aufzählung der einzelnen Götter: I 273. Ihr officieller Titel ταμίαι τῶν ἄλλων ϑεῶν: I 194. II 682 c.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. I 32: ταμίας δὲ ἀποκυαμεύει(ν το)ύτων τῶν χρημάτων, ὅταμπερ τὰς ἄλλας ἀρχάς, καθάπερ τοὺς τῶν ἱ(ερῶ)ν τῶν τῆς ᾿Αθηναίας. Kirchhoff, der in den Abh. d. Berl. Ak. 1864, 5 ff. 5 Schatzmeister aus allen Athenern annahm, vermuthet C. I. A. I p. 92 zu no. 194/5, und zu 318 ein Collegium von 10 Personen. S. auch Dittenberger Syll. 14, 7. Panske a. a. O. 13, 5.

<sup>3)</sup> Wir besitzen Uebergaburkunden, welche of ταμίαι τῶν ἱερῶν χεημάτων τῆς ἀθηναίας καὶ τῶν ἄλλων θεῶν, 10 an der Zahl, aufgestellt haben: C. I. A. II 642 ff. Im Jahre des Eukleides waren beide Schatzmeistercollegien vereinigt: Ἐφ. ἀφχ. 1885, p. 129. Lehner d. att. Schatzverzeichnisse d. 4. Jahrh. p. 12 ff., Strassburg, 1890 weist die Neuerung dem Jahre 406/5 zu. 385 sind wieder ταμίαι τῆς θεοῦ nachweisbar: C. I. A. II 667. 376/5 gab es wieder zwei verschiedene Schatzmeistercollegien, wie sich durch Vergleichung von C. I. A. II 671 und 672, die beide demselben Jahre angehören, ergiebt. Ταμίαι τῶν ἄλλων θεῶν noch 363: II 682 c. Letzte Erwähnung derselben 343, wenn II 702 richtig ergänzt ist. Listen der verschiedenen Schatzmeistercollegien aus dem 4. Jahrh. bei Panske a. a. 0. 36 ff. Lehner a. a. O. 119/20 vermuthet, dass die beiden Collegien durch Lykurgos 338 wieder verschmolzen sind. Daraus, dass in einer Uebergab-

Das wichtigste Schatzmeisteramt des 5. Jahrh. war neben Ελληνοταμίαι. Eingesetzt, als der athenische Bund begründet wurde, werden sie ihren Sitz zuerst in Delos gehabt haben.¹) Als die Bundeskasse nach Athen übergeführt wurde, siedelten auch sie dorthin über und wurden wohl 454 athenische Beamte. Es gab in jener Zeit 10 Ἑλληνοταμίαι²), von denen jeder einen πάρεδρος hatte.³) Die Hellenotamien nahmen die Tribute der Bundesgenossen, welche an den Dionysien abgeliefert wurden, in Empfang und führten darüber Buch.⁴) Sie verwalteten dieselben in einer besondern Kasse, aus der sie alljährlich ¹/60 der eingekommenen Summen als ἀπαρχή an den Schatz der Athene abzuliefern hatten.⁵)

<sup>5)</sup> Dass sie eine eigene Kasse hatten, lehrt C. I. A. I 32 - Ditten-



urkunde höchst wahrscheinlich aus dem Jahre 321/20 die Schatzmeister der Athene sich nur of ταμίαι nennen, schliesst Köhler z. C. I. A. II 719, dass es damals Schatzmeister der anderen Götter nicht mehr gegeben hat. Indessen heissen sie später bald blos ταμίαι: II 721. 722. 726. 728. 736, bald ταμίαι τῆς θεοῦ: II 780. 783. 737 = p. 508. 739. Die eleusinischen Göttinnen hatten 329 ihre eigenen Schatzmeister: II 834 b. S. auch Kirchhoff zu C. I. A. IV 3, 225 b, p. 167. Auch Michaelis Parthenon 29 meint, dass die erneute Sonderung der beiden Schatzmeistercollegien nicht lange gedauert hat. Die Schatzmeister der Göttin sind bis zum Ende des 4. Jahrh. nachweisbar, so im J. 300: C. I. A. II 612.

<sup>1)</sup> S. Thuk. 1, 96. Vergl. über die Hellenotamiai Boeckh St. d. Ath. 1, 241 ff.

<sup>2)</sup> Die Zehnzahl der Hellenotamien und die Rücksichtnahme auf die Phylen: C. I. A. I 259. 260. Von den 11 Hellenotamien im C. I. A. I 188 halte ich den in der ersten Prytanie genannten Phrasitelides aus Ikaria für den πάρεδρος. Es heisst hier ungenau: Έ(λλη)νοταμίαις παρεδόθη Καλλιμάχω Αγνουσίω, Φρασιτελίδη Ίπαριεῖ, während es nach Analogie der 6. Prytanie heissen müsste: Ἑλληνοταμία Καλλιμάχω Αγνουσίω καλ παρέδρω Φρασιτελίδη Ίπαριεῖ. C. I. A. I 188 sind 3 Hellenotamiai aus der Akamantis und zwei aus der Aiantis, während die Aigeis, Leontis, Hippothontis nicht vertreten sind. Ueber ihren Ernennungsmodus lässt sich nichts Bestimmtes sagen.

<sup>3)</sup> Έλληνοταμίαις παὶ παρέδροις: C. I. A. I 180 – 183. Έλληνοταμία καὶ παρέδρω: I 183. 188 6. Pryt.

<sup>4)</sup> S. Thuk. 196: καὶ Ἑλληνοταμίαι τότε πρῶτον Ἀθηναίοις κατέστη ἀρχή, οἱ ἐδέχοντο τὸν φόρον. Hesych. Ἑλληνοταμίαι οἱ τοῦ κομιζομένου φόρον παρὰ Ἀθηναίοις ταμίαι. S. Harp. Suid. u. d. W. Poll. 8, 114 erweitert wenig wahrscheinlich ihren Geschäftskreis. Ablieferung der Tribute an den Dionysien bezeugt Eupolis bei Schol. zu Arist. Ach. 504. S. auch das Schol. zu 378. Sie führen Buch über die Tribute. S. C. I. A. I 38 fr. c. d: ἀναγ(ραφόντων δὲ οἱ Ἑλλ)ηνοτ(αμ)ίαι ἐσσανίδι τὰς — σας τοῦ φ(όρ)ον καὶ τῶν ἀπαγόντ(ων τὰ ὀνόματα. κα)ὶ τιθέναι (΄)εκάστοτε πρόσθε —.

Die Zahlungen aus dem Schatze der Athene für Kriegszwecke und Feste gingen meist durch ihre Hände.<sup>1</sup>)

ταμίας του δήμου.

Der ταμίας τοῦ δήμου, dessen Vorhandensein bis zum Ende des 4. Jahrh. nachweisbar ist, hatte in eben diesem Jahrh. die Verwaltung derjenigen Gelder, aus welchen der Aufwand für die Her- und Aufstellung der Volksbeschlüsse bestritten wurde. <sup>2</sup>) Aus derselben Kasse zahlte der ταμίας τοῦ δήμου auch Reisekosten an Gesandte und Geld für die Anfertigung von Kränzen. <sup>3</sup>)

Schliesslich erörtere ich noch drei Finanzämter, deren Einsetzung in einem gewissen chronologischen Zusammenhange zu einander gestanden zu haben scheint.

- 1) Die Hellenotamien erhalten von den Schatzmeistern der Athene Geld für die Strategen: C. I. A. I 180. 181. 188, für den Sold der Truppen: I 183. 188, für die Athlotheten der Panathenaien: I 183, für die Diobelie: I 188. 189. Sie geben Geld für die Aufstellung von Volksbeschlüssen: C. I. A. I 59. 61. Doch zahlen die Schatzmeister der Athene auch ohne Vermittelung der Hellenotamien direct an bestimmte Personen und Behörden. S. C. I. A. I 188. 189. Ueber den Wirkungskreis der Hellenotamien s. Fellner z. Gesch. d. att. Finanzverwalt. p. 13 ff.
- 2) Der ταμίας τοῦ δήμου zahlt ἐκ τῶν (εἰς τὰ) κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τῷ δήμφ oder, wie es auch wohl heisst, ἐκ τῶν κατὰ ψηφίσματα μεριζομένων τῷ δήμφ (C. I. A. II 115. Ἐφ. ἀρχ. 1891, 89). C. I. A. II 47 vor 376, 50 = 372, vergl. 54. 69. 114. 119. 120. 147. 150. 167. 171. 176. 186. 210. 228. 235. 252. 272—277. 286. 293—296. Im Jahre 332: Ἐφ. ἀρχ. 1891 p. 86. 329: Ἐφ. ἀρχ. 1891 p. 89. Vom Jahre 299/8 bis 295/4 zahlen der ἐξεταστής und die τριττύαρχοι: C. I. A. II 297. 298. 300. Der ταμίας τοῦ δήμου zahlt ἐκ τῶν κοινῶν χρημάτων: II 243, ohne nähere Angabe des Budgettitels: II 52 c im J. 368. 65. 90. Vergl. über ihn Fellner a. a. O. 43 ff. Nach Köhler in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4, 325 bestand das Amt des ταμίας τοῦ δήμου 295 sicher nicht mehr und ist wahrscheinlich einige Jahre vorher aufgehoben.
- 3) Der ταμίας τοῦ δήμου zahlt aus demselben Budgettitel ἐφόδια an Gesandte: II 64. 89, Bull. 13, 436, Z. 58 ff., sorgt für die Anfertigung eines Kranzes: II 254.

berger Syll. 14, wo τὰ χρήματα τὰ παρὰ τοῖς Ελληνοταμίαις ὅντα νῦν erwähnt werden. Ahlieferung der ἀπαρχή wird angeordnet in demselben Volksbeschluss B 18 ff.: (ἐκ δὲ τῶν φόρω)ν κατατιθέναι κ(ατὰ τὸ)ν ἐνιαντὸν τὰ ἐκά(στοτε γενόμενα παρὰ το)ῖς ταμίασι τῶν (τῆς Ἰδ)ηναίας τοὺς Ἑλληνο(ταμίας). Von 454 an wird als ἀπαρχή ½00 der jährlichen Tribute für die Athene verrechnet. Es sind das die sogenannten Tributlisten: C. I. A. I 226—272. Ich schliesse mich jetzt der Ausführung von Christ de publicis populi Atheniensis rationib. 28 ff. D. i. Greifswald 1879 an, dass die in den sogenannten Tributlisten erwähnte ἀρχή nicht die der Logisten, sondern der Hellenotamien ist. Vergl. auch Bannier de titulis aliquot att. rationes pecuniarum Minervae exhibentibus p. 6 ff. Berlin. D. i. 1891.

Das erste hier zu erwähnende Finanzamt ist das der Ent vo of ent vo Sewθεωρικόν, welches, wie es scheint, unter der Staatsleitung des Eubulos zwischen 354 und 339 eingerichtet wurde. Seit der Einführung des Theorikon durch Kleophon war es üblich, das Geld für den Eintritt ins Theater den Besuchern desselben zu ersetzen und dem Volke bei festlichen Gelegenheiten eine öffentliche Spende zu gewähren. Diese Spenden waren später durch Agyrrhios erneuert und vermehrt worden. Eubulos führte alsdann während seiner Staatsleitung den Grundsatz ein, dass alle Ueberschüsse der Verwaltung zur Vertheilung an das Volk gelangen sollten. Den Versuch, welcher im Jahre 348 oder 350 von Apollodoros gemacht wurde, um dieser Verschwendung Einhalt zu thun, wusste Eubulos zu vereiteln.¹) Für die Verwaltung dieser so neu gebildeten Kasse, in welche unter der Staatsleitung des Eubulos alle Ueberschüsse der Verwaltung flossen, bedurfte man eines neuen Finanzamtes, dessen von Panathenaien bis zu den folgenden Panathenaien amtierende Inhaber erwählt wurden und den Titel of έπλ τὸ δεωρικόν führten.2)

<sup>1)</sup> Ueber die Finanzleitung des Eubulos s. Schaefer Dem. u. s. Zeit 1¹, 174. Der Antrag des Apollodor und das allerdings sehr fragwürdige Gesetz des Eubulos: 1¹, 184/5. Zur Geschichte des Θεωφικόν s. Harp. Θεωφικά = Suid. Θεωφικά 2. Art. Suid. Θεωφικόν. Et. Μ. Θεωφικον. Boeckh St. d. Ath. 1, 806 ff. Die unbestimmte Angabe bei Plut. Per. 9, Perikles habe das Volk auch Θεωφικοῖς bestochen, wird sich gegenüber Arist. 28, 3: τοῦ δὲ δήμου Κλεοφῶν ὁ λυφοποιός, ος καὶ τὴν διωβελίαν ἐπόφισε πρῶτος. καὶ χρόνον μέν τινα διεδίδοτο, μετὰ δὲ ταῦτα κατέλυσε Καλλικράτης Παιανιεύς, πρῶτος ὑποσχόμενος ἐπιθήσειν πρὸς τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν ἄλλον ὀβολοίν nicht aufrecht erhalten lassen.

<sup>2)</sup> Dass es mehrere, also, wie Boeckh St. d. Ath. 1, 249 ff. annimmt, wohl 10 ἐπὶ τὸ ϑεωφικόν gab, ergiebt sich jetzt aus Arist. 43, 1; 47, 2 und in diesem Sinne ist nun auch Aischin. g. Ktes. 25 zu verstehen. Einen nehmen Suid. ϑεωφικά 1. u. 2. Art. ϑεωφικόν. Et. M. ϑεωφικόν an, Harp. ϑεωφικόν citiert Aischin. und spricht von ἀρχή τις ἐπὶ τοῦ ϑεωφικοῦ. Lex. Seguer. 264, 7: ϑεωφικὴ ἀρχή = οἱ ἄρχοντες τῶν ϑεωφικῶν χρημάτων, mehrere auch bei Poll. 8, 99. Die Wahl bezeugen Aristoteles und Aischin. a. a. O. Dass dieses Amt unter Eubulos neu eingerichtet wurde, halte ich für sehr wahrscheinlich. Im 5. Jahrh. zahlen die Hellenotamiai das Theorikon — s. C. I. A. I 188. 189 a. b —, später unzweifelhaft diejenigen Tamiai, welche die Ueberschüsse verwalteten. Eine Theorikenkasse ist deshalb nicht anzunehmen und die ἐπὶ τὸ ϑεωφικόν auch nicht, weil die eigentliche Vertheilung des Theorikon diesen nie obgelegen hat. S. Lukian. Tim. 49. Benndorf in d. Ztschr. f. d. östr. Gymn. 1875, 22/3. Fellner z. Gesch. d. att. Finanzverwaltung p. 38 ff. nimmt 10 Theorikenvorsteher an und als wahr-

Die Stellung dieser Finanzbeamten war so bedeutend, dass dieselben eine Zeit lang die Functionen der Apodekten und des avripoapsis mit ausgeübt und überhaupt die ganze Finanzverwaltung geleitet haben. 1) Auch nach dem Jahre 339 hat sich dieses Finanzamt allerdings mit bedeutender Einschränkung seiner Befugnisse erhalten. 2)

τωμίας τῶν στοατιωτικῶν.

Das Finanzsystem des Eubulos wurde im Jahre 339 beseitigt, indem auf Antrag des Demosthenes der Beschluss gefasst wurde, dass alle Gelder Kriegsgelder sein sollten. Verbunden mit dieser grundlegenden Veränderung der Finanzverwaltung war, wie es scheint, die Einsetzung eines neuen Finanzbeamten, des ταμίας τῶν στρατιωτικῶν. Dieser ταμίας τῶν στρατιωτικοῦν.

scheinliche Zeit ihrer Einsetzung 396/5. Der ἐπὶ τὸ θεωρικόν im C. I. A. II 114 kann, da jetzt die Mehrzahl dieser Finanzbeamten feststeht, nur ein Rathsbeamter gewesen sein mit unbekannten Functionen.

- 1) S. Aischin. g. Ktes. 25: διὰ δὲ τὴν πρὸς Εὔβουλον γενομένην πίστιν ύμιν οι έπι το θεωρικόν κεχειροτονημένοι ήρχον μέν, πρίν η τον Ήγημόνος νόμον γενέσθαι, την τοῦ ἀντιγραφέως ἀρχήν, ήρχον δὲ την τῶν ἀποδεκτῶν και νεώριον και σκευοθήκην φκοδόμουν, ήσαν δε και δδοποιοί και σχεδόν την όλην διοίκησιν είχον της πόλεως. Ueber den Endpunkt der Machtperiode der ἐπὶ τὸ ϑεωρικόν 339/8 s. Schaefer a. a. O. 1¹, 188/9. Den Anfang setze ich nach dem Frieden des Philokrates an, weil sich inschriftlich für 347/6 noch Apodekten nachweisen lassen (s. d. Ehrendecret für die Söhne Leukons: Dittenberger Syll. 101), und weil damals der bei Aischines erwähnte Bau der σκενοθήκη begann. S. Schaefer a. a. O. 2<sup>1</sup>, 288. Vielleicht aber bestanden auch während der Machtperiode der έπλ τὸ θεωριπόν die oben genannten Beamten fort und waren nur den έπὶ τὸ θεωρικόν untergeben. Ueber die Finanzthätigkeit des Eubulos s. Plut. praec. ger. reip. XV 23, p. 992 Didot. Aphobetos, der Bruder des Aischines, war einer τῶν ἐπὶ τὸ Φεωρικόν. Denn nach den Worten des Aischin. g. Ktes. 25 über die Theorikenbehörde καλ σχεδον την όλην διοίκησιν είχον της πόλεως stehe ich nicht an, die Bemerkung des Aischin. v. d. Trugges. 149: καλῶς δε και δικαίως των ύμετερων προσόδων επιμεληθείς, ότε αύτον επί την κοινήν διοίκησιν είλεσθε über Aphobetos auf dieses Amt zu beziehen.
- 2) Demosthenes war nach der Schlacht bei Chaironeia ὁ ἐπὶ τὸ θεωρικόν: Aischin. g. Ktes. 24. Dem. 18, 113. S. Schaefer a. a. O. 1¹, 189. Auf dieses Amt muss man auch Plut. praec. ger. reip. XXV, 1 p. 999 beziehen, wenn man überhaupt auf ein solches Zeugniss Werth legen will. Dasselbe beurtheilt richtig Fickelscherer de theoricis Athen. pecuniis 34 ff. Leipz-1877. S. Boeckh St. d. Ath. 1, 229; 2, 117. Auch bei Arist. 43, 1; 47, 2 werden οἱ ἐπὶ τὸ θεωρικέν noch nach 329 erwähnt.
- 3) Philochor. fr. 135 bei Müller fr. h. gr. 1, 406 berichtet: Λυσιμαχίδης Αχαρνεύς επὶ τούτου τὰ μὲν ἔργα τὰ περὶ τοὺς νεωσοίπους καὶ τὴν σκευοθήκην ἀνεβάλοντο διὰ τὸν πόλεμον πρὸς Φίλιππον τὰ δὲ χρήματ ἐψηφίσαντο πάντ εἶναι στρατιωτικά, Δημοσθένους γράψαντος. Der ταμίας τῶν

xŵv, dessen Amtsjahr von den Panathenaien bis zu den folgenden Panathenaien lief, wurde erwählt und hatte, wie es scheint, die Leitung des gesammten Finanzwesens. Derselbe war zusammen mit den έπλ τὸ θεωρικόν im Rathe bei den Verpachtungen durch die Poleten zugegen; er gewährte 329 zusammen mit den Apodekten und dem τραπεζίτης den Epistaten und den Schatzmeistern der eleusinischen Göttinnen einen Vorschuss, sorgte zusammen mit dem Rathe für die Anfertigung der Nikebilder und für die Beschaffung der Siegespreise für die Panathenaien, zahlte wahrscheinlich 334 für die Herstellung der Niken und der Pompgeräthe an die Schatzmeister der Athene und die zu diesem Zwecke eingesetzte Commission, sorgte für die Anfertigung eines goldenen Kranzes für Amphiaraos und gab das Geld dafür her. Die aus den angeführten Beispielen sich ergebende Thätigkeit des ταμίας τῶν στρατιωτιχῶν passt wenig zu dem speciellen Amtskreis eines Kriegsschatzmeisters, ergiebt sich dagegen mit Nothwendigkeit aus der angenommenen Stellung desselben an der Spitze der athenischen Finanzverwaltung.1)

das Jahr 338: Pseudoplut. vit. Lyc. 27 p. 10?7 Didot, in der inschriftlichen wahrscheinlich für das Jahr 334: C. I. A. II 739, sicher für das Jahr 332/1: Έφ. ἀρχ. 1891 p. 82. Boeckh St. d. Ath. 1, 246 setzt die Einrichtung dieses Amtes auf das Jahr des Eukleides an, Fränkel in den phil.-hist. Aufs. für E. Curtius p. 43 ff. 1884 auf das Jahr 347. Dass in diesem Jahre der ταμίας τῶν στρατιωτικῶν noch nicht existierte, schliesse ich aus dem Umstande, dass 347 noch die Apodekten ἐκ τῶν στρατιωτικῶν χρημάτων zahlen: Dittenberger Syll. 101. S. Schaefer im N. Rh. Mus. 33 p. 431.

<sup>1)</sup> S. Arist. 43, 1: τὰς δ' ἀρχὰς τὰς περὶ τὴν ἐγκύκλιον διοίκησιν άπάσας ποιούσι κληρωτάς πλην ταμίου στρατιωτικών και τών έπι το θεωρικόν και τοῦ τῶν κρηνῶν ἐπιμελητοῦ. ταύτας δὲ χειροτονοῦσιν, και οί χειροτονηθέντες ἄρχουσιν έκ Παναθηναίων είς Παναθήναια. 47, 2: [μ]ισθοῦσι δὲ τὰ μισθώματα πάντα καὶ τὰ μέταλλα πωλοῦσι, καὶ τὰ τέλη [μετὰ] τοῦ ταμίου τῶν στρατιωτικῶν καὶ τῶν ἐπὶ τὸ θεωρικὸν ἡρημένων ἐναντ[ίον της βουλης] κατακυρούσιν. — Die Betheiligung der έπλ το θεωρικόν hatte sich wohl aus ihrer frühern Machtstellung erhalten. In der Rechnungsablage der ἐπιστάται Ἐλευσινόθεν für das J. 329 im C. I. A. II 834b, Col. 1 Z. 39 heisst es: και τὸ προδανεισθέν είς τὸ διατείχισμα τὸ Έλευσῖνι παρά ταμίου (σ)τρατιωτικών καὶ παρ' ἀποδεκτών καὶ παρὰ τοῦ τραπεζίτου - Arist. 49, 3: καὶ τῆς ποιήσεως τῶν Νικῶν καὶ τῶν ἄθλων τῶν εἰς τὰ Παναθήναια συνεπιμελείται (nämlich ή βουλή) μετὰ τοῦ ταμίου τῶν στρατιωτικῶν. Zahlung für de Herstellung der νίκαι und der πομπεία: C. I. A. II 739. Herstellung eines goldenen Kranzes für Amphiaraos und Bezahlung desselben: 'Eφ. ἀρχ. 1891 p. 81/2.

Im 3. Jahrhundert lag dem ταμίας τῶν στρατιωτικῶν die Anweisung und Vertheilung der Staatsgelder ob, ein Geschäft, welches er entweder allein oder zusammen mit den ἐπὶ τῆ διοικήσει besorgte. 1)

ο ἐπὶ τῆ διοιχήσει.

Dem Ende des 4. Jahrhunderts gehört auch die Einsetzung des ἐπὶ τῆ διοικήσει an, dessen Amt entweder unter der Regierung des Demetrios von Phaleron oder nach der Beseitigung derselben wohl an Stelle der abgeschafften Apodekten eingerichtet zu sein scheint.<sup>2</sup>) Da demnach Lykurgos das Amt des ἐπὶ τῆ διοικήσει nicht verwaltet haben kann, so hat alles das, was man von der finanzpolitischen Thätigkeit des Lykurgos zur Charakterisierung der Competenzen dieses Amtes entlehnt hat, seine

<sup>1) 306/5</sup> zahlen die Schatzmeister der Athene zur Bestreitung der Transportkosten von Schiffsbauholz an den ταμίας τῶν στρατιωτικῶν: C. I. A. II 737, Z. 28 ff. p. 508. 305/4 machen der raulas und 5 Areopagiten Einzahlungen an die Schatzmeister der Göttin: a. a. O. 32 ff. Der früher für die Apodekten übliche Ausdruck μερίσαι wird von dem ταμίας gebraucht für die Aufstellung von Inschriftenstelen: C. I. A. II 335. 370. 375. 380. 396. 411. 420. 423. 467, Z. 57. Bull. 15, p. 346. 356. S. die Liste bei Hartel Stud. üb. att. Staatsrecht u. Urkundenw. 135. C. I. A. II 368 zahlt er éx τῶν είς τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τῷ δήμφ, aus einem Budgetposten, den früher der ταμίας τοῦ δήμου zu verwalten hatte. Der ταμίας τῶν στρατιωτιπῶν ist auch C. I. A. II 334 aus der Zeit des chremonideischen Krieges gemeint, wo es Z. 9 ff. heisst: (ὅπως ὢν χοημάτων π)ορισθέντων έχει ὁ ταμίας μερίζειν τὰ (δεόμενα, ενα κ)ατὰ τὸν κατάλοιπον χρόνον τοῦ ένιαυτοῦ συνη)ομισθώσιν οί έκ γης? κ)αρποί μετ' ἀσφαλείας. Ebenso auch Bull. 15, 349. 350/1, wo blos von dem ταμίας die Rede ist. Der ταμίας weist Gelder an mit den ἐπὶ τῆ διοικήσει: C. I. A. II 327. Άρχ. δελτ. 1891, p. 45/6. Bull. 15 p. 355.

<sup>2)</sup> Dass zwischen 329 und 322 das Amt des ἐπὶ τῆ διοικήσει noch nicht existiert hat, lehrt das Schweigen des Aristoteles. Denn selbst wenn man auch annimmt, dass nach Cap. 60 die Erörterung über die Cap. 43, 1 erwähnten Aemter ausgefallen ist, so hätte doch eben Cap. 43, 1 die Erwähnung des ἐπὶ τῆ διοικήσει, wenn er damals bereits existierte, nicht unterbleiben können. S. auch B. Keil in der Berl. phil. Wochenschr. 1891 p. 614/5. Die Apodekten sind seit der Regierung des Demetrios von Phaleron nicht mehr nachweisbar, zum letzten Mal 325: C. I. A. II 809 c, 70 ff. e, 147 ff. Spangenberg de Atheniens. publ. institutis aetate Macedonum commutatis p. 43 vermuthet, dass sie durch ihn aufgehoben wurden. Der erste inschriftlich erwähnte ἐπὶ τῆ διοικήσει ist Habron, der Sohn des Lykurgos: C. I. A. II 167. Dass diese Inschrift nach 307 gehört (s. Wachsmuth d. St. Ath. 1, 616), nicht in die Zeit des Lykurgos, dafür spricht auch der Umstand, dass Habron 306/5 ταμίας τῶν στρατιωτικῶν war: C. I. A. II 737, 31, p. 510.

Beweiskraft verloren.¹) Wir sind deshalb zur Umschreibung der amtlichen Wirksamkeit des ἐπὶ τῆ διοικήσει im wesentlichen auf die Inschriften angewiesen, aus denen sich aber nicht viel gewinnen lässt. Aus ihnen ergiebt sich, dass ein ἐπὶ τῆ διοικήσει bis über das Jahr 295/4 existiert hat, während von 286/5 an eine Zeit lang mehrere ἐπὶ τῆ διοικήσει erwähnt werden, welche aber bereits vor dem chremonideischen Kriege wieder durch

<sup>1)</sup> Boeckh St. d. Ath. 1, 222 ff. hat seine Darstellung des Amtes des έπὶ τῆ διοικήσει von dem entlehnt, was bei Pseudoplut. über Lykurgos berichtet wird. Der Volksbeschluss des Stratokles, der Lykurgos ταμίας τῆς ποινής προσόδου nenut, ist in seiner jetzigen Fassung gewiss nicht ursprünglich. S. Droege de Lycurgo Atheniensi p. 23 ff., Bonn 1880. Fränkel bei Boeckh St. d. Ath. 2, p. 44 No. 270. Ob Lykurgos überhaupt ein ordentliches Amt verwaltet hat, ist darnach zweifelhaft. Bei Diod. 16, 88 heisst es von Lykurgos: δώδεκα έτη τας προσόδους της πόλεως διοικήσας, d. h. wohl durch seine persönliche Auctorität. Bei Hyper. fr. 121 ed. Blass wird seine Thätigkeit umschrieben durch ταχθείς έπὶ τῆ διοικήσει τῶν χοημάτων. Die fragmentarische Inschrift im C. I. A. II 162 bestimmt wohl auf Antrag des Lykurgos (a. b, 15) die Einsetzung der Commission, welche C. I. A. II 739—741 abrechnet. Und zwar scheint als Amtsdauer für dieselbe eine τετραετία (162 c, 17) festgesetzt zu sein. Diese Commission, zu der ohne Zweifel auch Lykurgos gehörte (s. das Decret des Stratokles 4 bei Pseudoplut. 1038) war 334-331 im Amte. S. II 741. Was die Bauthätigkeit des Lykurgos betrifft, so war das Seezeughaus 330 eben benutzbar geworden: Boeckh Seeurk. 70, an dem Theater und dem Stadion wurde vor den Panathenaien 330 noch gearbeitet: C. I. A. II 176, an dem Heiligthume des Pluton in Eleusis und dem Eleusision wurde 329 unter Mitwirkung des Lykurgos gebaut: C. I. A. II 834 b. 329/8 gehörte Lykurgos zu den 10 γειροτονηθέντες ὑπὰ τοῦ δήμου ἐπὶ τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἀγῶνος καὶ τῶν αλλων των περί την έορτην του Άμφιαράου: Έφ. άρχ. 1891, p. 89. Nach Köhler im Herm. 1, 321 wurden für Lykurgos besondere Aemter geschaffen, nach Fellner zur Gesch. d. ath. Finanzverw. 58 ff. übte er eine commissarische Thätigkeit für die Reorganisation des Schatzes auf der Burg und die Beschaffung von Kriegsmaterial aus. Droege a. a. O. 41 lässt ihn die letztere Thätigkeit als στρατηγός έπλ την παρασκευήν ausüben, den es aber nach Arist. 61, 1 damals noch nicht gab. Mit dem vorher Gesagten wird auch hinfällig, was Pseudoplut. vit. Lyc. 3 p. 1025 Didot in einem wenig verständlichen Zusammenhange von der zeitlichen Begrenzung des unbekannten Amtes des Lykurgos sagt. Hat Lykurgos während seiner finanzpolitischen Thätigkeit vorübergehend mal ein ordentliches Amt verwaltet, so war es wohl das des ταμίας τῶν στρατιωτικῶν, das sein Schwager Kallias 338 wohl als der erste Kriegsschatzmeister überhaupt bekleidet hat. S. Pseudoplut. vit. Lyc. 27. Früher nahmen als Einsetzungsjahr des  $\ell\pi l$   $\tau \tilde{\eta}$ διοικήσει an Fellner a. a. O. 51 ff. 378, von Wilamowitz frühestens 354. 8. auch Droege a. a. O. 29 ff. Philippi im N. Rh. Mus. 34, 612, 1 hielt Eubulos für den ersten έπλ τη διοικήσει.

einen ersetzt sind. Am Ende des 3. Jahrhunderts begegnen uns wieder mehrere ἐπὶ τῆ διοικήσει, die im 2. Jahrhundert wieder durch einen abgelöst werden.¹) Der ἐπὶ τῆ διοικήσει, der erwählt wurde und dessen Amt ohne Zweifel einjährig war, hatte die Aufsicht über die Einnahmen und Ausgaben des Staates. So verdang er mit den Poleten die öffentlichen Arbeiten, sorgte für die Anfertigung von Ehrenkränzen und Bildsäulen und wies für die Aufstellung der Volksbeschlüsse das Geld an.²)

Andere Schatzmeister. Die Zahl der athenischen Schatzmeister ist mit der im Vorhergehenden gegebenen Aufzählung keineswegs erschöpft. Vielmehr wird jeder Beamte, welchem während seines Amtsjahres eine grössere Geldsumme durch die Hände ging, seinen Schatzmeister gehabt haben. Nur lässt es sich nicht immer entscheiden, ob derselbe ein privater oder ein vom Staate angestellter war.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Habron, Sohn des Lykurgos, ὁ ἐπὶ τῆ διοικήσει nach 307: C. I. A. II 167: ὁ ἐπὶ τῆ διοικήσει noch im Jahre 295/4: II 300. οἱ ἐπὶ τῆ διοικήσει im Jahre 286/5: II 311. 312. Im Jahre 284/3: Έφ. ἀρχ. 1890, 71 ff. Wieder ὁ ἐπὶ τῆ διοικήσει nicht lange vor dem chremonideischen Kriege: II 331. Οἱ ἐπὶ τῆ διοικήσει am Ende des 3. Jahrhunderts: Bull. 15 p. 355. Ὁ ἐπὶ τῆ διοικήσει wieder im 2. Jahrhundert: C. I. A. II 453.

<sup>2)</sup> Poll. 8, 113: ὁ δὲ ἐπὶ τῆς διοικήσεως αίφετὸς ἡν ἐπὶ τῶν προσιόντων καὶ ἀναλισκομένων. Verdingung öffentlicher Arbeiten zusammen mit den Poleten: C. I. A. II 167. Der ἐπὶ τῆ διοικήσει hat zu sorgen infolge eines Volksbeschlusses für die Anfertigung von Ehrenkränzen und Bildsäulen: II 251. 311. 312, hat für die Aufstellung von Volksbeschlüssen das Geld μερίσαι: II 300. 311. 316. 325. 326. 328. 331. 393. Zeitweise besorgt dieses der ταμίας τῶν στρατιωτικῶν zusammen mit den ἐπὶ τῆ διοικήσει: C. I. A. II 327. ἀρχ. δελτ. 1891 p. 45/6. Bull. 15 p. 355. Sammlung der hierher gehörigen Inschriften bei Hartel Stud. üb. att. Staatsr. u. Urkundenw. 185.

<sup>3)</sup> So werden z. B. erwähnt ταμίαι τῶν τειχοποιῶν: Aisch. g. Ktes. 27, ταμίας τῶν ἀδυνάτων: Aristot. 49, 4 ταμίας κοεμαστῶν: C. I. A. II 809 b. 212 ff., ταμίας εἰς τὰ νεώρια: II 803 d, 4. 13, ταμίας τριηροποιϊκῶν: II 803 c, 128 ff. = ὁ τῶν τριηροποιῶν ταμίας: Dem. 22, 17. Die ταμίαι τῶν ἱερῶν τριήρων: Arist. 61, 7. Harp. ταμίας. ᾿Αμμωνίς. Lex. Cantabr. 675, 28. Phot. Πάραλοι. τάμιαι. Rose Arist. pseudep. 443, 59. Ueber die eigenthümliche Stellung dieser ταμίαι s. Köhler in den Mitth. d. arch. Inst. in Ath. 8, 168 ff. Ein privater ταμίας war wohl der des Trierarchen Philippos (Dem.) 49, 14. 15, ebenso der des Strategen Timotheos: (Dem.) 49, 6. Ich schliesse auf den privaten Charakter dieses ταμίας aus Dem. 8, 47, weil nach dieser Stelle der Strateg für die Finanzverwaltung seines Amtes verantwortlich war. S. aber (Dem.) 49, 9. 10. Eupol. bei Harp. ταμίαι. Vergl. im allgemeinen Boeckh St. d. Ath. 1, 234 ff.

τες.

Auf die Finanzbeamten lasse ich die Verwaltungs- und Justiz- of erréa dexorbeamten folgen, von denen an erster Stelle die sogenannten Archonten zu erwähnen sind. Die 9 aquoves, welche auch als Gesammtheit den Titel θεσμοθέται führten, wurden erloost und bildeten ein Collegium, an dessen Spitze der erste ἄρχων stand.¹) Dieselben traten nach Niederlegung ihres Amtes und nach ordnungsmässig bestandener Rechenschaft als ordentliche Mitglieder in den Rath vom Areopag.2) Wenn auch die meisten Geschäfte unter die einzelnen Archonten vertheilt waren, so lag doch die Erledigung einzelner Angelegenheiten der Gesammtheit des Col-Eine solche gemeinsame Angelegenheit war die legiums ob. Ausloosung der Richter für die einzelnen Processe und vielleicht auch die Erloosung der Beamten.<sup>3</sup>)

Der ἄρχων, welcher später auch ἄρχων ἐπώνυμος genannt ἄρχων. wurde, weil nach ihm die Jahrgänge verschiedener Namensverzeichnisse bezeichnet wurden, hatte sein Amtslocal im Prytaneion.4)

<sup>1)</sup> οί ἐννέα ἄρχοντες = οί θεσμοθέται: Dem. 57, 66 verglichen mit 70. Plut. Sol. 25. Poll. 8, 85. Lex. Seguer. 311, 10. Boeckh C. I. G. I p. 440. Der erste Archon Vorsitzender: Hesych. ἄρχων πρύτανις Άθήνησιν ἐπώνυμος τῶν ἀρχόντων. Archontenlisten: C. I. A. II 859. 862. 863.

<sup>2)</sup> S. Poll. 8, 118. (Dem.) 26, 5. Lipsius in den Leipz. Stud. 4, 151 ff. leugnet eine förmliche Dokimasie der Archonten durch den Areopag vor ihrem Eintritt in denselben und meint auf Grund von Lys. 7, 22; 26, 11, dass die Archonten schon während ihrer Amtsführung Sitz und Stimme im Areopag hatten. Dass die Archonten an einzelnen Sitzungen des Areopag theilnahmen, in denen Gegenstände ihres Amtskreises verhandelt wurden, bezweifele ich nicht. Für eine Dokimasie vor ihrem Eintritt nach dem Ende ihres Amtsjahres spricht auch Arist. 60, 3.

<sup>3)</sup> Die Angaben des Poll. 8, 86/7 über die gemeinsamen Geschäfte der 9 Archonten sind an sich wenig vertrauenerweckend. Die Verhängung der Todesstrafe über die widerrechtlich nach Athen Zurückgekehrten wird von Aristoteles nicht bestätigt. Dem. 23, 31 hat den unbestimmten Ausdruck θεσμοθέται. Die Wahl der militärischen Beamten wird durch Arist. 44, 4 widerlegt. Die Ausloosung der Richter durch Arist. 63, 1 bezeugt. Wenn auch die Erloosung der Athlotheten bei Poll. durch ein Missverständniss von Arist. 60, 1 entstanden ist, so kann doch vielleicht die Erloosung der Beamten als eine gemeinsame Angelegenheit der 9 Archonten wegen der Analogie mit den Richtern bezeichnet werden, wenn auch Aischin g. Ktes. 13 sich unbestimmt ausdrückt: άρχὰς δὲ φήσουσιν ἐκείνας εἶναι, ᾶς οί θεσμοθέται ἀποκληφοῦσιν ἐν τῷ Θησείφ. Gleichfalls fraglich ist die Epicheirotonie der Beamten durch die Archonten. Denn der Passus bei Poll., ein Auszug aus Arist. 61, ist doch wohl durch Irrthum an seine jetzige Stelle gerathen.

<sup>4)</sup> Sein officieller Titel ist noch in der makedonischen Zeit blos ἄρχων. · S. Kirchhoff im Herm. 2, 161 ff. Ἐπώνυμος wurde er genannt, nicht weil

Wohl aus einer ältern Periode hatte sich die Gewohnheit erhalten, dass der Archon unmittelbar nach seinem Amtsantritt durch den Herold verkünden liess, er werde jedermann bis ans Ende seiner Amtsperiode in dem Besitze dessen erhalten, was derselbe bei seinem Amtsantritt besessen habe. 1) Der äqxwv war der eponyme Be-Seine Amtsthätigkeit umfasste die Oberaufamte des Staates. sicht über die Familie, die Sorge für den Schutz der Eltern ihren Kindern gegenüber und der hinterlassenen Wittwen, die Obervormundschaft für die Waisen und Erbtöchter und die Bestellung von Vormündern für dieselben, die Entgegennahme der Scheidungserklärungen, die Sorge für das Fortbestehen der einzelnen Häuser.2) Die Jurisdiction hatte der aquov in allen denjenigen Processen der Bürger, bei welchen es sich um das Familienrecht handelte. 3) Seine religiösen Functionen bestanden in der Leitung der grossen Dionysien, für welche er die Choregen bestimmte und etwaige daraus sich ergebende Antidoseis erledigte, und der Thargelien und in der Sorge für die Pompe für Asklepios und Zeus Soter und für die nach Delos oder sonstwohin zu entsendenden Theorien.4) Bei der Leitung der Diony-

er ἐπώνυμος τοῦ ἐνιαυτοῦ war, sondern weil er aus Gründen, die in seiner amtlichen Stellung beruhten, an der Spitze verschiedener officieller Namensverzeichnisse stand, so z. B. als ἐπώνυμος τῶν ἡλιπιῶν, τῶν λήξεων: L. Lange in den Leipz. Stud. 1, 159 ff. Sein Amtslocal im Prytaneion: Arist. 3, 5. Es bezieht sich dieses Zeugniss allerdings auf die vorsolonische Zeit. Lex. Seguer. 449, 22 und Suid. ἄρχων, die auf Arist. zurückgehen, haben als Ortbezeichnung παρὰ τοὺς ἐπωνύμους. Doch ist es fraglich, ob diese Ortsangabe nicht auf einer Combination des Grammatikers beruht, der die Tholos, den Sitz der Prytanen, neben der die ἐπώνυμοι sich befanden, mit dem Prytaneion verwechselte. S. Judeich im N. Rh. Mus. 1892, p. 59, 2.

<sup>1)</sup> S. Arist. 56, 2: καὶ ὁ μὲν ἄρχων εὐθὺς εἰσελθών πρῶτον μὲν τη ρύττει, ὅσα τις εἶχεν, πρὶν αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἀρχήν, ταῦτ' ἔχειν καὶ κρατεῖν μέχρι ἀρχῆς τέλους.

<sup>2)</sup> S. Arist. 56, 6. 7. Dem. 35, 48 und das Gesetz bei Dem. 43, 75. Poll. 8, 89. Sorge für die ἐπίπληφοι: Dem. 37, 45/6, für die ὀφφανοί: Lex. Seguer. 201, 25 ff. Bestellung der Vormünder: Poll. 8, 89. ἀπόλειψις: Plut. Alkib. 8. Andok. g. Alkib. 14. Sorge dafür, dass die Häuser nicht aussterben: Is. 7, 30.

<sup>3)</sup> S. Meier und Schoemann att. Proc. 2 55 ff. Verzeichniss der vor den Archon gehörigen Klagen bei Arist. 56, 6. 7. Poll. 8, 89. Lex. Seguer. 310, 1 ff.; 199, 9 ff. Suid. Phot. ἡγεμονία δικαστηφίου. Harp. unter demselben Worte und unter εἰς ἐμφανῶν κατάστασιν. Lex. Cantabr. εἰς δατητῶν αἴφεσιν.

<sup>4)</sup> Arist. 56, 3 ff.: ἔπειτα χορηγοὺς τραγφδοῖς καθίστησι τρεῖς ἐξ ἀπάντων ᾿Αθηναίων τοὺς πλουσιωτάτους: πρότερον δὲ καὶ κωμφδοῖς καθίστη πέντε, νῦν δὲ τούτους αί φυλαὶ φέρουσιν. ἔπειτα παραλαβών τοὺς χορη

sien standen dem ἄρχων 10 erwählte ἐπιμεληταὶ τῆς πομπῆς τῷ Διονύσῳ zur Seite.¹) Bei seinen sonstigen Amtsgeschäften wurde er durch zwei von ihm selbst ernannte πάρεδροι unterstützt.²)

Der zweite ἄρχων, welcher βασιλεύς genannt wurde, hatte βασιλεύς. sein Amtslocal in der στοὰ βασίλειος am Markte.³) Der βασιλεύς, welcher den Namen und die religiösen Functionen der alten Könige beibehalten hatte, führte die Oberaufsicht über die heiligen Stätten und über die religiösen Einrichtungen und Ordnungen. Speciell hatte er die Vorstandschaft und Leitung der Mysterien, der Lenaien und der Fackelwettläufe, für welche er wohl die Gymnasiarchen ernannte.⁴) Er besass die Gerichts-

- 1) Ueber die ἐπιμεληταί s. Arist. 56, 4 in der vorhergehenden Anmerk. Vergl. auch Dem. 21, 15; 4, 35. 10 ἐπιμεληταὶ τῆς πομπῆς τῷ Διονύσφ werden namentlich aufgeführt in einem Volksbeschluss aus dem Jahre des Archon Nikias: Dittenberger Syll. 382. S. Mommsen Heort. 397.
- 2) Arist. 56, 1. Poll. 8, 92. Is. 6, 32: ἐναντίον τοῦ ἄρχοντος καὶ τῶν παρέδρων. Vergl. Aischin. g. Tim. 158. (Dem.) 58, 32. Namentlich aufgeführt werden die beiden πάρεδροι neben dem ἄρχων in einem Volksbeschluss aus dem Jahre des Archon Nikias: Dittenberger Syll. 382.
- 3) S. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 344 ff. ἡ στοὰ ἡ βασιλεία: C. I. A. I 61. Paus. 1, 3, 1: πρώτη δέ ἐστιν ἐν δεξιᾶ καλουμένη στοὰ βασίλειος, ἔνθα καθίζει βασιλεὺς ἐναυσίαν ἄρχων ἀρχὴν καλουμένην βασιλείαν. ἡ τοῦ βασιλέως στοά das Amtslocal des βασίλεύς: Plat. Euthyphr. Anf. Theaet. Schluss. Für die ältere Zeit s. Arist. 3, 5.
- 4) Ueber den βασιλεύς vergl. Hauvette-Besnault de archonte rege. Paris 1884. S. den Passus in einem Volksbeschluss, um 446 abgefasst, bei Dittenberger 13 = C. I. A. IV 27 b: τὸν δὲ βασ(ι)λέα ὁρίσαι τὰ ໂερὰ τὰ ἐν τ(ῶ)ι Πελαργιπῶι καὶ τὸ λοιπὸν μὴ ἐνίδρύεσθαι βωμοὺς ἐν τῶι Πελαργιπῶι ἄνεν τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, μηδὲ τοὺς λίθους τέμνειν ἐκ τοῦ

γοὺς τοὺς ἐνηνεγμένους ὑπὸ τῶν φυλῶν είς Διονύσια ἀνδράσιν καὶ παισὶν καὶ κωμφδοῖς καὶ εἰς Θαργήλια ἀνδράσιν καὶ παισίν (εἰσὶ δ' οί μὲν εἰς Διονύσια κατά φυλάς, είς Θαργήλια [δέ] δυείν φυλαίν είς· παρέχει δ' έν μ[έρει] ξεκατέρα των φυλών), τούτοις τας αντιδόσεις ποιεί και τας σκήψεις  $\epsilon$ lo $[lpha\gamma\epsilon\iota]$  n. au.  $\dot{lpha}$ . na $m{\theta}$ loτησι  $m{\delta}$ \bar{\epsilon} na $m{l}$  εἰς  $m{\Delta}\tilde{\eta}$ λον χορηγούς καὶ ἀρχι $m{\theta}$ έω $[\varrho$ ον  $m{\tau}]$  $\ddot{m{\varphi}}$ τριακοντορίφ τῷ τοὺς ἠθέους ἄγοντι. πομπῶν 'δ' ἐπιμελεῖτ[αι τῆς τε] τῷ Άσκληπιῷ γινομένης, ὅταν οἰκουρῶσι μύσται, καὶ τῆς Διονυσίων τῶν μ[εγά]λων μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν, οθς πρότερον μὲν ὁ δῆμος ἐχειροτόνει δέκα ὄντας κ[αὶ τὰ] εἰς τὴν πομπὴν ἀναλώματα παρ' αὐτῶ[ν ἀ]νήλ[ισκ]ον, νῦν δ' ενα της φυλη[ς εκ]άστης κληφοί και δίδωσιν είς την κατασκευήν εκατόν μνᾶς. ἐπιμελ[εῖτα]ι δὲ καὶ τῆς εἰς Θαργήλια καὶ τῆς τῷ Διῒ τῷ Σωτῆρι. διοικεί δε και τον άγωνα τω[ν Διον]υσίων ούτος και των Θαργηλίων. έορτῶν μὲν οὖν ἐπιμελ[εῖ]ται τούτων. Lex. Cantabr. 670: ἐπώνυμος ἄρχων Ε΄χειν δὲ ἐπιμέλειαν χορηγοὺς καταστῆσαι εἰς Διονύσια καὶ Θαργήλια: έπιμελεϊται δε και τών είς Δήλον και τών άλλαχόσε πεμπομένων Άθήνηθεν χορῶν. S. Poll. 8, 89. Vergl. den Volksbeschluss im Αθήν. 7, p. 480, no. 3.

barkeit auf cultlichem und religiösem Gebiete, zu welcher auch wegen des religiösen Charakters der Blutschuld die Mordklagen gehörten. Deine Gattin, die βασίλισσα oder βασίλιννα, vertrat bei der symbolischen Hochzeit des Dionysos an den Anthesterien die Gemahlin des Gottes. Dei der Leitung der Mysterien wurde der βασιλεύς von den 4 ἐπιμεληταὶ τῶν μυστηρίων unterstützt, von denen das Volk jährlich zwei aus allen Athenern, je einen aus dem Geschlechte der Eumolpiden und Kerykes erwählte. Dei seiner übrigen Amtsthätigkeit wurde er ebenso

Πελαργικοῦ, μηδε γῆν έχσάγειν μηδε λίθους. ἐὰν δέ τις παραβαίνηι τούτων τι, αποτινέτω πεντακοσίας δραχμάς έσαγγελλέτω δε (δ) βασιλεύς ές την βουλήν. Diejenigen, welche aus dem heiligen Bezirk des Apollon Erithaseos Holz, Reisig oder Blätter geholt haben und mit einer ἐπιβολή belegt sind, sollen bei dem βασιλεύς und der βουλή angezeigt werden: C. I. A. II 841. Der βασιλεύς verdingt die Umfriedigung des τέμενος τοῦ Κόδρον καὶ τοῦ Nηλέως καὶ τῆς Bασίλης: Ἐφ. ἀρχ. 1884, p. 161/2 = C. I. A. IV 53 a. Vergl. auch 'Eq.  $\dot{\alpha} q \chi$ . 1888, 113/4 = Bull. 13, 434. Ath. 6, 234 F. 235 A. Arist. 57, 1: [6] δε βασιλεύς πρώτον μεν μυστηρίων 'επιμελεί [ται μετά τών έπιμελητῶν, οὖς] ὁ δῆμ $[os \chi]$ ειροτονεὶ, δύο μὲν ἐξ Ἀθηναίων ἀπάντων, ἕνα δ' έξ [Εύμολπιδῶν, ἕνα] δ' ἐκ Κηρ[ύκω]ν. ἔπειτα Διονυσίων τῶν ἐπὶ Ληναίφ. ταῦτα δὲ ἐστὶ [πομπὴ καὶ ἀγών. τὴν] μὲν οὖν πομπὴν κοινῆ πέμπουσιν ὅ τε βασιλεύς και οι έπιμεληταί, τον δε άγῶνα διατίθησιν ὁ βασιλεύς. τίθησι δὲ καὶ τοὺς τῶν λαμπάδων ἀγῶνας ἄπαντας ὡς δ' ἔπος εἰπεῖν καὶ τὰς πατρίους θυσίας διοικει ούτος πάσας. Poll. 8, 90: ὁ δὲ βασιλεὺς μυστηρίων ποοέστηκε μετά τῶν ἐπιμελητῶν καὶ Ληναίων καὶ ἀγώνων τῶν ἐπὶ λαμπάδι καὶ τὰ περὶ τὰς πατρίους θυσίας διοικεῖ. Schol. z. Arist. Ach. 1224. Ueber den βασιλεύς bei den Mysterien s. auch (Lys.) 6, 4/5. Der βασιλεύς und die πάρεδροι und die ἐπιστάται Ἐλευσινόθεν und die ἐπιμεληταὶ τῶν μυστηρίων verdingen die μισθώματα für die Mysterien: Έφ. ἀρχ. 1883, p. 121/2, Z. 30. p. 123/4, Z. 31. Die 14 γεραραί werden von dem βασιλεύς ernannt: Poll. 8, 108. Et. M. 227, 36. Processe der γυμνασίαρχοι bei dem βασιλεύς: Dem. 35, 48. Vergl. Suid. ἐπιώψατο.

- 1) Ueber die bei dem βασιλεύς anzubringenden Klagen s. Arist. 57, 2 ff. Poll. 8, 90. Lex. Seguer. 219, 14 ff.; 310, 6. Harp. ἡγεμονία δικαστηρίου. Phot. 2. Art. Suid. unter demselben Worte. Meier und Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 61 ff.
- 2) S. Arist. 3, 5. Poll. 8, 90. 108. (Dem.) 59, 72 ff. Mommsen Heort. 356 ff.
- 3) S. Toepffer att. Geneal. 78 ff. Harp. ἐπιμελητής τῶν μυστηρίων. ἀριστοτέλης ἐν ἀδηναίων πολιτεία φησίν οὕτως ὁ δὲ βασιλεὺς πρῶτον μὲν τῶν μυστηρίων ἐπιμελεῖται μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν, οῦς ὁ δῆμος ἐχειροτόνει, δύο μὲν ἐξ ἀδηναίων ἀπάντων, ἕνα δ' ἐξ Εὐμολπιδῶν, ἕνα δ' ἐκ Κηρύκων Arist. 57, 1. S. Poll. 8, 90. Dem. 21, 171. Lex. Seguer. 279, 20; 219, 15. Ehrendecrete für die ἐπιμεληταί τῶν μυστηρίων: C. I. A. II 315. 376. Ἐφ. ἀρχ. 1887, p. 172. 177. Ueber die Theilnahme des γένος der Κήρυκες an der Leitung der Mysterien s. C. I. A. II 597.

wie der erste  $\tilde{\alpha}\varrho\chi\omega\nu$  durch zwei von ihm selbst ernannte  $\pi\dot{\alpha}\varrho\varepsilon\delta\varrho\sigma\iota$  unterstützt. 1)

Der dritte ἄρχων, πολέμαρχος genannt, welcher sein Amts-πολίμαρχος local im Epilykeion hatte<sup>2</sup>), hat die ihm ursprünglich zustehende Leitung des Kriegswesens im Laufe des 5. Jahrh. verloren.<sup>3</sup>) Die einzige Erinnerung, welche sich an diese ursprüngliche Machtstellung desselben erhalten hat, bestand darin, dass er das Opfer für die Artemis Agrotera und für Enyalios darbrachte und die ἐπιτάφια leitete. Ebenso wurde auch das Todtenopfer für Harmodios und Aristogeiton von ihm dargebracht.<sup>4</sup>) Der πολέμαρχος hatte die Jurisdiction über die Metoiken und Freigelassenen in denjenigen Processen, welche sich auf die politische Stellung derselben im Staate und auf ihre familienrechtlichen Verhältnisse unter einander bezogen, und ferner in den meisten Privatklagen, in welchen der Beklagte ein Fremder war.<sup>5</sup>) Unterstützt wurde auch der πολέμαρχος in seiner amtlichen Thätigkeit durch zwei πάρεδροι.<sup>6</sup>)

Die übrigen 6 Mitglieder des Archontencollegiums, welche Geomo Sérou.

<sup>1)</sup> S. Arist. **56**, 1. Poll. **8**, **92**. (Dem.) **59**, **72**. **81**. C. I. A. II **597**. Έφ. ἀρχ. **1883**, **121/2**. **123/4**.

<sup>2)</sup> S. Arist. 3, 5: ὁ δὲ πολέμαρχος τὸ Ἐπιλύκειον · ὁ πρότερον μὲν ἐκαλεῖτο πολεμαρχεῖον, ἐπεὶ δὲ Ἐπίλυκος ἀνφκοδόμησε καὶ κατεσκεύασεν αὐτὸ πολεμα[ρχή]σας, Ἐπιλύκειον ἐκλήθη. Daraus Suid. ἄρχων. Lex. Seguer. 449, 21. Aber auch Hesych. hat ἐπὶ Λύκ(ε)ιον, wofür Ἐπιλύκειον zu lesen. ἀρχεῖον τοῦ πολεμάρχου ᾿Αθήνησιν.

<sup>3)</sup> Arist. 22, 2 sagt vom Jahre 511: τῆς δὲ ἀπάσης στοατιᾶς ἡγεμών ἦν ὁ πολέμαρχος. Vergl. Her. 6, 109. 111. Lex. Seguer. 283, 20.

<sup>4)</sup> S. Arist. 58, 1: ὁ δὲ πολέμαρχος θύει μὲν θυσίας τήν τε τῆ 'Αρτέμιδι τῆ ἀγροτέρα καὶ τῷ Ἐνυαλίῳ, διατίθησι δ' ἀγῶνα τὸν ἐπιτάφιον [καὶ] τοῖς τετελευτηκόσιν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ 'Αρμοδίῳ καὶ 'Αριστογείτονι ἐναγίσματα ποιεῖ. Daraus Poll. 8, 91. S. auch Lex. Seguer. 290, 27. Das Opfer für die Artemis zur Erinnerung an den Sieg bei Marathon am 6. Boëdromion: Xen. An. 3, 2, 12. Boeckh Mondcycl. 64 ff.

<sup>5)</sup> S. Arist. 58, 2: δίκαι δὲ λαγχάνονται πρὸς αὐτὸν ἴδιαι μὲν αῖ τε τοῖς μετοίκοις καὶ τοῖς ἰσοτελέσι καὶ τοῖς προξένοις γιγνόμεναι. — αὐτὸς δ εἰσάγει δίκας τάς τε τοῦ ἀ[ποσ]τασίου καὶ ἀπροστασίου καὶ κλήρων καὶ ἐπικλήρων τοῖς μετοίκοις, καὶ τάλλ' ὅσα τοῖς πολίταις ὁ ἄρχων, ταῦτα τοῖς μετοίκοις ὁ πολέμαρχος. Vergl. auch Poll. 8, 91. Harp. πολέμαρχος. (Dem.) 46, 22. Suid. Phot. πολέμαρχος. Harp. ἡγεμονία δικαστηρίου — Phot. u. d. W. 1. Art. Suid. 2. Art. Meier u. Schoemann att. Proc. 64 ff. In einem Ehrendecret für einen πρόξενος heisst es: καὶ (πρόσοδον) εἶναι αὐτῷ πρὸς τὸν πολέμαρχον (καθάπερ) το(ί)ς ἄλλοις προξένοις: C. I. A. II 42. Die δίκαι συμβολαίων zwischen Athen und Phaselis bei dem Polemarch: C. I. A. II 11.

<sup>6)</sup> Arist. 56, 1. Poll. 8, 92. Harp. πάρεδρος.

den gemeinsamen Titel θεσμοθέται führten, hatten ihr Amtslocal im θεσμοθετεΐον und übten die Controle über die Gesetze.1) Sie mussten dieselben alljährlich revidieren, und, wenn nöthig, die Beseitigung alter und die Beantragung neuer Gesetze veranlassen. Die Gerichtsverträge mit fremden Staaten mussten von einem heliastischen Gerichte unter ihrer Vorstandschaft bestätigt werden, wie sie denn auch die daraus sich ergebenden δίχαι ἀπὸ συμβόλων instruierten.2) Von besonders wichtigen gerichtlichen Staatsverhandlungen wurden von den Thesmotheten instruiert die Endeixis in gewissen Fällen, die Eisangelie und Probole, die Dokimasie der Beamten und die Euthyne der Strategen und die öffentlichen Klagen, welche bei der Rechenschaftsablage der Beamten von einem Privatmann gegen diese eingebracht wurden, die Strafentscheidungen des Rathes, welche der gerichtlichen Bestätigung bedurften und die Appellationen, welche gegen die Zurückweisung eines Einzuführenden durch die Demoten erhoben wurden, die Nomothesie und die Klage wegen Gesetzwidrigkeit.<sup>3</sup>) Aber auch sonst waren die Thesmotheten

<sup>1)</sup> Ihr Amtslocal: Arist. 3, 5. Bei Suid. ἄρχων und Lex. Seguer. 449, 22 heisst es παρὰ τὸ θεσμοθέσιον. S. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 353 ff. Harp. θεσμοθέται · Δημοσθένης ἐν τῷ κατ ' Ανδροτίωνος. ἀρχή τίς ἐστιν ' Αθήνησιν ἡ τῶν θεσμοθετῶν εξ τὸν ἀριθμὸν ὅντων, εἰσὶ δὲ ἐκ τῶν καλονμένων ἐννέα ἀρχόντων. καλοῦνται δὲ οῦτως, ὅτι τῶν νόμων τὴν ἐπιμέλειαν είχον · θεσμοὶ δὲ ἐκαλοῦντο οἱ νόμοι, ὡς προείπομεν. ὅτι δὲ τοὺς νόμονς οῦτοι διώρθουν κατ ' ἐνιαυτὸν ἕκαστον, εἴρηκεν Αἰσχίνης τε ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος καὶ Θεόφραστος ἐν τρίτη Νόμων. Vergl. Phot. u. d. W. Lex. Seguer. 264, 15 ff.

<sup>2)</sup> Ueber ihre Revision der Gesetze s. den Abschnitt über die Nomothesie. Ueber den Abschluss von σύμβολα mit fremden Staaten s. Arist. 59, 6: καὶ τὰ σύμβολα τὰ πρὸς τὰς πόλεις οὕτοι κυροῦσι καὶ τὰς δίκας τὰς ἀπὸ συμβόλων εἰσάγουσι. Poll. 8, 88. (Dem.) 7, 9. Fränkel d. att. Geschworenenger. 40 ff.

<sup>3)</sup> S. Arist. 59, 2: ἔτι δὲ τὰς εἰσαγγελίας εἰσαγγέλλουσιν εἰς τὸν δῆμον καὶ τὰς καταχειροτονίας καὶ τὰς προβολὰς ἀπάσας εἰσάγουσιν οῦ[τοι] καὶ γραφὰς παρανόμων καὶ νόμον μὴ ἐπιτήδειον θεῖναι καὶ προεδρικὴν καὶ ἐπιστατικὴν καὶ στρατηγοῖς εὐθύνας. 4: εἰσάγουσιν δὲ καὶ τὰς δοκιμασίας ταὶς ἀρχαῖς ἀπάσαις καὶ τοὺς ἀπεψηφισμένους ὑπὸ τῶν δημοτῶν καὶ τὰς καταγνώσεις τὰς ἐκ τῆς βουλῆς. 45, 1: καὶ νόμον ἔθετο, ἄν τινος ἀδικεῖν ἡ βουλὴ καταγνῷ ἢ ζημιώση, τὰς καταγνώσεις καὶ τὰς ἐπιζημιώσεις εἰσάγειν τοὺς θεσμοθέτας εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ ὅτι ἂν οἱ δικασταὶ ψηφίσωνται, τοῦτο κύριον εἶναι. 48, 5: Der εὖθυνος von den privaten Beschuldigungen bei der Rechenschaftsablage τὰ δημόσια τοῖς θεσμοθέτα[ις, ἐπιγράφει. οἱ δὲ θεσμοθέται, ἐὰν παραλάβωσιν, πάλιν εἰσάγουσιν [τὴν] εὖθυναν εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ ὅτι ἂν γνῶσιν οἱ δικαστ[αί, τοῦτο κύ]ριόν]

die Gerichtshegemonen für alle öffentlichen und privaten Processe, soweit dieselben nicht in den speciellen Verwaltungs- und Gerichtskreis irgend eines andern Beamten gehörten.<sup>1</sup>) Die Thesmotheten bestimmten die Termine für die gerichtliche Verhandlung der einzelnen Processe und loosten den einzelnen Behörden die Gerichtshöfe zu.<sup>2</sup>)

Das Collegium der Evõexa, die jedenfalls schon seit Solon of Evõexa. existierten, setzte sich aus 10 ordentlichen Mitgliedern, von denen je einer aus jeder Phyle erloost wurde, und dem Schreiber derselben zusammen. 3) Die Evõexa bildeten die Executionsbehörde des athenischen Staates und hatten demgemäss die Aufsicht über die Gefängnisse und die Sorge für die Vollstreckung der durch Richterspruch verhängten Leibesstrafen. 4) Sie führten ein Verzeichniss der Staatsschuldner wohl zu dem Zwecke, um, wenn gegen einen atimen Staatsschuldner, welcher ihm nicht zu-

έστι. 52, 1: είσάγουσι δὲ τῶν ἐνδείξεών τινας καὶ οί θεσμοθέται. S. auch Poll. 8, 87. 88. Schol. z. Aischin. I 16 ed. Dindorf: οί θεσμοθέται ἄλλα μὲν ποιοῦσι κοινῆ, ίδία δὲ πότε δεὶ δικάζειν τὰ δικαστήρια καὶ τὰς εἰσαγγελίας εἰσάγειν εἰς τὸν δῆμον καὶ τὰς χειροτονίας καὶ τὰς προβολάς εἰσάγουσι καὶ τὰς τῶν παρανόμων γραφὰς καὶ ἔτερα.

<sup>1)</sup> Ueber die Klagen, welche von den Thesmotheten instruiert wurden, s. Arist. 59. Poll. a. a. O. Harp. Suid. Phot. ἡγεμονία δικαστηρίου. Lex. Seguer. 310, 12 ff. Harp. δωροξενία, παράστασις. Meier u. Schoemann. att. Proc.<sup>2</sup> 72 ff.

<sup>2)</sup> S. Arist. 59, 1: οἱ δὲ θεσμοθέται ποῶτον μὲν τοῦ ποογράψαι τὰ δικαστήριά εἰσι κύριοι, τίσιν ἡμέραις δεὶ δικάζειν, ἔ[π]ε[ιτα] τοῦ δοῦναι ταῖς ἀρχαῖς καθότι γὰρ ἂν οὖτοι δῶσιν, κατὰ τοῦτο χρῶνται. 59, 1: καὶ ἐπικληροῦσι ταῖς ἀρχαῖς οὖτοι τὰ δικαστήρια τὰ ἴδια καὶ τὰ δημόσια halte ich für ein nichtaristotelisches Einschiebsel. S. auch Poll. a. a. O. Schol. z. Aisch. a. a. O. Ueber das ἐπικληροῦν τὰ δικαστήρια s. den 'Abschnitt über das Gerichtswesen.

<sup>3)</sup> Die ἔνδεκα schon zur Zeit Solons vorhanden: Arist. 7, 3. Poll. 8, 102: 'οί ἔνδεκα εἰς ἀφ' ἐκάστης φυλῆς ἐγίνετο καὶ γραμματεὺς αὐτοὶς συνηριθμεῖτο. Im Lex. Seguer. 250, 4 heisst es: κληρωτοὶ ἄρχοντες ἦσαν, ἔνδεκα τὸν ἀριθμόν. C. I. A. II 811 c, 130 ff. 144 ff. erwähnt τὸγ γραμματέα τῶν ἕνδεκα. Es scheint dieser Ausdruck auch dann erträglich, wenn man bei der Erklärung des Poll. stehen bleibt. Als Schriften über die ἕνδεκα erwähne ich Fr. W. Ullrich in dem Anh. zu der Schrift "4 platonische Gespräche Menon, Kriton, der erste und zweite Alkibiades", Berlin 1821. Crome de undecemviris Atheniensium Progr. v. Düsseldorf 1828, wo p. 2 n. 1 die bis dahin vorhandene Litteratur angeführt ist. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 383 ff.

<sup>4)</sup> Arist. 52, 1: καθιστᾶσι δὲ καὶ τοὺς ἔνδεκα κληφωτούς, ἐπιμελησομένους τῶν ἐν τῷ δεσμωτηφίω. Daraus Poll. 8, 102. Ueber das Gefängniss

stehende Rechte ausübte, eine ἔνδειξις eingebracht wurde, sofort zu wissen, ob gegen denselben als auf der That ertappt mit Verhaftung vorgegangen werden durfte. 1) Unter Umständen wurden die ἕνδεκα auch bei der Eintreibung von Staatsschulden verwendet, um bei Zahlungsunfähigkeit die Verhaftung des Schuldners vorzunehmen. 2) Zu ihrer Jurisdiction gehörte das Rechtsverfahren der ἀπογραφή, durch welche ein im Privatbesitz befindliches Gut als Staatsgut reclamiert wurde, ferner die ἀπαγωγή, welche gegen eine bestimmte Classe von Missethätern, für welche das Ergriffenwerden bei der That charakteristisch gewesen zu sein scheint, statthaft war. Genannt werden als solche Missethäter die Hauseinbrecher, die Diebe, die Menschen- und Kleiderräuber und die Mörder. In gewissen Fällen gehörte endlich auch die ἕνδειξις vor ihr Forum. 3)

vergl. Wachsmuth a. a. O. S. Lex. Seguer. 250, 4 ff. Et. M. ενδεκα. Vollziehung der Todesstrafe durch ihre ὑπηρέται: Xen. Hell. 2, 3, 54. Plat. Phaed. 116 B. Lys. 22, 2. Diese ὑπηρέται werden παραστάται genannt: Lex. Seguer. 296, 32. Phot. u. d. W.

<sup>1)</sup> C. I. A. II 811 c, 130 ff. 144 ff.: καὶ τὸγ γοαμματέα τῶν ἕνδεκα ἀπαλεὶψαι ἀπὸ τοῦ ἀφλημένου Σωπόλιδι ἀργυρίου, ὅτι αν ἀποφάνη αὐτῶ ὁ ταμίας παρειληφ(ώς) u. s. w. "Ενδειξις gegen ἄτιμοι bei den ἕνδεκα: Lex. Seguer. 250, 10 ff., wohl gegen die atimen Staatsschuldner (s. Boeckh St. d. Ath. 1, 512 ff.), gegen welche die ἔνδειξις üblich war: (Dem.) 58, 14.

<sup>2)</sup> Bei der Eintreibung von Staatsschulden waren sie Executionsbehörde, um den Schuldner ins Gefängniss abzuführen: Dem. 22, 49. 52. 53.

<sup>3)</sup> S. Arist. 52, 1: καθιστᾶσι δὲ καὶ τοὺς Ενδεκα κληρωτοὺς, ἐπιμελησομένους τῶν ἐν τῷ δεσμωτηρίφ καὶ τοὺς ἀπαγομένους κλέπτας καὶ τοὺς ανδραποδιστάς καὶ τοὺς λωποδύτας (s. Lys. 10, 10), αν μὲν [ὁμολογ]ος, θανάτω ζημιώσοντας, ἂν δ' άμφισβητῶσιν, εἰσάξοντας εἰς τὸ δικαστήριον, καν μεν αποφύγωσιν, αφήσοντας, εί δε μή, τότε θανατώσοντας καὶ τὰ άπογραφόμενα χωρία καὶ οίκίας είσάξοντας είς τὸ δικαστήριον καὶ τὰ δόξαντα δ[ημ]όσια είναι παραδώσοντας τοῖς πωληταῖς καὶ τὰς ἐνδείξεις είσάξοντας καὶ γὰ ο ταύτας είσάγουσιν οί ενδεκα. Vergl. auch Poll. 8, 102. Lex. Seguer. 310, 14. Phot. ήγεμονία δικαστηρίου. Ενδεκα. Suid. Ενδεκα. Lex. Seguer. 250, 4 ff. fügt noch die φονείς hinzu, d. h. ursprünglich diejenigen, welche ἐπ' αὐτοφώρω ertappt wurden. S. Philippi d. Areop. u. d. Epheten p. 102 ff. Sorof in den Jahrb. f. cl. Phil. 1883, 105 ff. 1885, 10 ff. meint, die ἀπαγωγή sei zuerst nur gegen Raubmörder, seit 403 gegen Mörder έπ' αὐτοφώρφ üblich gewesen; nach Meuss de ἀπαγωγῆς actione ap. Ath. 27 ff. D. i. Breslau 1884 nur dann, wenn der Mörder ein Fremder war. Dem. 35, 48 nennt τοιχωρύχους καὶ κλέπτας καὶ τοὺς ἄλλους κακούργους τοὺς έπλ θανάτφ, Isokr. 15, 237 τοὺς κακουργοῦντας überhaupt. Später scheint der Kreis der Verbrechen, gegen welche ἀπαγωγή zulässig war, noch erweitert zu sein, was Meuss a. a. O. 22 ff. leugnet. S. Meier u. Schoemann att. Proc. 2 86/7. 274/5. Sorof a. a. O. 1885, 14 ff. Vergl. im all-

Von den 10 erloosten ἀστυνόμοι handhabten 5 die Polizei ἀστυνόμοι. in der Stadt, 5 im Peiraieus. Von den polizeilichen Geschäften derselben werden speciell die Beaufsichtigung der Flötenbläserinnen und Lautenschlägerinnen und die Bestrafung derjenigen, welche in unanständiger Tracht gingen, erwähnt.1) Ausserdem hatten sie die Strassenpolizei und sorgten deshalb für die Reinhaltung der Strassen, zu welchem Zwecke die Gassenkehrer unter ihrem Befehle standen. Ebenso gehörte auch die Baupolizei zu ihrem Amtskreise, indem sie Aufsicht darüber zu führen hatten, dass die Strassen nicht verbaut und die Balkons der Häuser nicht zu weit nach der Strasse hinausgebaut wurden, dass das Regenwasser vom Dache nicht seinen Abfluss auf die Strasse hatte und die Hausthüren sich nicht nach der Strasse zu öffneten.2) Auch eine Art Festpolizei scheinen sie geübt zu haben, indem sie dafür sorgten, dass bei den Pompen die Feststrassen und die heiligen Bezirke der Götter, denen diese Pompen zu-

gemeinen Meier und Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 81 ff. Vergl. das Gesetz bei Dem. 24, 146: τον δ' ἐνδειχθέντα ἢ ἀπαχθέντα δησάντων οἱ ἕνδεια ἐν τῷ ξύλφ. Ueber ἔνδειξις und ἀπαγωγή vergl. Meier u. Schoemann a. a. O.<sup>2</sup> 270 ff. Et. M. unter ἕνδεκα stimmt mit Arist. überein: εἰσῆγον δὲ καὶ τὰ ἀπογραφόμενα χωρία, οἰκίας καὶ τὰ δημόσια εἶναι δόξαντα παρεδίδουν τοῖς πωληταῖς. εἰσῆγον δὲ ἐνίας ἐνδείξεις. Ueber die ἀπογραφή s. Meier und Schoemann a. a. O.<sup>2</sup> 302 ff.

<sup>1)</sup> S. Haederli d. hell. Astynomen und Agoranomen im 15. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. cl. Phil. 69 ff. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 267 ff. Meier u. Schoemann. att. Proc. 105 ff. Arist. 50, 2: κληφοῦνται δὲ (s. auch Dem. 24, 112) — καὶ ἀστυνόμοι δέκα τούτων δὲ ε΄ μὲν ἄρχουσιν ἐν Πειραιεῖ, πέντε δ' ἐν ἄστει, καὶ τάς τε αὐλητρίδας καὶ τὰς ψαλτρίας καὶ τὰς κιθαριστρίας οὖτοι σκοποῦσιν, ὅπως μὴ πλείονος ἢ δυεὶν δραχμαϊν μισθωθήσονται, κὰν πλείους τὴν αὐτὴν σπουδάσωσι λαβεῖν, οὖτοι διακληφοῦσι καὶ τῷ λαχόντι μισθοῦσιν. Daraus Harp. u. d. W. Lex. Seguer. 455, 24 ff. Suid. ἀστυνόμος. Bei Diog. Laërt. 6, 5, 90 heisst es von Krates: ὑπὸ τῶν ᾿Αθήνησιν ἀστυνόμων ἐπιτιμηθείς, ὅτι σινδόνα ἡμφίεστο.

<sup>2)</sup> Arist. 50, 2: καὶ ὅπως τῶν κοπρολόγων μηδεὶς ἐντὸς ι΄ σταδίων τοῦ τείχους καταβαλεῖ κόπρον ἐπιμελοῦνται (s. Harp. βολεῶνες)· καὶ τὰς ὁδοὺς κωλύουσι κατοικοδομεῖν καὶ δρυφάκτους ὑπὲρ τῶν ὁδῶν ὑπερτείνειν (s. Herakl. fr. 1, 10 bei Müller fr. h. gr. 2, 209) καὶ ὀχετοὺς μετεώρους εἰς τὴν ὁδὸν ἔκρουν ἔχοντας ποιεῖν καὶ τὰς θυρίδας εἰς τὴν ὁδὸν ἀνοίγειν· καὶ τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς ἀπογιγνομένους ἀναιροῦσιν, ἔχοντες δημοσίους ὑπηρέτας. Vergl. Arist. pol. 7 (6), 8 = 189, 31 ff. Bekker: ἑτέρα δὲ ἐπιμέλεια ταύτης ἐχομένη καὶ σύνεγγυς ἡ τῶν περὶ τὸ ἄστυ δημοσίων καὶ ἰδίων, ὅπως εὐκοσμία ἦ, καὶ τῶν πιπτύντων οἰκοδομημάτων καὶ ὁδῶν σωτηρία καὶ διόρθωσις καὶ τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀλλήλους, ὅπως ἀνεγκλήτως ἔχωσιν, καὶ ὅσα τούτοις ἄλλα τῆς ἐπιμελείας ὁμοιότροπα. καλοῦσι δ΄ ἀστυνομίαν οἱ πλεῖστοι τὴν τοιαύτην ἀρχήν.

geführt wurden, sich in einem der festlichen Gelegenheit entsprechenden Zustande befanden.<sup>1</sup>) Die in den Kreis ihrer Amtsthätigkeit fallenden rechtlichen Streitigkeiten unterlagen ihrer Jurisdiction.

άγορανόμοι.

Die 10 erloosten ἀγορανόμοι, von denen gleichfalls 5 in der Stadt und 5 im Peiraieus ihr Amt verwalteten, hatten die Aufsicht über den Marktverkehr.<sup>2</sup>) Sie nahmen die Steuer, welche von Fremden für ihren Marktstand bezahlt werden musste, in Empfang<sup>3</sup>) und sorgten für die Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Markte und für die Bestrafung des daselbst geübten Betruges.<sup>4</sup>) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung durften sie aber

<sup>1)</sup> Eine Art von Festpolizei ergiebt sich aus einem Volksbeschluss des Jahres 320 bei Dittenberger Syll. 337: ἐπειδὴ δὲ καὶ ἡ τῶν ἀστυνόμων ἐπιμέλεια προστέτακται τοῖς ἀγορανόμοις, ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἀγορανόμους τῶν ὁδῶν τῶν πλατειῶν, ἡ ἡ πομπὴ πορεύεται τῷ Δὶὶ τῷ Σωτῆρι καὶ τῷ Διον(ύ)σῷ, ὅπως ἄν ὁμαλισθῶσιν καὶ κατασκευασθῶσιν ὡς βέλτιστα· τὰ δὲ ἀναλώματα εἶναι εἰς ταῦτα ἐκ τοῦ ἀργυρίου, οῦ οἱ ἀγορανόμοι διαχειρίζουσιν· ἐπαναγκαζίντων δὲ καὶ τοὺς τὸν χοῦν καταβεβληκότας εἰς τὰς ὁδοὺς πάντας ἀναι(ρ)εῖν τρύπῷ ὅτῷ ἄν ἐπίστωνται. Weiter bestimmt ein athenischer Volksbeschluss aus dem Jahre 284/3: ὅπ(ω)ς ἄν οἱ ἀστυνόμοι οἱ ἀεὶ λανχ(ά)νοντες ἐπιμέλειαν ποιῶντα(ι) τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἀφροδίτης τῆς Πανδήμου κατὰ τὰ πάτρια Folgendes: τοὺς ἀστυνόμους τοὺς ἀεὶ λαχόντας, ὅταν ἡ ἡ πομπὴ τῆ ἀφροδίτη τῆ Πανδ(ή)μῷ, παρασκευάζειν εἰς κάθαρσι(ν τ)οῦ ἱεροῦ περιστερὰν καὶ περιαλε(ίψαι) τοὺς βωμοὺς καὶ πιττῶσαι τὰ(ς ὀροφὰς) καὶ λοῦσαι τὰ ἔδη, παρασκευ(άσαι δὲ κα)ὶ πορφύραν ὁλκὴν Η Η (Η) —: Bull. 13, 163.

<sup>2)</sup> Vergl. Haederli a. a. O. Arist. 51, 1: πληφοῦνται δὲ καὶ ἀγοφανόμοι, πέντε μὲν εἰς Πειφαιέα, ε΄ δ΄ εἰς ἄστν. τούτοις δὲ ὑπὸ τῶν νόμων προστέτακται τῶν ἀνίων ἐπιμελεῖσθαι πάντων, ὅπως καθαρὰ καὶ ἀκίβδηλα πωλῆται. S. auch Harp. ἀγοφανόμοι οἱ τὰ κατὰ τὴν ἀγορὰν ἄνια διοικοῦντες ἄρχοντες: (Lex. Seguer. 199, 24; 330, 13. Et. M. u. d. W. Lys. 22, 16: ἀγοφανόμοι ἐπὶ τοῖς ἀνίοις φύλακες) Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Τιμοκράτους (Dem. 24, 112). ᾿Αριστοτέλης δ΄ ἐν ᾿Αθηναίων πολιτεία κληφοῦσθαί φησι πέντε μὲν εἰς Πειραιᾶ, πέντε δὲ εἰς ἄστν. Vergl. Arist. Ach. 968. Ladıng wegen Beschädigung von Waaren vor die Agoranomen:, Arist. Wesp. 1406 ff. Vergl. Meier u. Schoemann att. Proc. ² 100 ff. Büchsenschütz Besitz u. Erwerb 536. Sie hatten auch im Peiraieus ihr ἀγοφανόμιον: Dittenberger Syll. 337. Eine Weihinschrift von ἀγορανόμοι im C. I. A. II 1208 b.

<sup>3)</sup> S. Schol. z. Arist. Ach. 896: ἔθος ἦν τὸ παλαιὸν ὡς καὶ μέχρι τοῦ νῦν τοὺς ἐν τῆ ἀγορᾶ πιπράσκοντας (aber auf die Fremden zu beschränken: Dem. 57, 31/2) τέλος διδόναι τοῖς λογισταῖς, womit zu vergleichen ist Schol. z. v. 723: ἀγορανόμους δέ, οῦς νῦν λογιστὰς καλοῦμεν. Marken mit der Aufschrift ἀγορανόμων, wohl als Quittung für den entrichteten Marktzoll dienend, bei Benndorf in d. Zeitschr. f. d. östr. Gymn. 1875 p. 595.

<sup>4)</sup> S. Theophr. bei Harp. κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀψευδεῖν (= Phot. u. dems. W.) · Θεόφραστος γοῦν ἐν τοῖς περὶ νόμων φησὶ δυοῖν τούτων ἐπιμελεῖσθαι δεῖν τοὺς ἀγορανόμους τῆς τε ἐν τῆ ἀγορᾶ εὐκοσμίας καὶ τοῦ ἀψευδεῖν

wohl nur gegen Fremde und Sklaven eine körperliche Züchtigung anwenden.¹) Weiter gehörte zu den Functionen der αγοφανόμοι die Beaufsichtigung der Hetären, denen sie die Höhe der von diesen zu zahlenden Steuern festsetzten.²) Die Sorge für die Instandhaltung der Oertlichkeiten des Marktverkehres, welche Platon seinen Agoranomen zuweist, wird uns auch als Aufgabe der athenischen inschriftlich bezeugt.³)

Dass die Verkäufer richtige Maasse verwendeten, dafür trugen μετρονόμοι. neben den Agoranomen auch die μετρονόμοι Sorge. Dieselben wurden 10 an der Zahl, 5 für die Stadt und 5 für den Peiraieus, erloost. 4) Für Diener derselben halte ich die προμετρηταί, προμετρηταί welche die officiellen Staatsmaase zum Nachmessen führten und von dem, was sie nachmaassen, eine bestimmte Abgabe erhalten zu haben scheinen. 5)

Den Getreide- und Brothandel beaufsichtigte eine Behörde outogeblanes. zuerst von 10 erloosten Mitgliedern, ol outogeblanes genannt, von denen 5 in der Stadt, 5 im Peiraieus die Aufsicht führten,

μή μόνον τοὺς πιπράσκοντας, άλλὰ καὶ τοὺς ἀνουμένους. S. auch Xen. symp. 2, 20.

<sup>1)</sup> Ueber das Recht körperlicher Züchtigung s. Poll. 10, 177. Schol. 2. Arist. Ach. 724.

<sup>2)</sup> S. Suid. διάγραμμα und Meier u. Schoemann att. Proc. 103 no. 188.

<sup>3)</sup> S. Plat. v. d. Ges. 6, 764. Arist. pol. 7 (6), 8 p. 189, 24 ff. Bekker. Volksbeschluss des Jahres 320 bei Dittenberger 337: ὅπως ἄν ἡ ἀγορὰ ἡ ἐν Πειραιεῖ (κα)τασκευασθεῖ καὶ ὁμαλισθεῖ ὡς κάλλιστα καὶ τὰ ἐν τῷ ἀγορανομίφ ἐπισκευασθεῖ ὡν ἂν προσδεῖται ἄπαντα, ἀγαθῆ τύχη δεδόχθαι τῷ δήμω, τοὺς ἀγορανόμους τοὺς ἐν Πειραιεῖ ἐπιμεληθῆναι ἀπάντων τούτων τὸ δ' ἀνάλωμα εἶναι εἰς ταῦτα ἐκ τοῦ ἀργυρίου, οῦ οἱ ἀγορανόμοι διαχειρίζουσιν.

<sup>4)</sup> Arist. 51, 2: κληφοῦνται δὲ καὶ μετφονόμοι, πέντε μὲν εἰς ἄστν, ε΄ δὲ εἰς Πειφαιέα καὶ οὖτοι τῶν μέτφων καὶ τῶν σταθμῶν ἐπιμελοῦνται πάντων, ὅπως οἱ πωλοῦντες χρήσονται δικαίοις. Damit sind die verschiedenen Angaben über die Mitgliederzahl dieses Beamtencollegiums erledigt. Vergl. auch Harp. Suid. Phot. Lex. Seguer. 278, 25 ff. Unter den C. I. A. Il 476 erwähnten ἄφχοντες sind die μετφονόμοι zu verstehen. Im letzten vorchristlichen Jahrhundert gab es Normalmaasse und -gewichte in der Skias, im Peiraieus und in Eleusis: C. I. A. II 476.

<sup>5)</sup> Im Lex. Seguer. 290, 34 ff. werden die ποομετοηταὶ ἄρχοντές τινες ἐναύσιοι genannt, οἱ τῷ δικαίφ μέτοφ διαμετοοῦντες τὰ ὅσπρια καὶ τοὺς πυροὺς ἐν τῆ ἀγορᾶ. Ich kann sie nach Harp. προμετοητής (= Phot. προμετοητάς) nur für eine Art von ὑπηρέται halten. In der Abrechnung der ἐπιστάται Ἐλευσινόθεν aus dem J. 329 heisst es: προμετοητεῖ μισθὸς ἀπὸ τῶν ἑκατὸν (wohl μεδίμνων) ΗΙΟ: Ἐφ. ἀρχ. 1883 p. 125/6 β. 78. ἀπὸ τούτον προμετοητεῖ Η: p. 125/6 γ. 3.

während gegen Ende des 4. Jahrh. dieses Geschäft in der Stadt von 20, im Peiraieus von 15 Beamten versehen wurde. 1) Diese ottopúlauss führten Listen über die Quantitäten des importierten Getreides, wohl um die Kornhändler controlieren zu können, und hatten dafür zu sorgen, dass das Getreide ordnungsmässig und Mehl und Brot nach dem richtigen Gewichte und nach der Taxe verkauft wurde. 2)

**ἐπιμεληταί ἐ**μπορίου.

Die Aufsicht über die athenischen Handelshäfen führten 10 erlooste ἐπιμεληταὶ ἐμπορίου. Sie hatten dafür zu sorgen, dass die Kaufleute ¾ von dem in das athenische Emporion eingeführten Getreide nach Athen schafften. Sonst wissen wir von ihrer amtlichen Wirksamkeit nur noch das Eine, dass bei ihnen die φάσις gegen diejenigen Bürger und Metoiken angebracht wurde, welche Geld auf ein Schiff liehen, welches nicht für den athenischen Hafen Fracht geladen hatte. 4)

ἐπιμεληταί τῶν νεωρίων. Ebenso wie der athenische Handelshafen hatte auch der Kriegshafen, der von 500 aus den Demen gewählten Wächtern bewacht wurde, seine Aufseher, deren Titel οἱ τῶν νεωρίων ἐπιμεληταί lautete. Es darf als sicher angenommen werden, dass auch sie, 10 an der Zahl, je einer aus jeder Phyle erloost

<sup>1)</sup> Lys. 22, 16. Arist. 51, 3: ησαν δὲ καὶ ⟨δέκα⟩ σιτοφύλακες κληφωτοί, πέντε μὲν εἰς Πειραιέα, πέντε δ' εἰς ἄστυ, νῦν δ' εἴκοσι μὲν εἰς ἄστυ, πεντεκαίδεκα δ' εἰς Πειραέα. Auch hier schwanken die Zahlenangaben bei den Lexikographen. S. Harp. Suid. Phot. 5 σιτοφύλακες bei Lys. 22, 8 nach der Verbesserung von Bergk rel. com. gr. p. 18.

<sup>2)</sup> Sie führen Listen über das eingeführte Getreide: Dem. 20, 32. S. auch Lys. 22. Ueber ihre Amtsgeschäfte s. Arist. 51, 3: ούτοι δὲ ἐπιμελοῦνται πρῶτον μὲν, ὅπως ὁ ἐν ἀγορῷ σῖτος ἀργὸς ἄνιος ἔσται δικαίως, ἔπειθ' ὅπως οί τε μυλωθροὶ πρὸς τὰς τιμὰς τῶν κριθῶν τὰ ἄλφιτα πωλήσουσιν καὶ οί ἀρτοπῶλαι πρὸς τὰς τιμὰς τῶν πυρῶν τοὺς ἄρτους καὶ τὸν σταθμὸν ἄγοντας, ὅσον ἂν ούτοι τάξωσιν · ὁ γὰρ νόμος τούτους κελεύει τάττειν. Vergl. auch Lex. Seguer. 800, 19 ff. Harp. Suid. Phot.

<sup>8)</sup> S. Arist. 51, 4: ἐμπορίου δ' ἐπιμελητὰς δέκα κληφοῦσιν (vgl. Dein. g. Arist. 10), τούτοις δὲ προστέτακται τῶν τ' ἐμπορίων ἐπιμελεῖσθαι καὶ τοῦ σίτου τοῦ καταπλέοντος εἰς τὸ ἀστικὸν ἐμπόριον τὰ δύο μέρη τοὺς ἐμπόρους ἀναγκάζειν εἰς τὸ ἄστυ κομίζειν. Aus derselben Quelle: Harp. ἐπιμελητῆς ἐμπορίου. Suid. ἐπιμεληταί und ἐπιμελητὰς ἐμπορίου. Et. M. ἐπιμεληταί. Lex. Seguer. 255, 22 ff. In einer späten Inschrift C. I. A. II 475 wird ein gewählter ἐπιμελητῆς ἐπὶ τὸν λιμένα genannt.

<sup>4)</sup> S. Dem. 35, 51. (Dem.) 58, 8/9. Baumstark de curatoribus emporii et nautodicis ap. Athen. 1827 handelt über alles Mögliche, da unsere Kenntnisse über die ἐπιμεληταὶ ἐμπορίου für eine Specialdarstellung nicht ausreichen.

wurden.¹) Nach unseren hauptsächlich inschriftlichen Zeugnissen hatten sie die Aufsicht über die Schiffs- und Zeughäuser. Sie gaben die Schiffe und Geräthe an die Trierarchen aus und nahmen sie von denselben wieder in Empfang, wobei sie dieselben von einem Sachverständigen prüfen liessen. Sie führten Buch über diejenigen, welche den Werften schuldeten, trieben die Schulden ein und standen den Gerichten vor, welche in Marineangelegenheiten zu entscheiden hatten.²)

Wohl infolge der Wasserarmuth, an der Attika zu leiden o ἐπὶ τὰς πρήνας hatte, scheint das Amt des Aufsehers der Quellen von hoher Bedeutung gewesen zu sein. Man kann dieses daraus schliessen, dass derselbe als Einzelbeamter fungierte und erwählt wurde. Ό ἐπὶ τὰς πρήνας, dessen Amt von den Panathenaien bis zu den folgenden Panathenaien lief, hatte für die Instandhaltung der Quellen, für die Zuleitung des Wassers und die unterirdischen Kanäle zu sorgen. 3)

<sup>1)</sup> Φρουροί νεωρίων πενταννόσοι werden bei Arist. 24, 8 erwähnt, mit denen wohl die 62, 1 angeführten φρουροί identisch sind. In einem athenischen Volksbeschluss aus dem Jahre 405/4 werden als Behörde of νεωροί (vergl. Hesych. νεωρός · νεωριοφύλαξ) erwähnt (Άρχ. δελτίον 1889, p. 25/6, Z. 30. S. auch C. I. A. IV 3, 78 a), die im 5. Jahrh. die Aufsicht über den athenischen Kriegshafen gehabt zu haben scheinen. Im 4. Jáhrh. heissen sie οί τῶν νεωρίων ἐπιμεληταί: Seeurk. XVI b, 121 p. 535, 107 p. 534 = C. I. A. II 811 b, 105 ff. οί τῶν νεωρίων ἄρχοντες: XVI b, 189 p. 536 = II 811 b, 140. οί ἐν τοῖς νεωρίοις ἄρχοντες: X c, 125 p. 378 = II 803 c, 121. Sie haben die von Boeckh in den Seeurk. = C. I. A. II 789—812 herausgegebenen Rechnungen abgefasst. Das Nähere bei Boeckh a. a. O. 49 ff. Ueber ihre Zehnzahl s. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4 p. 84/5.

<sup>2)</sup> Alles das lehren die Urkunden. S. Boeckh a. a. O. 55 ff. Als schriftliche Zeugnisse sind anzuführen Dem. 22, 63. (Dem.) 47, 22. Lex. Seguer. 282, 6 ff. Der Sachverständige wird II 56 p. 288 = II 794 c, 88 ò done accijs genannt.

<sup>3)</sup> Vergl. für diesen Beamten Arist. 43, 1, wo er ὁ τῶν κοηνῶν ἐπιμελητής genannt wird. In einem Volksbeschluss aus dem J. 333 heisst es von einem gewissen Pytheae: αίφεθεὶς ἐπὶ τὰς κοήνας τῶν τε ἄλλων τῶν ἔν τῆ ἀρχῆ ἐπιμελεῖται καλῶς καὶ φιλοτίμως καὶ νῦν τήν τε πρὸς τῷ τοῦ ἄμμωνος ἱερῷ κρήνην καινὴν ἐξῷκοδόμηκεν καὶ τὴν ἐν ἀμφιαράου κρήνην κατεσκεύακεν καὶ τῆς τοῦ ὕδατος ἀγωγῆς καὶ τῶν ὑπονόμων ἐπιμεμέληται. Pytheas wird mit einem goldenen Kranze geehrt ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς περὶ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν κρηνῶν, ὅπως ἂν καὶ οἱ ἄλλοι οἱ (ἀ)εὶ χειροτονούμενοι ἐπὶ τὰς κρήνας φιλοτιμῶνται ἕκαστοι εἰς τὸν δῆμον: Ἐφ. ἀρχ. 1889 p. 15/6. Nach Plut. Them. 31 soll Themistokles als ἐπιστάτης ὑδάτων τοὺς ὑφαιρουμένους τὸ ὕδωρ καὶ παροχετεύοντας zur Strafe gezogen

ύδοποιοί.

Für die Instandhaltung der öffentlichen Strassen sorgten die δδοποιοί, die, 5 an der Zahl, alljährlich erloost wurden. 1)

οί ίεοῶν ἐπισχευασταί.

Ol leção ènicuevacial, welche, 10 an der Zahl, gleichfalls erloost wurden, erhielten jährlich von den Apodekten 30 Minen und hatten damit die nothwendigsten baulichen Reparaturen an den Heiligthümern, die deren am meisten bedurften, zu besorgen.<sup>2</sup>)

ίεροποιοί.

Zum Schluss erwähne ich noch einige Beamte mit religiösen Functionen. Zu diesen sind zuerst die zwei Collegien der εροποιοί zu rechnen. Das erste dieser Collegien bildeten die 10 erloosten εροποιοί οί ἐπὶ τὰ ἐκθύματα, welche die von dem Orakel angeordneten Opfer zu veranstalten und zusammen mit den Sehern, wo es nöthig war, die Opferauspicien vorzunehmen hatten. Ausser den eben genannten gab es noch 10 erlooste εροποιοί οί κατ' ἐνιαυτόν, welche gewisse Opfer darzubringen und die penteterischen Feste mit Ausnahme der grossen Panathenaien zu leiten hatten. 

10 erlooste darzubringen und die penteterischen Feste mit Ausnahme der grossen Panathenaien zu leiten hatten.

haben. Vergl. auch Poll. 8, 113. Phot. ποηνοφύλαξ. Ueber die Wasserverhältnisse in Attika s. Plut. Sol. 23.

<sup>1)</sup> S. Arist. 54, 1: πληφοῦσι δὲ καὶ τάσδε τὰς ἀρχάς ὁδοποιοὺς πέντε, οἶς προστέτακται δημοσίους ἐργάτας ἔχουσι τὰς ὁδοὺς ἐπισκευάζειν — Erwähnt werden die ὁδοποιοί noch Aischin. g. Ktes. 25.

<sup>2)</sup> S. Arist. 50, 1: πληφοῦνται δὲ καὶ Γερῶν ἐπισκευασταί, δέκα ἄνδρες, οἱ λαμβάνοντες τριάκοντα μνᾶς παρὰ τῶν ἀποδεκτῶν ἐπισκευάζουσιν τὰ μάλιστα δεόμενα τῶν Γερῶν.

<sup>3)</sup> S. Arist. 54, 6: πληφοί δὲ καὶ ἱεφοποιοὺς δέκα, τοὺς ἐπὶ τὰ ἐκθύματα καλουμένους, [οῖ] τά τε μ[αν]τευτὰ ἱεφὰ θύουσιν, κἄν τι καλλιεφῆσαι δέη καλλιεφοῦσι μετὰ τῶν μάντε[ων]: Et. M. p. 468 ἱεφοποιοί. Phot. u. d. W. Lex. Seguer 265, 22 ff. haben die Functionen dieser und der gleich zu erwähnenden ἱεφοποιοί combiniert.

<sup>4)</sup> S. Arist. 54, 7: κληφοῖ δὲ καὶ ἐτέφους δέκα, τοὺς κατ' ἐνιαυτὸν καλουμένους (C. I. A. I 188, 5 ff. Ἐφ. ἀρχ. 1883 p. 121 ff. β 8, 38), οἱ δυσίας τέ τινας δύουσι [καὶ τ]ὰς [πεντε]τηρίδας ἀπάσας διοικοῦσιν πλην Παναθηναίων. ε[ἰσὶ δὲ] πεντετηρίδες, μία μ[ὲν ἡ εί]ς Δῆλον (ἔστι δὲ καὶ ἐπτετηρίς ἐνταῦθα), δεντέρα δὲ Βραυρώνια, τρίτη [δὲ Ἡράκλει]α (wofür Schoell in den Sitzungsber. d. bayr. Ak. 1887, 1, 13/4 nicht ohne Wahrscheinlichkeit Ἡφαίστια) vermuthet), τετάρτη δὲ Ἐλ[ενσίνια, πέμπτη] δὲ Πα[ν]αθήναια, καὶ τούτων οὐδεμία ἐν τῷ αὐτῷ ἐν[ιαυτῷ] γίγνε[ται]. Vergl. Poll. 8, 107. Die Beziehung dieser ἰεροποιοί auf die Panathenaien, die uns inschriftlich bezeugt ist — C. I. A. II 163 —, wird man mit dem Zeugniss des Aristot. so zu combinieren haben, dass sie an den grossen Panathenaien das vollzogen, was jährlich vollzogen wurde, während das, was die penteterische Feier bildete, den Athlotheten zustand. S. Mommsen Heort. 118. So erklärt sich auch C. I. A. I 188, 5 ff. II 741. Ihre C. I. A. II 163 geschilderte διοίκησις bezieht sich auf die jährlichen Panathenaien. Die Verschilderte διοίκησις bezieht sich auf die jährlichen Panathenaien. Die Verschilderte διοίκησις bezieht sich auf die jährlichen Panathenaien. Die Verschilderte διοίκησις bezieht sich auf die jährlichen Panathenaien.

Der penteterische Theil der grossen Panathenaien nämlich & 32036101. bildete den Geschäftskreis der 10 Athlotheten, die, je einer aus jeder Phyle erloost, 4 Jahre im Amte waren. Dieselben hatten die Vorbereitungen für die grossen Panathenaien zu treffen, die Pompe zu veranstalten und die gymnischen, hippischen und musischen Wettkämpfe zu leiten. 1)

Ein cultliches Ehrenamt verwalteten endlich auch die βοῶ- βοῶναι. ναι, welche, um Ochsen für die Opfer anzukaufen, erwählt wurden.<sup>2</sup>)

Neben den ordentlichen Beamten, welche im Vorhergehen-Ausserordentliche den aufgezählt sind, gab es noch ausserordentliche, welche nur zu gewissen Zeiten und unter gewissen Bedingungen infolge eines Volksbeschlusses ernannt wurden.

Zuerst zu erwähnen sind hier die ἐπιστάται τῶν δημοσίων ἐπιστάται τῶν ἔργων, welche zur Beaufsichtigung der Staatsbauten in wechseln-δημοσίων ἔργων. der Anzahl wohl aus allen Athenern erwählt wurden, während die technische Leitung einem Sachverständigen zufiel.<sup>8</sup>) Häufig

muthung Schoells a. a. O. 11 ff. ist jetzt, wo die authentische Fassung des Aristoteles vorliegt, nicht mehr haltbar. 'Ιεροποιοί für die Artemis Brauronia werden erwähnt C. I. A. II 729, für die Hephaistien in der Inschrift bei Schoell a. a. O. p. 24: την δὲ λ(αμπάδα ποιεῖν τῆ πεν)τετηρίδι (καὶ τοὶς Ἡφ)αιστίοις · ποιούντω(ν δ)ὲ οἱ ἱερο(ποιοὶ ὡς ἄριστα). Ausdrücklich als ἱεροποιοὶ κατ' ἐνιαντόν werden sie bezeichnet in den eleusinischen Rechnungen in der Ἐφ. ἀχρ. 1883, 121 ff. β 35 ff. Die eleusinische Penteteris ist uns inschriftlich bezeugt: Ἐφ. ἀρχ. 1883, 121 ff. β 46 ff. Verschieden von diesen ständigen ἱεροποιοί waren die ad hoc ernannten Festcommissionen von ἱεροποιοί. Ueber diese vergl. Schoell a. a. O. 1 ff.

<sup>1)</sup> S. Arist. 60, 1: κληροῦσι δὲ καὶ ἀθλοθέτας δέκα ἄνδρας, ενα τῆς φυλῆς εκάστης. οὕτοι δὲ δοκιμασθέντες ἄρχουσι τέτταρα ἔτη καὶ διοικοῦσι τήν τε πομπὴν τῶν Παναθηναίων καὶ τὸν ἀγῶνα τῆς μουσικῆς καὶ τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα καὶ τὴν ἱπποδρομίαν καὶ τὸν πέπλον ποιοῦνται καὶ τοὺς ἀμφορεῖς ποιοῦνται μετὰ τῆς βουλῆς καὶ τὸ ἔλαιον τοῖς ἀθληταῖς ἀποδιδόασι. Vergl. auch die weitere Ausführung des Capit. Poll. 8, 98. 88. C. I. A. I 188, 5 ff.

<sup>2)</sup> Suid. βοώνης. ούτος παρὰ τῆς πόλεως ἡρεῖτο (Dem. 21, 171), ἴνα βοῦς αὐτῆ πρίηται πρὸς τὰς θυσίας. ἦν δὲ λαμπρὰν τὸ βοώνην γενέσθαι (s. Harp. u. d. W.), ἐπειδὴ στρατηγούς φασι βοώνας μάλιστα χειροτονεῖσθαι. S. Lex. Seguer. 219, 22 ff. Dass es mehrere βοῶναι waren, ergiebt sich aus C. I. A. II 163. 741.

<sup>3)</sup> Vergl. Aischin. g. Ktes. 14, 29. C. I. A. I 289 ff. Bull. 13, 174 ff. Die nachweisbare Zahl dieser ἐπιστάται wechselt zwischen 2, 8 und 5. Z. B. 3 ἐπιστάται τοῦ νεῶ für den Bau des Erechtheion mit einem ἀρχιτέπιων und einem γραμματεύς aus dem J. 409: C. I. A. I 322. ἀγάλματος

pflegte man aber auch die Herrichtung öffentlicher Arbeiten unter die Phylen zu vertheilen, welche alsdann zur Beaufsichtigung des ihnen zufallenden Theiles aus ihrer Mitte ein Aufsehercollegium ernannten. Die wichtigsten dieser Phylencommissionen waren die τειχοποιοί, ταφροποιοί und τριηφοποιοί.¹)

αποστολείς.

Zu den ausserordentlichen Beamten gehörten ferner die 10 ἀποστολεῖς, welche aus allen Athenern erwählt wurden und für die Absendung einer Flotte Sorge zu tragen hatten.<sup>2</sup>) Die ἀποστολεῖς übten dabei ein Strafrecht gegen die säumigen Trierarchen und unterstützten die Aufseher der Werfte bei der Erledigung etwaiger aus der Flottensendung sich ergebender Rechtsstreitigkeiten.<sup>3</sup>)

σιτῶναι.

Bei einer Theuerung wurde in Athen theils auf Staatskosten, theils aus freiwilligen Beiträgen Getreide angekauft, welches alsdann aus den öffentlichen Magazinen wohl zu billigerem Preise an die Armen abgegeben wurde. Der Ankauf dieses Getreides wurde bald durch einen, bald durch mehrere erwählte σιτώναι besorgt.4)

ζητηταί. Andere Commissionen begegnen uns bald unter dem Namen von ζητηταί sowohl mit richterlichen, wie auch mit finanziellen εξετασταί. Aufgaben 5), bald unter dem Titel έξετασταί, welche die Zählung

<sup>(</sup>der Athene Parthenos) ἐπιστάται mit einem γοαμματεύς: C. I. A. I 298. Bull. 13, 172, wo auch 7 ταμίαι genannt werden.

<sup>1)</sup> S. Aischin. g. Ktes. 14, 27. 30. Αἰγεῖδος τειχοπ(οιοί) aus dem J. 394/3: C. I. A. II 830. τειχοποιο(ί) Πανδιονίδ(ος) aus dem J. 355/4: II 833. Bisweilen bildete aber auch der Rath zu diesem Zwecke Rathscommissionen. S. Arist. 46, 1: ποιεῖται δὲ τὰς τριήρεις δέπα ἄνδρας ἐξ α[υτῶν] ἑλομένη τριηροποιούς.

<sup>2)</sup> S. Seeurk. XIV b, 20 ff. p. 466 = C. I. A. II 809 b, 20 ff.: έλέσθαι δὲ καὶ ἀποστολέας τὸν δῆμον δέκα ἄνδρας ἐξ Ἀθηναίων ἀπάντων, τοὺς δὲ αίρεθέντας ἐπιμελεῖσθαι τοῦ ἀποστόλο(ν) καθάπερ τῆ βουλῆ προστέτακται. Vergl. Harp. ἀποστολῆς = Suid. Lex. Seguer. 203, 22 ff. = 435, 29 ff.

<sup>3)</sup> Die Trierarchen von den Apostoleis gebunden: Dem. 18, 107 vergl. Dem. 51, 4. Die Apostoleis und die Aufseher der Werfte bringen die ductionale wegen der one on vor Gericht: (Dem.) 47, 26. 33.

<sup>4)</sup> S. Boeckh St. d. Ath. 1, 123 ff. Demosthenes war, wie es scheint, allein σιτώνης: Dem. 18, 248. 10 erwähnt das Ehrendecret für die σιτώναι und ihren γραμματεύς: C. I. A. II 335. Erwählt wurden dieselben nach C. I. A. II 353. Unter dem Archon Menekles wird ein ταμίας τῶν σιτωνικῶν erwähnt, während es vorher mehrere gab: Ἐφ. ἀρχ. 1887 p. 187.

<sup>5)</sup> Erwählte ζητηταί beim Hermenfrevel: Andok. v. d. Myst. 86, 40. 65. Finanzielle ζητηταί, um ausfindig zu machen, welche Private Staatsgut in Händen hatten: Lys. 21, 16. Dem. 24, 11. S. Harp. ζητητής, Phot. ζητητής

der vom Staate angeworbenen Truppen vorzunehmen hatten, damit die Strategen den Staat nicht hinsichtlich der Höhe des zu zahlenden Soldes schädigen konnten<sup>1</sup>), bald unter dem Namen πορισταί, deren Aufgabe es war, für den Staat die fehlenden πορισταί. Geldmittel zu beschaffen.<sup>2</sup>)

## B. Der Rath der 500 und der Rath vom Areopag.

Seit der Verfassungsänderung des Kleisthenes bestand der zahl und Name. athenische Rath aus 500 Mitgliedern, eine Zahl, welche seit der Neueinrichtung einer 11. und 12. Phyle auf 600 erhöht wurde. Der volle Titel dieses Rathes lautete ή βουλη οί πεντακόσιοι und später ή βουλη οί έξακόσιοι, welcher aber regelmässig in ή βουλή verkürzt wurde. 3) Befähigt für die βουλεία, d. h. für den Posten Ernennungseines Rathsherrn, der nur zweimal von derselben Person bekleidet werden durfte, war jeder epitime athenische Bürger, welcher das 30. Lebensjahr erreicht hatte.4) Die Rathsherren

und ζητηταί. Poll. 8, 115. Lex. Seguer. 261, 4 ff. Die μαστῆρες halte ich nicht für attisch. S. Harp. Phot. u. d. W.

<sup>1)</sup> So umschreibt ihr Amt Lex. Seguer. 252, 6 ff., womit sich Aischin. g. Tim. 113, v. d. Trugges. 177 sehr wohl zusammenbringen lässt

<sup>2)</sup> S. meine Beitr. u. s. w. 387 ff. Beloch im N. Rh. Mus. 39, 249 ff. Die nur vorübergebend bei Verfassungsänderungen eingerichteten Aemter sind hier nicht aufgeführt. Ich verweise dafür auf meine Beitr. u. s. w., wo p. 289 ff. über die πρόβουλοι, p. 314 ff. über die καταλογείς, p. 326 ff. über die άναγραφείς τῶν νόμων, p. 341 ff. über die συγγραφείς gehandelt ist. S. auch R. Schoell in den Commentat. phil. in honor. Mommseni p. 458 ff. Foucart im Bull. 4, 248 ff. Ueber die σύνδικοι und συλλογείς, die nach dem Sturze der 30 eine Reihe von Jahren im Amte waren, handelt Schoell in seinen Quaest. fisc. iuris att. ex. Lysiae orationib. illustratae. 1873. S. auch Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 128 ff.

<sup>3)</sup> Eine Specialuntersuchung über den athenischen Rath bietet die Dissertation von C. van Osenbruggen Haag 1834, die aber grossen Theils veraltet ist, und Heydemann de senatu Atheniensium in den Dissertat. philol. Argentoratens. sel. 4, p. 151 ff. ἡ βουλὴ οί πεντακόσιοι: Lyk. Leokr. 37. Aischin. g. Ktes. 20. ἡ βουλή οί έξαπόσιοι: C. I. A. II 476. Wohl nach der Einrichtung der Ptolemais hat es eine kurze Zeit 13 Phylen gegeben. Wenigstens ist uns ein Rath von 650 Mitgliedern bezeugt,  $\dot{\eta}$ βουλή οι έξακόσιοι και πεντήκοντα: Έφ. άρχ. 1887 p. 177, Z. 25/6.

<sup>4)</sup> Die Definition von βουλεία s. bei Harp. u. d. W. Die βουλεία durfte nur zweimal von derselben Person bekleidet werden. S. Arist. 62, 3: άρχειν δε τάς μεν κατά πόλεμον άρχας έ[ξεσ]τι πλεονάκις, των δ' αλλων οὐδεμίαν πλην βουλεῦσαι δίς. Das 30jährige Alter: Xen. Denkw. d. Sokr. 1, 2, 35.

wurden erloost, 50 aus jeder Phyle, und zwar wohl in der Weise, dass die einzelnen Demen eine bestimmte, ihrer Grösse entsprechende Anzahl von Bewerbern nominierten, aus der dann zuerst die Rathsherren und darauf die eventuellen Ersatzmänner derselben, wie es scheint, unter Berücksichtigung der Grösse der Dokimasie. einzelnen Demen erloost wurden. 1) Nach der Ernennung hatten die neuernannten Buleuten vor dem alten Rathe eine Dokimasie zu bestehen, welche sich auf das öffentliche und private Leben derselben bezog und bei welcher jeder beliebige Athener gegen den Candidaten Klage erheben konnte. In der ältern Zeit war diese Dokimasie endgültig, später konnte der Zurückgewiesene von der Entscheidung des Rathes an ein heliastisches Gericht Amtseid. appellieren. 2) Vor ihrem Amtsantritt, welcher, wie es scheint, in

<sup>1)</sup> S. Arist. 43, 2: βουλή κληφοῦται φ΄, ν΄ ἀπὸ ⟨τῆς⟩ φυλῆς εκάστης. Den Ernennungsmodus schildert Arist. 62, 1, wozu S. 169/70 zu vergleichen ist. Candidaten für die βουλεία zu nominieren, war kein Zwang; deshalb haben unbedeutende Demen darauf verzichtet und sich so von der Staatsverwaltung fern gehalten, wie die Prytanenlisten lehren. S. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4, 105/6. Die gleiche Zahl von Buleuten aus demselben Demos zu verschiedenen Zeiten spricht dafür, dass bei der Ausloosung die Grösse der einzelnen Demen berücksichtigt wurde. S. Beloch d. Bevölker. d. griech.-röm. Welt 102 ff. Die Prytanenlisten im C. I. A. II 864-874. Die Meldung zum Amte bezeugt Lys. 31, 33, wo es von einem Candidaten der βουλεία heisst: ἄσπες νῦν προθύμως πληρωσόμενος ήλθε. Unterschied von λαχόντες und ἐπιλαχόντες: Aischin. g. Ktes. 62. Dass jedem Rathsherrn ein Ersatzmann zugeloost wurde, ergiebt sich aus dem platonischen Hyperbolos bei Meineke 2, 670: εὐτυχεῖς ιδ δέσποτα. — Β. τί δ' έστιν; Α. βουλεύειν όλίγου 'λαχες πάνυ. — ἄταρ οὐ λαχών ὅμως ἔλαχες, ἢν νοῦν ἔχης. — Β. πῶς ἢν ἔχω νοῦν; Α. ὅτι πονηρῷ καὶ ξένφ — ἐπέλαχες άνδοί, μηδέπω γαρ έλευθέρω . . . . Β. ἄπερρ' έγω δ' υμίν το πραγμα δή φράσω· — 'Υπερβόλφ βουλης γάρ, ἄνδρες, έπέλαχον. Vergl. meine Beiträge u. s. w. 81. S. auch Harp. ἐπιλαχών, wo aber das, was für die Buleuten richtig ist, fälschlich auch auf die Beamten ausgedehnt ist: ἐπιλαχών έκληρούντο οί βουλεύειν ἢ ἄρχειν ἐφιέμενοι, ἔπειτα έκάστφ τῶν λαχόντων ετερος επελάγχανεν, εν', εάν ὁ πρώτος λαχών ἀποδοκιμασθή ή τελευτήση, άντ' έκείνου γένηται βουλευτής ὁ έπιλαχῶν αὐτῷ. Ueber das Bohnenloos bei der Rathsherrnernennung s. Thuk. 8, 69: τοῖς ἀπὸ τοῦ πυάμου βουλευταῖς.

<sup>2)</sup> S. Dem. 21, 111; (Dem.) 59, 3. Die Dokimasie findet vor dem alten Rathe statt: Lys. 31, 1. S. Arist. 45, 3: δοκιμάζει δε (nämlich ή βουλή) και τοὺς βουλευτάς τοὺς τὸν ὕστερον ἐνιαυτὸν βουλεύσοντας και τοὺς ένν έα ἄρχοντας. και πρότερον μεν ην ἀποδοκιμάσαι κυρία, νῦν δε (καί) τούτοις ἔφεσίς ἐστιν είς τὸ δικαστήριον. Ueber den Inhalt dieser Dokimasie s. Lys. 16, 9: ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Lys. 31 ist eine Anklagerede, Lys. 16 eine Vertheidigungsrede bei einer solchen Dokimasie.

der Mitte des Skirophorion erfolgte und mit feierlichen εἰσιτήρια verbunden war, leisteten die Buleuten einen Amtseid, in
welchem sie sich verpflichteten, nach den Gesetzen ihr Amt verwalten, die solonischen Gesetze halten, dem Volke das Beste
rathen, bei der Dokimasie des nächsten Rathes die Untauglichen
zurückweisen und nur unter gewissen, näher angegebenen Bedingungen einen Athener in Fesseln legen zu wollen.¹)

Die Buleuten führten als Amtszeichen den Kranz, hatten als Ehren und Emolumente.

Ehrenrechte Freiheit vom Kriegsdienst während ihres Amtsjahres und einen Ehrenplatz im Theater und erhielten als Vergütigung einen täglichen Sold von einer Drachme, am Ende des 4. Jahrhunderts von 5 Obolen.<sup>2</sup>) Am Schlusse seiner amtlichen Thätigkeit pflegte dem Rathe, wenn er sein Amt ordentlich verwaltet hatte, vom Volke eine Ehrenbekränzung decretiert zu werden.<sup>3</sup>)

Die Gesammtheit des Rathes hatte über die einzelnen Mit- ἐκφυλλοφοςία

έχφυλλοφορία und Rechenschaftsablage.

<sup>1)</sup> Amtsantritt des Rathes in der Mitte des Skirophorion scheint sich aus Arist. 32, 1 zu ergeben. Είσιτήρια beim Amtsantritt des Rathes: Thuk. 8, 70. Dem. 19, 190; 21, 114. Der βουλευτικός όρκος stammte aus der Zeit bald nach Kleisthenes. S. Arist. 22, 2: πρῶτον μὲν οὖν ἔτει πέμπτφ μετὰ ταύτην την κατάστασιν έφ' Έρμοκρέοντος ἄρχοντος τῆ βουλῆ τοῖς πενταποσίοις τὸν ὄρκον ἐποίησαν, ὃν ἔτι καὶ νῦν ὁμνύουσιν. Einzelne Bestimmungen des βουλευτικός όρχος: κατά τοὺς νόμους βουλεύσειν: Xen. Denkw. d. Sokr. 1, 1, 18, τοὺς Σόλωνος νόμους ἐμπεδώσειν: Plut. Sol. 25, τὰ βέλτιστα βουλεύσειν τῷ δήμφ τῷ ᾿Αθηναίων: (Dem.) 59, 4. Lys. 31, 1, ἀποφαίνειν, εἴ τίς τινα οίδε των λαχόντων άνεπιτήδειον όντα βουλεύειν: Lys. 31, 2. Vergl. 26, 8. Der directe Passus desselben über die Fesselung athenischer Bürger bei Dem. 24, 144. Ueber einen Zusatz aus dem Jahre 410/9 bei Philoch. in d. Schol. Arist. Plut. 972, s. meine Beitr. u. s. w. 348 ff. und über einen andern aus dem Jahre des Eukleides Andok. v. d. Myst. 91. S. Taylor lect. Lys. p. 325. Hofmann de iuris iurandi ap. Athenienses formulis p. 38 ff. Darmstadt 1886.

<sup>2)</sup> Ueber den Kranz: Lyk. Leokr. 122. Freiheit vom Kriegsdienst: Lyk. Leokr. 37. Ehrenplatz im Theater der βουλευτικός τόνος: Arist. Vög. 794 mit dem Schol. Hesych. βουλευτικόν. Suid. βουλευτικός. Poll. 4, 122. Der βουλευτικος μισθός von einer Drachme: Hesych. βουλῆς λαχεῖς. Thuk. 8, 69. Zu Aristoteles' Zeit von 5 Obolen: Arist. 62, 2. Als Rathssold fasst Köhler z. C. I. A. II 444 das hier und 445. 446 erwähnte καθέσιμου τῆς βουλῆς, welches der Agonothet der Theseien ἐκ τῶν ἰδίων zahlt.

<sup>8)</sup> S. die zweite Hypothesis zu Dem. 22 S. 590: νόμος δὲ ἦν τὴν βουλὴν τὴν δόξασαν τῷ δήμῷ καλῶς βεβουλευκέναι στεφανοῦσθαι. Doch darf der Rath nicht nm Bekränzung bitten, wenn er keine Trieren gebaut hat: Dem. 22, 12. 86. Arist. 46, 1: ἀν δὲ μὴ παραδῶσιν ἐξειργασμένα ταῦτα (alles, was zum Schiffsbau gehört) τῆ νέα βουλῆ, τὴν δωρεὰν οὐν ἔστιν αὐτοὶς λαβεῖν. ἐπὶ γὰρ τῆς ὕστερον βουλῆς λαμβάνουσιν.

glieder desselben eine Disciplinargewalt. Der Rath konnte nämlich ein einzelnes Mitglied durch die sogenannte έκφυλλοφορία provisorisch aus seiner Mitte ausstossen, ein Urtheil, welches durch ein darauf folgendes, förmliches, gerichtliches Verfahren vor dem Rathe entweder bestätigt oder aufgehoben wurde. 1) Am Schlusse seines Amtsjahres war der Rath rechenschaftspflichtig und zwar in der Weise, dass jeder einzelne Buleut für seine Amtsführung verantwortlich war. 2)

Rathsbeamte.

Der Rath hatte eine Anzahl von Beamten und Dienern, von denen die Schreiber die erste Stelle einnehmen.<sup>3</sup>) An erster Stelle zu erwähnen ist der eigentliche Rathsschreiber, welcher zuerst erwählt wurde und mit der Prytanie wechselte und dem entsprechend mit vollem Titel δ κατὰ πουτανείαν γοαμματεύς τῆς βουλῆς genannt wurde, ein Titel, welcher indessen regelmässig in γοαμματευς τῆς βουλῆς verkürzt wurde. Derselbe hatte

<sup>1)</sup> S. Harp. ἐκφυλλοφορῆσαι· εί ἐδόκει τις τῶν βουλευτῶν ἀδικείν, διεψηφίζετο ή βουλή περί αύτοῦ, εί χρή αύτον μηκέτι βουλεύειν άντί δὲ ψήφων φύλλοις έχοῶντο, δι' ών ξκαστος έπεσημαίνετο τὴν αύτοῦ γνώμην. Δείναςχος έν τῷ κατὰ Πολυεύκτου ἐκφυλλοφορηθέντος. Vergl. Lex. Seguer. 248, 7 ff. Ueber die definitive Entscheidung s. Aischin. g. Tim. 129: μετὰ ταῦτα ώς έπανηλθεν ή βουλή είς το βουλευτήριον, έξεφυλλοφόρησε μεν αὐτόν, έν δὲ τῆ ψήφφ κατεδέξατο, wozu ein Schol. bemerkt: διὰ φύλλων γὰρ οί βουλευταὶ ἐψηφίζοντο ἐν τῆ πρώτη δοκιμασία, ἐν δὲ τῆ δευτέρα ψήφοις. δεύτερον γαρ έβουλεύοντο περί τοῦ αὐτοῦ. Εt. Μ. ἐκφυλλοφορῆσαι — μετα δὲ τὸ άλῶναι κακουργοῦντα Εενότιμον τὸν ὑπηρέτην ἐν τοῖς κυάμοις, οὖτως ἡ τῶν φύλλων ἐπενοήθη. ἐξῆν μέντοι ἐν τῷ δικαστηρίφ καταδέχεσθαι τοὺς έκφυλλοφορηθέντας, ώς και Δημοσθένης φησίν έν τῷ κατὰ Νεαίρας, wo aber nichts davon steht. Wenn die Angabe des Et. M. richtig ist, so hat man unter dem δικαστήφιον den als Gericht constituierten Rath zu verstehen. Deinarchs Rede κατὰ Πολυεύκτου ἐκφυλιοφορηθέντος ist dann vor dem Rath gehalten. Das bei Aischin. g. Tim. 129. 130 erwähnte δικαστήφιον würde stattgefunden haben, wenn Timarch der κλοπή δημοσίων χοημάτων angeklagt wäre.

<sup>2)</sup> S. Aischin. g. Ktes. 20: πάλιν την βουλην τοὺς πενταποσίους ὑπεύθυνον πεποίηπεν ὁ νομοθέτης. Nach Dem. 22, 38/9 ist jeder einzelne Buleut rechenschaftspflichtig. C. I. A. II 114 soll der Buleut Phanodemos bekränzt werden, ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας δῷ.

<sup>3)</sup> Ueber die Rathsschreiber haben gehandelt C. Schaefer de scribis senatus populique Atheniensium. D. i. Greifswald 1878. Hille de scribis Atheniensium in den Leipziger Stud. Bd. 1. Kornitzer de scribis publicis Atheniensium im Progr. von Hernals 1882/3. Hartel Stud. üb. att. Staatsrecht und Urkundenwesen 119 ff. und ich im Phil. 39, 131 ff. Inwieweit ich auf Grund von Arist. 54, 3 ff. meine Ansicht geändert habe, ergiebt sich aus dem im Text Gesagten.

für die Abfassung, die Aufzeichnung und die Aufstellung der Urkunden Sorge zu tragen, hatte die Aufsicht über das Archiv und führte das Protokoll.<sup>1</sup>)

Um die Mitte der sechziger Jahre des 4. Jahrhunderts hat sich der Charakter dieses Rathsschreibers insofern etwas geändert, als derselbe fortan für das ganze Jahr erloost zu sein scheint. Seinen Titel behielt derselbe auch jetzt bei. Nur wurde die Abkürzung γραμματεὺς κατὰ πρυτανείαν, die uns 358/7 oder 354/3 zum ersten Male begegnet, jetzt häufiger und wechselte mit γραμματεὺς τῆς βουλῆς, bis der letzte Titel schliesslich ganz auf hörte.²)

<sup>1)</sup> Zu Aristoteles' Zeit gab es drei zum Rathe in Beziehung stehende Schreiber. Den ersten schildert er 54, 3 folgendermassen: nlygovoi dè nal γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν καλούμενον, δς τῶν γραμμάτων <τ'> ἐστὶ κύριος καὶ τὰ ψηφίσματα τὰ γιγνόμενα φυλάττει καὶ τάλλα πάντα άντιγράφεται καλ παρακάθηται τῆ βουλῆ. πρότερον μεν οὖν οὖτος ἦν χειροτονητὸς καὶ τοὺς ἐνδοξοτάτους καὶ πιστοτάτους [ἐχειρ]οτόνουν καὶ γὰρ ἐν ταῖς στήλαις πρός ταῖς συμμαχίαις (z. Β. С. Ι. Α. Η 17) καὶ προξενίαις (z. Β. Ι 45) καὶ πολιτείαις (z. Β. Ι 59) ούτος ἀναγράφεται νῦν δὲ γέγονε κληρωτός. Harp. γοαμματείς berichtet nur von diesem Schreiber, während Poll. 8, 98 einen vollständigen Auszug aus Aristot. giebt. C. I. A. I 61 sollen die άναγοαφης τῶν νόμων die drakontischen Mordgesetze erhalten παρὰ  $(\tau)$ οῦ (πατὰ πουτανείαν γοαμμα)τέως τῆς βουλῆς. Ich halte diese Ergänzung Köhlers (Herm. 2, 27) gegenüber dem Aenderungsversuch von Schaefer a. a. O. 13 ff.  $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$  ( $\tau$ ) $o\tilde{v}$  ( $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\dot{\epsilon}\omega\varsigma$   $\mu\epsilon\tau\dot{\alpha}$   $\tau o\tilde{v}$   $\gamma\varrho\alpha\mu\mu\alpha$ ) $\tau\dot{\epsilon}\omega\varsigma$   $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $\beta ov\lambda\tilde{\eta}\varsigma$  für vollständig einwandfrei, zumal da nachweisbar vor Eukleides der Rathsschreiber mit der Prytanie wechselt. S. C. I. A. I 188, 58. IV 51. I 59 und die zur Bezeichnung des Jahres sich findende Formel έπλ τῆς βουλῆς, ἡ ὁ δεῖνα πρῶτος έγραμμάτενεν: I 33. 176. 188. 273. 301. Hätte es neben diesem prytanienweise wechselndem Schreiber noch einen jährigen gegeben, so würde es sachgemässer gewesen sein, den Namen dieses zur Bezeichnung des Jahres zu verwenden. Mit der Aufzeichnung und Aufstellung der Volksbeschlüsse wird der Rathsschreiber regelmässig betraut. Ueber seine amtlichen Functionen als Vorsteher des Archives vergl. Ath. 9, 407 C. C. I. A. IV 51. fr. f. g, 28 ff. 61 a, 26 ff. II 17, 63 ff. 49, 12 ff. Aqx. deltov 1889 p. 26, 25 ff. Dittenberger Syll. 101, 60 ff. ἀντιγράφεσθαι und ἀντίγραφα ποιήσασθαι: ΙΙ 61.

<sup>2)</sup> Da der in den Präscripten genannte Schreiber uns in den späteren Inschriften des 4. Jahrh. in demselben Jahre in verschiedenen Prytanien begegnet, so hat schon Boeckh epigr. chron. Stud. 38 ff. die Ansicht aufgestellt, dass von irgend einem Zeitpunkt des 4. Jahrh. an dieser Schreiber ein jähriger geworden sei. Das älteste Beispiel gehört, soweit ich das Material übersehe, in das Jahr 363/2, wo Nikostratos von Pallene unter der Akamantis, Oineis und Aiantis Schreiber war. S. C. I. A. II 54. 55. 'Adn'v. 5, 516. Da nun 368/7 nachweisbar in der ersten Prytanie ein anderer

Der Umstand, dass seit der eben geschilderten Veränderung des Charakters des Rathsschreibers die Abkürzung seines Titels γραμματεὺς κατὰ πρυτανείαν in den Inschriften mehr hervortritt, würde sich am einfachsten erklären, wenn man annimmt, dass zugleich mit dieser Veränderung der zweite von Aristoteles bezeugte Schreiber eingesetzt wurde, welcher, gleichfalls erloost, dieselben Aufgaben, die dem ersten Rathsschreiber den Rathsund Volksbeschlüssen gegenüber oblagen, für die Gesetze zu erfüllen hatte. Da auch dieser Schreiber, von dem in den Inschriften keine Spuren vorhanden sind, ohne Zweifel als γραμματεὺς τῆς βουλῆς bezeichnet wurde, so mochte, um den ersten Rathsschreiber von ihm zu unterscheiden, für diesen die Abkürzung seines vollen Titels in γραμματεὺς κατὰ πρυτανείαν statt der bis dahin üblichen Verkürzung γραμματεὺς τῆς βουλῆς mehr und mehr in Gebrauch kommen.¹)

Den dritten Schreiber endlich, welcher vom Volke erwählt wurde, um in der Volksversammlung und im Rathe die Schriftstücke, die zu verlesen waren, vorzutragen, und welcher bereits im 5. Jahrh. vorhanden gewesen zu sein scheint, identificiere ich mit dem einige Male in den Inschriften erwähnten γραμματεύς τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου.<sup>2</sup>)

Schreiber war als in der sechsten (s. C. I. A. II 52 b. 52 c), so nimmt man an, dass die Ausdehnung der Amtsdauer des Schreibers auf ein Jahr zwischen 368/7 und 363/2 stattgefunden hat. S. Schaefer a. a. O. 29. Hartel 120. Hille 209/10. Mit dieser Verlängerung der Amtsdauer war dann auch wohl die von Aristot. bezeugte Veränderung des Ernennungsmodus verbunden. Die Wendung in den Präscripten έπι τῆς — πουτανείας, ἡ ὁ δείνα έγραμμάτενεν, die sich auch für den jährigen Schreiber noch findet, ist als erstarrte Formel herübergenommen. S. Hartel 29. Der Titel γραμματεύς κατὰ πουτανείαν zuerst C. I. A. II 61. Ueber das Vorkommen des Titels γραμματεύς κατὰ πουτανείαν und γραμματεύς τῆς βουίῆς in derselben Inschrift s. Phil. 39, 136/7. 322/1 zum letzten Mal, soviel ich weiss, γραμματεύς τῆς βουίῆς: C. I. A. II 186.

<sup>1)</sup> Arist. 54, 4 sagt: πληφοῦσι δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς νόμους ἔτεφον (s. auch Poll. 8, 98), ὃς παφακάθηται τῆ βουλῆ καὶ ἀντιγράφεται καὶ οὖτος πάντας. Im 5. Jahrh. hatte noch ὁ κατὰ πρυτανείαν γραμματεὺς τῆς βουλῆς die Originale der Gesetze unter seiner Aufsicht. S. C. I. A. I 61. Dass dieser neue Schreiber uns in den Volksbeschlüssen nicht begegnet, ist ganz natürlich. In der in die Timokratea (Dem. 24, 42) eingelegten Urkunde muss, wenn dieselbe echt und in die Zeit nach der Einsetzung dieses zweiten Schreibers gehört, der dort erwähnte γραμματεὺς τῆς βουλῆς der aristotelische ἐπὶ τοὺς νόμους sein.

<sup>2)</sup> Arist. 54, 5: χειροτονεί δε και ὁ δημος γραμματέα τὸν ἀναγνωσό-

Während das Amt des Schreibers für die Gesetze wohl schwerlich lange bestanden hat, ist dagegen der Amtskreis des γραμματεὺς τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, der seit 307/6 gewöhnlich blos γραμματεὺς τοῦ δήμου genannt wird, vorübergehend insofern erweitert, als derselbe in der ersten Zeit nach 307 in den Inschriften abwechselnd mit dem γραμματεὺς κατὰ πρυτανείαν mit der Aufzeichnung und Aufstellung der Urkunden beauftragt wird. Eine vorübergehende Unterstützung bei der Aufzeichnung der Volksbeschlüsse hatte der Rathsschreiber an dem ἐπὶ τὰ ψηφίσματα, der für das Jahr 343/2, und an dem ἀναγραφεύς, der für die Jahre 321—318 nachweisbar ist²),

μενον αὐτῷ καὶ τῆ βουλῆ καὶ οὕτος οὐδενός ἐστι κύριος ἄλλ' ἢ τοῦ ἀναγνῶναι. Bei Thuk. 7, 10 liest in der Volksversammlung vor ὁ γοαμματεὺς ὁ τῆς πόλεως. Nach der von Lykurgos eingeführten Einrichtung sollte bei der Aufführung der Stücke des Aischylos, Sophokles und Euripides, damit keine Aenderungen in denselben vorgenommen würden, im Staatsexemplar nachlesen ὁ τῆς πόλεως γραμματεύς: Pseudoplut. vit. Lyc. 11 p. 1026 Didot. Dieser offenbar nicht officiellen Bezeichnung entspricht der Bedeutung nach ὁ γραμματεὺς τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, der in den Prytanenlisten (C. I. A. II 865. 867. 869. 870. Bull. 13, 348) wohl deshalb erwähnt wurde, weil den Prytanen die Ehren vom Volke und vom Rathe decretiert wurden. S. Köhler zu II 865. In C. I. A. II 114 A, einer Urkunde, die der γοαμματεύς κατά πουτανείαν aufzeichnen soll, wird man die Worte καλ άνα(γνῶ)ναι τόδε τὸ ψήφισμα τόγγοαμματέα τῷ δήμφ auf diesen dritten Schreiber zu beziehen haben. Das Amt dieses Schreibers haben auch wohl Aischines und Aphobetos verwaltet, die τὸ τελευταῖον ὑφ' ὑμῶν γραμματεῖς χειροτονηθέντες δύ ἔτη ἐτράφησαν ἐν τῆ δόλ $\varphi$ : Dem. 19, 249. Vergl. 19, 70, wo das ὑπογραμματεύων καὶ ὑπηρετῶν wohl herabsetzend für γραμματεύων steht.

<sup>1)</sup> Die Abkürzung γραμματεύς τοῦ δήμου seit 307/6 (s. Pseudoplut. vit. X or. decr. III 8 p. 1038 Didot) gewöhnlich, während der volle Titel γραμματεύς τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου nur noch vereinzelt vorkommt. S. C. I. A. II 309. 393. 431. 488. Bald nach dem Anfange des 3. Jahrh. schwindet der γραμματεύς τοῦ δήμου aus den Inschriften, mit deren Aufzeichnung jetzt wieder allein der γραμματεύς κατὰ πρυτανείαν betraut wird. S. Köhler zu C. I. A. II 415. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 1, 262. Aber beide Schreiber haben sich bis in die römische Zeit erhalten; der γραμματεύς κατὰ πρυτανείαν, auch περὶ βῆμα genannt, — die Identität beider darf man aus C. I. A. III 10 erschliessen (s. Hille 220/1) — und der γραμματεύς βουλῆς καὶ δήμου, auch wohl blos γραμματεύς βουλῆς (C. I. A. III 1038. 1045) genannt, sind ἀΐσιτοι: C. I. A. III 1029 ff.

<sup>2)</sup> S. für den ersteren C. I. A. II 114, für den letzteren II 227. 228. 229. Άθήν. 6, 133. Bull. 12, 147. Vergl. Schaefer a. a. O. 31 ff. C. I. A. II 190 heisst es: ἐπειδὴ ὁ ἀναγραφεὺς Καλλικρατίδης καλῶς καλ δικαίως ἐπιμεμέληται τῆς ἀναγραφῆς τῶγγραμάτων.

eine regelmässige Unterstützung dagegen an dem ὑπογοαμματεύς.¹) Aus seiner Mitte erwählte der Rath zwei Schatzmeister, welche das Geld zu verwalten hatten, welches für die Aufzeichnung der Rathsbeschlüsse und für die Herrichtung bestimmter Opfer zu zahlen war.²) Endlich ist als Rathsbeamter noch der Herold des Rathes zu erwähnen, dessen Amt besoldet war.³)

Prytanen.

Da die Gesammtheit des Rathes nicht immer zusammen sein konnte, so hatte man die Geschäftsführung desselben auf die Weise geordnet, dass zur Erledigung der laufenden Geschäfte und zur Vorbereitung der Vorlagen an den Rath die 50 Rathsmitglieder der einzelnen Phylen in einer alljährlich erloosten Reihenfolge unter dem Titel πρυτάνεις den 10. Theil des Jahres eine permanente Commission bildeten. Dieser 10. Theil des Jahres wurde mit dem Namen πρυτανεία bezeichnet und erstreckte sich im gewöhnlichen Jahre über 35 resp. 36, im Schaltjahre über 38 resp. 39 Tage. Erst seit der Vermehrung der

Ueber den ὑπογραμματεὺς τῆς βουλῆς s. C. I. A. II 329. 393. 431.
 Hille a. a. O. 230 ff.

<sup>2) 2</sup> βουλῆς ταμίαι im J. 343/2: C. I. A. II 114. Sie verwalteten τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκόμενα τῆ βουλῆ: II 114 B. 61. Seit dem Ende des 4. Jahrh. scheint es nur einen ταμίας gegeben zu haben (s. Fellner z. Gesch. d. att. Finanzverwalt. p. 50), vielleicht auch im 5. Jahrh., da der in einem Volksbeschluss des J. 405/4 erwähnte ταμίας doch wohl der Schatzmeister des Rathes ist. S. Άρχ. δελτίον 1889 p. 26. 39. C. I. A. II 329 aus dem Anfange des 3. Jahrh. heisst es:  $N(\iota)$ κο(κ)ράτης βουλεύειν λαχών — καλ ταμίας αίρεθελς ὑπὸ τῆς βουλῆς εἴς τε τὰ(ς) θυσίας τοῖς — σιν μεμέρικεν τοῖς ໂεροποιοῖς. Vergl. II 375. ᾿Αθήν. 6, 270. Er ist dem Rathe rechenschaftspflichtig: καλ ὑπὲρ ἀπάντων (ὧν ὧ)ικ(ο)νόμηκεν ἀπολελόγισται τεὶ βουλεῖ ὀρθῶς καλ δικαίως.

S. C. I. A. II 73. 329. Später heisst, er μῆρυξ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου: C. I. A. II 393. 394. 431.

<sup>4)</sup> S. Harp. πουτάνεις τὸ δέκατον μέρος τῆς βουλῆς τῶν πεντακοσίων πεντήκοντα ἄνδρες ἀπὸ μιᾶς φυλῆς, οὶ διοικοῦντες ἄπαντα τὰ ὑπὸ τῆς βουλῆς πραττόμενα πουτάνεις ἐκαλοῦντο. ἐπουτάνευον δὲ ἐκ διαδοχῆς ἀλλήλαις αἱ δέκα κλήρφ λαχοῦσαι Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος. Ebenso Suid. Phot. u. d. W. Lex. Seguer. 291, 4 ff. Arist. 43, 2 berichtet: πουτανεύει δ' ἐν μέρει τῶν φυλῶν ἑκάστη, καθ' ὅτι ἂν λάχωσιν, αἱ μὲν πρῶται τέτταρες εξ καὶ λ' ἡμέρας ἑκάστη, αἱ δὲ ς' αἱ ὕστεραι πέντε καὶ λ' ἡμέρας ἑκάστη. κατὰ σελήνην γὰρ ἄγουσιν τὸν ἐνιαυτόν.

<sup>5)</sup> Das athenische Jahr war ein gebundenes Mondjahr zu 12 Monaten, 6 vollen mit je 30 und 6 hohlen mit je 29 Tagen = 354 Tagen, zu denen im Schaltjahr noch ein 13. Monat von 30 Tagen hinzukam. Die Monate des athenischen Jahres, welches in der ersten Hälfte unseres Juli begann, waren Έκατομβαιών, Μεταγειτνιών, Βοηδρομιών, Πυανεψιών, Μαιμακτηριών,

Phylen auf 12 fiel die Dauer der Prytanie für gewöhnlich mit der Dauer des Monats zusammen.¹) Das Präsidium in dieser Commission des Rathes führte der immer für die Dauer eines Tages und einer Nacht erlooste ἐπιστάτης τῶν πρυτάνεων, welcher dieses Amt während der Prytanie nur einmal verwalten durfte. Derselbe bewahrte die Schlüssel zum Staatsschatz und zum Archiv und das athenische Staatssiegel und musste mit einem Drittel der Prytanen beständig in dem Sitzungslocale derselben anwesend sein.²) Die jedesmaligen Prytanen ernannten

Ποσειδεών, Γαμηλιών, Ανθεστηριών, Έλαφηβολιών, Μουνυχιών, Θαργηλιών, Σπιροφοριών. Der athenische Schaltmonat Ποσειδεών Β oder υστερος (C. I. A. II 191) wurde nach dem 6. Monat eingeschoben. Ueber den Hekatombaion als Schaltmonat, den man aus Dittenberger Syll. 13 Z. 54 = C. I. A. IV 2, 27 b erschlossen hatte, s. Ad. Schmidt in den Jahrb. f. cl. Phil. 1885, 681 ff. Ueber den attischen Kalender vergl. jetzt desselben Handb. d. griech. Chronol. 1888. Die bei der Theilung von 10 in die 354 resp. 384 Tage des Jahres überschüssigen 4 Tage wurden auf verschiedene Weise wohl durch des Loos tagweise vertheilt. S. Schmidt a. a. O. 235 ff. Arist. 43, 2 sagt: πουτανεύει δ' έν μέρει των φυλων εκάστη, καθ' ότι αν λάχωσιν, αί μεν πρώται τέτταρες εξ και λ' ήμέρας εκάστη, αί δε 5' αί υστεραι πέντε καὶ λ΄ ἡμέρας έκάστη· κατὰ σελήνην γὰρ ἄγουσιν τὸν ἐνιαυvór. Ueber den letzteren Ausdruck, wenn man ihn nicht für eine in den Text gerathene Randbemerkung halten will, vergl. Gomperz d. Schrift vom Staatswesen d. Ath. und ihr neuester Beurtheiler 1891 p. 39. 40. Eine weitere Eintheilung der Prytanie in 5 Decurien zu je 7 Tagen, während welcher Zeit je 10 Prytanen πρόεδροι gewesen sein sollen, ist nicht anzunehmen. S. K. Fr. Hermann epicrisis de proedris ap. Ath. Gött. 1843 und im Anschluss an ihn Prill de senatus Atheniens. epistatis et proedris p. 13 ff. Diss. inaug. Münster 1858.

<sup>1)</sup> In den Urkunden findet sich bis zur Einführung der 12 Phylen die doppelte Datierung nach Prytanien und Monaten, während seitdem, wenn auch nicht immer, so doch meistens, Monate und Prytanien übereinstimmen. S. Poll. 8, 115.

<sup>2)</sup> S. Arist. 44, 1: ἔστι δ' ἐπιστάτης τῶν πουτάνεων εἶς ὁ λαχών ούτος δ' ἐπιστατεῖ νύπτα καὶ ἡμέραν καὶ οὐκ ἔστιν οὕτε πλείω χρόνον οὕτε δὶς τὸν αὐτὸν γενέσθαι. τηρεῖ δ' οὕτος τάς τε κλεῖς τὰς τῶν ἱερῶν, ἐν οῖς τὰ χρήματ' ἐστὶν καὶ ⟨τὰ⟩ γράμματα τῆ πόλει καὶ τὴν δημοσίαν σφραγίδα καὶ μένειν ἀναγκαὶον ἐν τῆ θόλφ τοῦτόν ἐστιν καὶ τριττὺν τῶν πρυτάνεων, ἡν ᾶν οὕτος κελεύη. Aus Arist. ist auch Telephos bei Eustath. z. Od. 17, 455. 1827: γίνεται γάρ, φησιν, ἐπιστάτης Ἀθήνησιν ἐκ τῶν πρυτάνεων εἰς, ὃς ἐπιστατεῖ νύκτα καὶ ἡμέραν μίαν καὶ πλείω χρόνον οὐκ ἔξεστιν οὐδὲ δὶς τὸν αὐτὸν γενέσθαι τάς τε κλεῖς, ἐν οἶς τὰ χρήματά εἰσι, φυλάσσει καὶ τὰ γράμματα τῆς πόλεως καὶ τὴν δημοσίαν σφραγίδα. Weniger vollständig Suid. ἐπιστάτης 2. Art. Et. M. ἐπιστάται. Poll. 8, 96. S. auch Harp. ἐπιστάτης. Suid. 3. Art. Lex. Seguer. 244, 31 ff. Vergl. Fellner z. Gesch. d.

aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer Prytanie einen Schatzmeister und einen Schreiber.¹) Das Sitzungslocal der Prytanen war die Skias, wo sie zusammen auf Staatskosten gespeist wurden.²) Dieselben bildeten eine politische Körperschaft und hatten als solche das Recht, zu bekränzen, wie sie auch selbst bisweilen vom Rathe und vom Volke bekränzt wurden.³) An die Prytanen wendeten sich die fremden Gesandten, bei ihnen wurden Anzeigen und Meldungen angebracht, sie handhabten durch die Toxoten die Polizei.⁴) Ihnen stand ferner die Berufung des

att. Finanzverwalt. p. 14 ff. Ueber die Führung des Staatssiegels s. Eq.  $\dot{\alpha}$ 0χ. 1888 p. 114/5 = Bull. 13, 485 Z. 38 ff.:  $\dot{\delta}$  δè ἐπιστά(της) τῶ)μ πουτάνεων πατασημη(νάσ)θ(ω τῆ τοῦ δήμου oder wohl richtiger τῆ δημοσία) σφραγίδι. Diese δημοσία σφραγίς = δημόσιον σήμαντρον (Xen. v. d. Eink. 4, 21) wohl mit dem athenischen Wappen Eule oder Gorgoneion versehen. Curtius in den Abh. d. Berl. Ak. 1874, p. 88.

<sup>1)</sup> Der ταμίας wird zuerst erwähnt für das J. 841/40: C. I. A. II 872, γραμματεύς und ταμίας vielleicht um 350: II 869. Der Schreiber sicher zuerst für den Anfang des 3. Jahrh. nachweisbar: II 329. Ueber diesen ταμίας vergl. Fellner z. Gesch. d. att. Finanzverwalt. p. 48 ff., über den sogenannten γραμματεύς τῶν βουλευτῶν Hille in d. Leipz. Stud. 1, 236 ff., dem ich aber, was die Zeit der Einsetzung dieses Amtes betrifft, nicht beistimme. Dass der ταμίας gewählt wurde, ergiebt sich aus C. I. A. II 431. Das Gleiche ist auch für den Schreiber wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> S. Arist. 48, 3: of δὲ πουτανεύοντες αὐτῶν ποῶτον μὲν συσ[σι]τοῦσειν ἐν τῆ θόλω, λαμβάνοντες ἀργύριον παρὰ τῆς πόλεως — s. auch Arist. 62, 2 und Ammonios bei Harp. θόλος — ὁ δὲ τόπος, ὅπου ἐστιῶνται (Dem. 19, 190) οί πουτάνεις, καλεῖται θόλος, ὑπ' ἐνίων δὲ σκιὰς διὰ τὸ οῦτως ἀκοδομῆσθαι αὐτὸν στρογγύλον παρόμοιον θολία. Vergl. Lex. Seguer. 264, 26. Phot. σκιάς. Poll. 8, 155. Paus. 1, 5, 1. Die Bezeichnung in den Inschriften gewöhnlich Σκιάς: C. I. A. III 1048. 1051. 1064. II 445. 476, aber auch θόλος: Ἐφ. ἀρχ. 1883, p. 103. Ueber die Gestalt derselben s. Hagemann de Graecorum prytaneis p. 30 ff. Breslau 1881. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 315 ff. Ὁ δημόσιος ὁ ἐν τῆ σκιάδι καθεσταμένος: C. I. A. II 476. Die Prytanen bisweilen auch des Nachts in der Skias in Permanenz: Andok. v. d. Myst. 45.

<sup>3)</sup> S. z. B. C. I. A. II 190. Ueber die Bekränzung der Prytanen s. Köhler in d Mitth. d. arch. Inst. in Ath. 4, 97 ff. und das von Köhler in den Mitth. 10, 111/2 edierte Inschriftenfragment: ἐπα(ινέσαι καὶ) ἀναγράψαι (δικαιο)σύνης ἕνεκα, ὅτι ἔκρινεν αὐτοὺς ἡ βουλὴ νικᾶν τὰς ἄλλλας φυλὰς ὡς ἄριστα πρυτανεύσα(ν)τας τῆ πόλει aus dem Anfang des 4. Jahrh., worans sich ergiebt, dass in der ältern Zeit nur eine Phyle geehrt wurde. S. auch C. I. A. II 864. 866. 871. 872. 1183. Für die spätere Zeit, wo die Bekränzung eine regelmässige geworden war, s. Köhler im Herm. 5, 331 ff. Aus dieser Zeit auch die Liste im Bull. 13, 346 ff.

<sup>4)</sup> Arist. 43, 6: προσέρχονται δε και οί κήρυκες και οί πρέσβεις τοις

Rathes zu und zwar unter gewöhnlichen Verhältnissen durch ein schriftliches πρόγοαμμα mit vorher angegebener Tagesordnung und die Berichterstattung im Rathe.¹) Die gleichen Rechte übten die Prytanen gegenüber der Volksversammlung.²) Im 5. Jahrh. hatte ihr ἐπιστάτης auch das Präsidium sowohl in den Sitzungen des Rathes wie in der Volksversammlung.³) Im 4. Jahrh. dagegen, zuerst nachweisbar im Jahre 378/7, ging das πρόσδρου. Präsidium im Rathe und in der Volksversammlung an den ἐπιστάτης τῶν προέδρων über. ⁴) Diese πρόσδρου wurden 9 an der

πρυτάνεσιν πρῶτον, καὶ οἱ τὰς ἐπιστολὰς φέροντες τούτοις ἀποδιδόασι. Anzeigen und Meldungen an die Prytanen: Arist. Ritt. 300. Thesm. 654. 764. Dem. 18, 169. Lys. 22, 1/2. ὁ πρύτανις (nach v. 854 τῶν πρυτάνεών τις) κῶ τοξότης erscheinen, als Mnesilochos sich bei den Thesmophorien eingeschlichen hat. Der erstere lässt den Mnesilochos in den Block spannen: Arist. Thesm. 923. 929 ff.

<sup>1)</sup> S. Arist. 43, 8: ἔπειτα συνάγουσιν καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, τὴν μὲν [οὖν] βουλὴν ὅσαι ἡμέραι, πλὴν ἐάν τις ἀφέσιμος ἢ, τὸν δὲ δῆμον τετράκις τῆς πρυτανείας ἐκάστης. καὶ ὅσα δεῖ χρηματίζειν τὴν βουλήν, [καὶ ὅτι] ἐν ἑκάστη τῆ ἡμέρα καὶ ὅπου καθίζειν, οὖτοι προγράφουσι. προγράφουσι δὲ καὶ τὰς ἐκκλησίας οὖτοι. — Vergl. auch Poll. 8, 95. Dem. 19, 185. (Dem.) 47, 42. C. I. A. II 61: ἐπειδὰν δὲ ταῦτα παρασκ(ενα)σθεῖ, το(ὑς) πρυτάνε(ι)ς προγράψαι περὶ τούτων (ἐν βουλευ)τηρίω, ὅτ(α)ν οἶόν τε ἢ. Vergl. die von den Prytanen nicht selten in den Inschriften z. B. C. I. A. II 417. 459 und sonst öfter gebrauchte Formel: ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, ὧν αὐτοῖς προσέταττον οἱ νόμοι. Bei aussergewöhnlichen Gelegenheiten wird die Bule natürlich ohne Programm berufen, z. B. bei Dem. 18, 169. Präsidium der Prytanen im Rath: Arist. Ritt. 674.

<sup>2)</sup> S. Arist. in der vorhergehenden Anmerkung. Poll. 8, 95. Aischin. v. d. Trugges. 53. g. Ktes. 39. Sie halten Vortrag vor der Ekklesie: Dem. 18, 170. Vergl. den Abschnitt über die Ekklesie.

<sup>3)</sup> Für die Sitzungen des Rathes s. die Schilderung in Arist. Ritt. 624 ff., besonders 665. 674, für die Ekklesie Arist. Ach. 40 ff. S. auch Plat. Gorg. 473 E. Apol. 32 B. Xen. Denkw. d. Sokr. 1, 1, 18; 4, 4, 2. Auch in den Inschriften des 5. Jahrhunderts ist der ἐπιστάτης aus der φυλή πουτανεύουσα.

<sup>4)</sup> S. Meier de epistatis Atheniens. Halle 1855, dessen Angaben jetzt durch die Inschriften genauer bestimmt werden. C. I. A. II 17 aus dem Jahre 378/7 ist unter der Prytanie der Hippothontis der Epistates aus Athmonon = Kekropis. Vergl. aus demselben Jahre II 17 b. 404/3 ist der ἐπιστάτης noch aus der φυλή πουτανεύουσα: II 1 b = 'Λοχ. δέλτ. 1889 p. 26. Die Formel des 5. Jahrhunderts in den Präscripten für den Vorsitzenden ὁ δεῖνα ἐπεστάτει wechselt zur Bezeichnung des ἐπιστάτης τῶν ποοέδοων mit der neuen Formel τῶν ποοέδοων ἐπεψήφιζεν ὁ δεῖνα von 378/7 bis nachweisbar 347/6. S. C. I. A. II 109. Von da an ist die letzte Formel die

Zahl vor jeder Rathssitzung und jeder Volksversammlung durch den ἐπιστάτης τῶν πρυτάνεων je einer aus jeder der 9 gerade die Prytanie nicht führenden Phylen erloost, und aus diesen 9 wurde wiederum durch das Loos der ἐπιστάτης τῶν προέδρων bestimmt.¹)

Rathssitzungen.

Der Rath versammelte sich infolge des πρόγραμμα der Prytanen oder der Berufung durch den Herold und blieb in gefährlichen Zeiten auch wohl in Permanenz zusammen.<sup>2</sup>) Er ver-

stehende. Der weitere Zusatz in den Präscripten zu dieser Formel καὶ οἱ συμπρόεδροι nicht vor 319/8: C. I. A. II 187. Köhler zum C. I. A. II 193. 222. Bisweilen findet sich auch eine namentliche Aufzählung der συμπρόεδροι in den Präscripten: C. I. A. II 230. 236. 244. 245. 336. 371. S. Hartel Stud. üb. att. Staatsrecht u. Urkundenw. p. 15 ff. Schaefer de scribis senatus populique Athen. p. 25 ff. Diss. inaug. Greifswald 1878. Ueber das Präsidium der πρόεδροι in der Volksversammlung s. auch Aischin. v. d. Trugges. 82—85. g. Ktes. 39, im Rath s. Aischin. g. Tim. 104. C. I. A. II 168. 179.

<sup>1)</sup> S. Arist. 44, 2: και ἐπειδὰν συναγάγωσιν οί πουτάνεις τὴν βουλὴν η τον δημον, ούτος (nämlich ὁ ἐπιστάτης τῶν πουτάνεων) κληφοῖ προέδρους έννέα, ενα έκ της φυλης εκάστης πλην της πρυτανευούσης, και πάλιν έκ τούτων ἐπιστάτην ενα καὶ παραδίδωσι τὸ πρόγραμμα αὐτοῖς. οί δὲ παραλαβόντες τῆς τ' εὐκοσμίας ἐπιμελοῦνται καὶ ὑπὲρ ὧν δεῖ χρηματίζειν προτιθέασιν καὶ τὰς χειροτονίας κρίνουσιν καὶ τὰ ἄλλα πάντα διοικοῦσιν καὶ τοῦ [τ'] ἀφείναι κύριοί είσιν. καὶ ἐπιστατῆσαι μὲν οὐκ ἔξεστιν πλείον ἢ απαξ εν τῷ ἐνιαυτῷ, προεδρεύειν δ' ἔξεστιν απαξ ἐπὶ τῆς πρυτανείας έκάστης. Aus Arist. ist Suid. έπιστάτης 2. Art. Vergl. Telephos bei Eustath. z. Od. 17, 455. 1827. — Weniger genau und richtig ist Harp. πρόεδροι - Phot. 2. Art. Lex. Seguer. 290, 8 ff. Vergl. auch Harp. έπιστάτης. Et. M. ἐπιστάται. Poll. 8, 96. Das Gleiche wird auch bezeugt durch die namentlich aufgeführten πρόεδροι in den Inschriften: C. l. A. II 336. 371 und besonders Άθήν. 6, 271, no. 4. Die Meinung Köhlers in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. 5, 269 ff., dass am Ende des 4. Jahrh. der ganze Geschäftskreis und der Name des ἐπιστάτης τῶν πουτάνεων auf den ἐπιστάτης τῶν προέδρων übergegangen sei, ist wohl mit Recht von Dittenberger Syll. 130, 2 und Foucart im Bull. 13, 451 angezweifelt worden. Das erste Beispiel einer Belobigung von πρόεδροι bei Hypereid. g. Philippid. § 4 in den Jahrb. f. cl. Phil. 1892, p. 101/2: τὸ δὲ ψήφισμα τὸ κοινόμενον ἔπαινος προέδρων. ὅτι δὲ προσήκει τοὺς προέδρους κατὰ τοὺς νόμους προεδρεύει», ούτοι δε παρά τούς νόμους προηδρεύκασιν, αύτῶν τῶν νόμων ήκούετε ἀναγιγνωσκομένων. Die Zeit, wo die Rede gehalten wurde, nach Köhler in den Monatsber. d. Berl. Ak. 1891, 931 ff. Winter 336/5, nach Blass in d. Jahrb. f. cl. Phil. 1892, p. 99. 337, nach Rühl a. dems. O. p. 47 kurz nach dem lamischen Kriege und dann nicht von Hypereides.

<sup>2)</sup> Ueber das Programm der Prytanen s. oben. Zusammenberufung durch den Herold: Andok. v. d. Myst. 36. C. I. A. II 439 heisst es: βουλή

sammelte sich täglich mit Ausnahme der Fest- und Unglückstage. 1) Die Sitzungen, εδραι genannt, wurden gewöhnlich im βουλευτήριου, bei besonderen Gelegenheiten auch anderswo, so im Eleusinion, auf dem χῶμα, bei den Schiffswerften, auf der Akropolis, in späterer Zeit auch im Theseion, im Theater, im panathenäischen Stadion abgehalten. 2) Dieselben waren regelmässig öffentlich, nur durch eine Barrière waren die Zuhörer von den Rathsmitgliedern getrennt. 3) Bei einer ausnahmsweise geheimen Berathung musste das Publicum aus dem Sitzungsraume abtreten. 4) Zutritt in den Rath zum persönlichen Verkehr mit demselben hatte der Privatmann wohl nur, wenn er von den Prytanen eingeführt wurde oder vor den Rath citiert war. 5) Die Buleuten mussten nach einem im Jahre 410/9 in

έμ βουλευτηρίω σύγκλητος. Ueber das dabei nach Andok. a. a. O. verwendete σημείου s. Schoemann de comit. 152/3, dem Boeckh zuletzt beigestimmt hat. S. Kl. Schr. 4, 117/8. Der Rath auf der Akropolis in Permanenz: Andok. a. a. O. 45.

<sup>1)</sup> Tägliche Sitzungen des Rathes: Arist. 43, 3, s. p. 305, 1. Nach ihm Harp. κυρία ἐκκλησία. Poll. 8, 95. Eine Ausnahme machen die Festtage: (Xen.) v. St. d. Ath. 3, 2, so z. B. die Apaturien: Athen. 4, 171 E, die Thesmophorien: Arist. Thesm. 79/8, die Kronien: Dem. 24, 26 und die ἀποφράδες ἡμέραι: Plut. Alkib. 34.

<sup>2)</sup> Die Sitzungen, εδραι (C. I. A. I 31. 40. 59) genannt, waren regelmässig im Buleuterion: C. I. A. II 179. 439. 475. 482 — über dasselbe s. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 320 ff. — nach der Feier der Mysterien im Eleusinion: Andok. v. d. Myst. 111. C. I. A. II 372. 431, bei einem ἀπόστολος ἐπὶ χώματι: Seeurk. XIV b 15 ff., p. 466 — C. I. A. II 809 b, 15 — über die Lage des χῶμα s. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 95 — ἐν τῷ νεωρίφ im C. I. A. I 40, unter Umständen auch auf der Akropolis: Xen. Hell. 6, 4, 20. And. v. d. Myst. 45, im Theseion: C. I. A. II 481, im Theater und im panathenäischen Stadion: C. I. A. II 482. S. Hartel Stud. üb. att. Staatsr. u. Urkundenw. 62.

<sup>3)</sup> S. Dem. 19, 17: τὸ γὰς βουλευτήςιου μεστὸν ἦν ἰδιωτῶν. δςύφαντα (Xen. Hell. 2, 3, 50. 55) oder eine πιγπλίς (Arist. Ritt. 641) schliessen das Publicum ab, aber so, dass die ausserhalb der Barrière Stehenden die Reden der Buleuten verstehen können. S. die Darstellung bei Aristoph. Ritt. 624 ff.

<sup>4)</sup> Aischin. g. Ktes. 125: είσελθών είς τὸ βουλευτήριον καὶ μεταστησάμενος τοὺς ἰδιώτας. Auch scheint man sich bei einer solchen Gelegenheit einer vielleicht in weiterer Entfernung um das Sitzungslocal gezogenen κιγκλίς bedient zu haben. (Dem.) 25, 23: τὸ τὴν βουλὴν τοὺς πεντακοσίους ἀπὸ τῆς ἀσθενοῦς τοιαυτησὶ κιγκλίδος τῶν ἀποξόήτων κυρίαν εἶναι καὶ μὴ τοὺς ἰδιώτας ἐπεισιέναι. S. auch Harp. ἀπεσχοινισμένος.

<sup>5)</sup> S. Schol. z. Arist. Frieden 905: τοῖς πουτάνεσιν ἔθος ἦν ποοσαγαγεῖν

den Rathseid aufgenommenen Passus phylenweise zusammensitzen, während sie vorher sich vielleicht parteiweise gruppierten. Die φυλή πουτανεύουσα und später die πρόεδροι hatten selbstverständlich einen besonderen Platz inne.¹) Ueber die Geschäftsordnung bei den Verhandlungen des Rathes sind wir sehr ungenügend unterrichtet, doch darf man nach den dürftigen Angaben, welche wir besitzen, annehmen, dass dieselbe ähnlich wie die der Volksversammlung war.²)

Geschäftskreis des Rathes.

Der athenische Rath, der in älterer Zeit ein sehr ausgedehntes Strafrecht besass, hatte später eine doppelte Stellung im Staate. Derselbe war der vorberathende Ausschuss der Volksversammlung und die höchste Regierungs- und Verwaltungsbehörde. In seiner ersten Eigenschaft hatte er alle Angelegenheiten, welche an die Ekklesie gebracht werden sollten, vorzuberathen und über dieselben ein Rathsgutachten abzufassen, welches als Vorlage für die Volksversammlung diente. In seiner zweiten Eigenschaft als höchste Regierungs- und Verwalseiner zweiten Eigenschaft als höchste Regierungs- und Verwal-

τοὺς δεομένους εἰς τὴν βουλήν, auch die Magistrate: Andok. v. d. Myst. 111. C. I. A. 31 decretiert die Ekklesie für einen Privatmann diese πρόσοδος. Vergl. auch Swoboda im N. Rh. Mus. 1890, 296 ff. Das Recht, Anträge zu stellen, hatte der Privatmann auch in diesem Falle nicht.

<sup>1)</sup> S. Philoch. bei Schol. z. Arist. Plut. 972: φησὶ γὰς Φιλόχοςος ἐπὶ Γλαυκίππου καὶ ἡ βουλὴ κατὰ γςάμμα τότε πςῶτον ἐκαθέζετο καὶ ὀμνῦσιν ἀπ' ἐκείνου καθεδεῖσθαι ἐν τῷ γςάμματι, ῷ ἂν λάχωσι und die Erklärung in meinen Beitr. u. s. w. 348 ff. Anders Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 323, 1. Besonderer Sitz der Prytanen bei Lys. 13, 37: οί μὲν γὰς τςιάκοντα ἐκάθηντο ἐπὶ τῶν βάθςων (nämlich ἐν τῆ βουλῆ), οῦ νῦν οί πςυτάνεις καθέζονται. Als die Rede gehalten wurde, "etwa 398 'oder noch später" (Blass att. Beredsamk. 1, 557), hatten die Prytanen noch das Präsidium.

<sup>2)</sup> Es beten vor Beginn der Sitzung die Buleuten zu dem Zεὺς Bovlαῖος und der Ἀθηνᾶ Bovlαία (Antiph. üb. d. Chor. 45), denen auch wohl die im Sitzungslocal befindliche ἐστία (Andok. v. d. Myst. 44. Xen. Hell. 2, 3, 52) geweiht war. S. Wachsmuth a. a. O. 2, 1, 320 ff. Vor dem Beginn spricht der Herold die übliche ἀρά: Dem. 19, 70; 23, 97. Die Polizei im 5. Jahrh. durch die Toxoten ausgeübt: Arist. Ritt. 665.

<sup>3)</sup> S. Arist. 45, 1: ἡ δὲ βουλὴ πρότερον μὲν ἦν κυρία καὶ χρήμασιν ζημιῶσαι καὶ δῆσαι καὶ ἀποκτεῖναι. Dieses Recht wurde später aufgehoben, wie Arist. a. a. O. ausführt. Auf diese Aufhebung bezieht sich vielleicht C. I. A. I 57. Weiter heisst es bei Arist. 45, 4: προβουλεύει δ' εἰς τὸν δῆμον καὶ οὐκ ἔξεστιν οὐδὲν ἀπροβούλευτον οὐδ' ὅτι ἂν μὴ προγράψωσιν οἱ πρυτάνεις ψηφίσασθαι τῷ δήμῷ κατ' αὐτὰ γὰρ ταῦτα ἔνοχός ἐστιν ὁ νικήσας γραφῆ παρανόμων. S. auch Plut. Sol. 19: μηδὲν ἐᾶν ἀπροβούλευτον εἰς ἐκκλησίαν εἰσφέρεσθαι. Das Nähere hierüber findet sich in dem Abschnitt über die Ekklesie.

tungsbehörde konnte der Rath innerhalb seines Geschäftskreises bindende Beschlüsse fassen, wenn dieselben nicht den Gesetzen zuwiderliefen.¹) Praktisch lässt sich indessen diese zwiefache Thätigkeit des Rathes nicht trennen, da derselbe die Beschlüsse der Volksversammlung vorzubereiten und die gefassten auszuführen hatte. Diese Ausführung konnte in den Volksbeschlüssen entweder genau angegeben oder nur angedeutet sein, in welchem Falle dem Rathe die Vollmacht ertheilt zu werden pflegte, unter Beobachtung der Bestimmungen des Volksbeschlusses selbständig zu beschliessen, wie denn bisweilen auch dem Rathe für die Erledigung bestimmter Angelegenheiten vollständige Autokratie verliehen wurde.²) Als höchster Regierungsbehörde unterstanden dem Rathe auch die Beamten, welche an ihn Bericht zu erstatten hatten. Er gab denselben die nöthigen Directiven und konnte sie zur Verantwortung ziehen.³)

<sup>1)</sup> S. (Dem.) 47, 34 und das Gesetz bei Dem. 23, 87: ψήφισμα δὲ μηδεν μήτε βουλης μήτε δήμου νόμου πυριώτερον είναι. Ueber ψήφισμα und ψηφίζεσθαι von der βουλή gesagt s. Kirchhoff in den Abh. d. Berl. Ak. 1865, p. 74. Ob bei Dem. 23, 92 (vergl. Lex. Seguer. 289, 29) ψήφισμα in der Bedeutung von προβούλευμα steht, wie Hartel demosth. Stud. 2, 54, 1. Stud. üb. att. Staatsr. u. Urkundenw. 261, dessen weiteren Ausführungen ich aber nicht beistimme, annimmt oder ob die Worte: ὁ νόμος δ' ἐπέτεια κελεύει τὰ τῆς βουλῆς εἶναι ψηφίσματα sich auf die selbständigen Rathsbeschlüsse und die Probuleumata beziehen, lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Auch gegen ein ψήφισμα des Rathes war eine γραφή παρανόμων zulässig: (Dem.) 47, 34. Eine Zusammenstellung der uns erhaltenen Rathspsephismen bei Hartel a. a. O. p. 60/1, die, abgesehen von wenigen Ausnahmen (Ernennung eines Heroldes: C. I. A. II 73, 1, Beschlüsse in Cultangelegenheiten: Il 404. 489 b, in Finanzangelegenheiten: II 74, Wiederaufstellung einer durch die 30 zerstörten Inschriftenstele: II 3, Erlaubnissertheilung an Private, Ehrenstatuen zu errichten: II 475. 487) Belobigungsdecrete oder diesen ähnliche Beschlüsse sind. S. Heydemann a. a. O. p. 157 ff. lhre Präscripte haben dieselben Bestandtheile wie die Volksdecrete.

<sup>2)</sup> In einem Volksbeschlusss über die Ausrüstung eines ἀπόστολος, den der Rath nach den Bestimmungen des Psephisma besorgen soll, heisst es zum Schluss: ἐὰν δὲ τοῦ προσδέει τόδε τὸ ψήφισμα τῶν περὶ τὸν ἀπόστολον, τὴν βουλὴν πυρίαν εἶναι ψηφίζεσθαι μὴ λύουσαν μηθὲν τῶν ἐψηφισμένων τῷ δήμφ: Seeurk. XIV b 32, p. 467 = C I. A. II 809 b, 32. Ueber specielle Autokratie des Rathes s. C. I. A. I 32: συναγωγῆς δὲ τῶλλογιστῶν ἡ βουλὴ αὐτοπράτωρ ἔστω. IV 22a fr. d. e. Z. 18. II 17 Z. 34/5. 66 b. Der Rath αὐτοπράτωρ bei der Untersuchung des Hermokopidenfrevels (Andok. v. d. Myst. 15), bei Friedensverhandlungen (Dem. 19, 154).

<sup>3)</sup> Inschriftliche Beispiele für die Berichterstattung von Beamten, Ge-

Die amtliche Thätigkeit des Rathes erstreckte sich demgemäss über alle Angelegenheiten, welche vor der Ekklesie zur Verhandlung kamen.<sup>1</sup>) Einige der wichtigsten Seiten seiner Thätigkeit mögen hier Erwähnung finden. Der Rath sorgte für die Kriegstüchtigkeit des Staates und führte demgemäss die Oberaufsicht über die Instandhaltung und Ergänzung der Flotte und über die Werfte, über das Rittercorps und unzweifelhaft auch über die Hopliten.<sup>2</sup>) Er prüfte die Ansprüche der Arbeitsunfähigen und sorgte für die Instandhaltung der öffentlichen Gebäude. Er vermittelte den Verkehr zwischen der Ekklesie

sandten, Priestern u. s. w. an den Rath sind zusammengestellt von Swoboda im N. Rh. Mus. 1890, 289 ff. Arist. sagt zweimal 47, 1 und 49, 4 vom Rath: συνδιοικεί δὲ καὶ ταις ἄλλαις ἀρχαῖς τὰ πλείστα. S. auch Arist. 45, 2: κρίνει δὲ τὰς ἀρχὰς ἡ βουλὴ τὰς πλείστας, μάλιστα ὅσαι χρήματα διαχειρίζουσιν οὐ κυρία δ' ἡ κρίσις, ἀλλ' ἐφέσιμος εἰς τὸ δικαστήριου. ἔξεστι δὲ καὶ τοῖς ἰδιώταις εἰσαγγέλλειν ἣν ᾶν βούλωνται τῶν ἀρχῶν μὴ χρῆσθαι τοὶς νόμοις ἔφεσις δὲ καὶ τούτοις ἐστὶν εἰς τὸ δικαστήριου, ἐὰν αὐτῶν ἡ βουλἡ καταγνῷ. Der Rath beruft die Strategen und giebt ihnen Aufträge: Andok. v. d. Myst. 45. Dem. 18, 169, andere ἀρχαί: C. I. A. II 61, zieht die Poristen, Poleten, Praktoren zur Versntwortung: Antiph. v. d. Chor. 49.

<sup>1)</sup> Ein allgemeines Zeugniss über seine Thätigkeit bietet (Xen.) v. St. d. Ath. 3, 2: την δὲ βουλην βουλεύεσθαι πολλά περὶ τοῦ πολέμου, πολλά δὲ περὶ πόρου χρημάτων, πολλά δὲ περὶ νόμων θεσίας, πολλά δὲ περὶ τῶν κατὰ πόλιν ἀεὶ γιγνομένων, πολλά δὲ καὶ τοῖς συμμάχοις καὶ φόρον δέξασθαι καὶ νεωρίων ἐπιμεληθηναι καὶ ἱερῶν.

<sup>2)</sup> Der Rath sorgt für den anóstolog: Seeurk. XIV b 10 ff., p. 466 = C. I. A. II 809b, 10 ff., vergl. Dem. 50, 6, lässt Schiffe gürten: XIIIb 85, p. 433 = 808b, 82 ff. XIV b 120, p. 472 = 809b, 122 ff., verkauft Geräthe: XIII b 154 ff., p. 436 - 808 b, 152 ff. XIV b 190, p. 476 - 809 b, 183 ff., verdoppelt den Trierarchen die Trieren: XIII c 1 ff., p. 438 = 808 b, 1 ff. XIV d 141 ff., p. 495 = 809 d, 138 ff. XVI b 185 ff., p. 544 = 811 c, 183 ff. (s. Boeckh Seeurk. 225 ff.), trifft auch sonst noch in dieser Richtung Verfügungen: XIc 5 ff., p. 413 = 807 c, 1 ff. XVIb 104 ff., p. 534 = 811 c, 104 ff. S. Arist. 46, 1: ἐπιμελεῖται δὲ καὶ τῶν πεποιημένων τριήρων καὶ τῶν σκευῶν ιαί τῶν γεωσοίκων καὶ ποιεῖται καινὰς τριήρεις ἢ τετρήρεις, ὁποτέρας ἂν ὁ δημος χειροτονήση, και σκεύη ταύταις και νεωσοίκους χειροτονει δ' άρχιτέκτονας ὁ δημος ἐπὶ τὰς ναῦς. ἂν δὲ μὴ παραδῶσιν ἐξειργασμένα ταῦτα τῆ νέα βουλη, την δωρεάν ούκ έστιν αύτοις λαβείν έπλ γάρ της υστερον βουλης λαμβάνουσιν. ποιείται δε τας τριήρεις, δέκα ἄνδρας έξ α[ὑτῶν] ελομένη τριηροποιούς. Ergänzung und Inspicierung der Ritter und ihrer Pferde durch den Rath: Arist. 49. Xen. Oek. 9, 15. Hipparch. 3, 9-14, überhaupt Sorge des Rathes für dieselben: Hipparch. 1, 8, 13. Vielleicht auch Musterung der Hopliten, nachdem sie militärisch einexerciert waren, jedenfalls in später Zeit der Epheben: C. I. A. II 467. 468. Dittenberger de epheb. att. p. 27.

und den auswärtigen Staaten, beschwor die Staatsverträge, sorgte für die Sicherheit der πρόξενοι und εὐεργέται.¹) Er leitete die Bundesangelegenheiten und hatte demgemäss auch die Vorarbeiten für die Abschätzung der Tribute²), war an der Gesetzgebung betheiligt und sorgte für die staatlichen Heiligthümer, Feste und Cultgebräuche.³) Die Hauptseite seiner amtlichen Wirksamkeit endlich war die Leitung des Finanzwesens und die Controle über dasselbe. Der Rath hatte dem entsprechend die nöthigen Gelder für den Jahresetat des Staates zu beschaffen.⁴) Er verpachtete durch die Poleten die Zölle, deren Pacht vor dem Rathe bei den Apodekten eingezahlt wurde⁵), sorgte für die Eintreibung

<sup>1)</sup> Ueber die Prüfung der Arbeitsunfähigen s. Arist. 49, 4: δοκιμάζει δε και τους άδυνάτους ή βουλή· νόμος γάρ έστι, δς κελεύει τους έντος τριών μνών κεκτημένους καὶ τὸ σώμα πεπηρωμένους, ώστε μὴ δύνασθαι μηδὲν έργον έργάζεσθαι, δοκιμάζειν μεν την βουλήν, διδόναι δε δημοσία τροφήν δύο όβολοὺς εκάστφ της ἡμέρας. και ταμίας έστιν αὐτοῖς κληρωτός. Für die Aufsicht über die öffentlichen Gebäude s. Arist. 46, 2: έξετάζει δὲ καλ τὰ οἰχοδομήματα τὰ δημόσια πάντα. — Für die auswärtigen Angelegenheiten s. Aischin. v. d. Trugges. 58: ταῖς δὲ ξενικαῖς ποεσβείαις ἡ βουλὴ τας είς τον δημον προσόδους προβουλεύει. C. I. A. II 49. 51. 54. Die Gesandten wurden vorher in dem Rathe gehört: Thuk. 5, 45. Plut. Nik. 10. Arist. Ritt. 667 ff. Der Rath übermittelte Volksbeschlüsse fremden Staaten: Dittenberger Syll. 13, 23 ff. — C. I. A. IV 27b. Der Rath beschwor Staatsverträge und Bündnisse: Thuk. 5, 47. C. I. A. I 52. IV 27a, 71. II 64. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 2, 201. 211. 212. Heydemann a. a. O. 182 ff., der eine genaue Zusammenstellung aller derjenigen Organe giebt, welche Frieden und Verträge beschworen. Der Rath sorgte für die εὐεργέται und πρόξενοι: C. I. A. I 59. IV 94. II 40. 69. 121. 124. 151. 209. 289.

<sup>2)</sup> C. I. A. I 37, 266. S. Heydemann a. a. O. 176 ff., mit dem ich aber, wie unten ausgeführt werden soll, nicht übereinstimme.

<sup>3)</sup> S. den Abschnitt über die Nomothesie. Sorge für die ίερά: (Xen.) v. St. d. Ath. 3, 2. S. Heydemann a. a. O. 174 ff. 195 ff. Der Rath sorgte für die εὐποσμία bei den Dionysien: C. I. A. II 114, für die Panathenaien: Arist. 49, 3. Rathsmitglieder gingen als Θεωφοί zu den Pythien: Dem. 19, 128. Wer die Bestimmungen über das Pelargikon übertritt, ἀποτινέτω πενταποσίας δραμμάς· ἐσαγγελέτω δὲ (ὁ) βασιλεὺς ἐς τὴν βουλήν: Dittenberger Syll. 13, 58 ff. — C. I. A. IV 27 b.

<sup>4)</sup> Lys. 30, 20: είδως δὲ, ὅτι ἡ βουλὴ ἡ βουλεύουσα, ὅταν μὲν ἔχη ἱκανὰ χρήματα εἰς διοίκησιν, οὐδὲν ἐξαμαρτάνει, ὅταν δὲ εἰς ἀπορίαν καταστῆ, ἀναγκάζεται εἰσαγγελίας δέχεσθαι καὶ δημεύειν τὰ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ὁητόρων τοὶς τὰ πονηρότατα λέγουσι πείθεσθαι. S. Fellner z. Gesch. d. att. Finanzverwalt. p. 12.

<sup>5)</sup> Verpachtung des πορνικόν τέλος: Aischin. g. Tim. 119, der πεντηκοστή: Andok. v. d. Myst. 134. S. Arist. 47, 2 ff. Der Rath verkauft zusammen mit den isροποιοί τοῖν Θεοῖν das den eleusinischen Gottheiten

der dem Staate geschuldeten Gelder, wobei er die Staatsschuldner, wenn sie nicht zur bestimmten Zeit zahlten, ins Gefängniss werfen durfte, und nahm die Anzeigen gegen diejenigen, welche Staatsgut im Privatbesitz hatten, entgegen.¹) Im Rathe wurden ferner die freiwilligen Gaben für den Staat entgegengenommen und die Listen der προεισφέροντες aufgestellt.²) Die Tilgung der Namen in den Schuldlisten durch die Apodekten oder Praktoren, die Uebergabe der heiligen Gelder durch die Schatzmeister an ihre Amtsnachfolger, die Inventarisierung der heiligen Schätze erfolgte unter der Controle des Rathes.³) Der Rath erledigte endlich auch die laufenden Geschäfte des Tages, welche zu unbedeutend waren, um ihretwegen die Entscheidung des Volkes in der Ekklesie einzuholen.⁴)

Die Ausführung der entweder vom Rathe beschlossenen oder durch Volksbeschluss ihm anbefohlenen administrativen Massregeln erledigte derselbe wohl meistens entweder durch Deputierung besonderer Commissionen aus seiner Mitte oder durch Vertheilung der Geschäfte unter die einzelnen Phylen des Rathes, welche dieselben wieder unter ihre Mitglieder vertheilten.<sup>5</sup>)

gelieferte Zinskorn: Dittenberger 13, 41 ff. = C. I. A. IV 27 b. Bezahlung der τέλη: (Dem.) 59, 27. Arist. 48, 1. 2.

<sup>1)</sup> Eintreibung von Staatsschulden: Dem. 24, 96 ff. Lex. Seguer. 199, 4 ff. In den Seeurkunden lautet die Formel über die Bezahlung der dem Staate schuldigen Gelder regelmässig: τοῦτο κατεβλήθη ἀποδέκταις, ein paar Mal: δ εἰς βουλευτήριον κατέβαλεν z. B. X d 100 p. 384. 150 p. 385 = C. I. A. 803 d, 89 ff., was mit der ersten Formel identisch ist. Verfahren des Rathes gegen die säumigen Staatsschuldner: Dem. 24, 144. Andok. v. d. Myst. 93. Μήννοις gegen die, welche Staatsgelder im Privatbesitz hatten: Dem. 24, 11.

<sup>2)</sup> ἐν τῆ βουλῆ γιγνομένων ἐπιδόσεων: Dem. 21, 161. Listen der προεισφέροντες: Dem. 50, 8.

<sup>3)</sup> Schuldtilgung: Andok. v. d. Myst. 79. Arist. 47. Harp. ἀποδέπται. Lex. Seguer. 198, 1 ff. vergl. C. I. A. I 32. Uebergabe der heiligen Gelder: Arist. 47, 1. Harp. ταμίαι. Poll. 8, 97. Lex. Seguer. 306, 7 ff. Inventaraufnahme ἐναντίον τῆς βουλῆς: C. I. A. I 32.

<sup>4) (</sup>Xen.) v. St. d. Ath. 3, 2: την δε βουλην βουλεύεσθαι — περί τῶν κατὰ πόλιν ἀελ γιγνομένων.

<sup>5)</sup> Seeurk. Xc 166, p. 379 = C. I. A. II 803 c, 162 wird unter der Rubrik Alyntões aus dem Jahre 346/5 Munsinlüs Kollu( $\tau \epsilon \hat{v} \hat{s}$ ) algebris en  $\tau \tilde{\eta} \hat{s}$  boulüs angeführt, der Geräth für die Schiffe abliefert. Man wird auch für jede der übrigen 9 Phylen einen algebris en  $\tau \tilde{\eta} \hat{s}$  boulüs annehmen müssen, die zusammen die Werftencommission bildeten. Eine Schiffsbaucommission des Rathes ergiebt sich aus Arist. 46, 1:  $\tau oie \tilde{t} \tau \hat{s}$  (nämlich  $\hat{\eta}$  boul $\hat{\eta}$ )  $\tau \hat{a} \hat{s}$   $\tau \varrho i \eta \varrho \epsilon i \hat{s}$ ,  $\delta \hat{s} \pi \hat{a}$  and  $\delta \hat{s}$   $\delta \hat{s}$   $\delta \hat{s}$  $\delta$ 

Endlich gab es auch Fälle, in denen der Rath richterliche Rath als Gericht. Functionen ausübte. Eisangelien konnten bei demselben eingebracht und, wenn das Vergehen innerhalb des dem Rathe zustehenden Strafmasses von 500 Drachmen durch eine Geldbusse gesühnt werden konnte, durch ihn endgültig entschieden werden. War dieses nicht der Fall, so brachte er die Eisangelien entweder an die Ekklesie oder an ein heliastisches Gericht. gerichtliche Verfahren bei einer solchen Eisangelie innerhalb des Rathes dauerte zwei Tage. Zuerst wurden der Kläger und der Beklagte gehört, worauf der Rath heimlich darüber abstimmte, ob der letztere schuldig sei oder nicht. Fiel diese Abstimmung bejahend aus, so wurde wohl am zweiten Tage durch eine neue Abstimmung darüber entschieden, ob der Beklagte mit der dem Rathe zustehenden Strafe zu belegen oder an ein heliastisches Gericht zu verweisen sei. Auch zur Annahme einer Endeixis, einer Apagoge und einer Phasis war der Rath competent.1)

Rechnungscommission aus Arist. 48, 3: [x]ληφοῦσι δὲ καὶ λογιστὰς έξ αὑτῶν οί βουλευταλ δέκα τοὺς λογιουμένους τ[αῖς ἀρ]χαῖς κατὰ τὴν πρυτανείαν ξκάστην. Eine Rathscommission bilden auch die 30 συλλογείς τοῦ δήμου. S. weiter unten. Eine Commission der Aigeis als der φυλή πουτανεύουσα im J. 341/40 sind die 10 εεροποιοί οί τὰ μυστήρια εεροποιήσαντες 'Ελευσεν(ι): C. I. A. II 872. Uebrigens waren diese Festcommissionen bei anderen Gelegenheiten nicht blos auf die Mitglieder der φυλή πουτανεύουσα beschränkt. Έφ. ἀρχ. 1883, p. 167/8 wird für die Hephaistien bestimmt: (δια) κληρωσάτω δὲ καὶ ἡ β(ουλ)ὴ σφῶν αὐτῶν [εροπ(οι)οὺς δέκα ἄνδρ(ας, ἕνα ἐκ τῆς φυλ)ῆς έμάστη(ς). S. auch  $Aθ \dot{r}_{\nu}$ . 6, 483. Γεροποιοί έγ βουίης für Eleusis auch Έφ. ἀρχ. 1883, p. 123/4, Z. 67. 71; p. 125/6, Z. 1. 3. 76. Vergl. auch R. Schoell in d. Sitzungsber. d. bayr. Ak. 1887, p. 9 ff. Commissionen des Rathes für bestimmte Zwecke bieten uns weiter C. I. A. IV 27a. II 114 A. B. 404. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 2, 212. Lys. 13, 23/4. Eine Vertheilung der Geschäfte auf die einzelnen Phylen nehme ich an für die Eintreibung von Staatsschulden: Lex. Seguer. 199, 4 ff., für die Aufstellung der Kataloge bei einem anóstolog: Dem. 50, 6, für die Anfertigung der Liste, der προεισφέροντες: Dem. 50, 8, für die Leitung der διαψήφισις: Dem. 57, 8. wobei die Buleuten durch die Demarchen in ihren Demen unterstützt wurden.

<sup>1)</sup> Ueber die Eisangelie vor dem Rathe im allgemeinen s. Poll. 8, 51. Isokr. 15, 314. Die im Texte gegebene Darstellung geht zurück auf (Dem.) 47, 42/3, wo es sich um eine Eisangelie gegen eine Person handelt, welche durch Zurückbehaltung von dem Staate gehörigen Geräthen einen ἀπόστο-los verzögert. S. auch Seeurk. XV b, 151 ff. p. 540 = C. I. A. II 811 c, 153 ff. Gegen denjenigen, welcher die Bestimmungen über das Pelargikon übertritt, soll der βασιλεύς eine Eisangelie beim Rathe einbringen: Dittenberger Syll. 13, 54 ff. = C. I. A. IV 27 b. Endeixis und Apagoge beim Rathe:

Die hohe politische Bedeutung, welche der Rath in Athen hatte, macht es erklärlich, dass die βουλεία ein gesuchtes Amt war und dass der Redner, welcher im Rathe eine hervorragende Stellung einnahm, auf die Regierung und Verwaltung des Staates einen grossen Einfluss ausübte.<sup>1</sup>)

Rath vom Areopagos.

Von gleichem Einfluss auf die Verwaltung des Staates wie der Rath der 500 ist der Rath vom Areopag, über dessen richterliche Thätigkeit ich an einer andern Stelle handele, seit dem Jahre 462/1 nicht gewesen.<sup>2</sup>) Der Rath vom Areopag bestand aus den abgegangenen Archonten, welche nach Ablauf ihres Amtsjahres, nachdem sie Rechenschaft abgelegt hatten, in denselben eintraten.<sup>3</sup>) Doch scheint dem Eintritt erst noch eine Dokimasie vor dem Areopag selbst vorausgegangen zu sein, welche bisweilen mit der Zurückweisung des Geprüften endete.<sup>4</sup>) Ebenso konnte der Rath vom Areopag auch einzelne Mitglieder, welche sich irgendwie vergangen hatten, provisorisch aus seiner Mitte ausstossen, welche Ausstossung indessen, um definitiv zu werden, der Bestätigung durch ein heliastisches Gericht, an welches der Areopag die Angelegenheit zu bringen hatte, bedurfte.<sup>5</sup>)

Andok. v. d. Myst. 91. Phasis: Isokr. 17, 42; 18, 6. Arist. Ritt. 300 ff. Dass der Rath in älterer Zeit eine viel grössere Strafgewalt hatte als später, bezeugt Arist. 45, 1. S. auch C. I. A. I 57. Arist. 46, 2 sagt: κἄν τις ἀδικεῖν αὐτῆ (nämlich τῆ βουλῆ) δόξη, τῷ τε δήμφ τοῦτον [ἀπ]οφαίνει και καταγνόντος παραδίδωσι δικαστηρίφ. Vergl. auch Heydemann a. a. 0. 167 ff.

<sup>1)</sup> Dem. 22, 36 ff. unterscheidet zwischen lévortes und lévorte im Rathe. Ueber einen solchen Redner im Rathe s. C. I. A. II 114. Im allgemeinen vergl. meine Beitr. u. s. w. p. 80 ff. Perrot le droit public d'Athènes p. 63 ff.

Der Titel des Areopag lautet ἡ βουλὴ ἡ ἐξ ἀρείου πάγου: C. I. A.
 Dem. 18, 133. Dein. g. Dem. 50. Aisch. g. Tim. 82. ἡ ἐξ ἀρείου πάγου βουλή: Aisch. g. Ktes. 252. ἡ βουλὴ ἡ ἐν ἀρείφ πάγφ: Aisch. g.
 Tim. 81. ἡ ἐν ἀρείφ πάγφ βουλή: Lyk. Leokr. 52.

<sup>3)</sup> S. p. 279. Poll. 8, 118: οἱ δ' ἐννέα ἄρχοντες οἱ καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν μετὰ τὸ δοῦναι τὰς εὐθύνας ἀεὶ τοῖς Αρεοπαγίταις προσετίθεντο. Vergl. Xen. Mem. 3, 5, 20. Plut. Sol. 19. Per. 9. (Dem.) 26, 5. Arist. 60, 3.

<sup>4)</sup> S. Athen. 13, 566 F: 'Υπερείδης δ' έν τῷ κατὰ Πατροκλέους, εί γνήσιος ὁ λόγος, τοὺς Άρεοπαγίτας φησὶν ἀριστήσαντά τινα ἐν καπηλείφ κωλῦσαι ἀνιέναι είς Άρειον πάγον. Vergl. Isokr. 7, 38.

<sup>5)</sup> S. Dein, g. Dem. 56: διόπες τὸν πας αὐτῶν ἀποστεςήσαντα τὸ ναῦλον τὸν ποςθμέα ζημιώσασα (ἡ ἐξ ᾿Αςείου πάγου βουλὴ) πςὸς ὑμᾶς ἀπέφηνε πάλιν τὸν τὴν πεντεδραχμίαν ἐπὶ τῷ τοῦ μὴ παρόντος ὀνόματι λαβεῖν ἀξιώσαντα καὶ τοῦτον ὑμῖν ἀπέφηνε καὶ τὸν τὴν μερίδα τὴν ἐξ

Auch zur Rechenschaftsablage vor den Logisten war der Areopag verpflichtet, und zwar haben wir uns, da das Amt der Areopagiten lebenslänglich war, dieselbe entweder am Ende eines jeden Jahres oder nach Beendigung eines bestimmten Auftrages erfolgt zu denken. 1) Die Sitzungen des Rathes vom Areopag fanden entweder auf dem Areopag oder in der βασίλειος στοά statt und scheinen geheim gewesen zu sein.2)

Was die amtlichen Functionen des Areopag betrifft, so Amtliche Functionen. scheint derselbe in Cultusangelegenheiten ein gewisses Aufsichtsrecht geübt zu haben. So führte derselbe die Aufsicht über die der Athene gehörigen, heiligen Oelbäume, deren Bestand er allmonatlich controlierte und für welche er alljährlich aus seiner Mitte eigene Inspectoren, γνώμονες genannt, anstellte. Wer einen heiligen Oelbaum ausrodete, wurde vor dem Areopag zur Rechenschaft gezogen. So beaufsichtigte der Areopag ferner die richtige Beobachtung der Cultgebräuche und scheint auch gegen Vergehen auf diesem Gebiete ein gewisses Strafrecht gehabt zu haben.3) Je zwei Areopagiten begegnen uns in Inschriften des

Αρείου πάγου τολμήσαντα ἀποδόσθαι παρὰ τὰ νόμιμα τὸν αὐτὸν τρόπον ζημιώσασα έξέβαλε. Die Schlussworte: τὸν αὐτὸν τρόπον ζημιώσασα έξέβαλε scheinen anzudeuten, dass auch in den beiden ersten Fällen die Ausstossung die vom Areopag verhängte Strafe war. Bestätigung oder Verwerfung derselben durch die Heliasten: § 57. Vergl. auch Aischin. g. Ktes. 20 über die Areopagiten: άλλ' οὐκ ἀγαπῶσιν, ἐάν τις παρ' αὐτοὶς μὴ άδικῆ, άλλ έάν τις έξαμαρτάνη, πολάζουσιν.

<sup>1)</sup> S. Aischin. g. Ktes. 20: πρῶτον μὲν γὰρ τὴν βουλὴν τὴν ἐν Αρείφ πάγφ έγγράφειν πρός τούς λογιστάς ὁ νόμος πελεύει λόγον καλ εὐθύνας διδόναι και τὸν ἐκεῖ σκυθοωπὸν και τῶν μεγίστων κύριον ἄγει ὑπὸ τὴν ύμετέραν ψηφον.

<sup>2)</sup> S. (Dem.) 25, 23: τὸ τὴν ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλήν, ὅταν ἐν τῷ βασιλείφ στος καθεζομένη περισχοινίσηται, κατά πολλήν ήσυχίαν έφ' έαυτῆς είναι καὶ ἄπαντας ἐκποδών ἀποχωρείν. S. indessen Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 346. Sitzung auf dem Açειος πάγος bei (Dem.) 59, 79 ff., die nach § 79. 80 gleichfalls geheim war. Ueber einen besondern Modus der Abstimmung ἀπὸ τοῦ βωμοῦ φέρειν τὴν ψῆφον berichtet Dem. 18, 134.

<sup>3)</sup> Ueber die Aufsicht des Areopag über die μορίαι s. Arist. 60, 2. 3. Lys. 7. Besondere Commission von Areopagiten zu diesem Zweck: § 7. 25. Aufsicht über die ίερὰ ὀργάς und die übrigen τεμένη: Ἐφ. ἀρχ. 1888, 113/4 = Bull. 13, 434, Z. 15 ff. Sorge des Areopag für die richtige Beobachtung der Cultgebräuche schliesse ich aus (Dem.) 59, 79 ff. Mit Philippi d. Areop. u. d. Eph. 166/7 in dem dort geschilderten Vorgehen des Areopag gegen Theogenes nur Massregeln zu sehen, die derselbe bei der Dokimasie eines künftigen Mitgliedes zu üben hatte, scheint mir unmöglich, da es sich nach

3. Jahrh. als Mitglieder von Commissionen, welche mit ausserordentlichen cultlichen Geschäften beauftragt waren. Dagegen
ist es sehr fraglich, ob der Areopag in der Zeit der Redner als
Forum für die γραφή ἀσεβείας gedient hat.¹) Auch die Aufsicht des Areopag über das Erziehungswesen und die Sittenpolizei kann nach der Reform des Ephialtes nur eine beschränkte
gewesen sein. Bestimmte Angaben lassen sich bei dem Schweigen
unserer Quellen nicht machen. Die γραφή ἀργίας, welche vor
der Reform des Ephialtes vor den Areopag gehört hat, wurde
später durch ein heliastisches Gericht abgeurtheilt.²) Für eine

meinem Dafürhalten gar nicht um die Dokimasie der Archonten handeln kann und zwar deswegen nicht, weil Theogenes nach § 83 noch im Amte ist. Ein beschränktes Strafrecht des Areopag auf diesem Gebiete bezeugt § 80: καὶ ἐζημίου τὸν Θεογένην ὅσα πυρία ἐστίν, ἐν ἀποξό ήτφ δὲ καὶ διὰ κοσμιότητος οὐ γὰο αὐτοκράτορές είσιν, ὡς ἂν βούλωνται Αθηναίων τινὰ κολάσαι. Wenn der Passus in dem Psephisma des Tisamenos bei Andok. v. d. Myst. 84: ἐπειδὰν δὲ τεθῶσιν οἱ νόμοι, ἐπιμελείσθω ἡ βουλὴ ἡ ἐξ Αρείου πάγου τῶν νόμων, ὅπως ἂν αἱ ἀρχαὶ τοῖς κειμένοις νόμοις χρῶνται echt ist, so lässt sich auch daraus das Verfahren des Areopag gegen Theogenes erklären.

<sup>1)</sup> Zwei Areopagiten in der Commission für das Einschmelzen der Typen und für die Errichtung eines Anathema für den ηρως ιατρός: C. I. A. II 403. 2 Areopagiten und der στρατηγὸς ὁ ἐπὶ τὴν παρασκενήν beaufsichtigen τὴν καθαίρεσιν καὶ τὴν ἐπισκενὴν τῶν ἐν τῷ ᾿Ασκληπιείω: C. I. A. II 839. Die verschiedenen Beispiele der γραφὴ ἀσεβείας s. bei Meier und Schoemann att. Proc.² 366 ff. Platner Proc. u. Klagen 2, 138 ff. Der Areopag nicht das Forum für die γραφὴ ἀσεβείας in der Zeit der Redner: Lipsius bei Meier u. Schoemann a. a. O. p. 373/4. Auch Philippi a. a. O. 156/7 schränkt die Competenz des Areopag auf diesem Gebiete möglichst ein.

<sup>2)</sup> Die Schilderung des Isokrates 7, 37 ff. bezieht sich auf die Vergangenheit. Das Zeugniss des pseudoplat. Axioch. 367 A: καὶ πῶς ὁ τοῦ μειρακίσκου χρόνος έστλν ύπὸ σωφρονιστάς καλ την έπλ τοὺς νέους αξρεσιν τῆς ἐξ Αφείου πάγου βουλῆς ist von keinem erheblichen Gewichte. Das Zeugniss des Phanodem. u. Philoch. bei Athen. 4, 168 A: ὅτι δὲ τοὺς ἀσώτους καί τούς μή ἔκ τινος περιουσίας ζῶντας τὸ παλαιὸν ἀνεκαλοῦντο οί 'Αφεοπαγίται καλ ἐκόλαζον, ίστόρησαν Φανόδημος καλ Φιλόχοφος ἄλλοι τε nlslovs bezieht sich wohl auf die Zeit vor Ephialtes. Was Athen. aus dem Leben des Menedemos und Asklepiades hinzufügt und was Diog. Laërt. 7, 5, 2 über den Philosophen Kleanthes berichtet, kann ich nicht für ein vollgültiges Zeugniss ansehen. Der νόμος περὶ τῆς ἀργίας existierte noch zu Demosthenes' Zeit. S. Dem. 57, 32. Nach Plut. Sol. 22 hatte Solon den Areopag als Gericht für diesen Fall eingesetzt. Zur Zeit der Redner war ein heliastisches Gericht das Forum: Meier u. Schoemann 2 364. Vergl. über die erziehliche und sittenrichterliche Thätigkeit des Areopag Philippi a. a. O. 162 ff.

angenommene Markt- und Baupolizei bieten die Quellen keine sicheren Belege.¹) Die Betheiligung einer Commission von 5 Areopagiten bei gewissen finanziellen Geschäften, welche uns inschriftlich für das Jahr 305/4 bezeugt wird, lässt sich nicht näher bestimmen.²)

Waren demnach die gesetzlichen Competenzen des Areopag, nach dem Schweigen unserer Quellen zu urtheilen, nach der Reform des Ephialtes sehr beschränkt, so hat derselbe dagegen sein moralisches Ansehen auch nach diesem Zeitpunkte behauptet.<sup>3</sup>) Daher erklärt es sich, dass der Areopag nicht selten vom Volke mit der Führung einer Untersuchung commissarisch betraut wurde, deren Ergebniss in der Form einer ἀπόφασις an das Volk zurückging, um von diesem entweder nach Ernennung öffentlicher Ankläger an ein heliastisches Gericht verwiesen oder auch direct erledigt zu werden.<sup>4</sup>) Aber nicht blos dazu vom Volke aufgefordert, auch aus eigener Initiative scheint der Areopag das Recht gehabt zu haben, eine Untersuchung anzustellen und das Resultat derselben in einer ἀπόφασις an das Volk zur weitern Beschlussfassung zu bringen.<sup>5</sup>) Endlich scheint

<sup>1)</sup> S. Philippi a. a. O. p. 158 ff. Aus dem Bericht des Aischin. g. Tim. 80 ff. auf eine baupolizeiliche Competenz des Areopag zu schliessen, wie Philippi 160 ff. thut, halte ich nicht für richtig. Nach § 81 ist die von Aischines geschilderte Thätigkeit des Areopag eine commissarische, und ich sehe nicht ein, warum die Ekklesie dem Areopag nicht eine solche Commission ertheilen konnte, auch wenn der Gegenstand an sich denselben nichts anging. Auch die Gerichtsbarkeit des Areopag über die γραφή πυριατάς halte ich nicht für einen Ausfluss seiner baupolizeilichen Competenz. Ueber dieselbe wird bei den Mordklagen gehandelt.

<sup>2)</sup> Nach einer Rechnungsablage der Schatzmeister der Göttin aus dem J. 305/4 machten 5 Areopagiten und der ταμίας τῶν στρατιωτικῶν Einzahlungen an die ersteren. S. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 5, 277. 281 = C. I. A. II 737, p. 508. Vergl. auch C. I. A. II 252 auf das Ende des Jahres 305/4 sich beziehend. S. auch Plut. Them. 10.

<sup>3)</sup> S. Aischin. g. Tim. 84.

<sup>4)</sup> S. über diese Form der ζήτησις und ἀπόφασις durch den Areopag Dein. g. Dem. 50 ff. Dieses Verfahren bei dem harpalischen Processe: Dein. a. a. O. 3, 82 ff. gegen Polyeuktos: Dein. 58. Andere Fälle bei Dein. 62/3. Der Areopag stellt, vom Volke beauftragt, eine Prüfung an, ob Aischines zum σύνδικος in dem Streite um das delische Heiligthum zu ernennen sei. S. Dem. 18, 184. Er untersucht auf Antrag des Timarch, ob die Gegend um die Pnyx bebaut werden soll. S. Aisch. g. Tim. 80 ff. Vergl. den Abschnitt bei Philippi a. a. O. 170 ff.

<sup>5)</sup> Dass der Areopag auch aus eigenem Antriebe eine Untersuchung

der Areopag bisweilen vom Volke auch einmal mit der selbständigen Aburtheilung bestimmter Verbrechen beauftragt zu sein. 1)

## C. Die souveräne Staatsgewalt.<sup>2</sup>)

Volksversammlungen, ordentliche liche.

Die souveräne Gewalt des Staates repräsentierte das Volk und ausserordent-der Athener, d. h. theoretisch die Gesammtheit der im Vollbesitz ihrer politischen Rechte sich befindenden Bürgerschaft, factisch die zufällig in der Ekklesie anwesenden Athener. Das Volk der Athener übte diese Souveränetätsrechte entweder regelmässig innerhalb bestimmter Zeitgrenzen zu bestimmten Malen oder bei aussergewöhnlichen Gelegenheiten in aussergewöhnlicher Weise. Dem entsprechend unterschied man zwischen ordentlichen und ausserordentlichen Volksversammlungen. In jeder Prytanie wurden nach Aristoteles vier ordentliche Volksversammlungen abgehalteu, von denen die eine die specielle Bezeichnung zvoia êxπλησία führte.8) In dieser πυρία ἐππλησία fand die Epicheiro-

führen und dann eine Anzeige machen konnte; ergiebt sich aus Dein. g. Dem. 51/2. Ich halte die Untersuchung des Areopag gegen Antiphon bei Dem. 18, 132/3 trotz Philippi a. a. O. 177 ff. für eine selbständig unter-Dein. a. a. O. 63 scheint mir mehr dafür, als dagegen zu sprechen, wenn man bedenkt, wie bei den anderen dort erwähnten Fällen die Thätigkeit des Demosthenes ausdrücklich hervorgehoben wird.

<sup>1)</sup> Ein solches Verfahren des Areopag fand nach der Schlacht bei Chaironeia gegen diejenigen statt, welche ihr Vaterland im Stiche liessen. S. Lyk. Leokr. 52. Aischin. g. Ktes. 252. Vergl. Philippi a. a. O. 179 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Schoemann de comitiis Atheniensium 1819. Leop. Schmidt de Atheniensis reipublicae indole democratica in dem Ind. lect. Marburg. 1865. Adam Reusch de dieb. contionum ordinar. ap. Athenienses in den Diss. phil. Argentorat. sel. 3, 1ff. J. W. Headlam election by lot at Athens. Cambridge 1891. Der Verfasser führt eingehend und mit überzeugender Begründung, wenn ich auch vielen Einzelheiten nicht zustimmen kann, den Gedanken aus, dass der athenische Demos der eigentliche Souverän gewesen ist, von dem die gesammte Regierung abhängig war.

<sup>3)</sup> Arist. 43, 3 sagt ausdrücklich von den Prytanen: συνάγουσιν — τὸν δὲ δημον τετράκις της πρυτανείας έκάστης und giebt dann die regelmässige Tagesordnung dieser Volksversammlungen an. Aus Arist. Harp. πυρία ἐππλησία. Phot. Suid. Lex. Cantabr. Poll. 8, 95/6. Nach anderen Zeugnissen -Phot. πυρία ἐππλησία Schol. z. Arist. Ach. 19. Schol. z. Dem. 24, 20 wurden in jedem Monat drei Volksversammlungen abgehalten, die alle πυρίαι ἐππλησίαι hiessen. S. die vollständige Stellensammlung bei Reusch a. a. O. 50 ff. Dass es zu Aristoteles' Zeit nur eine πυρία ἐππλησία gab, steht jetzt durch Arist. 43, 4 fest. Ebenso kann ich auch gegenüber der ausdrücklichen Angabe des Arist. von den 4 ordentlichen Volksversamm-

tonie der Beamten statt, berichtete der Rath über den Stand der Verproviantierung und über die Sicherheit des Landes, wurden Eisangelien beim Volke eingebracht, wurde ein Verzeichniss der seit der vorhergehenden κυρία ἐκκλησία eingezogenen Güter und der auf Erbschaften oder Erbtöchter erhobenen Ansprüche, 'damit dieselben zu jedermanns Kenntniss gelangten, verlesen. Dazu kam noch für die αυρία ἐκκλησία der 6. Prytanie die Abstimmung darüber, ob der Ostrakismos in dem laufenden Jahre zur Anwendung kommen solle und wohl in allen Prytanien die Entscheidung über etwaige προβολαί, welche gegen Sykophanten erhoben wurden und wenn einer ein dem Volke geleistetes Versprechen nicht erfüllt hatte. Eine andere ordentliche Versammlung war dazu bestimmt, Bittgesuche in privaten und öffentlichen Angelegenheiten entgegenzunehmen und darüber zu entscheiden. Die beiden übrigen ordentlichen Versammlungen waren für die sonstigen Angelegenheiten bestimmt, so dass in denseiben über Fragen des Cultus, der auswärtigen Politik und der Staatsverwaltung in einer bestimmten Reihenfolge und in einem bestimmten Umfange verhandelt zu sein scheint.1) Traten ausserordentliche Ereignisse ein, welche eine sofortige Erledigung

lungen in jeder Prytanie Ad. Schmidt Hdb. d. griech. Chronol. 356 ff. nicht beistimmen, der 3 Versammlungen für den Monat annimmt. Auch durch die Inschriften ist nur immer eine πνοία in jeder Prytanie nachweisbar. S. die Liste bei Reusch a. a. O. 66/7 und besonders Mitth. 8, 216/7. Aelteste Erwähnung der πνοία ἐππλησία im C. I. A. I 25. Arist. Ach. 19. Bei Aisch. v. d. Trugges. 72 werden die ordentlichen Volksversammlungen genannt ἐππλησίαι αί τεταγμέναι ἐπ τῶν νόμων.

<sup>1)</sup> S. Arist. 43, 4: προγράφουσι δε και τας εκκλησίας ούτοι (οί πρυτάνεις) μίαν μεν πυρίαν, έν ή δεῖ τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονεῖν εἰ δοποῦσι παλῶς άρχειν και περί σίτου και περί φυλακής τής χώρας χρηματίζειν και τάς είσαγγελίας έν ταύτη τη ήμέρα τους βουλομένους ποιεϊσθαι και τας απογραφὰς τῶν δημευομένων ἀναγιγνώσκειν καὶ τὰς λήξεις τῶν κλήρων καὶ τῶν έπιπλήρων [αναγιγνώσκειν], δπως μηδένα λάθη μηδέν έρημον γενόμενον. έπι δε της επτης πουτανείας ποὸς τοῖς είρημένοις και περί της όστρακοφορίας έπιχειροτονίαν διδόασιν, εί δοκεῖ ποιεῖν ἢ μή, καὶ συκοφαντῶν προβολάς τών Αθηναίων καὶ τών μετοίκων μέχρι τριών έκατέρων κ[ἄν τι]ς υποσχόμενός τι μη ποιήση τῷ δήμφ. ετέραν δε ταῖς ίκετηρίαις, ἐν ἡ θεὶς ὁ βουλόμενος ίκετηρίαν [ὑπὲρ] ων αν βούληται καὶ ίδίων καὶ δημοσίων διαλέξεται πρός τὸν δημον. αί δὲ δύο περί τῶν ἄλλων εἰσίν, ἐν αίς κελεύουσιν οί νόμοι τρία μεν ίερων χρηματίζειν, τρία δε κήρυξιν και πρεσβείαις, τρία δ' oσίων. Ueber die Bedeutung des περί σίτου s. Xen. Denkw. d. Sokr. 3, 6, 13. Auf die φυλακή τῆς χώρας bezieht sich Xen. a. a. O. 3, 6, 10. C. I. A. ll 225. 334. 809 b, 38. 811 c, 155. Vergl. Reusch a. a. O. 71 ff.

Volksversammlungstage.

erheischten, so wurde eine ausserordentliche Volksversammlung berufen, welche σύγκλητος oder κατάκλητος έκκλησία genannt wurde. 1) Aber auch die ordentlichen Volksversammlungen, weder die αυρία ἐκκλησία, noch die übrigen ἐκκλησίαι, von ein paar vielleicht vorhandenen Ausnahmen abgesehen, waren nicht an bestimmte Tage der Prytanie und des Monats gebunden. verbot sich das von selbst, da man weder an den Fest-, noch an den Unglückstagen Volksversammlungen abzuhalten pflegte, diese aber in den einzelnen Prytanien und Monaten nicht immer Berufung. auf dieselben Tage fielen.2) Es war deshalb üblich, dass die ordentlichen Volksversammlungen 5 Tage vor Abhaltung derselben von den Prytanen durch ein πρόγραμμα, welches die Tagesordnung derselben enthielt, ausgeschrieben wurden.<sup>3</sup>) Dieselbe Art der Berufung fand auch unzweifelhaft für die σύγκλητοι

<sup>1)</sup> Harp. σύγκλητος έκκλησία — εί δέ τι έξαίφνης κατεπείξειεν, ώστε γενέσθαι έκκλησίαν, αΰτη έκαλεῖτο σύγκλητος έκκλησία. Δημοσθένης έν τῷ nατ' Aloχίνου. S. Poll. 8, 116. Et. M. Suid. u. d. W. Reusch a. a. O. 5. Aischin. v. d. Trugges. 72 schildert solche bewegte Zeiten: mlsiovs de inκλησίας συγκλήτους ήναγκάζεσθε έκκλησιάζειν μετα φόβου καὶ θορύβου η τάς τεταγμένας έπ τῶν νόμων. S. Stojentin de Iul. Poll. auctor. p. 58.

<sup>2)</sup> Nach den Inschriften sind an allen Tagen des Monats — nur wenige Tage sind bis jetzt nicht nachweisbar — Volksversammlungen abgehalten. S. Reusch a. a. O. 54 ff. Auch die zvola enlysia hat nach den Inschriften an ganz verschiedenen Tagen stattgefunden. S. die Liste bei Reusch 69 ff. Als ein für alle Mal bestimmte Tage nimmt Reusch p. 57 den 11. Hekatombaion für die erste Ekklesie des Jahres nach Dem. 24, 20. 26 und den Tag nach den Pandia für die ἐκκλησία ἐν Διονύσου nach Dem. 21, 8. 9 an. Während der εεφομηνία keine Ekklesie. So nicht an den Panathenaien: Dem. 24, 29, nicht an dem Feste des Asklepios: Aischin. g. Ktes. 67. Ueber die Unglückstage ἀποφράδες ἡμέραι vergl. Lukian. Pseudolog. 12: άποφρας ήμέρα, όταν μήτε αί άρχαλ χρηματίζωσι μήτε είσαγώγιμοι αί δίκαι ώσι. Einzelne ἀποφράδες ἡμέραι s. bei Plut. Alkib. 34. Hesych. Et. M. u. d. W.

<sup>3)</sup> S. Arist. 43, 4: προγράφουσιν δε και τας εκκλησίας ούτοι (= οί πουτάνεις). Daraus Poll. 8, 95. Harp. πυρία ἐππλησία. Lex. Seguer. 296, 8: πρόπεμπτα το προ πέντε ήμερων της έκκλησίας προγράφειν, ότι έσται έκuλησία u. τ. ά. S. auch Phot. πρόπεμπτα. Reusch a. a. O. 79 ff. Auf diese vorherige Bestimmung der Tagesordnung der Volksversammlung durch ein Programm mehrere Tage vor Abhaltung derselben beziehe ich die in einzelnen Urkunden sich findende und auf die πρόεδροι sich beziehende Formel: όταν αί ήμέραι αί έκ τοῦ νόμου έξήκωσιν, χρηματίσαι περί κ. τ. ά. S. C. I. A. II 309. 318. 331. Vergl. Jahrb. f. cl. Phil. 1879, p. 234 gegen Hartel Stud. üb. att. Staatsr. u. Urkundenw. 170 ff. Zu demselben Resultat wie ich ist Reusch a. a. O. 58 ff. gekommen.

έχκλησίαι statt, wenn nicht etwa unvorhergesehene Ereignisse die sofortige Berufung derselben nothwendig machten, welche in diesem Falle durch einen Trompeter bewirkt zu sein scheint.1)

Die Locale, wo die Volksversammlungen abgehalten wurden, Locale der Ekklewaren in den verschiedenen Zeiten verschieden. Während der älteste Versammlungsort von Apollodoros bei dem Heiligthume der Aphrodite Pandemos, d. h. südlich von der Burg an der Stelle des späteren Odeion des Herodes Attikos, angesetzt wird2), fanden im 5. und 4. Jahrh. die Volksversammlungen regelmässig auf der Pnyx statt, über deren Lage sich mit Bestimmtheit nichts sagen lässt.3) Doch war es bereits im 5. Jahrh. üblich, dass bei besonderen Gelegenheiten die Versammlung auch wohl im Theater abgehalten wurde, was in der demosthenischen Zeit für die erste Volksversammlung nach der Feier der städtischen Dionysien stehend war.4) Noch später wurde das Theater der gewöhnliche Volksversammlungsort, welchen man nur bei den Archairesien mit der Pnyx vertauschte.5) Die Volksversammlung im Peiraieus wohl im Theater abzuhalten, war gleichfalls in bestimmten Fällen, so wenn es sich um Schiffsangelegenheiten handelte, bereits im demosthenischen Zeitalter üblich.<sup>6</sup>) In den letzten vorchristlichen Jahrhunderten scheint man die Volksversammlungen abwechselnd in Athen und im Peiraieus abgehalten zu haben.<sup>7</sup>) Auf der Agora fand nachweisbar nur

<sup>1)</sup> S. die ἐκκλησία σύγκλητος bei Dem. 18, 169. Reusch a. a. O. 83/4.

<sup>2)</sup> S. Harp. πάνδημος Άφροδίτη. Ich fasse die dort genannte αρχαία άγορά mit Wachsmuth d. Stadt Athen 1, 484 ff. als έππλησιαστικός τόπος.

<sup>3)</sup> Volksversammlung auf der Pnyx im peloponnesischen Kriege: Thuk. 8, 97. Arist. Ritt. 750/1. Ach. 20. Wesp. 31. Ekkl. 283. s. Wachsmuth 1,538. Dass die Pnyx noch 338 regelmässiger Versammlungsort war, ergiebt sich aus Dem. 18, 169. Ueber die Lage der Pnyx s. Wachsmuth a. a. O. 1, 368 ff. Oçog Munuóg: C. I. A. I 501. Später die Pnyx nur noch für die Archairesien Ort der Volksversammlung: Poll. 8, 133. Hesych. Ilvé E.

<sup>4)</sup> Für die Zeit des peloponnesischen Krieges s. Thuk. 8, 94, für die Volksversammlung nach den Dionysien: Dem. 21, 9. Aischin. v. d. Trugges. 61.

<sup>5)</sup> S. Poll. 8, 132/3. Hesych. Πνύξ. ἐκκλησία ἐν Διονύσον: C. I. A. II 307 = 290/89, vergl. 420. ἐππλησία ἐν τῷ θεάτοφ: II 378. 381. 392. 403. 408. 435. 439. 454. 468. 471. S. Wachsmuth d. St. Ath. 1, 647. Reusch a. a. O. p. 4 giebt eine Zusammenstellung der hierher gehörigen Inschriften.

<sup>6)</sup> Έπαλησία έν Πειραιεί περί των έν τοίς νεωρίοις: Dem. 19, 60, vergl. auch Lys. 13, 32. 55.

<sup>7)</sup> Eine ennlysia en Teigaiei verleiht das Bürgerrecht: C. I. A. II 401, Gilbert, griech. Staatsalterth. I. 2. Aufl. 21

die Volksversammlung statt, in welcher die Stimmen bei dem Ostrakismos abgegeben wurden. Doch ist es in einem hohen Grade wahrscheinlich, dass ausser über den Ostrakismos auch über die Bürgerrechtsverleihung und die Ertheilung der ἄδεια auf der Agora Beschluss gefasst wurde. 1)

Mitgliedschaft der Ekklesie und Con-

Berechtigt zum Besuche der Volksversammlung war jeder trole über dieselbe. mündige Athener, welcher nicht durch eine Form der Atimie dieses Recht verloren hatte. Die Controle darüber, dass nur die Berechtigten die Volksversammlung besuchten, übten die 6 ληξίαρχοι mit ihren 30 Gehülfen, welche sich allem Anschein nach aus je drei Mitgliedern jeder Phyle des Rathes zusammensetzten und συλλογείς τοῦ δήμου genannt wurden. Ihre Aufgabe war es, die Persönlichkeit der ihnen unbekannten Besucher der Volksversammlung festzustellen, zu welchem Zwecke sie die ἐχκλησιαστικοὶ πίνακες der einzelnen Demen in Händen hatten, die Marken für den μισθός έππλησιαστιπός auszutheilen und diejenigen, welche dieselben erhalten hatten und dann doch nicht an der Volksversammlung theilnahmen, zur Verantwortung zu ziehen.<sup>2</sup>) Ein weiteres Geschäft der ληξίαρχοι soll darin bestanden haben, dass sie durch die Toxoten die auf der Agora

decretiert die Bekränzung der Prytanen: II 417. In den Ehrendecreten für die Epheben werden erwähnt: ἐνκλησίαι ἐν ἄστει καὶ ἐμ Πειραιεῖ: II 466 ff. ΙΙ 459 heisst es: (ἐκκλησία ἐν τῷ) θεάτοφ ἡ μεταχθεῖ(σα) ἐκ Πειραιέως κατὰ  $\tau \hat{o} \psi \hat{\eta} \varphi \iota (\sigma \mu \alpha \hat{o} - \epsilon \tilde{\iota} \pi) \epsilon \nu$ . Eine Zusammenstellung der hierher gehörigen Inschriften bei Reusch a. a. O. p. 4.

<sup>1)</sup> S. Philoch. fr. 79b. Müller fr. hist. gr. 1, 396. Plut. Arist. 7. Poll. 8, 20. Vergl. auch E. Curtius att. Stud. 2, 40. Die Ausführungen desselben Gelehrten in den Monatsber. d. Berl. Ak. 1878, p. 77 ff. sind grossentheils Hypothesen von zweifelhafter Sicherheit.

<sup>2)</sup> Poll. 8, 104: ληξίαρχοι εξ καθίσταντο τῶν πολιτῶν ἐγγεγραμμένων έν λευκώματι καὶ τριάκοντα άνδρῶν αὐτοῖς προσαιρεθέντων τοὺς μὴ ἐκκλησιάζοντας έζημίουν και τοὺς έκκλησιάζοντας έξήταζον —. Bei Phot. und Hesych. τριάποντα werden diese 30 Gehülfen διπασταί genannt. S. Stojentin de Iul. Poll. auctor. 32. C. Schaefer in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. 5, 85 ff. identificiert die τρίακοντα mit den 30 τριττύαρχοι, indem er in der Pnyx eine Ordnung des Volkes nicht blos nach Phylen, sondern sogar nach Trittyen annimmt. Das Richtige scheint Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 7, 102 ff. gefunden zu haben. Die Prytanen der Phyle Aigeis ehren im J. 341/40 drei Personen aus ihrer Mitte, ἐπειδη καλῶς κ(αλ δι)καίω(ς) έπεμελήθησαν της συλλογης τοῦ δήμου καλ της (δ)ιαδόσε(ω)ς τῶν συνβόλων. S. C. I. A. II 872. Köhler nimmt an, dass jede Phyle des Rathes zu diesem Zweck drei Mitglieder ernannte, eine Commission, die von den drei Mitgliedern der jedesmaligen φυλή πουτανεύουσα geleitet wurde.

weilenden Athener in die Ekklesie treiben liessen.<sup>1</sup>) Die Toxoten sollen sich dabei eines mit Mennig bestrichenen Seiles bedient haben, mit welchem sie den Markt rings umspannten und dann durch Anziehen desselben die dort Versammelten in die allein offen gelassene Strasse, welche nach der Pnyx führte, drängten.<sup>2</sup>)

Nach der Einführung des ἐκκλησιαστικὸς μισθός, welche man sold. bald nach dem Archontat des Eukleides ansetzen darf, erhielten die Besucher der Volksversammlung einen regelmässigen Sold zuerst von einem, später von zwei und dann von drei Obolen. Zur Zeit des Aristoteles war dieser Sold sogar für die κυρία ἐκκλησία auf 1½, für die übrigen Volksversammlungen auf eine Drachme gesteigert. 3) Indessen scheinen wenigstens in der ersten

identificiert diese 30 Männer mit den 30 Gehülfen der ληξίαρχοι. Es sind das die συλλογεῖς τοῦ δήμου, die auch sonst noch erwähnt werden für das J. 351/50: C. I. A. II 1174, für 334/3: II 741, für 324/3: II 607. Einen ἐχ-κλησιαστικὸς πίναξ des Demos Otryneis erwähnt Dem. 44, 35.

- 1) και σχοινίον μιλτώσαντες διὰ τῶν τοξοτῶν συνήλαυνον τοὺς ἐκ τῆς ἀγορᾶς εἰς τὴν ἐκκλησίαν heisst es bei Poll. 8, 104 weiter. Phot. σχοινίον μεμιλτωμένον εἰ βραδύνοιεν ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν, οἱ τοξόται σχοινίον μιλτοῦντες συνήλαυνον καὶ τὰ πρατήρια διέκλειον. Aus derselben Quelle Schol. zu Arist. Ach. 22 = Suid. σχοινίον und μεμιλτωμένον. Hesych. σχοινίον τὸ μεμιλτωμένον ἔξοξαινον ὑπὲρ τοῦ σοβῆσαι τὴν ἀγοράν, ὁπότε βραδύνοιεν ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν. Vergl. Schol. z. Arist. Ekkl. 378. Stojentin a. a. O. 102.
- 2) Die in der vorhergehenden Note angeführten Stellen, welche dieses berichten, gehen alle auf Verse der Komiker zurück: Arist. Ach. 21/2. Ekkl. 378/9 und Plat. bei Schol. z. Ach. 22. Dass das mit Mennig bestrichene Seil zur Absperrung der Pnyx gegen Unbefügte benutzt wurde, hat Leop. Schmidt im Ind. lect. Marburg. 1867/8, p. 9 ff. vermuthet. Wachsmuth d. St. Ath. 2, 1, 454 stimmt ihm bei. v. Wilamowitz-Moellendorff trägt in den phil. Unters. Heft 1, p. 165, 77 dieselbe Ansicht vor. In Arist. Ach. 22 wird man das schwer hineinlesen, und wenn das Schol. Platon richtig citiert, so geht auf ihn die herkömmliche Darstellung zurück. Vergl. Valeton in der Mnemosyne 1887, 27 ff.
- 3) Dass der μισθὸς ἐπκλησιαστικός zuerst 1 Obol, zur Zeit der Aufführung der Ekklesiazusen 3 Obolen betrug, lehrt Arist. Ekkl. 300 ff. Arist. berichtet 41, 2 über die Zeit nach Eukleides: μισθοφόρον δὲ ἐπκλησίαν τὸ μὲν πρῶτον ἀπέγνωσαν ποιεῖν· οὐ συλλεγομένων δ' εἰς τὴν ἐπκλησίαν, ἀλλὰ πολλὰ σοφιζομένων τῶν πρυτάνεων, ὅπως προσιστῆται τὸ πλῆθος πρὸς τὴν ἐπικύρωσιν τῆς χειροτονίας, πρῶτον μὲν ἀγύδριος ὁβολὸν ἐπόρισεν, μετὰ δὲ τοῦτον Ἡρακλείδης ὁ Κλαζομένιος ὁ βασιλεὺς ἐπικαλούμενος διώβολον, πάλιν δ' ἀγύδριος τριώβολον. Für Herakleides vergl. Plat. Ion. 541 D, worauf Immisch in der Berl. phil. Wochenschr. 1891, p. 707/8 hingewiesen hat. Vergl. auch den Aufsatz von Köhler über ihn im Herm. 1892, p. 68 ff. Auf die Zeit des Aristoteles bezieht sich 62, 2: μισθοφοροῦσι δὲ πρῶτον [μὲν ὁ δῆμος] ταῖς μὲν ἄλλαις ἐπκλησίαις δραχμήν, τῆ δὲ κυρία ἐννέα ⟨ὀβολούς⟩.

Zeit nach der Einführung des Soldes unter Umständen nicht alle Theilnehmer an der Ekklesie denselben erhalten zu haben, sei es, dass die zu spät Kommenden keinen empfingen, sei es, dass überhaupt nur eine bestimmte Summe für jede Ekklesie verausgabt wurde.<sup>1</sup>) Die Besucher der Ekklesie erhielten beim Eintritt in dieselbe Marken, welche nach dem Schluss der Versammlung bei den Thesmotheten in baares Geld umgewechselt wurden.<sup>2</sup>)

Polizei.

Die Polizei in der Volksversammlung handhabten im 5. Jahrh. die Toxoten, ungefähr von 345 an eine zu diesem Zwecke ausgelooste Phyle der Ekklesie, noch später die Epheben.<sup>8</sup>)

Geschäftsordnung.

Die ordentliche Ekklesie begann, wie es scheint, früh Morgens<sup>4</sup>), nachdem kurz vor dem Anfange derselben ein σημεῖον, wohl eine Fahne, in unmittelbarer Nähe des Versammlungsortes aufgezogen war.<sup>5</sup>) Die Volksversammlung, welche sitzend ohne Unterschied der Phylen tagte, nahm mit einem Reinigungsopfer

<sup>1)</sup> Dass nicht alle Besucher der Ekklesie den Sold erhielten, ergiebt sich aus Arist. Ekkl. 185 ff. Dass diejenigen, welche sich verspäteten, ihn nicht erhielten, kann man aus v. 289 ff. schliessen. Auf eine bestimmte Summe, die für jede Ekklesie verausgabt wurde, scheint hinzuweisen v. 380 ff. Vergl. Wuerz de mercede eccl. Atheniens. D. i. Berlin 1878, 34 ff. S. auch mein Handb. 2, 310, 2.

<sup>2)</sup> Diese Annahme ist nach Arist. Ekkl. 289 ff. 297 ff. die wahrscheinlichste und wird bestätigt durch die 322, 2 citierte Inschrift. Vergl. Benndorf in d. Ztschr. f. d. östr. Gymn. 1875, p. 597 ff., dem aber Wuerz p. 34 in Betreff der Naturalleistungen mit Recht opponiert. Mit Sicherheit ist freilich ein solches σύμβολον bis jetzt nicht nachgewiesen. Gegen Benndorf, der p. 601/2 darüber gehandelt hat, Fränkel in Sallets numismat Ztschr. 3, 384. Wuerz 36, 3.

<sup>3)</sup> οἱ τοξόται: Arist. Ach. 54 ff. Ekkl. 143. 258/9. Plat. Prot. 319 C. ἡ προεδρεύουσα (Foucart im annaire de l'association pour l'encouragement des études grecques 1876, p. 137 ff. will προσεδρεύουσα lesen auf Grund der unten angeführten Inschriften) φυλή, τὸ δέκατον μέρος τῆς πόλεως, d. h. nach Schäfer Dem. 2¹, 291 des Rathes: Aischin. g. Ktes. 4 vergl. (Dem.) 25, 90. Aischin. g. Tim. 33: καθ' ἐκάστην ἐκκλησίαν ἀποκληφοῦν φυλήν ἐπὶ τὸ βῆμα, ῆτις προεδρεύσει — Philippi im N. Rh. Mus. 34, 612 versteht darunter eine Ekklesiephyle. S. auch Fränkel in Sallets numismat. Ztschr. 3, 388. οἱ ἔφηβοι nach der Formel in den Ehrendecreten: παρήδρευσαν — oder auch προσήδρευσαν, s. z. B. C. I. A. II 470 — δὲ καὶ ταῖς ἐκκλησίαις ἀπάσαις ἐν ὅπλοις ταῖς τε ἐν ἄστει καὶ ἐμ Πειραιεῖ: C. I. A. II 466 ff.

<sup>4)</sup> S. Arist. Ach. 19/20. Thesm. 375. Ekkl. 100 ff. 289 ff.

<sup>5)</sup> S. Arist. Thesm. 277/8 mit dem Schol. = Suid. σημείον. ὅτε ἔμελλε γίνεσθαι ἐχκλησία, σημεῖον ἐτίθετο.

ihren Anfang. Unter Vorantritt der περιστίαρχοι wurden die Reinigungsopfer, περίστια genannt, welche in geschlachteten Ferkeln bestanden, um das versammelte Volk herumgetragen.¹) Alsdann folgte wohl der Fluch, welchen der Herold über diejenigen aussprach, welche durch ihre Reden das Volk zu täuschen suchten und zu dem Zwecke von anderen Geschenke empfangen hatten.²) Nach diesem Fluche des Heroldes wird von Seiten der Prytanen, ein Gebrauch, welcher freilich erst für die spätere Zeit nachweisbar ist, die Mittheilung gemacht sein, dass die mit Beziehung auf die abzuhaltende Ekklesie bestimm-

<sup>1)</sup> Istr. bei Suid. περιστίαρχος· "Ιστρος δε έν τοις 'Αττικοίς 'περίστια, φησί, προσαγορεύεται τὰ καθάρσια καὶ οί τὰ ίερὰ καθαίροντες περιστίαρχοι: έξωθεν γὰς πεςιέςχονται χοιροφοςοῦντες'. - Der Schluss ist unsicher. S. Müller fr. hist. gr. 1, 422, fr. 32. Vergl. Harp. = Phot. = Suid. καθάρσιον. Poll. 8, 104. Lex. Seguer. 269, 16. Suid. περιστίαρχος Art. 5 = Schol. zu Arist. Ekkl. 128: περιστίαρχος ὁ τῶν καθαρσίων προηγούμενος ἐν ταῖς έκκλησίαις. περίστια γάρ τὰ καθάρσια. Vergl. auch Arist. Ach. 43/4: πάριτ' είς τὸ πρόσθεν, — πάριθ' ώς αν έντὸς ήτε τοῦ καθάρματος. Ekkl. 128. Aischin. g. Tim. 23 mit dem Schol. Eine Bespritzung der Bänke mit dem Blute des Ferkels (Schol. z. Arist. Ach. 44) ist mir nicht wahrscheinlich. Auf diese Eröffnungsceremonien habe ich früher die Bestimmung einzelner Inschriften bezogen, in der die Einführung einzelner Personen in die Ekklesie diesen angesetzt wird έν Γεροῖς oder πρώτοις μετὰ τὰ Γερά. S. C. I. A. II 325. 373 b. 605. I. 36. II 52 c. 164. Aber es ist mir jetzt doch fraglich, ob diese Ausdrücke nicht mit Hartel a. a. O. 173 ff. auf eine Rangfolge der Verhandlungsgegenstände zu beziehen sind. Schubert de proxenia attica 36 ff. D. i. Leipzig 1881 versteht gleichfalls unter leçá actiones de rebus sacris. In zwei samischen Beschlüssen heisst es: μετὰ τὰ [ερὰ κα] βασιlinά (C. Curtius in dem Progr. von Lübeck 1877, p. 29. 33). Ebenso in einem Beschlusse aus Ephesos bei Wood discoveries at Ephesus. Inscr. from the temple of Diana no. 11, p. 20 und aus Bargylia bei Lebas Asie Min. 87. Wenn man mit Sauppe bei Curtius p. 30 unter τὰ βασιλικά Botschaften oder Erlasse von Königen versteht, so kann man bei τὰ ίερά noch immer an die religiösen Eröffnungsceremonien der Ekklesie denken. Schwierigkeit bereitet dagegen C. I. G. 3640: μετὰ τὸγ χοηματισμὸν (τ)ὸμ περὶ τῶν ζοων. Dass die Volksversammlung sitzend tagte, bezeugt für des 5. Jahrh. Arist. Arch. 24/5, für das 4. Arist. Ekkl. 103/4. Dem. 18, 169. Vergl. W. Vischer Kl. Schr. 1, 402 ff. Eine Widerlegung der von Benndorf in der Zeitschr. f. d. östr. Gymn. 1875 p. 18 ff. vorgetragenen Ansicht, dass das Volk in der Ekklesie phylenweise zusammengesessen habe, giebt Fränkel in Sallets numismat. Ztschr. 3, 385 ff.

<sup>2)</sup> S. Dem. 19, 70. Aischin. g. Tim. 23. Dein. g. Arist. 14. Ueber den Inhalt des Fluches s. Dem. 23, 97; 18, 282. Dein. g. Demosth. 47. g. Arist. 16. Eine freie Nachbildung dieser ἀρά bei Arist. Thesm. 295 ff. 331 fl. S. Schoemann de comit. 92 ff.

ten Göttern dargebrachten Opfer glücklich ausgefallen seien und dass also von Seiten der Götter für die beabsichtigte Versammlung kein Hinderniss zu erwarten sei.¹) Trat ein solches Hinderniss dennoch im Laufe der Versammlung ein, so wurde dieselbe aufgelöst. Solche Hindernisse, διοσημίαι genannt, waren Blitz, Donner, Regen, Sturm, Sonnenfinsterniss, Erdbeben.²) Wann eine solche διοσημία als eingetreten zu betrachten war, scheint von der Entscheidung von Exegeten abhängig zu sein.³) Seitdem das Präsidium der Ekklesie von den πρυτάνεις auf die πρόεδροι übergegangen war, mussten erst noch, bevor man zur Erledigung der vorliegenden Geschäfte schreiten konnte, die letzteren von dem ἐπιστάτης der ersteren und aus ihnen wieder der ἐπιστάτης erloost werden, welcher das Präsidium führte, wobei er sich zum Verkehr mit der Versammlung eines Heroldes bediente.⁴)

Nach der Erledigung dieser Förmlichkeiten begann die eigentliche Verhandlung mit der Verlesung des προβούλευμα

<sup>1)</sup> Der μιαφοφιλότιμος bei Theophr. char. 21 sucht bekränzt vor der Volksversammlung auftreten zu können, um die Mittheilung zu machen: ω ανδρες Αθηναίοι, έθυομεν οί πρυτάνεις τη μητρί των θεων και ύμεις δέχεσθε τὰ ἀγαθά· τὰ γὰρ σφάγια καὶ τὰ ερὰ καλά. Vergl. auch die in späteren Inschriften z. B. C. I. A. II 417. 459 sich findende Formel in ungefähr folgender Fassung: ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλουσι οἱ πρυτάνεις τῆς —ίδος ύπες των θυσιων ων έθυον τα τε πρό των έκκλησιων τῷ Απόλλωνι τῷ Προστατηρίφ καὶ τῆ Αρτέμιδι τῆ Βουλαία καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς οίς πάτριον ἡν, άγαθη τύχη δεδόχθαι τῷ δήμφ τὰ μὲν άγαθὰ δέχεσθαι τὰ γεγονότα ἐν τοις ίεροῖς οίς ἔθυον ἐφ' ὑγιεία καὶ σωτηρία τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν συμμάχων. S. Köhler im Herm. 5, 333. Schoell a. a. O. 6, 56. Mit Beziehung auf eine Befragung des Willens der Götter durch ein solches der Ekklesie vorhergehendes Opfer ist vielleicht auch C. I. A. II 416 zu erklären: ἀρχαιρεσίαι πατά τὴν μαντ(είαν). Für die ältere Zeit ist dieser Brauch bis jetzt noch nicht nachweisbar. In einem Volksbeschluss aus dem J. 362/1 finden wir die Erklärung, der Herold habe, wenn der Beschluss zum Besten der Athener ausfalle, bestimmten Göttern Opfer gelobt: II 57 b s. 57.

<sup>2)</sup> S. Arist. Ach. 170/1. Wolk. 579 ff. Thuk. 5, 45. Suid. διοσημία.

<sup>3)</sup> S. Poll. 8, 124: ἀνίστατο δὲ τὰ δικαστήρια, εἰ γένοιτο διοσημία ἐξηγηταὶ δ' ἐκαλοῦντό οἱ τὰ περὶ τῶν διοσημιῶν καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἱερῶν διδάσκοντες. Das von den Gerichten Gesagte wird man auch auf die Volksversammlung übertragen dürfen. Arist. Ach. 170/1 wird die Ekklesie infolge der privaten Anzeige einer διοσημία aufgelöst.

<sup>4)</sup> S. Arist. 44, 2. Suid. ἐπιστάτης 2. Art. Ueber die Prytanen und Proedroi vergl. p. 302 ff.

des Rathes durch den Herold, welches in aussergewöhnlichen Fällen auch wohl mal durch einen mündlichen Vortrag der Prytanen ersetzt wurde. 1) Es war verboten, irgend etwas ohne προβούλευμα des Rathes in der Ekklesie einzubringen.2) In diesem προβούλευμα machte der Rath entweder positive Vorschläge, was das Gewöhnliche war, oder begnügte sich damit, die Angelegenheit formell bei der Ekklesie einzuführen. Im ersten Falle wurde in dem προβοίλευμα vom Rathe beantragt, über die vorliegende Angelegenheit in dem von diesem vorgeschlagenen Sinne zu beschliessen, im zweiten Falle überliess der Rath durch das προβούλευμα der Ekklesie, die Entscheidung selbst zu finden, ohne einen eigenen Antrag einzubringen.<sup>3</sup>) Der Verlesung des προβούλευμα folgte die sogenannte προχειροτονία, nach der Definition der Grammatiker, welche mit den uns überlieferten Fällen ihrer thatsächlichen Anwendung zusammenstimmt, eine Vorabstimmung der Ekklesie, ob man das Rathsgutachten pure annehmen oder eine Debatte über dasselbe eröffnen wolle.4)

<sup>1)</sup> Das erstere ist zu schliessen aus der Nachbildung bei Arist. Thesm. 371, das zweite scheint sich aus Dem. 18, 170 zu ergeben.

<sup>2)</sup> S. Arist. 45, 4: προβουλεύει δ' είς τὸν δῆμον καὶ οὐκ ἔξεστιν οὐδὲν ἀπροβούλευτον οὐδ' ὅτι ἂν μὴ προγράψωσιν οἱ πρυτάνεις ψηφίσασθαι τῷ δήμῳ: κατ' αὐτὰ γὰρ ταῦτα ἔνοχός ἐστιν ὁ νικήσας γραφῆ παρανόμων. Selbst für die Archairesien war ein Probuleuma nöthig: Arist. 44, 4. S. auch Plut. Sol. 19: μηδὲν ἐᾶν ἀπροβούλευτον είς ἐκκλησίαν εἰσφέρεσθαι. Die Definition von προβούλευμα s. bei Harp. = Phot. προβούλευμα Lex. Seguer. 289, 26 ff.

<sup>3)</sup> Die erstere Form ist die gewöhnliche, in zahlreichen nacheuklideischen Volksbeschlüssen uns vorliegend. Dieselbe lautet, abgesehen von kleinen Varianten: ἐψήφισται τῆ βουλῆ τοὺς προέδρους οἱ αν λάχωσιν προεδρεύειν εἰς τὴν πρώτην ἐπιλησίαν (προσαγαγεὶν τὸν δεἴνα καὶ) χρηματίσαι κερὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τῆ βουλῆ, worauf alsdann folgt, wie der Rath die Angelegenheit zu erledigen vorschlägt. Ueber das allmähliche Entstehen dieser Formel s. Hartel Stud. üb. att. Staatsr. u. Urkundenw. 166 ff. Die zweite Form ergiebt sich aus C. I. A. II 168. Der Rath beschliesst hier: τοὺς προέδρους οἱ αν λάχωσι προεδρεύειν εἰς τὴν πρώτην ἐπιλησίαν προσαγαγεῖν αὐτοὺς καὶ χρηματίσαι, γνώμην δὲ ξυνβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεὶ τῆ βουλεῖ, ἀκούσαντα τὸν δῆμον τῶν Κιτιείων περὶ τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἱεροῦ καὶ αλλου Αθηναίων τοῦ βουλομένου βουλεύσασθαι, ὅτι αν αὐτῷ δοκεὶ αριστον εἶναι. Vergl. über derartige Probuleumata die Zusammenstellung bei Hartel 226 ff.

<sup>4)</sup> S. Harp. = Phot. Suid. προχειροτονία. ἔοικεν Αθήνησι τοιοῦτό τι γίγνεσθαι ὁπόταν τῆς βουλῆς προβουλευσάσης είσφέρηται είς τὸν δῆμον ἡ γνώμη, πρότερον γίγνεται χειροτονία ἐν τῆ ἐκκλησία, πότερον δοκεῖ περί

Eine pure Annahme des προβούλευμα war wohl nur bei untergeordneten Punkten üblich, da, wie man mit Sicherheit annehmen darf, über dasselbe paragraphenweise abgestimmt wurde. War über irgend einen Passus des προβούλευμα durch die Procheirotonie die Debatte beschlossen, so richtete der Herold an die Versammelten die Frage, wer von ihnen das Wort verlange, wobei nach einem solonischen Gesetze bei der Reihenfolge in der Ertheilung des Wortes der Aeltere den Vorzug vor dem Jüngern haben sollte, ein Gebrauch, welcher indessen früh abgekommen zu sein scheint. Wer das Wort erhalten hatte,

των προβουλευθέντων σκέψασθαι τὸν δημον η άρκει τὸ προβούλευμα. ταῦτα δ' ὑποσημαίνεται ἐν τῷ Λυσίου πρὸς τὴν Μιξιδήμου γραφήν. Arist. 43, 6 fährt nach der Schilderung der Tagesordnung der 4 ordentlichen Volksversammlungen fort: χρηματίζουσιν ένίστε καὶ ἄνευ προχειροτονίας. S. Dem. 24, 11. Aischin. g. Tim. 23. Die von Hartel demosth. Stud. 2, p. 46 ff. und in den Stud. üb. att. Staatsrecht u. Urkundenwesen 179 ff. vorgetragene Hypothese über die Bedeutung von προχειροτονία glaube ich widerlegt zu haben in den Jahrb. f. cl. Phil. 1879, p. 225 ff. Auf Hartels Erwiderung in den Wiener Stud. 1, 269 ff. habe ich geantwortet in den Jahrb. f. cl. Phil. 1880 p. 529 ff. Eine eingehende Widerlegung aus den Inschriften bietet die Schrift von Miller de decretis att. quaestiones epigraphicae. D. i. Breslau 1885. Höck in den Jahrb. a. a. O. p. 801 ff., der in der Verwerfung der Hypothese Hartels mit mir übereinstimmt, glaubt aus Aischin. g. Tim. 23 schliessen zu dürfen, dass die προχειροτονία darin bestand, dass in dringlichen Fällen der eigentlichen Tagesordnung der Volksversammlung Vorfragen περί ίερων και όσίων und über auswärtige Angelegenheiten vorausgingen. Auch die von Bake schol. hypomnem. 4, 279 ff. vorgetragene Ansicht über προχειροτονία ist nicht richtig. Miller in den phil. Abhandl. für M. Hertz p. 189 ff., der eine neue Erklärung auf Grund von Dem. 24, 11 ff. und Aischin. g. Tim. 23 versucht, hat die erstere Stelle, wo es sich § 14 um eine γραφή παρανομων handelt — vergl. auch § 15 —, nicht verstanden und muss in der zweiten, um sie für seinen Zweck gebrauchsfähig zu machen, erst das καὶ μετὰ ταῦτ' umstellen. Was ich a. a. O. 238 ff. und 530 ff. über diese Stelle gesagt habe, halte ich auch jetzt noch für zutreffend und die Erklärung bei Harp, wird, da auch die kurze Notiz des Arist nichts lehrt, so lange zu Recht bestehen müssen, bis ein etwaiger Inschriftenfund uns eines Bessern belehrt.

<sup>1)</sup> Die Einführung fremder Gesandten z. B., in einem Probuleuma beantragt, wurde gewiss für gewöhnlich sofort durch προχειροτονία bewilligt, während über den eigentlichen Antrag des Rathes erst nach Einführung der Gesandten verhandelt und abgestimmt wurde. S. C. I. A. II 49.50.54.55.

<sup>2)</sup> S. Aischin. g. Tim. 23. Bei Arist. Ach. 45. Thesm. 379. Ekkl. 130. Dem. 18, 170 heisst die Formel nur: τίς ἀγορεύειν βούλεται, nach dem solonischen Gesetze: τίς ἀγορεύειν βούλεται τῶν ὑπὲρ πεντήποντα ἔτη γεγο-

setzte, bevor er zu reden begann, den Kranz auf.1) Für gewöhnlich war es wohl üblich, dass derjenige, welcher das προβούλευμα im Rathe beantragt hatte, dasselbe auch in der Ekklesie eingehender begründete.2) Jeder Besucher der Ekklesie konnte entweder zu dem Rathsgutachten Amendements stellen, welche diesem im Falle der Annahme angefügt wurden oder unter Berücksichtigung des vorliegenden Probuleuma einen selbständigen Antrag formulieren, welcher das Amendement enthielt.3) Ebenso war es auch jedem gestattet, das Probuleuma zu bekämpfen und seine Verwerfung zu beantragen oder an Stelle desselben einen von demselben abweichenden Antrag zu stellen, welcher von der Ekklesie angenommen werden konnte, ohne gegen das oben erwähnte Gesetz zu verstossen, da ein wenn auch abweichendes Rathsgutachten für die Verhandlung der Ekklesie vorgelegen hatte. 4) Das ergiebt sich mit Bestimmtheit aus der zweiten oben angegebenen Form des προβούλευμα, durch welche der Rath die Ekklesie die Entscheidung selbst zu finden

νότων καὶ πάλιν ἐν μέφει τῶν ἄλλων Ἀθηναίων. S. Aischin a. a. O. und g. Ktes. 4, wo auch 1 ff. das Aufhören dieses Gebrauches bezeugt wird.

<sup>1)</sup> S. Arist. Thesm. 380. Ekkl. 131. 148. 163. Das δοπιμασίαν ἐπαγγελλειν (Aischin. g. Tim. 32) oder ἐπαγγελλαν ἐπαγγελλειν (81) gegen den Redner, wodurch irgend ein Besucher der Ekklesie erklärte, der Redner habe sich eines Vergehens schuldig gemacht, auf welchem als Strafe die Atimie stehe, hatte nicht die Entziehung der Rede in seinem Gefolge. Erst später entschied ein heliastisches Gericht über die Berechtigung des Vorwurfs. S. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc. 248 ff., wo auch über den Unterschied der ἔνδειξις und der ἐπαγγελλα gehandelt wird. Gewisse Fälle, in denen diese ἐπαγγελλα gestattet war, geben Aischin. a. a. O. 27 ff. Poll. 8, 45. Die Strafe war die Atimie: Poll. a. a. O. Dem. 19, 284.

<sup>2)</sup> In den Volksbeschlüssen wird derselbe durch o deiva einer bezeichnet.

<sup>3)</sup> Für die erste Art der Amendierung lautet die Formel in den Volksbeschlüssen: ὁ δεῖνα εἶπεν· τὰ μὲν ἄλλα καθάπες τῆ βουλῆ, oder auch καθάπες ὁ δεῖνα, worauf das Amendement folgt. S. C. I. A. I 38. II 38, 186; 86, 331. Sammlung der hierher gehörigen Inschriften bei Hartel a. a. O. 221 ff. Vergl. indessen Miller a. a. O. 42 ff. Einen unter Berücksichtigung des προβούλενμα neu formulierten Antrag mit dem Amendement bietet die Inschrift in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 8, 211/2, verglichen mit 213. S. Köhler a. a. O. 214/5.

<sup>4)</sup> Es ergiebt sich das aus der Verhandlung bei Xen. Hell. 7, 1, 1—14, wie ich mit Schoemann de comit. 98, Leop. Schmidt de auctorit. ποοβουλεύματος in rep. Ath. Ind. lect. Marburg. 1876/7, p. 6 annehme gegen Hartel in den commentat. phil. in honor. Mommseni 520/1.

aufforderte, wobei die Angelegenheit also doch als begutachtet angesehen wurde.

Auch konnte in der Ekklesie die Initiative zur Behandlung irgend einer Angelegenheit von einem Privatmanne in der Weise ergriffen werden, dass derselbe den Antrag stellte, den Rath zu einem Gutachten in der betreffenden Angelegenheit aufzufordern. Der Geschäftsgang war in diesem Falle, wenn die Ekklesie sich für den gestellten Antrag erklärte, der, dass der Rath beauftragt wurde, über die betreffende Angelegenheit ein προβούλευμα bei der Volksversammlung einzubringen. 1) Der Rath erfüllte diesen Auftrag alsdann in der Weise, dass er entweder ein Probuleuma mit bestimmten Vorschlägen in der Volksversammlung einbrachte oder sich damit begnügte, die Angelegenheit durch ein formelles προβούλευμα zur Berathung zu stellen und die Initiative der Antragstellung den Rednern in der Ekklesie zu überlassen. Eine zweite Möglichkeit, Anträge zu stellen, war für einen Privatmann noch die, dass derselbe sich mit einem Gesuch an den Rath wandte, ihm für eine gewisse Angelegenheit in der Ekklesie das Wort zu gestatten, d. h. mit anderen Worten, die betreffende Angelegenheit auf die Tagesordnung der Ekklesie zu setzen.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> S. Köhler im Herm. 5, 13 ff. Hartel a. a. O. 183 ff., wo die hierher gehörigen Inschriften zusammengestellt sind. Die Formel eines solchen Psephisma lautete ungefähr: δεδόχθαι oder έψηφίσθαι τῷ δήμφ προβονλεύσασαν την βουλην έξενεγκείν ές τον δημον περί, worauf der Gegenstand angegeben wird, über den die Ekklesie ein Probuleuma verlangte. S. C. I. A. II 76. 98. 126. 82 b. In Sachen des Herakleides aus Salamis — 8. Mitth. 8, 211 ff. — beantragt in der Ekklesie Telemachos aus Acharnai: έψηφίσθαι τῷ δήμφ, τὴν βουλὴν προβουλεύσασαν έξενεγκεῖν εἰς τὴν πρώτην έκκλησίαν περί Ήρακλείδου, καθότι εύρήσεται αν τι δύνηται άγαθὸν παρὰ τοῦ δήμου τοῦ ᾿Αδηναίων. Dann beantragt Kephisodotos in der Bule das nöthige Probuleuma und erst auf dieses gestützt formuliert Telemachos als Antragsteller in einer neuen Ekklesie den definitiven Volksbeschluss. Einen ähnlichen Geschäftsgang hat man auch für den mit έδοξεν τῷ δήμφ eingeleiteten Volksbeschluss für Pytheas aus dem J. 333 anzunehmen, in dem es heisst: Χαιριωνίδης Λυσανίου Φλυεύς εἶπεν περὶ ὧν ὁ δῆμος προσέταξεν τη βουλή προβουλεύσασαν έξενεγκεῖν περί Πυθέου, καθότι τιμηθήσεται ύπὸ τοῦ δήμου, τύχη ἀγαθη δεδόχθαι τῷ δήμφ κ. τ. ά.: Ἐφ.  $\dot{\alpha} \varrho \chi$ . 1889, p. 15/6.

<sup>2)</sup> Das Recht der Antragstellung in der Ekklesie für Privatleute ergiebt sich auch aus Xen. Denkw. d. Sokr. 3, 6. Glaukon ist noch nicht 20 Jahre alt, kann also an die Erwerbung der βουλεία noch nicht denken. Wenn er trotzdem bestrebt ist προστατεύειν τῆς πόλεως und in der Ekklesie Reden hält (§ 1),

Jeder in der Ekklesie gestellte Antrag, welcher entweder ein Amendement zu einem προβούλευμα enthielt oder selbständig war, wurde entweder von dem Antragsteller selbst schriftlich formuliert und bei dem Vorsitzenden oder seinem Schreiber eingereicht oder nach mündlicher Empfehlung desselben zusammen mit dem Schreiber abgefasst.¹)

Administrative Massregeln wurden gewiss sehr häufig, wenn zu denselben ein Volksbeschluss nöthig war, durch die Behörden beantragt, zu deren Geschäftskreis dieselben gehörten, dann aber auf dem gewöhnlichen Geschäftsgange durch den Rath als Zwischeninstanz an die Ekklesie gebracht.<sup>2</sup>)

War ein Antrag nicht rein politischer Natur, sondern kamen technische Erwägungen bei demselben in Frage, so hörte die Ekklesie das Gutachten von Sachverständigen, fiel derselbe in den Geschäftskreis irgend einer Behörde, so wurde auch diese zu Rathe gezogen.<sup>3</sup>)

Begehrte über die der Ekklesie zur Entscheidung vorliegende

so kann man dabei nur an eine selbständige Antragstellung in der Ekklesie denken. Das Gleiche ergiebt sich auch aus 3, 7, wo Sokrates den Charmides für seine politische Thätigkeit an die Ekklesie verweist (s. § 6) und auch dem ganzen Zusammenhange nach aus Plat. Protagor. 319 D. Die zweite Möglichkeit, wie ein Privatmann Anträge in der Ekklesie stellen konnte, lernen wir aus Isokr. 7, 1. 15 kennen. Την πρόσοδον ἀπογράσοδον απογράσοδον εκκινία scheint der technische Ausdruck gewesen zu sein.

<sup>1)</sup> Für das erste vergl. Aischin. v. d. Trugges. 68, 83, für das zweite Arist. Thesm. 432. Dass es in Athen im 5. Jahrh. ein Collegium von jährlich gewählten συγγραφεῖς als Redactionscommission gegeben hat, deren sich unter Umständen der Rath und das Volk zur Abfassung von Beschlüssen bedient habe, wie Sauppe im Ind. schol. Goett. 1880/1 p. 10 auf Grund einiger Inschriften C. I. A. I 58. IV 22a, wo Foucart im Bulletin de correspondance hellenique 1880 p. 251 (τάδε οἱ χσυγγραφῆς χ)συνέγρα(ψαν) ergänzt, und Αθήν. 8, 405 ff. — Ind. schol. Goett. 1880/1 p. 3 annimmt, halte ich nicht für wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Vergl. C. I. A. II 439: βουλή ἐμβουλευτηρίφ συνκλητος στρατ(ηγῶν) παραγγειλάντων καὶ ἀπὸ βουλῆς ἐκκλησία (κυρία) ἐν τῷ θεάτρφ — γνώμη στρατηγῶν: Bull. 12, 142, no. 8. γνώμη τῶν συνγραφέων: C. I. A. I 58. τάδε οἱ ξυγγραφῆς ξυνέγραψαν: C. I. A. IV 22a. 27b. γνώμη Κλεισόφου καὶ συνπρυτάνεων: ᾿Αρχ. δελτίον 1889, p. 25. Antrag eines einzelnem Strategen: C. I. A. IV 61a, Z. 26 ff. Bull. 13, 154. Dittenberger Syll. 79. C. I. A. II 439. 481. Vergl. Köhler im Herm. 2, 326. Swoboda die griech. Volksbeschlüsse 34.

<sup>3)</sup> S. Plat. Protagor. 319 B. Aischin. g. Tim. 81. Vergl. Hartel a. a. O. 242/3.

Angelegenheit keiner weiter das Wort, so fand die Abstimmung statt. Die Vornahme derselben zu verweigern hatten die Vorsitzenden das Recht, wenn sie den Antrag, welcher zur Abstimmung stand, für ungesetzlich hielten. 1) Doch konnten die Vorsitzenden wegen verweigerter Abstimmung durch eine Evdeitig belangt werden.<sup>2</sup>) Die Abstimmung erfolgte regelmässig durch χειφοτονία, d. h. durch Erheben der Hände. Der Vorsitzende forderte durch den Herold zuerst diejenigen, welche für den Antrag waren, auf, die Hände zu erheben, dann diejenigen, welche gegen denselben waren. Ein Zählen der Hände fand gewiss nur dann statt, wenn die Abstimmung zweifelhaft war.3) Eine zweite, seltenere Form der Abstimmung war die geheime mit Stimmsteinen, welche in den Vollversammlungen, d. h. bei dem Ostrakismos, bei der Bürgerrechtsverleihung und bei der Ertheilung der ἄδεια im Gebrauch war und ausserdem bisweilen in aussergewöhnlichen Fällen zur Anwendung kam.4) Es wurden in diesem Falle zwei Urnen, entweder für jede Phyle oder für die ganze Ekklesie, aufgestellt, von denen die eine die bejahenden, die andere die verneinenden Stimmen aufnahm.<sup>5</sup>) Nachdem die Abstimmung perfect geworden war, verkündete der Vorsitzende das Resultat derselben und entliess, wenn nichts weiter vorlag, durch den Herold die Versammlung.<sup>6</sup>)

Abfassung der Volksbeschlüsse. Der von der Ekklesie gefasste Beschluss wurde in dem Staatsarchiv im Metroon deponiert und ausserdem, wenn eine grössere Publicität wünschenswerth erschien, auf einer Stele eingehauen, gewöhnlich auf der Akropolis ausgestellt, in welchem Falle solches in dem Volksbeschlusse selbst ausdrücklich bestimmt wurde und auch die Kosten für die Aufstellung auf die Staatskasse

<sup>1)</sup> S. für die Prytanen Plat. Gorg. 473 E. Apol. 32 B. Xen. Denkw. d. Sokr. 1, 1, 18; 4, 4, 2, für die Proedroi Aischin. v. d. Trugges. 84.

<sup>2)</sup> Das scheint sich aus Plat. Apol. a. a. O. zu ergeben. Vergl. auch das Gesetz bei Dem. 24, 22.

<sup>3)</sup> Eine Versammlung wird ohne Abstimmung entlassen. τότε γὰς όψὲ ἦν καὶ τὰς χεῖρας οὐκ ἂν καθεώρων: Xen. Hell. 1, 7, 7. Der Modus der Abstimmung ergiebt sich aus Phot. = Suid. κατεχειροτόνησαν. Vergl. auch Dem. 24, 20.

<sup>4)</sup> S. Plut. Arist. 7. (Dem.) 59, 89. 90. Dem. 24, 45/6.

<sup>5)</sup> Im allgemeinen von καδίσκοι redet (Dem.) 59, 90. Zwei Urnen in jeder Phyle bei Xen. Hell. 1, 7, 9.

<sup>6)</sup> S. Aischin. g. Ktes. 3. Der Herold sagt bei Arist. Ach. 173: ο γὰ ρ πρυτάνεις λύουσι τὴν ἐκκλησίαν.

angewiesen wurden.¹) Die so aufgezeichneten und aufgestellten Volksbeschlüsse zerfallen in zwei Theile, in die Präscripte und die eigentlichen Entscheidungen. Die Form der ersteren hat im Laufe der Zeit verschiedene Veränderungen erfahren. Die reichsten Formulare der voreukleideischen Staatsurkunden enthalten die Namen des Archon, des Rathsschreibers, die Sanctionierungsformel (ἔδοξε τη βουλη καὶ τῷ δήμ $\varphi$ ), die Namen der  $\varphi$ υλη πουτανεύουσα, des Vorsitzenden der Ekklesie und des Antragstellers, ohne dass diese Vollständigkeit sich in allen Urkunden findet. Nach Eukleides wurde dieses alte Formular allmählich in einer dem stilistischen Geschmacke der Zeit entsprechenden Weise umgebildet und zu dem Zwecke einer möglichst genauen Datierung und Charakterisierung der Decrete durch Aufnahme neuer Bestandtheile erweitert. Solche neue Bestandtheile, welche allmählich aufgenommen wurden, waren der Tag der Prytanie und des Monats, an welchem die Ekklesie stattgefunden hatte, die Bezeichnung der Versammlung und des Versammlungsortes und in spätester Zeit bisweilen die Angabe der Gattung der Beschlüsse.2) Die Sanctionierungsformel erscheint in den nacheukleideischen Urkunden in der doppelten Fassung ἔδοξεν τῆ βουλη και τῷ δήμφ und ἔδοξεν τῷ δήμφ. Die erste Fassung ist gewöhnlich mit der oben erörterten Formel des προβούλευμα, welches positive Vorschläge machte, verbunden, erscheint aber auch ohne dieselbe, während bei der zweiten Fassung diese Formel entweder sich findet oder gewöhnlicher fehlt. Darnach sind die uns erhaltenen Urkunden in der Weise zu unterscheiden,

<sup>1)</sup> Ueber die Einrichtung des Archives s. Boeckh Kl. Schr. 4, 293 ff. C. Curtius d. Metroon p. 15 ff. Hartel Stud. üb. att. Staatsr. u. Urkundenw. 52 ff. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 327 ff. Nach v. Wilamowitz-Moellendorf in den phil. Unters. Heft 1, p. 205 wurde vor der 2. Hälfte des 4. Jahrh. das Metroon nicht als Archiv benutzt, von Wachsmuth 2, 1, 326, 1. 343/4 mit Recht zurückgewiesen. Phot. μητρφον το ίερον τῆς μητρος τῶν θεῶν, ἐν ῷ γράμματα δημόσια καὶ οί νόμοι. Dem. 19, 129: ἀλλ' ὑπὲρ μὲν τῆς ἐξωμοσίας ἐν τοῖς κοινοῖς τοῖς ὑμετέροις γράμμασων ἐν τῷ μητρφω ταῦτ' ἐστίν, ἐφ' οἶς ὁ δημόσιος τέτακται, καὶ ψήφισμα ἄντικρυς περὶ τούτον τοῦ ὀνόματος γέγραπται. Inhalt des Archives: Wachsmuth a. a. O. 334 ff. Nicht alle Volksbeschlüsse aufgeschrieben und aufgestellt: Hartel 149 ff. Bedeutung der Aufstellung der Decrete auf der Akropolis: Hartel 156/7. Ueber die Anweisung der Kosten für die Aufstellung und über die Höhe derselben s. Hartel 129 ff.

<sup>2)</sup> Eine erschöpfende Zusammenstellung des auf die Formulierung der Präscripte bezüglichen Materials giebt Hartel a. a. O. p. 4 ff.

dass sowohl die mit der Sanctionierungsformel ἔδοξεν τῆ βουλῆ καὶ τῷ δήμῳ, ohne die probuleumatische Formel, versehenen Beschlüsse, als auch die mit der Sanctionierungsformel ἔδοξεν τῷ δήμῳ, beide in Verbindung mit der probuleumatischen Formel, ausgestatteten Urkunden auf ein Probuleuma mit positiven Vorschlägen, die blos durch ἔδοξεν τῷ δήμῳ charakterisierten Decrete auf ein formelles Rathsgutachten zurückgehen.¹)

γραφη παρανύμων.

Die in den Beschlüssen der Ekklesie zum Ausdruck kommende Souveränetät des athenischen Volkes war durch die Gesetze begrenzt. Das spricht sich in der Anwendung der γραφή παρανόμων deutlich aus, welche zugleich, da durch sie verfassungswidrige Beschlüsse gehindert werden konnten, für eine Schutzwehr der demokratischen Verfassung gehalten wurde. 2) Gegen jeden Volksbeschluss und gegen jedes nicht ordnungsmässig zu Stande gekommene Gesetz war diese γραφή παρανόμων zulässig, welche von jedem beliebigen Athener eingebracht werden konnte. Dieselbe wurde gegen einen Volksbeschluss in der Ekklesie entweder vor oder nach der Abstimmung über denselben mit einem Schwur, dass man Klage erheben wolle, welcher Schwur wie das Fristgesuch im gewöhnlichen Processe ύπωμοσία genannt wurde, angemeldet und hatte zur Folge, dass die Gültigkeit des Volksbeschlusses bis zur gerichtlichen Entscheidung der Klage suspendiert wurde. 3) Bei dieser gericht-

<sup>1)</sup> Bei Plat. Phaidr. 258 heisst es: ἔδοξέ πού φησι τῆ βουλῆ ἢ τῷ δήμῷ ἢ ἀμφοτέροις. Die Unterschiede in der Sanctionierungsformel der attischen Decrete hat zuerst Hartel a. a. O. 59 ff. festgestellt. Ihm habe ich mich im Texte mit den von Miller a. a. O. 14 ff. vorgenommenen Aenderungen angeschlossen.

<sup>2)</sup> S. Dem. 24, 154. Thuk. 8, 67. Arist. 29, 4. Holm griech. Gesch. 2, 234 betont mit Recht, dass die Verantwortlichkeit des Antragstellers ein Hemmschuh für allzu leichtsinnige Vorschläge war.

<sup>3)</sup> S. Poll. 8, 56: ὑπωμοσία δέ ἐστιν, ὅταν τις ἢ ψήφισμα ἢ νόμον γραφέντα γράψηται ὡς ἀνεπιτήδειον· τοῦτο γὰρ ὑπομόσασθαι λέγουσι. καὶ οὐκ ἢν μετὰ τὴν ὑπωμοσίαν τὸ γραφέν, πρὶν κριθῆναι, κύριον. Poll. 8, 44. Ueber das Fristgesuch im gewöhnlichen Processe s. Harp. ὑπωμοσία. Ueber diese Klage s. Schoemann de comit. 159 ff. 272 ff. Meier und Schoemann att. Proc.² 428 ff. Nach Hartel Stud. üb. att. Staatsr. u. Urkundenw. 251 ff. musste die γραφὴ παρανόμων zwischen der von ihm angenommenen ersten und zweiten Lesung erhoben werden. Aus den Zeugnissen, die H. a. a. O. erörtert hat, ist ein solcher Schluss aber nicht nothwendig. Vielmehr bezeugen die Worte bei (Dem.) 26, 8 eine definitive Entscheidung der Ekklesie,

lichen Verhandlung hatte der Kläger den Beweis zu liefern, dass der betreffende Volksbeschluss gegen ein bestehendes Gesetz verstiess.¹) Um dieses zu beweisen, schrieb er das beantragte Psephisma und die Gesetze, gegen welche dasselbe verstiess, zusammen auf eine Holztafel und übergab dieselbe den Thesmotheten, welche alsdann den Process vor ein heliastisches Gericht zu bringen hatten. Bei dieser gerichtlichen Verhandlung hatte zuerst der Kläger, dann der Beklagte das Wort. Wurde der letztere durch das Gericht verurtheilt, so war damit der angegriffene Volksbeschluss definitiv beseitigt, und es begann alsdann, da die γραφή παρανόμων eine schätzbare Klage war, eine neue Verhandlung über die Höhe der zu bemessenden Strafe, welche entweder in einer Geldbusse oder, aber wohl nur in besonders schweren Fällen, in der Todesstrafe bestand.²) Jeder Antrag-

nach der die γραφή παρανόμων angemeldet wurde. Ich glaube, man hat nicht nöthig, mit Madvig kl. Schr. 379 anzunehmen, dass in Fällen, wo es sich um eine möglichst schnelle Ausführung administrativer Volksbeschlüsse handelte, die Suspensionskraft der γραφή παρανόμων gesetzlich beschränkt war, da in der Praxis gewiss keiner in diesem Falle eine solche Klage zu erheben wagte. Eine γραφή παρανόμων vor der entscheidenden Abstimmung der Ekklesie: Xen. 1, 7, 12, nach derselben: (Dem.) 59, 4. 5.

<sup>1)</sup> So z. B. wenn ein Volksbeschluss ohne Probuleuma gefasst war: Arist. 45, 4. Mit Rücksicht auf Dem. 23, 100. 101 wird man Madvig a. a. O. 378 ff. zugeben müssen, dass die Gemeinschädlichkeit eines beantragten Psephisma oder Gesetzes allein keinen Anlass bot, dasselbe durch eine γεαφή παρανόμων zu belangen. Dass in den hierher gehörigen Reden die Gemeinschädlichkeit des Antrages, um den es sich handelt, nicht selten betont wird, erklärt sich hinreichend, wenn man bedenkt, dass auch dieser Gesichtspunkt für das Urtheil des Gerichtes gewiss mit entscheidend war. Wenn in der Leptinea die Gemeinschädlichkeit des Antrages fast nur allein hervorgehoben wird, so wird sich das so erklären, dass Phormion die Gesetzwidrigkeit des Antrages bereits vorher erörtert hatte. S. Lipsius in Bursians Jahresber. 1878 p. 313/4. Aus der Betonung der Gemeinschädlichkeit eines Antrages bei den Rednern erklärt sich auch Poll. 8, 44.

<sup>2)</sup> Ueber den Processgang s. Aischin. g. Ktes. 197 ff. Die Thesmotheten als εἰσαγωγεῖς: Poll. 8, 87. Hypereid. f. Euxenipp. XXI 27. Dem. 20, 98/9, da die causa Leptinea eine γραφή παρανόμων ist. S. Schoemann op. ac. 1, 237 ff. Todesstrafe: Dem. 24, 208. Geldstrafen: 10 Tal. Dem. 21, 182. (Dem.) 58, 43. 15 Tal. (Dem.) 59, 6. 100 Tal. Aischin. v. d. Trugges. 14. Für Andok. v. d. Myst. 17, wo über die γραφή παρανόμων des Vaters des Andokides gegen Speusippos berichtet wird: παὶ ἡγωνίσατο ἐν ἐξαπισχιλίοις ᾿Αθηναίων παὶ μετέλαβε διπαστῶν τοσούτων οὐδὲ διαποσίας ψήφους ὁ Σπεύσιππος hat ohne Zweifel Valeton in der Mnemosyne 1887, p. 44 ff. richtig ἐξαπισχιλίοις in ἐνὶ παὶ χιλίοις emendiert. Das μετέλαβε

steller war für seinen Antrag nur ein Jahr verantwortlich. War diese Frist verlaufen, so konnte nur noch der zum Psephisma oder zum Gesetz erhobene Antrag, nicht aber der Urheber desselben belangt werden.¹) Wer dreimal in einer γραφή παρανόμων verurtheilt war, versiel in eine partielle Atimie, durch welche er das Recht verlor, in der Ekklesie Anträge zu stellen.²)

Geseizgebung.

Da, wie oben angeführt wurde, die Volksbeschlüsse sich innerhalb der Grenzen der vorhandenen Gesetze halten mussten, so war es eine durchaus richtige Consequenz, dass die Ekklesie wohl an den Vorbereitungen für die Gesetzgebung, nicht aber an dieser selbst betheiligt war. Der Modus der Gesetzgebung<sup>3</sup>) war im 4. Jahrhundert folgender: Am 11. Hekatombaion eines jeden Jahres fand in der an diesem Tage regelmässig abgehaltenen Volksversammlung eine Epicheirotonie der Gesetze statt, bei welcher eventuell nach vorausgegangener Debatte über

δικαστῶν τοσούτων οὐδὲ διακοσίας ψήφους entspricht der Formel τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων οὐ μεταλαμβάνει: Aischin. v. d. Trugges. 14 oder kürzer τὸ μέρος τῶν ψήφων ὁ διώκων οὐκ ἔλαβεν: Dem. 18, 103.

<sup>1)</sup> S. Dem. 20, 144: ἐξῆλθον οί χρόνοι καὶ νυνὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ νόμου πᾶς ἐστιν ὁ λόγος, τούτφ δ' οὐδείς ἐστι κίνδυνος. Im Argumente zu Dem. 20 p. 453 heisst es: νόμος γὰρ ἦν τὸν γράψαντα νόμον ἢ ψήφισμα μετὰ ἐνιαυτὸν μὴ εἶναι ὑπεύθυνον.

<sup>2)</sup> S. Diod. 18, 18: ἦν γὰρ τρὶς ἡλωκὸς παρανόμων καὶ διὰ τοῦτο γεγονὸς ἄτιμος καὶ κωλυόμενος ὑπὸ τῶν νόμων συμβουλεύειν. Athen. 10, 451 A.

<sup>3)</sup> Ueber die Formen der Nomothesie ist wiederholt gehandelt worden, so von Schoemann de comit. 248 ff. op. ac. 1, 247 ff. gegen die wirre Ausführung Bakes in den schol. hypomnem. 4, 1 ff., der diese Untersuchung a. a. O. 5, 236 ff. nochmals wieder aufgenommen hat. Westermann Abh. d. sächs. Ges. d. W. 2. Schäfer Demosth. 1<sup>1</sup>, 337. Köhler Urk. u. Unters. z. Gesch. d. del.-att. Bundes 65 ff. Fränkel d. att. Geschworenenger. 24 ff. Höffler de nomothesia att. Kieler Diss. 1877. Neubauer üb. d. Anwend. der γραφή παρανόμων bei d. Ath. z. Abschaff. v. Gesetzen. Pr. v. Marburg (Steiermark) 1880. R. Schoell in den Ber. d. bayr. Ak. 1886, p. 83 ft., dem das Verdienst gehört, die Echtheit der in die Timokratea (Dem. 24, 20 ff. 33) eingeschobenen Gesetze Westermann a. a. O. 7 ff. 47 ff. gegenüber er-Seinen Ausführungen habe ich mich in dieser Auflage wiesen zu haben. im wesentlichen angeschlossen. Es scheint indessen der Modus der Gesetzgebung, wie er im Text geschildert ist, erst aus dem 4. Jahrhundert zu datieren. Wenigstens beantwortet Perikles bei Xen. Denkw. d. Sokr. 1, 2, 42 die Frage des Alkibiades: τί ἐστι νόμος; mit den Worten: πάντες γὰθ ούτοι νόμοι είσιν, ους τὸ πληθος συνελθὸν καὶ δοκιμάσαν ἔγραψε, φράζον α τε δει ποιείν και α μή, eine Antwort, welche mit der im 4. Jahrh. üblichen Nomothesie nicht stimmt.

die einzelnen Kategorien der Gesetze abgestimmt wurde, ob dieselben, wie sie waren, genügten oder ob die eine oder andere Abtheilung der Gesetze verbesserungsbedürftig erscheine. Entschied sich die Ekklesie für die letztere Alternative, so war es einem jedem Privatmanne gestattet, Verbesserungsvorschläge zu den zu revidierenden Gesetzen bei den Eponymen zur allgemeinen Kenntnissnahme auszustellen, deren Abschrift er dem Rathsschreiber einzuhändigen hatte, welcher dieselben in den folgenden Ekklesien vorlas. In der vierten ordentlichen Volksversammlung der Prytanie wurde alsdann über die Ernennung von Nomotheten, welche aus den Heliasten genommen wurden, über ihre Zahl, die Höhe der ihnen zukommenden Diäten und über die Dauer ihrer Thätigkeit Beschluss gefasst. Zugleich erwählte die Versammlung 5 συνήγοροί, welche die zu revidierenden Gesetze bei den Nomotheten zu vertreten hatten.1) Nachdem die Körperschaft der Nomotheten aus den Heliasten durch die Prytanen des Rathes constituiert war, brachten die für die Leitung der Verhandlungen der Nomotheten aus den Rathsmitgliedern erloosten πρόεδροι mit ihrem ἐπιστάτης die zu revidierenden Gesetze und die gemachten Verbesserungsvorschläge wohl zugleich mit einem Rathsgutachten über dieselben bei den Nomotheten ein. Diese hörten zuerst die Ausführungen der für die zu revidierenden Gesetze ernannten Anwälte und der die Verbesserungsvorschläge vertretenden Antragsteller und stimmten alsdann darüber ab, ob das bestehende Gesetz beizubehalten sei. Fiel diese Abstimmung verneinend aus, so wurde durch eine zweite Abstimmung darüber entschieden, ob das neu beantragte Gesetz anzunehmen sei. Durch die Entscheidung der Nomotheten wurde das alte Gesetz entweder bestätigt oder das neue an die Stelle

<sup>1)</sup> S. das Gesetz bei Dem. 24, 20—23, das durch die Erörterungen des Redners § 18. 25. 26. 47. 48 — vergl. auch Dem. 20, 94 — bestätigt wird. Vergl. Schoell a. a. O. 84 ff. Την τελευταίαν τῶν τριῶν ἐππλησιῶν (§ 21), wofür Dem. § 25 την τρίτην ἐππλησίαν setzt, fasse ich mit Schoell 101 gegen Ad. Schmidt Handb. d. griech. Chronol. 359/60 als die dritte nach der ersten, d. h. als die vierte ordentliche Versammlung der Prytanie, da vier ordentliche Versammlungen in jeder Prytanie durch Arist. 43, 4 ff. bezeugt sind. 1000 Nomotheten bei Poll. 8, 101, der aber seine Notiz, wie Schoell 102 wohl mit Recht annimmt, aus den 1001 Nomotheten bei Dem. 24, 27 erschlossen zu haben scheint, 500 Nomotheten in dem Psephisma des Tisamenos bei Andok. v. d. Myst. 84. Schon Schoemann de comit. 257 hat mit Recht eine wechselnde Zahl angenommen.

des alten gesetzt.¹) Gegen jedes in der eben geschilderten Weise zu Stande gekommene Gesetz war eine γραφή παρανόμων statthaft, wenn das neue Gesetz entweder dem athenischen Volke nachtheilig oder mit anderen gesetzlichen Bestimmungen in Widerspruch zu sein schien. Ebenso war diese γραφή παρανόμων auch dann zulässig, wenn versucht wurde, einen Gesetzesvorschlag ohne Beobachtung des eben geschilderten Modus der Gesetzgebung zu Stande zu bringen.²)

Verschieden von dem soeben geschilderten Modus, neue Gesetze zu geben, war die Revision der vorhandenen Gesetze, welche den Thesmotheten oblag. Dieselben hatten alljährlich darauf hin die bestehenden Gesetze zu revidieren, ob etwa einander widersprechende oder bereits ungültig gewordene oder mehrere dieselbe Rechtsfrage auf verschiedene Weise entscheidende Gesetze vorhanden waren. Fanden die Thesmotheten bei dieser Revision derartige Missstände, so stellten sie die betreffenden Gesetze auf Holztafeln bei den Eponymen aus und liessen durch die Prytanen eine Volksversammlung berufen, in welcher über

<sup>1)</sup> Vergl. Schoell a. a. O. 111 ff. Dass die Prytanen des Rathes die Körperschaft der Nomotheten constituierten, bezeugt der Volksbeschluss bei Dem. 24, 27, über dessen Echtheit Schoell 119 ff. handelt. Auch die Wendung bei Aischin. g. Ktes. 40: τῶν δὲ πρυτάνεων ἀποδόντων τοῖς νομοθέταις ἀνήρητ' αν ὁ ετερος των νόμων, welche sich auf die Revision der Gesetze durch die Thesmotheten bezieht, scheint dafür zu sprechen. Für die Theilnahme des Rathes vergl. den eben citierten Volksbeschluss, (Xen.) v. St. d. Ath. 3, 2 und für die ausserordentliche Gesetzesrevision des Jahres 403 das Psephisma des Tisamenos bei Andok. v. d. Myst. 84. Ueber die Verhandlungen bei den Nomotheten s. das Gesetz bei Dem. 24, 33, womit zu vergleichen ist Dem. 20, 89. 93; 24, 34. Οί πρόεδροι καὶ ὁ ἐπιστάτης τῶν νομοθετῶν in einer Inschrift aus der Zeit gleich nach 350 im C. I. A. II 115 b, wozu jetzt noch ein Psephisma aus dem J. 335 in der Έφ. άοχ. 1885 p. 131 — Herm. 24, 136 ff. gekommen ist, in dem gleichfalls noosdoor der Nomotheten erwähnt werden. Schoell 115 ff. zieht als drittes Zeugniss noch hierher Aischin. g. Ktes. 39, wo er unter Beseitigung des eingeklammerten τῷ δήμῳ liest: τοὺς δὲ πουτάνεις ποιεῖν ἐκκλησίαν έπιγράψαντας νομοθέτας, τὸν δὲ ἐπιστάτην τῶν προέδρων διαχειροτονίαν διδόναι (τῷ δήμφ). Dass diese πρόεδροι mit ihrem ἐπιστάτης für Rathsmitglieder zu halten sind, scheint mir nach den Ausführungen Schoells jetzt auch das Wahrscheinlichste zu sein.

<sup>2)</sup> Vergl. Schoell a. a. O. 133 ff. Das Gesetz über die γραφή παρανόμων bei Dem. 24, 33, womit zu vergleichen sind die Erörterungen des Redners §§ 61. 68. 108. Poll. 8, 87. Γραφή παρανόμων bei ungesetzlichem Modus der Gesetzgebung: Dem. 24, 18. 108.

die Einsetzung von Nomotheten zu entscheiden war. Der weitere Verlauf war ohne Zweifel derselbe, wie bei der eben geschilderten Gesetzgebung.<sup>1</sup>)

Die richterliche Thätigkeit der Ekklesie beschränkte sich auf προβολή zwei Fälle, auf die προβολή und die εἰσαγγελία. Die προβολή bestand in der Denunciation eines Vergehens bei der Volksversammlung.<sup>2</sup>) Diese προβολή war nach Ausweis unserer Quellen zulässig in der πυρία ἐππλησία jeder Prytanie gegen Sykophanten und gegen solche Personen, welche ihre dem Volke gegebenen Versprechungen nicht gehalten hatten, ferner wohl in allen Volksversammlungen gegen diejenigen, welche dem Volke übel gesinnt waren oder die Feste in irgend einer Weise gestört hatten.<sup>3</sup>) Der Geschäftsgang bei der προβολή war der, dass

<sup>1)</sup> Ueber den Geschäftsgang bei der Revision der Gesetze vergl. Aischin. g. Ktes. 38-40. Die Worte: μαν τι τοιοῦτον εύρίσκωσιν, αναγεγραφότας εν σανίσιν εκτιθέναι κελεύει πρόσθεν τῶν ἐπωνύμων, τοὺς δὲ πρυτάνεις ποιείν έκκλησίαν έπιγράψαντας νομοθέτας, τὸν δ' έπιστάτην τῶν προέδρων διαχειροτονίαν διδόναι τῷ δήμῷ καὶ τοὺς μὲν ἀναιρεῖν τῶν νόμων, τοὺς δὲ καταλείπειν, ὅπως ἂν εἶς ἢ νόμος καὶ μὴ πλείους περὶ ἑκάστης πράξεως enthalten eine zusammengezogene Darstellung des Verlaufes. Es scheint mir deshalb gleichgültig zu sein, ob man unter Beseitigung von τῷ δήμφ nach διδόναι, wie Schoell a. a. O. 117 will, hinter νομοθέτας den Gedanken ergänzt, "nachdem die Ekklesie die Einsetzung von Nomotheten beschlossen hat und dieselben constituiert sind" oder ob man τὸν δ' ἐπιστάτην τῶν προέδρων διαχειροτονίαν διδόναι τῷ δήμφ auf die Entscheidung der Volksversammlung über die Einsetzung der Nomotheten bezieht und die Verhandlung vor diesen in den Worten καλ τοὺς μὲν ἀναιφεῖν τῶν νόμων, τοὺς δὲ καταλείπειν angedeutet findet. Dass die Verhandlung dieselbe war wie bei der Gesetzgebung, ergiebt sich aus § 40.

<sup>2)</sup> S. Harp. προβολάς = Suid. u. d. W.: ἡ προβολὴ τοὖνομα γέγονεν ἀπὸ τοῦ προβάλλεσθαί τινα ἀδικεῖν. Im Lex. Seguer. 288, 18 wird sie definiert: τὸ παράγειν εἰς τὴν ἐκκλησίαν τὸν βουλόμενον καὶ ἀποφαίνειν ὡς ἡδίκησεν, εἴ τις δοκοίη ἀδικεῖν.

<sup>3)</sup> S. Poll. 8, 46: προβολή δὲ ἦν κλῆσις εἰς δίκην κατὰ τῶν κακόνως πρὸς τὸν δῆμον διακειμένων. προβολαὶ δ΄ ἐγίνοντο τοῦ δήμου ψηφισαμένου καὶ τῶν εὐνουστάτων τῆ πόλει, ὡς Λυσίας ἐν τῷ κατὰ Θεοσδοτίδου περὶ ἀμφοῖν λέγων. προβολαὶ δὲ ἦσαν καὶ αἱ τῆς συκοφαντίας γραφαί· Λυσίας ἐν τῷ πρὸς Ἱπποκράτην αἰκίας. ἐγίνοντο δὲ καὶ περὶ τῶν ἐξυβρισάντων ἢ ἀσεβησάντων περὶ τὰς ἑορτάς, ὡς ἡ κατὰ Μειδίου προβολή. Arist. 43, 5 führt als zur Tagesordnung der κυρία ἐκκλησία — denn es war diese προβολή wohl kaum auf die der 6. Prytanie beschränkt — gehörig an: καὶ συκοφαντῶν προβολὰς τῶν ᾿Αθηναίων καὶ τῶν μετοίκων μέχρι τριῶν ἑκατέρων κᾶ[ν τι]ς ὑποσχόμενός τι μὴ ποιήση τῷ δήμφ. Gegen Vergehen an den Dionysien und bei den Mysterien und gegen Sykophantie auch nach

nach der Denunciation in der Volksversammlung der Denuncierte sich vertheidigte, wobei er von seinen Freunden unterstützt wurde. Die Ekklesie stimmte darauf durch Cheirotonie über die Schuld des Denuncierten ab. Fiel diese Abstimmung zu seinen Ungunsten aus, so diente dieselbe als moralisches Präjudiz für den Denuncianten, welcher sich entweder mit dieser keine rechtliche Folgen involvierenden Entscheidung der Ekklesie begnügen oder eine ordentliche Klage gegen den für schuldig Erkannten einbringen konnte. Geschah das letztere, so kam die Klage, bei welcher die Thesmotheten als εἰσαγωγεῖς fungierten, vor einem heliastischen Gerichte zur Verhandlung, welches aber durch das Votum der Volksversammlung nicht gebunden war.<sup>1</sup>)

είσαγγελία.

Die zweite Gelegenheit, eine richterliche Thätigkeit zu üben, bot der Volksversammlung die sogenannte εἰσαγγελία<sup>2</sup>), welche gleichfalls auf einen Kreis besonders gearteter Verbrechen beschränkt war. Diese εἰσαγγελία war nämlich ursprünglich nur statthaft gegen schwere und offenbare Verbrechen, deren Ab-

Lex. Seguer. 288, 20, bezeugt auch durch Dem. 21, 9. 11. 175. Aischin. v. d. Trugges. 145. Isokr. 15, 314. Eine προβολή gegen Beamte bezeugt Harp. καταχειροτονία, Lex. Seguer. 268, 27 ff., die Schoemann de comit. 229 ff. auf die regelmässige Epicheirotonie der Beamten beschränkt, während in Wirklichkeit die Bezeichnung προβολή wohl nur ein ungenauer Ausdruck der Grammatiker ist. S. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 337. Eine προβολή κατὰ τῶν δημόσια μέταλλα ὑπορνττόντων im Lex. Cantabr. 667 unter προβολή ist wohl richtig als φάσις zu fassen. S. Lipsius a. a. 0. 340, no. 396.

<sup>1)</sup> Der im Texte geschilderte Geschäftsgang bei der προβολή ergiebt sich aus Dem. 21, 1/2. 7. 9. 206. Vergl. Schoemann de comit. 227 ff. und im Philolog. 2, 593 ff. gegen Bake, der eine richterliche Verurtheilung durch die Volksversammlung annimmt, während das Gericht nur die Strafe zn bestimmen hatte — s. schol. hypomnem. 1844. 31 ff. —, eine Ansicht, die K. Fr. Hermann quaestiones de probole apud Athen. Ind. schol. Goett. 1847/8, p. 9 ff. angenommen hat. Vergl. auch Meier u. Schoemann att. Proc. 2 335 ff. Da die Richter in dem Processe gegen Meidias auch das Recht hatten, frei zu sprechen — s. Dem. 21, 97. 199. 204. 216. 218. 222 —, so können sie an das Urtheil der Ekklesie, die Meidias verurtheilt hatte, nicht gebunden gewesen sein, der Process war also vor ihnen res integra. S. auch Fränkel a. a. O. 87/8. Die Thesmotheten als εἰσαγωγεῖς: Arist. 59, 2. Poll. 8, 87.

<sup>2)</sup> Ueber die eloayyella s. Schoemann de comit. 180 ff. Hager. quaest. Hyperid. Diss. Leipzig 1870 p. 47 ff. Journal of Philol. 1872 p. 74. Bohm de eloayyellais ad comitia Ath. delatis. Diss. Halle 1874. Frünkel d. att. Geschworenenger. 71 ff. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 312 ff.

urtheilung keinen Aufschub duldete, aber durch bestimmte Gesetze nicht vorgesehen war.1) Erst später, vielleicht bei der Gesetzesrevision unter dem Archon Eukleides, hat man die verschiedenen Fälle, bei denen bis dahin die Eisangelie zur Anwendung gekommen war, zusammengestellt und dieselbe auch für die Zukunft als das für diese Fälle gesetzlich erlaubte Verfahren sanctioniert, ohne damit freilich die Anwendung der Eisangelie auf andere Fälle vollständig auszuschliessen. Vielmehr wurde es in dem Zeitalter der Redner üblich, die Eisangelie bei den unbedeutendsten Sachen zur Anwendung zu bringen.<sup>2</sup>) Nach Ausweis unserer Quellen war die Eisangelie zulässig gegen denjenigen, welcher einen Versuch zur Aufhebung der athenischen Demokratie machte oder sich an einer Verschwörung zu ihrer Aufhebung betheiligte oder eine Hetärie stiftete oder eine Stadt, Schiffe, Land- und Seetruppen verrieth oder sich zu den Feinden des Staates begab, ohne hingeschickt zu sein, oder bei ihnen wohnte oder mit ihnen zusammen zu Felde zog oder das Volk durch falsche Versprechungen täuschte oder sich als Redner bestechen liess, einen gegen das Staatsinteresse verstossenden Antrag zu stellen. Aber auch gegen diejenigen, welche ein Verbrechen an den Schiffswerften begangen oder die Korn- und Hafengesetze übertreten hatten, war eine Eisangelie gestattet.<sup>8</sup>)

<sup>1)</sup> S. Hyper. f. Euxenipp. XIX 6 ff.: οὖτως ὑπὲς μεγάλων ἀδικημάτων καὶ πεςιφανῶν αι εἰσαγγελίαι τότε ἦσαν. Harp. εἰσαγγελία = Suid. εἰσαγγελία 3. Art. ἡ μὲν γοῦν ἐπὶ δημοσίοις ἀδικήμασι μεγίστοις καὶ ἀναβολὴν μὴ ἐπιδεχομένοις καὶ ἐφ' οἰς μήτε ἀςχὴ καθέστηκε μήτε νόμοι κεῖνται τοῖς ἄςχουσι, καθ' οὖς εἰσάξουσιν. — Vergl. Poll. 8, 51. Suid. εἰσαγγελία 2. Art. = Lex. Seguer. 244, 18 ff. Lex. Cantabr. 667, wo der Ausdruck ἄγςαφα ἀδικήματα aus den Rhetorenschulen übernommen ist.

<sup>2)</sup> Hyper. f. Euxenipp. XIX 10 ff. sagt unter Anführung von Beispielen mit Beziehung auf die Anwendung der Eisangelie zu seiner Zeit: νυνὶ δὲ τὸ γιγνόμενον ἐν τῆ πόλει πάνν καταγέλαστόν ἐστιν und fährt nachher fort: ὧν οὐδεμ(ἰα) δήπου τῶν αἰτι(ὧ)ν τούτων οὐδὲν κοινωνεῖ τῷ εἰσαγγελτικῷ νόμῳ. S. Fränkel a. a. O. 78. Dass der νόμος εἰσαγγελτικός erst aus der Zeit nach Wiederherstellung der Demokratie datiert, nehmen Bohm p. 32 und Fränkel p. 77 mit Recht an.

<sup>3)</sup> Der εἰσαγελτικὸς νόμος bei Hyper. f. Euxenipp. XXII 13 ff. XXIII 2 ff., der zu vervollständigen ist aus Theophrast bei Poll. 8, 52. Lex. Cantabr. 667. (Dem.) 49, 67. Boeckh Seeurk. XV b 151 ff. p. 540 = C. I. A. 811 c, 152 ff.: εἶναι δὲ καὶ εἰσαγγελίαν αὐτῶν εἰς τὴμ βουλήν, καθάπερ ἐάν τις ἀδικῆ περὶ τὰ ἐν τοῖς νεωρίοις. S. auch (Dem.) 47, 41. Eine Eisangelie gegen die Getreidehändler von Hager p. 64/5 aus Lys. 22, gegen die Uebertreter der Hafengesetze von demselben 93 ff. aus Dem. 34, 50 erschlossen.

Die Eisangelie konnte entweder direct bei der Ekklesie oder beim Rathe eingebracht werden. 1) Von den Ekklesien war die πύρια ἐππλησία einer jeden Prytanie dazu bestimmt, Eisangelien entgegenzunehmen, ohne dass damit wohl das Recht, sie auch in anderen Versammlungen einzubringen, ausgeschlossen war.2) Bei einer in der Ekklesie eingebrachten Eisangelie entschied das Volk zuerst, nachdem es Kläger und Beklagten gehört hatte, ob dieselbe anzunehmen sei. Fiel diese Entscheidung bejahend aus, so ging die Eisangelie an den Rath, welcher zugleich beauftragt wurde, über dieselbe ein Probuleuma bei der Ekklesie einzubringen. Einen ähnlichen Verlauf nahm die Angelegenheit, wenn die Eisangelie bei dem Rathe angebracht wurde, welcher nur dann eine selbständige Entscheidung fällen konnte, wenn die zu verhängende Strafe das dem Rathe zustehende Strafmass von 500 Drachmen nicht überstieg. Ueberstieg sie dasselbe, so ging auch diese Eisangelie, wenn der Rath dieselbe nicht sofort an ein heliastisches Gericht verwies, an die Ekklesie, welche darüber entschied, ob dieselbe anzunehmen oder zu verwerfen sei, und im Falle der Annahme den Rath mit einem Probuleuma beauftragte.3) Dieses Probuleuma des Rathes beantragte, ent-

S. auch Lipsius a. a. O. 319. Das allmähliche Entstehen der einzelnen Bestimmungen des εἰσαγγελτικὸς νόμος im Anschluss an bestimmte praktische Fälle zeigt sich besonders bei der Eisangelie gegen Antiphon und Genossen, die περὶ προδοσίας angeklagt wurden (Pseudoplut. vit. Antiph. 26), während später offenbar mit Rücksicht auf den Fall des Antiphon die Eisangelie gestattet war κατὰ τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους ἄνευ τοῦ πεμφθῆναι ἀπελθόντων. Für einen Zusatz zu dem Eisangeliengesetz halte ich die Bestimmung in dem Volksbeschluss C. I. A. II 65, der wiederum mit Beziehung auf einen bestimmten praktischen Fall gefasst ist. Wie diejenigen, mit Rücksicht auf welche der Volksbeschluss abgefasst wurde, bestraft werden sollen, darüber soll der Rath ein Probuleuma einbringen. Für sie war der Massstab ihrer Aburtheilung, da die eben gegebene Bestimmung nicht rückwirkende Kraft haben konnte, von einer andern Bestimmung des εἰσαγγελτικὸς νόμος zu entlehnen.

<sup>1)</sup> S. Harp.  $\epsilon l \sigma \alpha \gamma \gamma \epsilon \lambda l \alpha = \text{Suid. } \epsilon l \sigma \alpha \gamma \gamma \epsilon \lambda l \alpha 3. \text{ Art.}$ 

<sup>2)</sup> S. Arist. 43, 4. Poll. 8, 95. Harp. πυρία ἐππλησία.

<sup>3)</sup> Dass der Rath die Entscheidung einer bei ihm eingebrachten Eisangelie direct an ein heliastisches Gericht verweisen konnte, ergiebt sich aus (Dem.) 47, 43. S. auch das Probuleuma des Rathes bei Pseudoplut. vit. Antiph. 23 ff. Vergl. Heydemann de senatu Atheniensium in d. Diss. philol. Argentorat. sel. 4, 167 ff. Ueber die Verhandlungen im Rath s. p. 313. Einbringung der Eisangelie bei der Ekklesie durch die Bule wird bezeugt durch Suid. εἰσαγγελία Αrt. 2 = Lex. Seguer. 244, 18: εἰσαγγελία δὲ κυρίως

weder die Eisangelie in der Volksversammlung abzuurtheilen oder dieselbe an ein heliastisches Gericht zu verweisen.1) Beschloss die Volksversammlung, die Eisangelie selbst abzuurtheilen, so geschah dieses in einer dazu anberaumten Versammlung nach Anhörung der Klage und der Vertheidigung durch eine geheime Abstimmung mit Stimmsteinen.2) Aber auch in dem Falle, dass die Eisangelie an ein heliastisches Gericht verwiesen wurde, bestimmte im 5. Jahrhundert der Rath oder die Ekklesie das Gesetz, nach dessen Strafbestimmungen der Angeklagte im Falle der Verurtheilung bestraft werden sollte, während im 4. Jahrhundert die Bestimmungen des είσαγγελτικός νόμος massgebend waren.<sup>3</sup>) Das heliastische Gericht, welches unter Leitung der Thesmotheten die Eisangelie aburtheilte, bestand aus 1000, seit der Herrschaft des Demetrios von Phaleron aus 1500 Mitgliedern.4) Der Kläger war in der älteren Zeit, auch wenn der Beklagte freigesprochen wurde, straflos, später verfiel er, wohl um die missbräuchliche Anwendung der Eisangelie zu verhindern, wenn er nicht den fünften Theil der Stimmen für sich hatte, in die bekannte Strafe von 1000 Drachmen.<sup>5</sup>)

ή περί καινῶν καὶ δημοσίων ἀδικημάτων εἰσαγομένη δίκη ὑπὸ τῶν πρυτάνεων. Dass in dieser ersten Ekklesie, ohne dass ein Probuleuma vorlag, nicht entschieden werden durfte, wie die Eisangelie geschäftsmässig erledigt werden sollte, ergiebt sich aus dem Argument z. (Dem.) 25, 767 s. Schoemann de comit. 207. 109. Ein Volksbeschluss, der den Rath beauftragt, über die Form des Eisangelieverfahrens ein Probuleuma einzubringen, ist der erste Theil von C. I. A. II 65.

<sup>1)</sup> S. Fränkel a. a. O. 78/9. Offenbar mit Beziehung auf die Eisangelie heisst es bei Arist. Wesp. 590/1: ἔτι δ' ἡ βουλὴ χώ δῆμος, ὅταν κοῖ-ναι μέγα ποᾶγμ' ἀπορήση, — ἐψήφισται τοὺς ἀδικοῦντας τοῖσι δικασταῖς παραδοῦναι Beispiele von Entscheidungen der Eisangelie durch die Ekklesie bei Dem. 19, 31; 24, 134. (Dem.) 49, 9. Lyk. Leokr. 117.

<sup>2)</sup> S. Xen. Hell. 1, 7, 9.

<sup>3)</sup> S. Pseudoplut. vit. Antiph. 26: ὅτου δ' αν καταψηφίσηται τὸ δικαστήριον, περὶ αὐτοῦ ποιείν κατὰ τὸν νύμον, δς κεῖται περὶ τῶν προδόντων. Vergl. Xen. Hell. 1, 7, 20. 22.

<sup>4)</sup> Die Thesmotheten als εἰσαγωγεῖς: Arist. 59, 2. Pseudoplut. vit. Antiph. 26. Darnach ist Poll. 8, 87/8 zu verbessern. Ueber die Zahl der Richter s. Lex. Cantabr. 667, wodurch auch Poll. 8, 53 verständlich wird. Ueber die Abstimmung s. Lyk. Leokr. 146. 149.

<sup>5)</sup> S. Poll. 8, 52. Lex. Cantabr. 677. Als die Rede des Hypereides für Lykophron gehalten wurde, war der Kläger, auch wenn der Beklagte freigesprochen wurde, noch straflos. S. X 5 ff. Aus Dem. 18, 250 ergiebt sich, dass die Straflosigkeit des Klägers 330 aufgehoben war. S. Lipsius

Vollversammlungen.

Während für gewöhnlich der Beschluss der zufällig in der Ekklesie versammelten Athener als Willensact des gesammten Volkes betrachtet wurde, gab es bestimmte Fälle, zu deren Entscheidung der Beschluss von wenigstens 6000 Athenern nöthig war. Diese Vollversammlungen von wenigstens 6000 Athenem wurden auf dem Markte abgehalten, und zwar war das Local derselben nach den Phylen in 10 Abtheilungen eingetheilt, in welchen sich, da die Abstimmung eine geheime sein musste, je zwei Urnen zur Aufnahme der Stimmsteine befanden. war eine solche Vollversammlung zur Beschlussfassung für bestimmte ψηφίσματα έπ' ἀνδοί, d. h. für die Ertheilung von Privilegien, über welche, wenn sich zu der Vollversammlung keine 6000 Theilnehmer zusammenfanden, ein rechtsgültiger Beschluss nicht zu Stande kommen konnte. Solche ψηφίσματα έπ' ἀνδρί waren nach dem athenischen Staatsrechte die Ertheilung der ἄδεια, die Verleihung des Bürgerrechtes und der Ostrakismos.¹)

a. a. O. 329. Harp. εἰσαγγελία stimmt freilich der frühern Straflosigkeit des Klägers nicht zu.

<sup>1)</sup> Valeton in der Mnemosyne 1887, p. 7 ff. unterscheidet auf Grund von Dem. 23, 218 νόμοι ἐπ' ἀνδρί und ψηφίσματα ἐπ' ἀνδρί, von denen die letzteren, wenn sie nicht gegen die Gesetze verstiessen, mit Ausnahme der im Text angegebenen, gestattet waren, während νόμοι ἐπ' ἀνδοί überhaupt verboten waren. Der Zusatz in dem Gesetze bei Andok. v. d. Myst. 87, der das Verbot beschränkt, έὰν μη έξακισχιλίοις δόξη κούβδην ψηφιζομένοις, wird durch Andok. a. a. O. 89. Dem. 23, 86. 218; 24, 18. 59. 188. (Dem.) 46, 12 nicht bestätigt. 6000 Athener bei Ertheilung der άδεια: Dem. 24, 46, bei der Bürgerrechtsverleihung: (Dem.) 59, 89, beim Ostrakismos: Plut. Arist. 7. Philoch. fr. 79 b bei Müller fr. hist. gr. 1, 396. Dass 6000 Athener nach athenischem Staatsrecht mit allen Athenern identisch waren, wie Fränkel d. att. Geschworenenger. 14 ff. zu erweisen versucht, scheint mir jetzt doch fraglich, da sich diese Annahme thatsächlich nur auf Dem. 24, 46. 48 stützen kann. S. auch Valeton a. a. O. 40 ff. Die Agora als Local der Vollversammlung für den Ostrakismos ausdrücklich bezeugt, für die Bürgerrechtsverleihung aus (Dem.) 59, 90, für die άδεια aus der Analogie zu erschliessen. S. auch Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 313/14. Ueber die Art der Abstimmung vergl. (Dem.) 59, 90. Plut. Arist. a. a. O. Philoch. a. a. O., womit Xen. Hell. 1, 7, 9 zu vergleichen ist. Dass 6000 Abstimmende, nicht Zustimmende für den Ostrakismus und damit auch für die beiden anderen im Texte angeführten ψηφίσματα έπ' άνδρί nöthig waren, hat Lugebil üb. d. Wesen u. hist. Bedeut. d. Ostr. 141 ff. zuerst ausgeführt. Valeton a. a. O. 32 ff. sucht wieder die entgegengesetzte Ansicht zu begründen. Er meint, dass, die Richtigkeit der Ansicht Lugebils angenommen, für die Gegner der Vorlage Stimmenthaltung die richtige Politik gewesen sei. Aber Ertheilung der abeia und Bürger-

Einer ἄδεια war nachweisbar derjenige benöthigt, welcher den ἄδεια. Antrag stellen wollte, einen atimen Bürger in integrum zu restituieren oder einem Staatsschuldner seine Schuld entweder ganz zu erlassen oder ihm Theilzahlungen zu gestatten. Für die Einleitung eines solchen Verfahrens war in jeder Prytanie eine ordentliche Volksversammlung festgesetzt. Derjenige, welcher in dem eben geschilderten Sinne in der Ekklesie sprechen wollte, begab sich durch Niederlegung eines Oelzweiges wohl auf den Altar der Pnyx oder wo sonst die Ekklesie abgehalten wurde, in den göttlichen Schutz und konnte so ungestraft seine Sache vorbringen. Der Antrag desselben in dieser Ekklesie ging offenbar darauf hinaus, ihm die Erlaubniss zu ertheilen, wegen der ασεια für einen demnächst zu stellenden Antrag, die Entscheidung einer Vollversammlung provocieren zu dürfen. Wurde ihm diese Bitte gewährt, so hatte der Rath ein dem Volksbeschluss entsprechendes Probuleuma abzufassen und dieses bei der durch Programm der Prytanen einberufenen Vollversammlung einzubringen. Ertheilte diese definitiv die abeia für den zu stellenden Antrag, so war damit das ψήφισμα ἐπ' ἀνδοί perfect. Die Annahme oder Ablehnung des Antrages, zu dessen Einbringung man die ἄδεια nöthig hatte, fand alsdann in einer gewöhnlichen Ekklesie statt.<sup>1</sup>)

rechtsverleihung waren gewiss nicht Gegenstände von so hoher Bedeutung, dass die Bürger in der Weise Valetons reflectierten und deshalb aus der Versammlung fortblieben und so im 4. Jahrh. auf ihren Sold verzichteten. Beim Ostrakismos aber, der bereits 418 aufgehoben wurde, und ursprünglich gegen die Anhänger der Peisistratiden gerichtet war (s. Arist. 22, 3 ff.), galt das solonische Gesetz, dass jeder im Staate bei einer Stasis Partei ergreifen solle. S. Arist. 8, 5. Thuk. 8, 72: καίτοι οὐ πώποτε Ἀθηναίους διὰ τὰς στρατείας καὶ τὴν ὑπερόριον ἀσχολίαν ἐς οὐδὲν πρᾶγμα οὖτω μέγα ἐἰθεῖν βουλεύσοντας, ἐν ὡ πεντακισχιλίους ξυνελθεῖν ist keineswegs auf die Zeit der 400 zu beschränken. 6000 consentierende Stimmen würden eine Frequenz voraussetzen, wie sie der Angabe des Thuk. nicht entspricht. S. auch Goldstaub de ἀδείας notione et usu in iure publ. att. Breslau 1890, 111 ff.

<sup>1)</sup> S. Arist. 43, 6: έτέραν δὲ ταῖς ἱπετηρίαις, ἐν ἡ θεὶς ὁ βουλόμενος ἱπετηρίαν [ὑπὲρ] ὧν ἂν βούληται καὶ ἰδίων καὶ δημοσίων διαλέξεται πρὸς τὸν δῆμον. Poll. 8, 96: ἡ δὲ δευτέρα ἐππλησία ἀνεῖται τοῖς βουλομένοις, ἱπετηρίαν θεμένοις, λέγειν ἀδεῶς περί τε τῶν ἰδίων καὶ τῶν δημοσίων. Nachweisbur nothwendig war die ἄδεια für die beiden im Texte angègebenen Fälle: Dem. 24, 46. 47. Goldstaub a. a. O. 10 ff. macht es wahrscheinlich, dass dieselbe auch nöthig war für denjenigen, welcher die Rückberufung eines Ostrakisierten vor Ablauf der gesetzlichen Frist oder die Rückberufung

Ueber die zweite Art des ψήφισμα ἐπ' ἀνδρί, die Bürgerrechtsverleihung, ist bereits früher gehandelt worden.¹)

ζστραχισμός.

Das dritte und politisch wichtigste ψήφισμα ἐπ' ἀνδοί war der Ostrakismos. Der Modus desselben war folgender<sup>2</sup>): In der πυρία ἐππλησία der 6. oder im Schaltjahre der 7. Prytanie fand eine Abstimmung darüber statt, ob in dem laufenden Jahre der Ostrakismos vorgenommen werden solle. Fiel diese Abstimmung bejahend aus, so fand die eigentliche Ostrakophorie in einer Vollversammlung auf der Agora statt.3) In dem zu diesem Zwecke abgegrenzten Theile derselben wurde phylenweise abgestimmt, indem die einzelnen Phyleten in die Urne ihrer Abtheilung ein Thontäfelchen, auf welches sie den Namen des zu ostrakisierenden aufgeschrieben hatten, legten. Die 9 Archonten und der Rath beaufsichtigten den Verlauf der Stimmabgabe. War dieselbe beendigt, so wurde zuerst gezählt, ob im ganzen 6000 Stimmen abgegeben waren. War dieses nicht der Fall, so hatte das etwaige Resultat der Abstimmung keine Gültigkeit. Waren dagegen 6000 Stimmen abgegeben, so wurde derjenige, welcher von denselben die meisten erhalten hatte, durch den Herold als ostrakisiert proclamiert. Derselbe hatte alsdann innerhalb 10 Tagen das Land auf 10 Jahre, wenn nicht eine ausserordentliche Rückberufung bereits früher für ihn beliebt wurde, zu verlassen, blieb aber im Besitz seines Vermögens. Der Ostrakisierte durfte sich während seiner Verbannung den attischen Grenzen nur bis auf eine bestimmte Entfernung nähern.4)

eines Verbannten oder die Begnadigung eines zum Tode Verurtheilten beantragen wollte.

<sup>1)</sup> S. p. 203 ff.

<sup>2)</sup> Ueber das Wesen und die historische Bedeutung des Ostrakismos s. p. 167 ff.

<sup>3)</sup> S. Arist. 43, 5: ἐπὶ δὲ τῆς ἔντης πουτανείας (nämlich ἐν τῆ κυρία) πρὸς τοὶς εἰρημένοις καὶ περὶ τῆς ὀστρακοφορίας ἐπιχειροτονίαν διδόασιν, εἰ δοκεῖ ποιεῖν ἢ μή. Daraus Lex. Cantabr. 672, 13 ff. Philoch. fr. 79 b sagt: προχειροτονεῖ μὲν ὁ δῆμος πρὸ τῆς ὀγδόης πρυτανείας, εἰ δοκεῖ τὸ ὅστρακον εἰσφέρειν. Ad. Schmidt Handb. d. griech. Chronol. 259/60 erklärt die verschiedenen Zeitbestimmungen bei Arist. und Philoch. in der Weise, dass der letztere auch das Schaltjahr, in welchem die Ostrakophorie in der 7. Prytanie erfolgte, berücksichtigt.

<sup>4)</sup> Der Modus des Ostrakismos ergiebt sich aus dem Vergleich von Philoch. a. a. O., den auch, ohne ihn zu nennen, der Schol. z. Arist. Ritt. 855 benutzt hat, Plut. Arist. 7. Poll. 8, 19. 20. Et. M. 349, 15. Die von Philoch. a. a. O. angegebene Herabsetzung des Ostrakismos von 10 auf

Ueber die Geschäfte zu reden, welche die Ekklesie zu er- Geschäfte der Ekklesie. ledigen hatte, scheint überflüssig. Da das Volk der Athener der Souverän des Staates war, so kam alles, was der Rath oder die Behörden nicht entscheiden konnten oder wollten, vor die Ekklesie. Wenn dieselbe dabei auch in ihren Beschlüssen an die Gesetze gebunden war, so sind doch nicht selten, besonders in den Zeiten der entarteten Demokratie, die Verordnungen der Ekklesie über die Gesetze gestellt worden. Während im 5. Jahrh. nur in einer leidenschaftlich erregten Volksversammlung der bald bereute Grundsatz aufgestellt wurde, das Volk dürfe thun, was es wolle, so hat dagegen ein Redner des 4. Jahrh. diesen Gedanken formuliert in dem Satze: Der Volksversammlung Gewalt ist unbeschränkt, in allen Staatsangelegenheiten mit voller Freiheit zu thun, was ihr beliebt. 1)

## 3. Das Kriegswesen.

Nachdem die jungen Athener nach Vollendung ihres 17. Lebens-Fahnen- und Bürjahres durch Einschreibung in das ληξιαρχικόν γραμματεΐον für mündig erklärt waren, leisteten sie in dem Tempel der Aglauros ihren Fahnen- und Bürgereid. In demselben schwuren sie, die Waffen nicht zu schänden und den Nebenmann im Kampfe nicht im Stiche zu lassen, für die Heiligthümer zu kämpfen und das Vaterland nicht gemindert, sondern grösser und mächtiger, als wie sie es überkommen hatten, zu hinterlassen, den Befehlen der Vorgesetzten zu gehorsamen und den Gesetzen zu gehorchen, nicht zu dulden, wenn einer die Gesetze aufhebe oder ihnen

<sup>5</sup> Jahre wird zurückgehen auf einen von dem Excerptor des Fragmentes missverstandenen Vergleich des Philoch. zwischen dem Ostrakismos und dem πενταετής πεταλισμός der Syrakusaner. S. Diod. 11, 87. Arist. 22, 8: καὶ τὸ λοιπὸν ώρισαν τοῖς όστρακιζομένοις έπτὸς (80 für έντὸς zu lesen) Γεραιστοῦ καὶ Σκυλλαίου κατοικεῖν ἢ ἀτίμους εἶναι καθάπαξ. Vergl. Philoch. a. a. O.: καρπούμενον τὰ έαυτοῦ μὴ ἐπιβαίνοντα ἐντὸς πέρα τοῦ Εὐβοίας αποωτηρίου. Thouseherbe mit der eingeritzten Aufschrift: Μεγακλης (Ίππο)κράτους Άλωπεμηθε (s. Arist. 22, 5): C. I. A. IV 3, 569, p. 192, mit der Aufschrift: Ξάνθιππος 'Αρρίφρονος (Arist. 22, 6): IV, 3. 570. 571.

<sup>1)</sup> Vergl. Aristot. pol. p. 153, 32 ff. Bekker. Arist. 41, 2 sagt von der athenischen Verfassung nach Eukleides: ἀπάντων γὰρ αὐτὸς αὑτὸν πεποίηκεν ὁ δημος κύριον καὶ πάντα διοικεῖται ψηφίσμασιν καὶ δικαστηρίοις, ἐν οίς ὁ δημός ἐστιν ὁ κρατῶν· καὶ γὰρ αί της βουλης κρίσεις είς τὸν δημον έληλύθασιν. Xen. Hell. 1, 7, 12. (Dem.) 59, 88. Ueber das, was alles von der Ekklesie entschieden wurde, s. Schoemann de comit. 281 ff.

nicht gehorche, sondern sie zu vertheidigen und die vaterländischen Heiligthümer zu ehren.<sup>1</sup>)

Militärische Ausbildung.

Nachdem die athenischen Jünglinge diesen Eid geleistet hatten, erhielten sie während der beiden folgenden Jahre ihre militärische Ausbildung. Im ersten Jahre wurden sie im Gebrauch der Waffen unterwiesen und hatten die Wache bei den Heiligthümern und im Peiraieus. Sie waren phylenweise gegliedert, und an der Spitze einer jeden Phyle stand ein σωφρονιστής, der von dem Volke aus drei von den Vätern der Epheben des laufenden Jahres aus ihrer Phyle ernannten, über 40 Jahre alten Männern erwählt wurde. Der σωφρονιστής der einzelnen Phyle der Epheben, die auf Staatskosten zusammen speiste, hatte die Aufsicht über dieselbe, während der κοσμητής, der aus allen Athenern erwählt wurde, die Oberaufsicht über alle führte. Ihre gymnastische Ausbildung erhielten die Epheben durch zwei vom Volke erwählte Turnlehrer, andere auf dieselbe Weise ernannte Lehrer unterwiesen sie im Hoplitenkampf, im Bogenschiessen, im Speerwerfen und in der Bedienung der Wurfmaschinen. Am Ende des ersten Jahres hatten die Epheben im Theater vor dem Volke eine Musterung zu bestehen und erhielten, wenn diese befriedigend aussiel, von Staatswegen Lanze und Schild, welche beiden Waffen zusammen mit Petasos und Chlamys ihre Ausrüstung ausmachten.2) Im zweiten Jahre erlernten

<sup>1)</sup> S. Lyk. Leokr. 76. Dem. 19, 303. Erhalten ist der Eid in etwas verschiedener Fassung bei Stob. Flor. 43, 48 und Poll. 8, 105. Vergl. Dittenberger de ephebis att. p. 9. Dumont essai sur l'éphébie Attique 1, 9 ff. Hofmann de iuris iurandi ap. Athenienses formulis p. 28 ff. Darmstadt 1886. Einen in diesen Fassungen nicht enthaltenen Passus des Eides erwähnt Plut. Alkib. 15. Cic. de rep. 3, 9. Trotzdem ist im ganzen an der Echtheit der Eidesformel schwerlich zu zweifeln, wie Cobet novae lect. 223 es thut. S. auch Grasberger Erzieh. u. Unterr. im class. Alterth. 3, 29 ff.

<sup>2)</sup> S. Arist. 42, 2: ἐπὰν δὲ δοπιμασθῶσιν οἱ ἔφηβοι, συλλεγέντες οἱ πατέρες αὐτῶν κατὰ φυλὰς ὁμόσαντες αἰροῦνται τρεῖς ἐκ τῶν φυλετῶν τῶν ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη γεγονότων, οῦς ἂν ἡγῶνται βελτίστους εἶναι καὶ ἐπιτηδειοτάτους ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἐφήβων, ἐκ δὲ τούτων ὁ δῆμος ἕνα τῆς φυλῆς ἑκάστης χειροτονεὶ σωφρονιστὴν καὶ κοσμήτην ἐκ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων ἐπὶ πάντας. συλλαβόντες δ' οὕτοι τοὺς ἐφήβους, πρῶτον μὲν τὰ ἱερὰ περιῆλθον, εἶτ' εἰς Πειραιέα πορεύονται καὶ φρουροῦσιν οἱ μὲν τὴν Μουνυχίαν, οἱ δὲ τὴν Ἀκτήν. χειροτ[ονεῖ] δὲ καὶ παιδοτρίβας αὐτοῖς δύο καὶ διδασκάλους, [οῖ]τινες ὁπλομαχεῖν καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν καὶ καταπάλτην ἀφιέναι διδάσκουσιν. δίδωσι δὲ καὶ εἰς τρο[φὴ]ν τοῖς μὲν σωφρονισταῖς δραχμὴν α΄ ἑκάστω, τοῖς δ' ἐφήβοις τέτταρας ὁβολοὺς ἑκάστω.

die Epheben alsdann als περίπολοι den Besatzungs- und Felddienst. Sie bildeten während dieser Zeit die Besatzung der attischen Landesfestungen, handhabten die Grenzwache, machten
Uebungsmärsche, übten sich im Ziehen von Gräben, im Aufwerfen von Schanzen, im Ausführen von Belagerungsarbeiten.¹)

δὲ τῶν φυλετῶν τῶν αύτοῦ λαμβάνων ὁ σωφρονιστής ξκαστος άγοράζει τὰ έπιτήδεια πασιν είς τὸ κοινὸν (συσσιτοῦσι γὰς κατὰ φυλὰς) καὶ τῶν ἄλλων έπιμελεϊται πάντων. καλ τον μεν πρώτον ένιαυτον ούτως διάγουσι, τον δ' υστερον έκκλησίας έν τῷ θεάτρφ γενομένης ἀποδειξάμενοι τῷ δήμφ τὰ περί τὰς τάξεις καὶ λαβόντες ἀσπίδα καὶ δόρυ παρὰ τῆς πόλεως περιπολοῦσι τὴν χώραν καὶ διατρίβουσιν έν τοῖς φυλακτηρίοις. φρουροῦσι δὲ τὰ δύο ἔτη, χλαμύδας έχοντες, και άτελεῖς είσι πάντων. Daraus entlehnt Harp. Suid. Phot. περίπολος. Ueber die σωφρονισταί s. noch Lex. Seguer. 301, 7 ff. Phot. Et. M. (Plat.) Axioch. 367. Erwähnt wird ein vom Volke erwählter σωφρονιστής der Kekropis 334/3: Άρχ. δελτ. 1889, p. 11/12 = Bull. 12, 257, der Pandionis 303: Bull. 12, 148/9 = Ber. d. Berl. Ak. 1888, 247. Seit Anfang des 3. Jahrh. die σωφρονισταί nicht mehr vorhanden: Köhler in den Mitth. 4, 328. Ueber die σωφρονισταί s. auch Girard l'éducation athénienne 43 ff. Paris 1889. Die Verleihung von Schild und Lanze nach wohlbestandener Musterung, mit der κατάστασις der Ritter zu vergleichen, ist nicht zusammenzubringen mit der Verleihung einer πανοπλία an die Söhne der im Kriege Gefallenen bei ihrer Mündigsprechung (Aischin. g. Ktes. 154. Isokr. 8, 82. Plat. Menex. 249), wie Boeckh Kl. Schr. 4, 152 und Schaefer Dem. u. s. Zeit 3, 2, 33/4 es thuen, mit welcher Verleihung wohl das όρφανοὺς δοκιμάσαι (v. St. d. Ath. 3, 4) durch den Rath zu verbinden ist. S. Dittenberger p. 12. Heinrichs d. Kriegsdienst bei d. Ath. p. 14. Progr. d. königstädt. Realsch. in Berlin 1864. πέτασος und χλαμύς Tracht der Epheben: Philemon bei Poll. 10, 164. Vergl. Grasberger Erzieh. u. Unterr. im cl. Alterth. 3, 42 ff.

<sup>1)</sup> S. Aristot. in der vorherg. Anmerk. Poll. 8, 105: περίπολοι. ἔφηβοι περιήεσαν την χώραν φυλάττοντες, ώσπερ ήδη μελετώντες τὰ στρατιωτικά. Plat. v. d. Ges. 6, 778: τὸ δ' ἡμέτερον ἔτι πρὸς τούτοις γέλωτ' ἂν δικαίως πάμπολυν όφλοι, τὸ κατ' ένιαυτὸν μὲν ἐκπέμπειν είς τὴν χώραν τοὺς νέους, τὰ μὲν σκάψοντας, τὰ δὲ ταφρεύσοντας, τὰ δὲ καὶ διά τινων οἰκοδομήσεων είοξοντας τοὺς πολεμίους, ὧς δὴ τῶν ὄρων τῆς χώρας οὐκ ἐάσοντας ἐπιβαίνειν. Aischin. v. d. Trugges. 167, der zwei Jahre περίπολος της χώρας gewesen ist, versteht darunter ohne Zweifel seine gesammte zweijährige Dienstzeit. φρουφοῦσι δὲ τὰ δύο ἔτη bei Arist. ist durchaus richtig, da die Epheben schon im ersten Jahre φρουροῦσιν οί μὲν τὴν Μουνυχίαν, οί δὲ την 'Αυτήν. Patrouillendienst der περίπολοι: Xen. v. d. Eink. 4, 47. Arist. Vög. 1177. Besatzungsdienst: Eupol. bei Meineke fr. com. gr. edit. min. p. 220. LVI 2, 566: καὶ τοὺς περιπόλους ἀπιέν' εἰς τὰ φρούρια. Attische φρούρια waren Anaphlystos, Thorikos, Sunion, Rhamnus, Eleusis, Phyle, Aphidna: Xen. v. d. Eink. 4, 43. Skyl. Peripl. 58. Volksbeschluss bei Dem. 18, 38. S. Boeckh St. d. Ath. 1, 282/3. Ob 'Aθηναίων οί τεταγμένοι Έλευσινι, έν Πανάκτφ, έπι Φυλή aus der Zeit des Demetrios

Die Oberaufsicht und den militärischen Oberbefehl über die Epheben hatten naturgemäss die Strategen, denen die besonderen Unteranführer derselben selbstverständlich untergeben waren.¹) Die Epheben konnten in den Jahren ihrer militärischen Ausbildung, damit dieselbe nicht gestört werde, weder durch Processe belangt werden, noch selbst belangen, ausgenommen die Fälle, bei denen es sich um ein Erbe, eine Erbtochter oder um die Diadikasie wegen eines erblichen Priesterthumes handelte.²)

Die spätere Ephebie.

Für die Zeit nach dem Ende des 4. Jahrh. vermitteln uns zahlreiche Inschriften eine genauere Kenntniss des Institutes der Ephebie, welche aber damals bereits einen wesentlich anderen Charakter angenommen hatte. Dieser neue Charakter der Ephebie zeigte sich vornehmlich darin, dass dieselbe einjährig war — von Boëdromion zu Boëdromion lief das Ephebenjahr — und dass der Eintritt unter die Epheben nicht mehr an ein bestimmtes Alter gebunden und nicht obligatorisch war. Das da-

von Phaleron περίπολοι waren, lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. S. C. I. A. II 1217. Έφ. ἀρχ. 1884, 135 ff. 1887, 3 ff. 187/8. Wohl keine περίπολοι sind οί στρατιῶται οί παρὰ τῆ πόλει στρατενόμενοι: Έφ. ἀρχ. 1884, p. 135/6, Z. 21 und οί ῦπαιθροι: Έφ. ἀρχ. 1887, p. 3/4, Z. 2.

<sup>1)</sup> S. Dein. g. Philokl. 15: καλ ὁ μὲν δημος ἄπας οὖτ' ἀσφαλὲς οὖτε δίκαιον νομίζων είναι παρακαταθέσθαι τούς έαυτοῦ παϊδας ἀπεχειροτόνησεν αὐτὸν (d. h. τὸν Φιλοκλέα τὸν στρατηγόν s. § 1) ἀπὸ τῆς τῶν ἐφήβων ἐπιμελείας. Dumont sur l'éphébie Attique p. 169/70 glaubt fälschlich, Philokles sei ποσμητής gewesen. Die Eleusinier ehren in der 2. Hälfte des 4. Jahrh. den Strategen Derkylos, ἐπειδη Δέρπυλος ὁ στρατηγός φιλοτιμείται περί τὸν δημον τὸν Έλευσινίων τά τε ἄλλα καὶ ὅπως ἂν οί παῖδες παιδεύωνται οί ἐν τῷ δήμφ: Dittenberger Syll. 345. Bei Aischin. v. d. Trugges. 167 werden ἄρχοντες τῶν ἐφήβων erwähnt. Ob die für das Jahr 352 bezeugten περιπόλαρχοι Commandanten der athenischen περίπολοι waren (s. Bull. 13, 434, Z. 15 ff. =  $E_{\varphi}$ .  $\alpha_{\varrho\chi}$ . 1888, p. 31/2, Z. 15 ff.), lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Erwähnt werden sie noch C. I. A. II 1219. 'Eφ. ἀρχ. 1888, 21 ff. Foucart im Bull. 13, 265/6, dem Girard a. a. O. 274 ff. zustimmt, hält sie für Befehlshaber von Söldnern. Die neginoloi bei Thuk. 8, 92 sind allerdings Söldner (vergl. 8, 69) und ebenso auch wohl die 4, 67 erwähnten. Nach der Inschrift aus dem J. 334/3 im 'Aqχ. δελτ. 1889, p. 11/2 - Bull. 13, 257 scheint der σωφρονιστής auch in den Jahren der Peripolie die Epheben geführt zu haben: ἐπιμελοῦνται τῆς φυλακῆς Έλευσῖνος ο(i) 

<sup>2)</sup> S. Arist. 42, 5: καὶ δίκην οὖτε διδόασιν οὖτε λαμβάνουσιν, ἵνα μὴ π[ρ]ό[φ]ασις ἢ τ[ο]ῦ ἀπιέναι, πλὴν περὶ κλήρου καὶ ἐπικλήρου κᾶν τινι κατὰ τὸ γένος ἱερωσύνη γένηται. διε[ξ]ελθόντων δὲ τῶν δυεῖν ἐτῶν ἦδη μετὰ τῶν ἄλλων εἰσίν.

malige Institut der Ephebie war eine unter staatlicher Aufsicht und Leitung stehende Erziehungsanstalt für die reiche und vornehme Jugend Athens, und die Epheben der damaligen Zeit nahmen ungefähr dieselbe sociale Stellung ein, welche im 5. und 4. Jahrh. die Mitglieder des Rittercorps inne hatten. 1)

An der Spitze des gesammten Institutes stand auch damals der κοσμητης, während die σωφρονισταί nicht mehr existierten. Der κοσμητής wurde vom Volke auf ein Jahr erwählt, nach dessen Verlauf er über seine Amtsthätigkeit Rechenschaft abzulegen hatte. Er hatte das Ernennungsrecht für die Lehrer der Epheben.<sup>2</sup>) Als solche Lehrer begegnen uns in den In-

<sup>1)</sup> Dass die Ephebie später einjährig war, ersieht man aus der Formel, mit welcher in den Ehrendecreten die gewesenen Epheben bezeichnet werden: ἔφηβοι οί ἐπὶ τοῦ δεῖνος ἄρχοντος ἐφηβεύσαντες. So schon C. I. A. II 316. Der Beginn des Ephebenjahres mit dem Boedromion. S. Dittenberger de ephebis att. 21 ff. Dumont a. a. O. p. 37 ff. Dass diese Beschränkung bereits 305/4 eingeführt war, hat Köhler in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4, p. 326 wahrscheinlich gemacht. S. auch Girard a. a. O. 290 ff. Dass der Eintritt in das Institut der Epheben nicht mehr an ein bestimmtes Alter gebunden war, schliesst Köhler a. a. O. p. 333 daraus, dass wiederholt in demselben Jahre uns in den Ephebenlisten Epheben begegnen, welche denselben Vater- und Demennamen führen, also Brüder sind. Wäre der Eintritt in die Ephebie an ein bestimmtes Alter gebunden gewesen, so wäre eine gleichzeitige Ephebie von zwei Brüdern nur bei Zwillingen möglich gewesen. Dagegen spricht aber das wiederholte Vorkommen derartiger Ephebennamen. S. Mitth. a. a. O. 329. C. I. A. II 324. Ebenso wenig ist hier mit Dumont a. a. O. p. 41 ff. die Uebereinstimmung von Vater- und Demennamen als ein zufälliges Zusammentreffen zu erklären. Dass die Ephebie nicht mehr obligatorisch war, schliesst Köhler p. 332/3 aus dem plötzlichen Sinken der Zahl der Epheben. 305/4 haben zwei Phylen mindestens 34 Epheben geliefert, 283 oder 282 alle zusammen nur 33. S. C. I. A. II 316, vergl. auch C. I. A. II 324. 338. 305/4 war also die Ephebie noch obligatorisch. Dass die Ephebie später nicht obligatorisch war, nehmen an Boeckh z. C. I. G. 272. Dittenberger p. 16/7.

<sup>2) 305</sup> waren der ποσμητής und die σωφρονισταί noch gleichzeitig vorhanden: Mitth. d. dtsch. arch. Inst. 4, 327. Auch 303 hat es noch σωφρονισταί gegeben: Bull. 12, 148/9 = Ber. d. Berl. Ak. 1888, 247, die dann aber wohl bald nachher aufgehoben sind. Die Wahl des ποσμητής wird bezeugt durch die wiederholt gebrauchte Formel: χειροτονηθείς ποσμητής έπὶ τοὺς ἐφήβους εἰς τὸν ἐπὶ τοῦ δείνος ἄρχοντος ἐνιαυτόν: C. I. A. II 465. 467. 469. 471. Z. 56 heisst es vom Volke: παὶ παθίστησ(ιν ἐκ) τῶν ἄριστα βε(βι)ωκότων. Er ist ein Beamter: ἦρξεν τὴν ἀρχὴν κατὰ τοὺς ν(όμο)υς καὶ τὰ ψηφίσματα: II 467. Rechenschaftsablage: II 469, Z. 60. 470, Z. 41. 471, Z. 88. Ernennung der διδάσκαλοι durch den ποσμητής: C. I. A. II 470, 21: ἐγένοντο δὲ καὶ κατήπο(οι το)ῦ τε πο(σ)μητοῦ καὶ τῶν

schriften, ebenso wie im 4. Jahrhundert, der παιδοτοίβης, der ὁπλομάχος, der ἀποντιστής, der τοξότης, der παταπελταφέτης oder kürzer ἀφέτης. Ausserdem wird für das Institut der Epheben noch ein γοαμματεύς und ein ὑπηοέτης erwähnt.¹) Obgleich die Epheben auch damals noch von den Strategen Befehle erhielten, so war doch der ursprünglich militärische Charakter des Institutes fast ganz aufgegeben.²) Das Einzige, was noch daran erinnern konnte, war der Umstand, dass die Epheben von dem ποσμητής wiederholt zu den attischen Landesfestungen und Grenzen geführt wurden und dass sie geübt wurden, Schiffe ans Land zu ziehen und ins Wasser zu lassen.³) Als politische Pflicht der Epheben ist noch die zu erwähnen, dass sie den Volksversammlungen beiwohnten und in denselben die Stelle der Polizei vertraten.⁴)

Hopliten.

Im 5. und 4. Jahrh. wurden die jungen Athener mit ihrem

κατασταθέντων ύφ' έαυτοῦ διδασκάλων ποιούμενοι τὰς μελέτας ἐν τοὶς ὅπλοις. Ueber den κοσμητής handeln Dittenberger p. 29 ff. Dumont p. 166 ff.

<sup>1)</sup> Vergl. Köhler z. C. I. A. II 478. Ueber die verschiedenen Lehrer und über die Uebungen, welche sie leiteten, s. Dittenberger 34 ff. 54 ff. Dumont 177 ff. Grasberger a. a. O. 3, 462 ff.

<sup>2)</sup> C. I. A. II 471, Z. 52 heisst es freilich noch zur Begründung eines Volksbeschlusses: ἐπειδή διὰ παντὸς ὁ δῆμος τὴν πλείστην σπουδ(ὴν ποι)-εῖται τῆς τῶν ἐφήβων ἀγωγῆς καὶ εὐταξίας βουλόμενος το(ὑ)ς ἐκ τῶν πα(ί)-δων μεταβαίνοντας εἰς τοὺς ἄνδρας ἀγαθοὺς γίνεσθαι τῆς πατρίδος διαδ(ό)-χους καὶ προσέταξεν διὰ τῶν νόμω(ν) τ(ῆ)ς τε χώρας κα(ὶ) τῶν φρουρίων καὶ τῶν ὁρίων τῆς ᾿Αττικῆς ἐμπείρους γίνεσθαι ἔν τε τοῖς ὅπλοις τὴν εἰς πόλεμον ἀνήκουσαν ἄσκησι(ν ποιεῖ)σθαι. Die Epheben haben den Befehlen der Strategen zu gehorchen: C. I. A. II 469, Z. 58. 470, Z. 19. 38. 471, Z. 62. 481, Z. 51.

<sup>3)</sup> C. I. A. II 467, Z. 22: ἐξῆλθον δὲ καὶ ἐπὶ τὰ φρούρια καὶ τὰ ὅρια τῆς ᾿Αττικῆς πλεονάκις ἐν ὅπλοις καθώς ἐπέταττον αὐτοῖς τὰ ψηφίσματα τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου. Vergl. Z. 85, wo gesagt wird, dass der κοσμητής sie führte. S. II 470, Z. 15. 471, Z. 24. 65. Grasberger a. a. O. 3, 115 ff. Ueber ihre Uebungen mit den Schiffen s. C. I. A. II 467, Z. 37. 470, Z. 19. Grasberger 3, 136.

<sup>4)</sup> S. C. I. A. II 467, Z. 35: παρήδρευσαν δὲ καὶ ταῖς ἐκκλησ(ίαις ἀκά)σαις ἐν ὅπλοις ταῖς τε ἐν ἄστει καὶ ἐμ Πειραιεῖ. Vergl. 468, Z. 21. 469, 20. C. I. A. II 470, Z. 22 wird das Verbum προσεδρεύειν, 471, Z. 20. 76 ἐφεδρεύειν gebraucht. Vergl. Philostrat. Leben d. Soph. 2, 1, 5. Näher noch auf das Institut der Ephebie vom 3. Jahrh. an einzugehen und es in seinen Wandlungen bis tief in die Kaiserzeit hinein zu verfolgen ist, da die Epheben eine eigentlich politische Bedeutung nicht mehr haben, hier nicht am Platze. Ich verweise dafür auf die wiederholt citierten Untersuchungen von Dittenberger, Dumont und Grasberger.

Eintritt unter die Epheben zugleich in die Musterrolle ihrer Phyle eingeschrieben, welche höchst wahrscheinlich der jedesmalige Taxiarch derselben zu führen hatte. Diese Musterrollen oder Kataloge der 10 Phylen enthielten die Namen aller den drei ersten solonischen Schatzungsclassen angehörigen und deshalb zum Hoplitendienst verpflichteten Athener vom 18. bis zum 60. Lebensjahre. Die einzelnen dieser 42 Jahrgänge der Hopliten waren in den Katalogen durch den vorgesetzten Namen des Archon, unter welchem sie eingezeichnet waren, und seines Amtsvorgängers rubriciert. Diese 42 Archonten wurden als die ἐπώνυμοι der 42 Jahrgänge bezeichnet, von denen in jedem Jahre der älteste mit dem unter seinem Namen gehenden Jahrgange der Dienstpflichtigen aussiel und durch den Archon des laufenden Jahres mit der Liste der in diesem Jahre in die Kataloge Aufgenommenen ersetzt wurde. 1) Die 42 Jahrgänge der zum

<sup>1)</sup> Schon die Epheben dienten als Hopliten. S. Grasberger a. a. O. 3, 89. Ueber den Katalog vergl. Arist. 53, 4: είσι γάρ ἐπώνυμοι δέπα μὲν οί τῶν φυλῶν, δύο δὲ καὶ τετταράκοντα οί τῶν ἡλικιῶν. οί δ' ἔφηβοι έγγραφόμενοι πρότερον μεν είς λελευκωμένα γραμματεῖα ένεγράφοντο καλ έπεγράφοντο αὐτοῖς ὅ τ' ἄρχων, ἐφ' οδ ἐνεγράφησαν, καὶ ὁ ἐπώνυμος ὁ τῷ πρότερον ἔ[τει] δεδιαιτηκώς, νῦν δ' είς στήλην χαλκῆν ἀναγράφονται καὶ ισταται ή στήλη πρὸ τοῦ βουλευτηρίου παρὰ τοὺς ἐπωνύμους. Daraus entlehnt Harp. στρατεία έν τοις έπωνύμοις. Harp. έπώνυμοι Phot. Suid. 1. Art. Ueber die Archonten als ἐπώνυμοι der Kataloge s. L. Lange in den Leipz. Stud, 1, 160 ff. Schwartz ad Atheniens. rem militarem studia Thucydidea. Diss. inaug. Kiel 1877, p. 5 ff. nimmt nur das Vorhandensein des ληξιαρχικόν γραμματεῖον, nicht einer besonderen Musterrolle der Hopliten an, was durch die oben citierten Worte des Arist. widerlegt wird. S. Lange Leipz. Stud. 1, 164 ff. Auch O. Mueller de demis att. 27 ff. D. i. Goett. meint, dass nach der Musterrolle die Aushebung nicht stattgefunden habe. In dem von ihm dagegen angeführten Zeugniss bei Dem. 50, 6 bezieht sich die Bestimmung des Volksbeschlusses: καὶ τοὺς βουλευτὰς καὶ τοὺς δημάρχους καταλόγους ποιεϊσθαι τῶν δημοτῶν καὶ ἀποφέρειν ναύτας nur auf die Aushebung der Schiffsbemannung, wie sich aus §§ 7. 16 deutlich ergiebt. Ein sicheres Zeugniss für das Vorhandensein von Musterrollen der Dienstpflichtigen bietet anch Thuk. 3, 87: τετρακοσίων γάρ ὁπλιτῶν καλ τετρακισχιλίων οὐκ ἐλάσσους ἀπέθανον ἐκ τῶν τάξεων καὶ τριακοσίων ἱππέων, τοῦ δὲ ἄλλου ὅχλου ἀνεξεύρετος ἀριθμός. Vergl. Müller-Strübing Aristophanes 642. Dass Theten nicht Hopliten waren, ergiebt sich aus Harp. vires und der eben citierten Stelle des Thuk. Wenn sie während des peloponnesischen Krieges als solche verwendet wurden (s. Usener in den Jahrb. f. cl. Phil. 1873, p. 162), so war das etwas Aussergewöhnliches. In den Musterrollen standen ihre Namen auch damals nicht. S. Thuk. 6, 43.

schriften, ebenso wie im 4. Jahrhund dielen in zwei Kategoδπλομάχος, der ἀποντιστής, der ide durch die Athener unter durch die vom 20. bis zum Aussc oder kürzer ἀφέτης. warde regelmässig nur zur Ver-Epheben noch ein γραμ" war wanrend die zweite allein verwendet wurde. 1)

s sein bestelle wurden entweder mit der ge
sein bestelle wurden entwen entweren entweren entweren entweren entweren entweren entweren entweren e während die zweite allein gleich die Epheben erhielten, so war des Institutes ' verptlichteten Kriegsmacht verptlichteten kann verptlichteten kan daran erinne Musterrollen statt. 2) Diejenigen Feldzüge, hebungen nach den Musterrollen ausgehoben wurde dem κοσμ Diejenigen Feldzüge,

hebangen nach den Musterrollen ausgehoben wurde, waren wieder

melche nach Sogenannte στρατεΐαι έν τοῖο 2-----' Grenzer Art. Sogenannte στρατεΐαι ἐν τοῖς ἐπωνύμοις wurden wießerden, wenn durch Volksbeschluss hart. Land wenn durch Volksbeschluss bestimmte Jahrgänge in ihrer Gesammtheit Ьu. unternound in ihrer Gesammtheit zur Aushebung bestimmt der Kataloge in ihrer Gesammtheit zur Aushebung bestimmt T der Asser Sogenannte στρατεΐαι έν τοις μέρεσι waren diejenigen, waren die von der Volksversammlung bestimmten Jahrgängen nur immer eine gewisse Anzahl von Dienstpflichtigen ausgehoben wurde, um die gleichfalls von der Ekklesie bestimmte Zahl der Auszuhebenden voll zu machen.4) Je nach der Art

Auch Delbrück die Perserkriege und die Burgundenkriege 125 ff. 309 ff. hat mich nicht vom Gegentheil überzeugt.

Hopl;

<sup>1)</sup> Dass die περίπολοι noch nicht an auswärtigen Expeditionen Theil nahmen, ergiebt sich aus Aischin. v. d. Trugges. 167. Dass dasselbe für die ὑπὲρ πεντήποντα ἔτη γεγονότας Regel war, darf man wohl aus Lyk. Leokr. 39/40 schliessen. Vergl. auch Plut. Phok. 24. Beide Classen bezeichnet Thuk. 1, 105 durch οἶ τε πρεσβύτατοι καὶ οἷ νεώτατοι. Die über 60 Jahre Alten sind οἱ ὑπὲρ τὸν κατάλογον: Pol. 2, 11. (Dem.) 13, 5. Eine Zusammenstellung der Zahlen der athenischen Hopliten, wie sie uns überliefert sind, giebt Beloch Bevölker. d. griech.-röm. Welt 60 ff., womit zu vergleichen ist Delbrück a. a. O. 123 ff. 309 ff.

<sup>2)</sup> Die erste Art der Feldzüge wird bei Thuk. bezeichnet durch πανστρατια oder πανδημεί: 2, 31; 4, 90. 94, die zweite Art heisst έκ καταλόγου. Dass έκ καταλόγου sich nicht auf die Musterrolle der Hopliten beziehe, sondern nur e delectu = publico delectu habito bedeute, kann ich auf Grund von Stellen wie Thuk. 6, 43; 8, 24. Arist. pol. 8 (5), 3 p. 198, 12 ff. Bekker. Schwartz a. a. O. 14 ff. nicht zugeben.

<sup>3)</sup> S. Arist. 53, 7: χρώνται δὲ τοῖς ἐπωνύμοις καὶ πρὸς τὰς στρατείας, καὶ, ὅταν ἡλικίαν ἐκπέμπωσι, προγράφουσιν, ἀπὸ τίνος ἄρχοντος καὶ ἐπωνύμοις und [ου] μέχρι τίνος (so für τίνων nach Harp. στρατεία ἐν τοῖς ἐπωνύμοις und Phot. u. d. W. zu lesen) δεῖ στρατεύεσθαι. Einen derartigen Volksbeschluss erwähnt Aischin. v. d. Trugges. 133: τοὺς μέχρι τριάκοντα ἔτη γεγονότας ἐξιέναι.

<sup>4)</sup> Die im Text gegebene Darstellung der στρατεία έν τοῖς μέρεσι BC.

s von der Volksversammlung beschlossenen Feldzuges war auch Aushebung für denselben eine verschiedene. Bei den στοαἐν τοῖς ἐπωνύμοις brauchten die Strategen nur bekannt zu en, welche Jahrgänge sich an dem näher angegebenen Tage 'len hatten.') Bei den στοατεῖαι ἐν τοῖς μέρεσι hoben die Legen oder ihre Vertreter, die Taxiarchen, aus den von der Volksversammlung bestimmten Jahrgängen beliebig aus, bis die gleichfalls bestimmte Anzahl der Auszuhebenden erreicht war. Die Listen der Ausgehobenen wurden zur allgemeinen Kenntnissnahme bei den Eponymen ausgestellt.<sup>2</sup>)

Reclamationen gegen die Aushebung hatten die Ausgehobenen Militärische Klabei den Strategen vorzubringen; gegen diejenigen, welche eigenmächtig beim Ausmarsch nicht erschienen, wurde die γραφή ἀστρατείας angestrengt, welche durch die Strategen oder ihre Vertreter, die Taxiarchen, vor ein aus Kameraden des Beklagten zusammengesetztes Gericht zur Aburtheilung gebracht wurde. Auf dieselbe Weise wurden auch die γραφαί λειποταξίου und δειλίας, gegen diejenigen gerichtet, welche einen ihnen an-

τῶν ἐπωνύμων habe ich begründet in meinen Beitr. u. s. w. 51 ff. Die Hauptstelle für die Eintheilung der στρατεῖαι ist Aisch. v. d. Trugges. 168, wo Aischines von seinem Kriegsdienste sagt: πρώτην δ' ἐξελθών στρατείαν τὴν ἐν τοῖς μέρεσι καλουμένην — und weiter unten: καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐκ διαδοχῆς ἔξοδους τὰς ἐν τοῖς ἐπωνύμοις καὶ τοῖς μέρεσιν ἔξῆλθον. Die ἐκ διαδοχῆς ἔξοδου umfassen nach dieser Stelle τὰς ἐν τοῖς ἐπωνύμοις καὶ τοῖς μέρεσιν ἐξόδους, und das ἐκ διαδοχῆς bedeutet nichts weiter als "die der Reihe nach auf einander folgenden Feldzüge". ἐκ διαδοχῆς kann unter Umständen die Ablösung einer Abtheilung von Soldaten durch eine andere bedeuten, wie z. B. Dem. 4, 21, bedeutet es hier aber gewiss nicht. Ich kann deshalb auch für die Stelle des Aischines weder die Erklärung von Boeckh kl. Schr. 4, 156, ebenso Schwartz 20 oder Rüstow u. Köchly Gesch. d. griech. Kriegsw. 96 oder Schoemann griech. Alterth. 1, 449, noch die Ausstossung von καὶ τοῖς μέρεσι durch Hamaker, dem Lange Leipz. Stud. 1, 160, 2 beistimmt, acceptieren.

<sup>1)</sup> S. Aristot. a. a. O. Lys. 14, 6 bezeichnet diese Art der Aushebung bei der Erörterung, wer sich bei dem Heere zu stellen habe, durch die Frage: οὐχ οἴτινες ἂν τὴν ἡλικίαν ταύτην ἔχωσιν;

<sup>2)</sup> Lys. 14, 6 bezeichnet in dem Anm. 1 angegebenen Zusammenhange diese Art der Aushebung durch die Frage: οὐχ οῦς ἂν οἱ στρατηγοὶ καταλέξωσιν; Auf die Auswahl unter den Mitgliedern der einzelnen Jahrgänge bezieht sich der Passus in dem Amtseide der Strategen τοὺς ἀστρατεύτους καταλέξειν: Lys. 9, 15. Ausstellung der Liste bei den Eponymen: Arist. Frieden 1181 ff. mit dem Schol. Ueber Einzelheiten siehe meine Beiträge u. s. w. 52 ff.

gewiesenen Posten verlassen oder sich der Feigheit schuldig gemacht hatten, gerichtlich entschieden. Die Strafe für alle drei Vergehen war eine partielle Atimie ohne Einziehung des Vermögens, durch welche der Verurtheilte von dem Besuche des Marktes und der Volksversammlung ausgeschlossen war.<sup>1</sup>) Alle diese Klagen wurden aber wohl erst angestrengt, wenn das Heer wieder nach Hause zurückgekehrt war. Die Strafgewalt im Felde und das Recht zu belohnen stand, wie es scheint, den Strategen allein zu.<sup>2</sup>)

Löhnung.

Die Ausgehobenen erhielten, solange sie im Felde standen, seitdem die Kriegslöhnung eingeführt war, einen bestimmten Sold

<sup>1)</sup> Reclamationen bei den Strategen: Lys. 9, 4. Frei vom Kriegsdienst waren eo ipso die Buleuten: Lyk. Leokr. 37, die Zollpächter: (Dem.) 59, 27 und höchst wahrscheinlich die Beamten. Hinsichtlich der Choreuten ist es wahrscheinlich, dass sie regelmässig infolge von Reclamationen vom Dienste dispensiert wurden: Dem. 21, 15; 39, 16. Unter Umständen auch wohl die Euzogoi. S. Arist. Ekkl. 1027. Boeckh St. d. Ath. 1, 122. Vor dem Ausmarsch Appell der Ausgehobenen, wohl im Lykeion (S. Arist. Frieden 354 mit dem Schol. Lex. Seguer. 277, 10 ff. Andere Rendezvousplätze in der Stadt bei Andok. v. d. Myst. 45) nach der Liste der Ausgehobenen vor dem Taxiarchen (Poll. 8, 115), der diese Liste auch mit ins Feld nahm (Lys. 15, 5). Gegen den eigenmächtig Ausbleibenden die γραφή ἀστρατείας: Lys. 14, 7. Diese und die γραφή λειποταξίου und δειλίας waren die militärischen Klagen: Aischin. g. Ktes. 175. Nach Rosenberg im Phil. 34, 1876, p. 65 ff. soll es gan keine γραφή δειλίας gegeben haben, während Thalheim in den Jahrb. f. cl. Phil. 1877, p. 269 ff., wie ich glaube, mit Recht die oben erwähnten drei verschiedenen Arten der Militärvergehen beibehält. Die übrigen Namen von militärischen Klagen scheinen nur specielle Bezeichnungen der oben genannten zu sein. S. Andok. v. d. Myst. 74. Poll. 8, 40. Hegemonie der Strategen bei den militärischen Klagen: Lys. 14, 21; 15, 1. Vertretung derselben durch die Taxiarchen: Dem. 39, 17. Die στρατιῶται als Richter: Lys. 14, 15. Ueber die Strafe s. Aischin. g. Ktes. 175. Andok. v. d. Myst. 74. Näheres in meinen Beitr. u. s. w. 54 ff.

<sup>2)</sup> Der Strateg kann im Felde hinrichten lassen: Lys. 13, 67, und in Banden legen: Dem. 50, 51. S. auch Arist. 61, 3, wo es von den Strategen heisst: πύριοι δέ είσιν, ὅταν ἡγῶνται, παὶ δῆσαι τὸν ἀταπτοῦντα καὶ ⟨ἐπ⟩[κη] ρύξαι καὶ ἐπιβολὴν ἐ[πι]βάλλειν· οὐκ εἰώθασι δὲ ἐπιβάλλειν. Die Strafe wegen Insubordination war leicht. S. Lys. 3, 45. Militärische Belohnungen der Kranz: Aischin. v. d. Trugges. 169, und eine Waffenrüstung: Plut. Alkib. 7. Plat. Symp. 220. Auch den δημόσιος τάφος (über diesen s. die Stellen bei Schaefer Dem. 3, 1¹. 31, 4) für die Gefallenen hat der Strateg zu beantragen: Arist. Vög. 395 ff. Für die Erziehung der Kinder der Gefallenen sorgte der Staat: Thuk. 2, 46. Aristot. pol. 2, 8, p. 41, 10 ff. Bekker.

und ein bestimmtes Verpflegungsgeld, welche zusammen wohl zwischen einer Drachme und vier Obolen geschwankt haben. 1)

Die Bewaffnung der athenischen Hopliten war eine παν-Bewaffnung. οπλία und bestand dem entsprechend, wie bei den übrigen Griechen, aus Schild, Helm, Brustpanzer, Beinschienen, Schwert und Stosslanze.<sup>2</sup>)

Das athenische Hoplitenheer war als Bürgerwehr entsprechend Taktische Gliede-der Eintheilung der Bürgerschaft gegliedert und zerfiel demgemäss tenheeres. in 10 Phylen, welche auch die Bezeichnung τάξεις führten. Der Hoplit diente in derselben Phyle, welcher er als Bürger angehörte.<sup>3</sup>) Ebenso wurden auch gewiss die Hopliten aus dem Metoikenstande in diejenige Phyle eingereiht, zu welcher der Demos gehörte, in dem sie sich niedergelassen hatten.4) Unter diesen Umständen war es natürlich, dass die numerische Stärke der militärischen Phylen nur annähernd gleich sein konnte. Bei den Feldzügen, welche nicht mit der Gesammtmacht des Staates unternommen wurden, wurden mobile Feldbataillone, deren Stärke durch den Umfang der vom Volke decretierten Aushebung bestimmt war, gebildet, welche gleichfalls φυλαί genannt wurden.<sup>5</sup>) Die taktische Gliederung der einzelnen Phylen ist uns nicht bekannt, doch ist es wahrscheinlich, dass bei der Bildung der

<sup>1)</sup> S. Boeckh. St. d. Ath. 1, 377 ff. Im peloponnesischen Kriege Hopliten mit einer täglichen Löhnung, die den μισθός und das σιτηρέσιον umfasste, von einer Drachme für sich und einer für ihren Diener: Thuk. 3, 17. Dem. 4, 28 berechnet als tägliches σιτηρέσιον 2 Obolen, zu dem man dann noch einen gleich hohen μισθός hinzurechnen muss. Im peloponnesischen Kriege nahm sich der Hoplit wohl regelmässig Proviant für 3 Tage mit: Arist. Ach. 197. Frieden 312. Unter dem Archon Menekles (282?) ehren οί Άθηναῖοι οί τεταγμένοι Έλευσῖνι einen gewissen Dion, welcher als γραμματεύς des ταμίας των σιτωνικών πολλήν σπουδήν πεποίηται περί τήν τοῦ σίτου δόσιν καὶ τῶν ἐκκλη(σ)ιαστικῶν τῶν διδομένων ἐπὶ τὸν σῖτον: Έφ. ἀρχ. 1887, p. 187.

<sup>2)</sup> Eine πανοπλία erhalten die Waisen der im Kriege Gefallenen: Aischin. g. Ktes. 154.

<sup>3) 10</sup> Phylen des Heeres: Xen. Hell. 4, 2, 19 vergl. Her. 6, 111.  $\varphi v \lambda \dot{\eta}$ τῶν ὁπλιτῶν: Thuk. 6, 98. 101.  $\varphi v λ \dot{\eta} = τ \dot{\alpha} \xi \iota \varsigma$ : Lys. 13, 82 verglichen mit 79; 16, 16. Vergl. Thuk. 3, 87. Der Hoplit dient in derselben Phyle, der er als Bürger angehört: Is. 2, 42. Plat. Symp. 219/20. Plut. Alkib. 7 kann trotz dieser Annahme bestehen.

<sup>4)</sup> S. Xen. v. d. Eink. 2, 3. C. I. A. II 176 heisst es von Eudemos, der zum εύεργέτης gemacht wird: καὶ στρατεύεσθαι αὐτὸν τὰς στρατείας και τὰς είσφορὰς είσφέρειν μετὰ Αθηναίων.

<sup>5)</sup> S. die φυλή τῶν ὁπλιτῶν bei Thuk. 6, 98. 101.

mobilen Phylen je nach der Grösse der einzelnen Demen bald mehrere, bald wenigere derselben zu einem Lochos zusammengelegt wurden, welcher durch den wohl von den Strategen ernannten Lochagen befehligt wurde.<sup>1</sup>)

Leichtbewaffnete.

Zu der Gesammtmacht des Staates gehörten auch die Leichtbewaffneten, welche aus den Theten genommen wurden, soweit diese nicht eine anderweitige Verwendung fanden.<sup>2</sup>) Charakteristisch war dieser Truppenabtheilung insgesammt nur der Mangel der Hoplitenausrüstung, während ordnungsmässig bewaffnete leichte Truppen in Athen nicht existierten. Nur ein Corps von Bogenschützen unter dem Commando von τόξαρχου gab es im 5. Jahrh., welches sich aus den Bürgern recrutierte.<sup>3</sup>)

Ritter.

Die angesehenste Abtheilung der athenischen Landmacht bildete das Rittercorps, die *laneig*. Während die Athener im Jahre 490 noch keine Reiterei besassen, war die Zahl der Reiterei bis zum Jahre 431 allmählich auf 1000 gestiegen, eine Zahl, welche sich auch im 4. Jahrh. erhielt.<sup>4</sup>) Wer körperlich

<sup>1)</sup> Lochen bei den Athenern: Arist. Ach. 1074. Xen. Hell. 1, 2, 3. Lochagen: Isokr. 15, 117. Xen. Denkw. 3, 4, 1. Is. 9, 14. Die Hopliten von Acharnai bildeten wohl wegen ihrer numerischen Stärke (s. Thuk. 2, 20) einen oder mehrere Lochen allein. Dass die Demoten zusammen dienten, ergiebt sich aus Is. 2, 42.

<sup>2)</sup> Bei Expeditionen, die πανδημεί oder πανστρατια unternommen wurden, finden wir sie betheiligt. S. Thuk. 2, 31. 4, 90. 91.

<sup>3)</sup> S. Thuk. 4, 94: ψιλοὶ δὲ ἐκ παρασκευῆς μὲν ὡπλισμένοι οὖτε τότε παρῆσαν οὖτε ἐγένοντο τῆ πόλει. Dagegen spricht nicht, dass z. B. C. I. A. I 54. 55 athenische πελτασταί erwähnt werden. Perikles erwähnt beim Beginn des peloponnesischen Krieges 1600 Bogenschützen: Thuk. 2, 13. Damit stimmt Arist. 24, 3 überein. Nikias verlangt für die sicilische Expedition τὴν δὲ ἄλλην παρασκευὴν ὡς κατὰ λόγον καὶ τοξοτῶν τῶν αὐτόθεν καὶ ἐκ Κρήτης καὶ σφενδονητῶν: Thuk. 6, 25. Τοξόται οἱ ἀστικοί: C. I. A. I 79. (κατὰ) φυλὰς τοχ(σόται δέ)κα: I 54. S. auch I 55. 433. 446. οἱ τόξαρχοι: I 79.

<sup>4)</sup> Ueber die athenischen Ritter haben gehandelt K. Fr. Hermann de equitibus att. Lejeune Dirichlet unter demselben Titel. D. i. Königsberg 1882. Martin les cavaliers Athéniens. Paris 1886, besonders 121 ff. 490 noch keine Reiter vorhanden: Her. 6, 112. 431 gab es 1000 Reiter: Thuk. 2, 13 und Arist. 24, 3 verglichen mit Arist. Ritt. 225 und Philoch. bei Hesych. îππῆς — Φιλόχοφος δὲ ἐν τετάφτφ (wohl die Zeit von 456 bis 404 umfassend) εἴφηκεν πότε κατεστάθησαν χίλιοι. Die gleiche Anzahl im 4. Jahrh. Xen. Hipparch. 9, 3. Dem. 14, 13. — Philoch. fährt a. a. 0. fort διάφοφα γὰρ ἦν îππέων πλήθη κατὰ χρόνον Ἀθηναίοις. Was die Scala der Vermehrung der Zahl der Reiter betrifft, so verdient weder der Schol. z.

tauglich war und ein zum Reiterdienst verpflichtendes Vermögen besass, musste in das Rittercorps eintreten. That er dieses auf die Aufforderung der Hipparchen, welche für die Completierung des Rittercorps zu sorgen hatten, nicht freiwillig, so konnte er durch einen richterlichen Spruch dazu gezwungen werden. Zur Zeit des Aristoteles hatten alljährlich 10 vom Volke erwählte καταλογείς aus den in das dienstpflichtige Alter Eingetretenen die zum Reiterdienst Verpflichteten und Geeigneten auszumustern. Sie übergaben das Verzeichniss derselben den Phylarchen und diese und die Hipparchen brachten dasselbe vor den Rath. In dem Rathe wurde alsdann die Musterrolle der Ritter revidiert; zuerst wurden die Namen derjenigen aus den früheren Jahrgängen, welche eidlich versicherten, körperlich nicht mehr zum Reiterdienst fähig zu sein, gelöscht, dann wurde eine Controle der Neuausgehobenen vorgenommen. Wer bei derselben seine körperliche und finanzielle Unfähigkeit zum Reiterdienst eidlich erhärtete, wurde entlassen, wer dieses nicht that, darauf geprüft, ob er tauglich sei oder nicht, und dem entsprechend entweder in die Musterrolle der Ritter eingetragen oder gleichfalls entlassen. 1) Die von dem Rathe in die Musterrolle der Ritter Neu-

Arist. Ritt. 627, noch Andok. v. d. Frieden 5, 7, Aischin. v. d. Trugges. 173. 174 (s. Wachsmuth d. Stadt Athen 1, 558, 1) besondern Glauben. S. Hermann a. a. O. p. 35 ff. Martin a. a. O. 121 ff. setzt die Organisation des Rittercorps zwischen 447, in welchem Jahre es bei Koroneia noch keine athenischen Reiter gab, und 438, dem Vollendungsjahre des Parthenon, auf dessen Fries sie dargestellt sind.

<sup>1)</sup> Die *îπποτροφία* bei Xen. Oek. 2, 6. Lyk. Leokr. 139 bezeichnet nicht, wie Hermann a. a. O. 23 ff. annimmt, das Halten des Dienstpferdes, obgleich auch dafür das Verbum ἐπποτροφεῖν gebraucht wird (s. Xen. Hipparch. 1, 11), sondern das Halten von Rennpferden. S. Martin a. a. O. 295 ff. Wenn auch in den vornehmen Familien Pferdehalten zum Sport gehörte vergl. z. B. Plat. Lysis 205. Her. 6, 35. 125. Arist. Wolken — und es bei Plat. Lach. 182 heisst: καὶ ἄμα προσήκει μάλιστ' έλευθέρφ τοῦτό τε τὸ γυμνάσιον καὶ îππική, so hielten doch die zum Ritterdienst Verpflichteten wohl regelmässig nur ein Pferd (Is. 11, 41. Dem. 42, 24), das man in Attika unter 3 Minen nicht kaufen konnte (s. Is. 5, 43). Ein gutes Reitpferd war aber gewiss bedeutend theurer. Ein κοππατίας kostet bei Arist. Wolk. 21 ff. 12 Minen, ebenso viel eines bei Lyk. 8, 10. Vergl. Thumser de civ. Atheniens. munerib. p. 80 ff. Ueber diejenigen, welche zum Reiterdienst verpflichtet waren, a. Xen. Hipparch. 1, 9: τοὺς μὲν τοίνυν ἱππέας δῆλον ὅτι καθιστάναι δεὶ κατὰ τὸν νόμον τοὺς δυνατωτάτους καὶ χρήμασι (d. h. wohl die beiden ersten solonischen Schatzungsclassen. S. Hermann a. a. O. 11 ff.) και σώμασιν η είσάγοντα είς δικαστήριον η πείθοντα. S. auch Dirichlet

eingetragenen erhielten eine bestimmte Geldsumme, κατάστασις genannt, als Equipierungsgeld, welche beim Austritt aus dem Rittercorps an den Staat zurückzuerstatten war.¹) Die Aufgabe der Hipparchen war es, die Reiter einzuexercieren. Sie hatten dieselben zu üben in der Kunst, die Pferde zu besteigen, den Speer vom Pferde herab zu werfen, gegen einander zu reiten, mit dem Pferde zu wenden, über Gräben und Mauern zu setzen, bergauf und bergab zu reiten. Weiter war es die Aufgabe der

a. a. O. 25/6. Vergl. Xen. üb. d. Reitk. 2, 1. Hermann a. a. O. 21 ff. Vorschriften für den Hipparchen, wie er die jungen Leute zum freiwilligen Eintritt in das Rittercorps veranlassen soll: Xen. Hipparch. 1, 11/2 vergl. Arist. Vög. 1442/3, wo der dort genannte Diitrephes Hipparch war. S. 798 ff. Die Ausführung Martins a. a. O. 319 ff. im Anschluss an Xen. Hipparch. 9, 5 halte ich mit Thalheim in der Berl. phil. Wochenschr. 1887, 1315 für falsch, da es sich bei Xen. nur um einen Vorschlag desselben handelt. Arist. 49, 2 berichtet von seiner Zeit: τοὺς δ' ίππέας καταλέγουσιν οί καταλογείς, ους αν ὁ δημος χειροτονήση δέπα ανδρας. ους δ' αν καταλέξωσι, παραδιδόασι τοῖς ἱππάρχοις καὶ φυλάρχοις, ούτοι δὲ παραλαβόντες εἰσφέρουσι τὸν κατάλογον εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν πίνακ' ἀνοίξαντες, ἐν φ̄ κατασεσημασμένα τὰ ὀνόματα τῶν ἱππέων ἐστί, τοὺς μὲν έξομνυμένους τῶν πρότερον έγγεγραμμένων μη δυνατούς είναι τοῖς σώμασιν ίππεύειν έξαλείφουσι (vergl. Xen. Hipparch. 1, 2), τούς δὲ κατειλεγμένους καλοῦσι, καν μέν τις έξομνύηται μη δύνασθαι τῷ σώματι ίππεύειν ἢ τῇ οὐσία, τοῦτον άφιᾶσιν, τὸν δὲ μὴ έξομνύμενον διαχειροτονοῦσιν οί βουλευταί, πότερον έπιτήδειός έστιν ίππεύειν ἢ οὐ κὢν μεν χειροτονήσωσιν, έγγράφουσιν είς τὸν πίνακα, εἰ δὲ μή, καὶ τοῦτον ἀφιᾶσιν. Unter dieser Musterrolle zu verstehen ist auch das σανίδιον bei Lys. 16, 6. 13 und die 26, 10 angeführten σανίδες. Dienstpflichtig für das Rittercorps wurde man wohl bei entsprechendem Vermögen nach Beendigung der Peripolie. Dexileos, der als ίππεύς 394/3 in Korinth fiel, war 414/3 geboren: C. I. A. II 2084. Νέοι und ποεσβύτεοοι im Corps: Xen. Hipparch. 1, 17; 2, 3. Νεανίσκοι: Thuk. 8, 92. Arist. Ritt. 731. μειράπια: Arist. 1442.

<sup>1)</sup> Von dem Hipparchen heisst es bei Xen. Hipparch. 1, 9: καθιστάναι τοὺς ἱππέας, und dem entsprechend ist die κατάστασις von Seiten des Rathes die nach der von Arist. geschilderten Dokimasie erfolgende definitive Ernennung zum Ritter. S. Lex. Seguer. 270, 30: ἡ ὑπὸ τῆς βουλῆς τῶν ἱππέων δοκιμασία κατάστασις ἐλέγετο. Die eben erwähnte Dokimasie ist die bei Lys. 14, 8, die Sauppe im Phil. 15, 69 ff. richtig von den bei Xen. Hipparch. 1, 13 ff.; 3, 9 geschilderten Dokimasien unterschieden hat. Ebenso unterscheidet Dirichlet a. a. O. 27 ff. Ueber die κατάστασις als Geldsumme s. Harp. Suid. Phot. Lys. 16, 6 ff. Bake schol. hypomnem. 5, 134 ff. sucht das Vorhandensein der κατάστασις auf die Zeit der 30 zu beschränken, ist aber von Sauppe widerlegt worden. Ich folge jetzt Martin a. a. O. 335 ff., der gestützt auf Harp. κατάστασις annimmt, dass dieselbe beim Austritt aus dem Rittercorps an den Staat zurückgezahlt werden musste.

Hipparchen, die Pferde zu prüfen, ob dieselben den an ein brauchbares Reitpferd zu stellenden Anforderungen entsprachen.¹) Ueberhaupt stand den Hipparchen die ganze militärische Einrichtung des Rittercorps zu, für welches vom Staate nur die Gliederung in Phylen festgesetzt war.²) Alljährlich wohl nicht lange nach dem Beginn des Jahres wurde das Rittercorps wiederholt von dem Rathe gemustert, welcher auch zu prüfen hatte, ob die Pferde den zu stellenden Anforderungen genügten.³) Diejenigen Ritter, welche bei der Revision der Musterrolle im Rathe nicht ausgemustert waren, durften in dem laufenden Jahre nicht als Hopliten ausgehoben werden, während es andererseits verboten war, Ritterdienst zu leisten in einem Jahre, für welches man nicht die Dokimasie bestanden hatte.⁴)

<sup>1)</sup> Die Jüngeren lernten ἀπὸ δόρατος ἀναπηδαν ἐπὶ τοὺς ἔππους, die Aelteren auf persische Weise: Xen. Hipp. 1, 17. üb. d. Reitk. 6, 12; 7, 1, 3. S. Mnesimach. bei Ath. 9, 402 F: — στεῖχ' εἰς ἀγοράν — πρὸς τοὺς Ἐρμᾶς, — οῦ προσφοιτῶσ' οἱ φύλαρχοι — τούς τε μαθητὰς τοὺς ὡραίους, — οῦς ἀναβαίνειν ἐπὶ τοὺς ἔππους — μελετῷ Φείδων καὶ καταβαίνειν. Xen. Denkw. d. Sokr. 3, 3, 5. Uebungen im ἀκοντίζειν: Hipp. 1, 6, 21, in der ἀνθιππασία: Hipp. 1, 20, wobei jeder Hipparch 5 Phylen commandierte: 3, 11. Ueber die sonstigen Leistungen eines πολεμιστήριος ἔππος: v. d. Reitk. 3, 7; 8, 1 ff.; 7, 13 ff. Prüfung der Pferde: Xen. Denkw. d. Sokr. 3, 3, 3/4. Phot. ἐππότροχος. Indessen stand die definitive Ausrangierung eines Pferdes wohl nur dem Rathe zu. Auf diese Prüfung bezieht Körte die Darstellung auf einer Trinkschale von Orvieto, die er in d. Archäol. Zt. 1881, p. 177 ff. publiciert hat. Vielleicht aber sind die beiden Buleuten in der Erklärung Körtes die beiden Hipparchen, der Hipparch Körtes ein Phylarch.

<sup>2)</sup> S. Hipparch. 2, 1 ff. Nóµoı des Hipparchen für das Rittercorps: Dem. 21, 173.

<sup>3)</sup> Vor dem Rathe finden Uebungen der Ritter statt im Akontismos im Lykeion, in der Anthippasie im Hippodrom, im Reiten und Wenden auf hartem Boden in der Akademie: Xen. Hipp. 3, 1, 6 ff. Prüfung der Pferde durch den Rath: 1, 13 ff. Arist. 49, 1: δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς ἔππους ἡ βουλὴ κᾶν μέν τις καλὸν ἔ[ππον ἔχ]ων κακῶς δοκῷ τρέφειν, ζημιοῖ τῷ σίτῷ, τοῖς δὲ μὴ δυναμένοις [ἀπολ]ουθεὶν ἢ μὴ θέλουσιν μένειν ἀλλ' ἀνάγουσι τροχὸν ἐπὶ τὴν γνάθ[ον ἐπιβάλλει, καὶ ὁ τ]οῦτο παθὼν ἀδόκιμός ἐστι. Vergl. He-ych. τρυσίππιον. ἔππου τροχός. Es ist das die Dokimasie der Pferde und Ritter durch den Rath: Xen. Oek. 9, 15. Hipp. 3, 9. Aufsicht des Rathes überhaupt: Hipp. 1, 8, 13. Vergl. Martin a. a. O. 326 ff.

<sup>4)</sup> Der ordentlich bestellte Ritter konnte nicht als Hoplit ausgehoben werden: Lys. 15, 7. Der nicht ordentlich bestellte Ritter durfte nicht Ritterdienste leisten: Lys. 15, 11; 14, 10; 16, 13. That er es doch, so verfiel er in Atimie und sein Vermögen wurde eingezogen: Lys. 14, 8. 9.

Taktische Gliederung.

Das athenische Rittercorps zerfiel entsprechend der Eintheilung der Bürgerschaft in 10 Phylen, aus denen nach der vorhandenen Musterrolle für jeden Feldzug die nöthige Anzahl von Rittern wohl von den Phylarchen ausgehoben wurde. Die Ritter erhielten auch in Friedenszeiten für ihre Pferde ein bestimmtes Futtergeld. )

Die Ritter als Körperschaft. Das Rittercorps bildete eine politische Körperschaft und hatte als solche das Recht, Kränze zu ertheilen, wie die Mitglieder desselben denn auch bisweilen Verträge mit fremden Staaten beschworen.<sup>3</sup>) Das Rittercorps galt den Athenern als die Zierde des Staates und wurde dazu benutzt, den feierlichen Aufzügen an einzelnen Festen, so an den Panathenaien und an dem Zeusfeste, das nöthige Gepränge zu verleihen.<sup>4</sup>)

<sup>1) 10</sup> φυλαλ τῶν ἐππέων: Xen. Hipp. 3, 11. Phot. ἔππαρχοι, von denen jede durch einen Phylarchen commandiert wurde: Harp. Suid. φύλαρχος. Lex. Seguer. 313, 32. In einer Inschrift aus der ersten Hälfte des 4. Jahrh., die wahrscheinlich von einem Denkmal zu Ehren des commandierenden Phylarchen herrührt, heisst es: ἡ φυλὴ τῶν ἐππέων. S. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. 5, 319 = C. I. A. II 1213. Orthobulos bei Lys. 16, 13 ist als Phylarch aufzufassen.

<sup>2)</sup> Xen. Hipp. 1, 23 redet von μισθός für die Ritter und berechnet 1, 19 als jährlichen Aufwand für das Rittercorps ungefähr 40 Tal., was für den einzelnen Ritter bei der Gesammtzahl von 1000 jährlich 240 Drachmen Kosten machen würde. Der σίτος, den die Ritter für ihre Pferde erhalten (s. Arist. 49, 1), ist wohl der von Xen. erwähnte μισθός. Denn nach den Worten der Ritter in Arist. Ritt. 576/7; — ἡμεῖς δ' ἀξιοῦμεν τῆ πόλει — προῖκα γενναίως ἀμύνειν καὶ θεοῖς ἐγχωρίοις scheinen sie damals wenigstens keinen μισθός bekommen zu haben. Dem entsprechend heisst es auch beim Schol. z. Dem. 732: καὶ γὰρ καὶ οἱ ἱππεῖς μισθὸν ἐἰάμβανον ἐν τῆ εἰρήνη ὑπὲρ τοῦ τρέφειν τοὺς ἵππους. Vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 352. Für den σῖτος der ἱππεῖς s. auch C. I. A. II 612 aus dem Jahre 300: ἐπεμελήθησαν (nämlich οἱ ταμίαι) (μετὰ τ)ῶν ἱππάρχων, ὅπως ᾶν οἱ (ἱππ)ε(ἰ)ς τόν τε σῖτον κομίσων(ται π)αρὰ τοῦ δήμου τὸν ὀφειλ(όμενον) αὐτοῖς) —. Im Jahre 410/9 werden von den Schatzmeistern der Athene an die Hellenotamien als ἔππιος σῖτος in 4 Prytanien über 16 Tal. gezahlt: C. I. A. I 188.

<sup>3)</sup> Die înneis bekränzen die Schatzmeister der Göttin: C. I. A. II 612, ihren Hipparchen: Hyper. f. Lykophr. XIII 21 ff., weihen demselben ein Standbild: C. I. A. II 962, vergl. 1353, beschwören Verträge: C. I. A. II 49. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. zu Ath. 2, 201. 212. Vergl. Martin a. a. O. 412 ff.

<sup>4)</sup> Zu Arist. Fröschen 652 erklärt Dionysos seinen Ausruf loù loù durch lnnéas ὁρῶ, wozu der Schol. ὡς θαυμάζων lnnéων ἔφοδον bemerkt. Festaufzüge heissen nach dem Schol. z. Arist. Ritt. 627 θυσίαι lnnάδες. Die Ritter bei der Pompe der Panathenaien: Xen. Hipp. 3, 2. Mommsen Heort. 176. Wachsmuth d. Stadt Ath. 1, 305. Michaelis der Parthenon

Ausser den 1000 Rittern gab es wenigstens beim Beginn Hippotoxoten. des peloponnesischen Krieges noch 200 ίπποτοξόται, welche als Plänkler benutzt wurden.¹) Eine Verbindung von Reiterei und leichtem Fussvolk, die sogenannten αμιπποι, sind uns durch Aristoteles jetzt auch für Athen bezeugt.²)

Die Hauptstärke der athenischen Kriegsmacht bildete die Flotte. Stärke derselben. Elotte. Dieselbe bestand beim Beginn des peloponnesischen Krieges aus 300 seetüchtigen Trieren, zu denen aber wohl noch die 100 auserlesenen Trieren, die nur bei einem Angriff auf den Peiraieus verwendet werden sollten, hinzuzurechnen sind. Was am Ende des Krieges noch von Kriegsschiffen in Athen vorhanden war, musste bis auf 12 an die Lakedaimonier ausgeliefert werden. Im Jahre 378 hatten die Athener bereits wieder eine ansehnliche Flotte, deren Bestand 353 auf 349 Trieren, 330 auf 392 Trieren und 18 Tetreren, 325 auf 360 Trieren, 50 Tetreren und 7 Penteren angewachsen war. Die Schiffe wurden in den Kriegshäfen in besonderen Schiffshäusern aufbewahrt. Es scheint, dass wenigstens in den besseren Zeiten

<sup>215</sup> ff. 331, am 19. Munychion: Plut. Phok. 37. Vergl. auch Dem. 4, 26; 21, 171. 174. Martin a, a. O. 145 ff.

<sup>1)</sup> Die Zahl 200 ergiebt sich aus dem Vergleiche von Thuk. 2, 13 und Arist. 24, 3 mit Arist. Ritt. 225. Die *lπποτοξόται* reiten vor den Hipparchen her: Xen. Denkw. d. Sokr. 3, 3, 1. Vergl. die πρόδρομοι bei Xen. Hipp. 1, 25. Da die πρόδρομοι auch beritten sind — s. Arist. 49, 1: δοκιμάζει δὲ καὶ (nämlich ἡ βουλή) τοὺς προ[δρόμους, ὅσοι ἀν α]ὐτῆ δοκῶσιν ἐπιτήδειοι προδρομεύειν εἶναι, πᾶν τιν' ἀποχειροτονήση, καταβέβηκεν ούτος —, so identificiere ich sie mit den *lπποτοξόται*. Dass diese *lπποτοξόται* mit dem Polizeicorps der Skythen nichts zu thun haben, wie Wernicke im Herm. 26, 67 ff. ausführt, ergiebt sich schon aus ihrer Zahl 200. Dass die *lπποτοξόται* Bürger waren, zeigt der Zusammenhang bei Arist. 24, 3 deutlich, wo sie unter den 1200 *lππεὶς* mit inbegriffen sind, wie Thuk. 2, 13 lehrt. Unter den *lπποτοξόται* zu dienen war, wie es scheint, weniger ehrenvoll: Lys. 15, 6.

<sup>2)</sup> Arist. 49, 1: δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς ἀμίππους (nämlich ἡ βουλή), κᾶν τιν' ἀποχειφοτονήση, πέπαυται μισθοφοφῶν οὕτος. Xen. Hipp. 5, 13 empfiehlt πεζοὶ ἄμιπποι für die athenische Reiterei, die also nach ihm eingeführt sind. Sonst sind ἄμιπποι noch für Boiotien nachweisbar. S. Thuk. 5, 57. Xen. 7, 5, 24. Diod. 15, 85.

<sup>3)</sup> Perikles rechnet 431 300 seetüchtige Schiffe: Thuk. 2, 23, während Thuk. 2, 24 noch 100 τριήρεις έξαίρετοι erwähnt werden. Vergl. auch Andok. v. Fr. 7, 9. Aischin. v. d. Trugges. 174/5. Aus 300 Schiffen bestand die gewöhnlich zu verwendende Flotte: Xen. An. 7, 1, 27. Arist. Ach. 544/5. Es wurden jährlich im voraus 400 Trierarchen ernannt: (Xen.) v. St. d.

die unbrauchbar gewordenen Trieren alljährlich durch neu erbaute ersetzt wurden. Der Rath, welcher während seines Amtsjahres die übliche Zahl neuer Trieren nicht hatte fertig stellen lassen, hatte am Schlusse desselben keinen Anspruch auf eine Ehrenbekränzung.<sup>1</sup>) Die hölzernen und hängenden Geräthe wurden theils in den Schiffshäusern, theils in den Seearsenalen aufbewahrt.<sup>2</sup>)

Ausrüstung eines ἀπόστολος.

Wenn ein ἀπόστολος vom Volke beschlossen war, so hatten die Trierarchen, welche im 5. Jahrh. im Anfange eines jeden Jahres für eine eventuelle Schiffsausrüstung im voraus, im 4. Jahrh. erst unmittelbar vor der Ausrüstung ernannt wurden, die von den Aufsehern der Werfte ihnen zugewiesenen, später zugeloosten Trieren mit den ihnen gleichfalls übergebenen Geräthen auszurüsten.<sup>3</sup>) Die Trierarchen liessen die ihnen angewiesenen Trieren aus den Schiffshäusern ins Hafenbassin und

Ath. 3, 4 und nach Strab. 395 war das athenische ναύσταθμον für 400 Schiffe eingerichtet. Im Frieden des Lysandros behält Athen 12 Kriegsschiffe: Xen. 2, 2, 20. Andok. v. Fr. 12. Plut. Lys. 15. 378 bemannen die Athener nach Polyb. 2, 62 100, nach Diod. 15, 29 200 Schiffe. Bestand der Flotte im J. 353: C. I. A. II 795, Z. 138, im J. 330: C. I. A. II 807 b, Z. 79, im J. 325: C. I. A. II 809 d, 62 ff. Auch in der Mitte des 4. Jahrh. gab es wieder 100 τριήρεις ἐξαίρετοι: Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 91/2. Ueber die Entwickelung der athenischen Flotte s. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 6, 28 ff. Nach Wiederherstellung der Schiffshäuser durch Lykurgos gab es im ganzen 372, 82 in Munychia, 196 in Zea und 94 im Hafen des Kantharos: Seeurk. XI o p. 414 u. p. 67 ff. — C. I. A. II 807 c, 27 ff. Ueber die noch vorhandenen Reste der athenischen Schiffshäuser und Zeughäuser s. jetzt Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 51 ff.

<sup>1)</sup> S. Dem. 22, 12. 36. In dem C. I. A. I 32 aufgestellten Finanz-programm heisst es: ἐπειδὰν δὲ ἀποδεδομένα ἢ τοῖς θεοῖς (τὰ χο)ήματα, ἐς τὸ νεώριον καὶ τὰ τείχη τοῖς περιοῦσι χρῆσθαι χρήμασ(ιν). — Ueber den Modus, wie die ersten 100 Trieren durch Themistokles beschafft wurden, s. Arist. 22, 7 und Polyain. 1, 30, 6.

<sup>2)</sup> S. Boeckh Seeurk. 68 ff.

<sup>3)</sup> Ueber die Einrichtung im 5. Jahrh. s. (Xen.) v. St. d. Ath. 3, 4, über die im 4. Jahrh. Dem. 4, 36. S. aber Boeckh Seeurk. 168. Dass die Trierarchen auch die Geräthe vom Staate, wenn auch nicht jedes Mal vollständig, erhielten, war wohl immer üblich. S. Boeckh Seeurk. 201 ff. Ueber die Einzelheiten der Trierarchie handele ich in dem Abschnitte über das Finanzwesen. Für das Folgende vergl. die Bemerkungen von Kirchhoff in den Abh. d. Berl. Ak. 1865, p. 80 ff. Seeurk. XIV a, 184 ff. p. 462 = C. I. A. II 809 a, 180: ἐψηφίσθαι τῷ (δήμ)ῳ τοὺς μὲν τῶν νε(ωρί)ων ἐπιμελητὰς πα(ραδο)ῦναι τοὺς τριηρά(ρχοις τ)ὰς ναῦς καὶ τὰ σκεύη (κατὰ τὰ) -δεδογμένα τῷ δή(μφ).

an den Hafendamm schleppen, wo dieselben alsdann mit den hölzernen und hängenden Geräthen versehen wurden. 1)

War dieses geschehen, so wurden die Trieren bemannt. Die Bemannung. Bemannung der einzelnen Schiffe, welche, wenn sie vollzählig war, aus ungefähr 200 Mann bestand, wurde aus drei verschiedenen Classen von Leuten gebildet.2) Die erste Classe bildeten die ἐπιβάται oder Seesoldaten, welche Hopliten waren und zur Vertheidigung oder zum Angriff benutzt wurden. Es waren ihrer ungefähr 10 auf jeder Triere.8) Die zweite, bei weitem zahlreichste Classe der Bemannung war die eigentliche Rudermannschaft, welche, in drei Reihen über einander sitzend, auf den Trieren 62 θρανίται, welche die obersten, 54 ζυγίται, welche die mittleren, und 54 θαλαμῖται, welche die untersten Ruderbänke inne hatten, umfasste.4) Diese Rudermannschaft, ναῦται oder ναυβάται genannt, recrutierte sich im 5. Jahrh. während der athenischen Bundesherrschaft ausser aus den ärmeren Bürgern wohl hauptsächlich aus gemietheten Ausländern und aus den Metoiken, während im 4. Jahrh. neben den Metoiken auch die ärmeren Bürger in grösserer Anzahl zum Ruderdienst herangezogen zu sein scheinen.<sup>5</sup>) Die dritte Classe der Schiffs-

<sup>5)</sup> In der Schlacht bei Salamis bilden noch die Bürger die Rudermannschaft: Arist. Ritt. 785. Thuk. 1, 121 heisst es: ἀνητή γὰο Άθηναίων ἡ δύναμις (τῶν ναυβατῶν) μᾶλλον ἢ οἰκεία. ξένοι unter den ναῦται: Thuk. 1, 143; 7, 63. Isokr. 8, 48. S. was Thuk. 8, 73 ausdrücklich über die Mannschaft der Paralos bemerkt wird. Metoiken als Rudermannschaft: (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 12: διότι δεῖται ἡ πόλις μετοίνων — δια τὸ ναυτικόν.



<sup>1)</sup> S. Seeurk. XIV a, 189 ff. p. 462 = C. I. A. II 809 a, 181, wo Kirchhoff a. a. O. p. 75, 25 unzweifelhaft richtig ergänzt:  $(\tau o)\dot{v}_S$  δὲ τριηράρχους  $(\tau o\dot{v}_S$  καθ)εστηκότας παρα(κομίζει)ν τὰς ναῦς ἐπὶ τὸ  $(\chi \tilde{\omega} \mu \alpha \ \dot{\epsilon})$ ν τῷ Μουννχιῶνι  $(\mu \eta \nu \iota \ \pi)$ ρὸ τῆς δεκάτης  $(\iota \sigma \tau \alpha \mu \dot{\epsilon})$ νου καὶ παρέχειν  $(\pi \alpha \rho \epsilon \sigma)$ κευασμένας εἰς  $(\pi \iota o \tilde{v} \nu)$ . Vergl. Dem. 50, 6; 51, 4.

<sup>2)</sup> S. Dem. 50, 29. 30.

<sup>3)</sup> Ueber die Zahl und die Zusammensetzung der Schiffsmannschaft s. Boeckh St. d. Ath. 1, 384 ff. Ueber die ἐπιβάται Harp. ἐπιβάτης — οῦτως ἐπάλουν τῶν ἐν ταῖς τριήρεσι στρατευομένων τοὺς μὴ πωπηλατοῦντας, ἀλλὰ μόνον πρὸς τὸ μάχεσθαι ἐπιτηδείους. Vergl. Thuk. 7, 63. Ἐπιβάται aus den Theten genommen: Thuk. 6, 43. Gezwungene ἐπιβάται aus den Hopliten des Katalogs: Thuk. 8, 24. Jedes Schiff hat 10 ἐπιβάται: Thuk. 2, 23; 2, 69 verglichen mit 92, 102; 3, 91 verglichen mit 95; 4, 76 verglichen mit 101. S. Boeckh 1, 390. Schwartz a. a. O. p. 32.

<sup>4)</sup> S. Boeckh Seeurk. 114 ff. Ueber die Zahl der Thraniten, Zygiten und Thalamiten s. Boeckh 118 ff. 54, nicht 58 Zygiten: Köhler in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 6, 38.

bemannung bildeten die des eigentlichen Marinedienstes kundigen Seeleute, der κυβερνήτης, der πρωρείς oder πρωράτης, der κελευστής, wohl drei πεντηκόνταρχοι und ein oder zwei ναυπηγοί.¹) Die gesammte Schiffsbemannung stand unter dem Befehle des Trierarchen, welcher über dieselbe ein Strafrecht hatte.²)

Trierarchische Kränze.

War das Schiff bemannt und die Rudermannschaft durch einige Uebungen an den Dienst gewöhnt<sup>3</sup>), so konnte der Trierarch sein Schiff bei dem Rathe oder den ἀποστολεῖς als seefertig anmelden. Um den Diensteifer der Trierarchen zu steigern und so die Ausrüstung eines ἀπόστολος zu beschleunigen, war es üblich, dass für denjenigen, dessen Triere zuerst segelfertig war, durch Volksbeschluss ein goldener Ehrenkranz als Belohnung ausgesetzt wurde. Bisweilen erhielten die Trierarchen der drei zuerst fertig ausgerüsteten Schiffe solche Ehrenkränze.<sup>4</sup>)

Löhnung.

Der Sold und das Verpflegungsgeld für die Schiffsmannschaft schwankte nach der in unseren Quellen enthaltenen Berechnung der Durchschnittssumme für den Mann in den verschiedenen Zeiten zwischen drei Obolen und einer Drachme täglich.<sup>5</sup>)

Zeugiten, Theten und Metoiken bemannen die Schiffe unter besonderen Umständen: Thuk. 3, 16 s. 1, 143. Die Bürger wurden wohl besonders als Thraniten verwendet, die ja einen höhern Sold bekamen. S. Thuk. 6, 31. Daher ὁ θρανίτης λεώς bei Arist. Ach. 162. S. aber (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 19/20. Ueber die Gewohnheiten des 4. Jahrh. s. Isokr. 8, 48. Dem. 50, 6, 7; 4, 36.

<sup>1)</sup> S. Thuk. 1, 143: πυβερνήτας ἔχομεν πολίτας καὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν πλείους καὶ ἀμείνους ἢ πᾶσα ἡ ἄλλη Ἑλλάς. Die bei (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 2 aufgeführten πυβερνῆται, κελευσταί, πεντημόνταρχοι, πρφρᾶται, ναυπηγοί bilden die ὑπηρεσία. Vergl. auch Arist. Ritt. 541 ff. Xen. Oik. 8, 14. Ueber ihre Zahl s. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 8, 177 ff.

<sup>2)</sup> S. Dem. 50, 18. 19. 50; 51, 11.

<sup>3)</sup> S. Dem. 51, 5/6.

<sup>4)</sup> S. Dem. 51, 1. Poll. 1, 123. Seeurk. XIV a, 195 ff. p. 463 = C. I. A. II 809 a, 190 ff.: τὸν δὲ πρῶτον πα(ρακομί) σαντα στεφανωσά (τω ὁ δῆ) μος χρυσῷ στεφά (νῷ ἀ)πὸ πεντακοσίων δραχμῶν, (τὸν δὲ) δεύτερον ἀπὸ τριακοσίων (δραχμ)ῶν, τὸν δὲ τρίτον ἀ(πὸ—) καὶ ἀναγορευσά (τω ὁ κῆ) ρυξ τῆς βουλῆς Θαρ(γηλίων) τῷ ἀγῶνι τοὺς στε (φάνους). S. Kirchhoff a. a. O. p. 67 ff.

<sup>5)</sup> Auch bei der Schiffsmannschaft wird zwischen µισθός und σιτης ε΄ σιον unterschieden: Dem. 50, 10. Eine Drachme beim Beginn des peloponnesischen Krieges und für die sicilische Expedition: Thuk. 3, 17; 6, 31. 3 Obolen: Thuk. 8, 45. Dem. 4, 28 rechnet als monatliches σιτης έσιον für ein Schiff 20 Minen, d. i. bei einer Besatzung von 200 Mann im Durch-

Die Disciplin war auf der Flotte besser, als bei den Ho-Disciplin. pliten und den Rittern, obgleich auch über die Unbotmässigkeit der Schiffsmannschaft geklagt wird.<sup>1</sup>)

## 4. Das Finanzwesen.

## A. Allgemeines.

Die Grundlage einer jeden Finanzverwaltung ist das Vor-Münseystem. handensein eines geregelten Münzsystemes. Der athenische Staat im 5. und 4. Jahrh. hatte als Münze ein wegen der Feinheit seines Gehaltes bei Hellenen und Barbaren angesehenes und gern genommenes Silber-Courant.<sup>2</sup>) Die Einführung desselben datiert aus den Zeiten Solons, welcher die frühere, mit der aiginäischen identische Münzwährung Athens abschaffte und den euboeischen Münzfuss einführte, womit indessen eine Aenderung des Systemes in der Eintheilung und Benennung der Theile nicht verbunden war. Nur trat an die Stelle des bis dahin üblichen Didrachmon als Hauptmünzstück des Staates das Tetradrachmon.<sup>3</sup>) Die athenischen Silbermünzen führten höchst wahrscheinlich seit Peisistratos fast ohne Ausnahme, wenn sich auch an den vorhandenen Exemplaren verschiedene Perioden der Prägung nachweisen lassen, als Münzstempel auf der Vorderseite den Pallas-

schnitt ein tägliches σιτηφέσιον von 2 Obolen, wozu dann noch ein täglicher μισθός von 2 Obolen hinzuzurechnen ist. S. Boeckh St. d. Ath. 1, 381 ff. Auch die Bürgerbemannung der Paralos erhielt täglich 4 Obolen. S. Harp. Πάφαλος.

<sup>1)</sup> S. Xen. Denkw. d. Sokr. 3, 5. 18. 19. Ein Beispiel von Insubordination eines Hopliten bei Lys. 3, 45. Auch nach Xenophons Vorschriften für den Hipparchen hatte derselbe mehr durch Ueberredung als durch Befehl auf die Ritter zu wirken. Klage über die vartun avagia bei Eurip. Hek. 606 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Arist. Frösche 717 ff. Xen. v. d. Eink. 3, 2. Auf Falschmünzerei stand Todesstrafe: Dem. 20, 167. Die attischen Münzen waren nicht legiert: Hultsch Metrol.<sup>2</sup> 232 ff.

<sup>3)</sup> Ueber die Gleichheit des vorsolonischen Münzfusses mit dem aiginaeischen s. Hultsch Metrol.<sup>2</sup> 200 ff. Der solonische Münzfuss hat als Grundlage das leichte babylonische Goldgewicht und das attische Talent ist gleich dem euboeischen: Hultsch<sup>2</sup> 203 ff. 507/8. Vergl. auch Köhler in den Mitth. d. arch. Inst. in Ath. 10, 151 ff.

kopf, auf der Rückseite die Eule.¹) Die Ausprägung von Gold, dessen Werthverhältniss zum Silber in Athen zwischen 14—10:1 schwankte, und von Kupfer, welches erst nach Alexander dem Grossen in grösserem Umfange ausgeprägt wurde, war im 5. und 4. Jahrh. eine sehr beschränkte.²) Das System der athenischen Silberwährung, deren Nominale in verschiedener Grösse ausgeprägt wurden, war folgendes:

τάλαντον = 60 μναῖ, μνᾶ = 100 δραχμαί, δραχμή = 6 ὀβολοί oder 12 ἡμιωβόλια, Einheiten, deren Normalgewicht und annähernder Werth nach unserem Gelde sich, wie folgt, verhält:

τάλαντον = 26,196 Kilogr. = 4715 
$$\mathcal{M}$$
.  
 $μν\tilde{α}$  = 436,6 Gr. = 78,6  $\mathcal{M}$ .  
 $δραχμή$  = 4,366 Gr. = 79  $λ$ .  
 $δρολός$  = 0,73 Gr. = 13  $λ$ .<sup>3</sup>)

Da der Werth des Geldes durch das Werthverhältniss desselben zu den übrigen Dingen und durch die Rentabilität des Capitals bestimmt wird, so ist es nöthig, um die Höhe der einzelnen Posten des athenischen Budgets richtig beurtheilen zu können, einige Angaben über diese Verhältnisse hier zusammenzustellen.

Werth des Geldes.

Was zuerst das Werthverhältniss des Geldes zu den übrigen Dingen betrifft, so beschränke ich mich dafür auf die Anführung einiger Getreide- und Viehpreise. Zu Solons Zeit kostete ein Medimnos Getreide — ob Weizen oder Gerste, wird nicht angegeben — eine Drachme, während für dasselbe Maass Weizen um 390 3 Drachmen, in einem Opfertarif um 380 sogar 6 Drachmen gerechnet werden. Um 335 kostete der Medimnos Weizen 5 Drachmen. Im Jahre 330 wurde die Lieferung von 3000 Medimnen Weizen, den Medimnos für 5 Drachmen, als ein besonderes Verdienst angerechnet und 329 setzte ein Volksbeschluss

<sup>1)</sup> Durch Peisistratos die vollwichtige und geregelte attische Prägung mit Pallaskopf und Eule als Münzstempel eingeführt: Hultsch<sup>2</sup> 220 ff. Ueber die verschiedenen Perioden der Prägung: 213 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die Goldprägung s. Hultsch<sup>2</sup> 223 ff. Das Verhältniss von Gold zum Silber wie 14-10:1: Hultsch<sup>2</sup> 236 ff. wie 14:1 C. I. A. I p. 160. Ueber die attischen Kupfermünzen s. Hultsch<sup>2</sup> 227 ff. Fremde Goldmünzen wurden durch einen δοκιμαστής geprüft: Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 5, 277.

<sup>3)</sup> Ueber Gewicht und Werth der Münzen nach unserm Gelde s. Hultsch<sup>2</sup> 208 ff. 234/5. Ueber die Theile der Münze s. Poll. 9, 51 ff.

den Preis, zu welchem die Getreidelieferungen, welche der eleusinische Tempel jährlich empfing, verkauft werden sollten, für den Medimnos Weizen auf 6, für den Medimnos Gerste auf 3 Drachmen fest.1) Ein Stier hatte zu Solons Zeiten nach der gewöhnlichen Rechnung einen Werth von 5 Drachmen, wobei aber zu bemerken ist, dass der Preis für Opferstiere auch damals bereits bedeutend höher war, 410 werden für einen Opferstier ungefähr 51, 374 gegen 77, 329 400 Drachmen verrechnet.<sup>2</sup>) Zu Solons Zeiten kostete ein Schaf eine Drachme, im 4. Jahrh. schwankte der Preis, wie es scheint, zwischen 10 und 20 Drachmen, 329 kostete ein Schaf und eine Ziege je 30 Drachmen.<sup>8</sup>) Aus diesen Angaben einen Vergleich mit dem Werthverhältnisse unseres Geldes anzustellen ist wegen der Ungenauigkeit derselben nicht möglich.

Dagegen lässt sich mit Sicherheit erweisen, dass die Renta-Rentabilität des Capitals. bilität des Capitals in Athen eine bedeutend grössere war, als Der gewöhnliche Zinsfuss ausgeliehener Capitalien betrug 12-18, bei dem Seezins durchschnittlich 20 Procent.4)

<sup>1) 1</sup> Drachme: Plut. Sol. 23. 3: Arist. Ekkl. 547/8. 6: Inschriftlicher Opfertarif bei Boeckh kl. Schr. 4, 404 ff. 409. 5: Dem. 34, 39. Zu Sokrates' Zeiten der Medimnos algua 2 Drachmen, wofür aber kein directes zeitgenössisches Zeugniss vorliegt: Plut. de tranquill. animi 10. Der Medimnos neιθή zu 6 Drachmen ergiebt sich aus (Dem.) 42, 20 vergl. mit 31. Für die Preise im J. 330 und 329 vergl. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Athen 8, 213 und  $E\varphi$ .  $\alpha \varrho \chi$ . 1883, p. 123/4, Z. 69 ff.

<sup>2)</sup> S. Plut. Sol. 23. 410/9 wird für eine ξκατόμβη 5114 Drachmen verrechnet, was für einen Stier, wenn die Hekatombe gerade aus 100 Stieren bestand, einen Durchschnittspreis von 51,14 Dr. ergeben würde: C. I. A. I 188. 374/3 kosten 109 Opferstiere 8419 Dr., also einer durchschnittlich 77<sup>26</sup>/<sub>109</sub> Drachmen: C. I. A. II 814. 329 werden für einen Stier 400 Drachmen verrechnet:  $E_{\varphi}$ .  $\alpha_{\varrho\chi}$ . 1883, p. 125/6  $\beta$ . 77.

<sup>3)</sup> S. Plut. Sol. 23. Lys. 32, 21 nennt als hohen Preis für ein aprior 16 Dr. Nach (Dem.) 47, 52. 57 vergl. mit 64 kann man für ein πρόβατον μαλαπόν annähernd 20 Dr. rechnen. Nach Menand bei Ath. 4, 146 E kostet ein προβάτιον άγαπητόν 10 Dr. Preis eines Schafes zur Zeit des Lykurgos 12 Dr., eines Widders 17 Dr.: C. I. A. II 834 c, Z. 62. Im J. 329 werden als Preis für ein Schaf und eine Ziege je 30 Dr. verrechnet:  $E\varphi$ .  $\alpha \varrho z$ . 1883, p. 125/6. β 76.

<sup>4)</sup> Ueber den Zinsfuss s. Boeckh St. d. Ath. 1, 181 ff. und über den Seezins Xen. v. d. Eink. 3, 9. Fränkel bei Boeckh St. d. Ath. 3, p. 37, no. 224. Der Sprachgebrauch umschreibt den Zinsfuss entweder durch die Anzahl der Obolen oder Drachmen, welche monatlich für eine Mine bezahlt werden, z. B.  $\hat{\epsilon}\pi'$  out  $\hat{\alpha}$  of olois = 16% oder nach dem Theile des Capitals,

II!

ne Er manitals bei der Verpachtung mehr mehren, bei der Hausmiethe, kopf, auf der Rückseite die Er' Für das in dem Besitz

The superficient of the dessen Werthverhältniss " schwankte, und vor lässt sich aus einer Angabe des ein Zinsfuss von 30-38% Grossen in gr aus einer Angabe des ein Zinsfuss von 30-38% berechnen, und 4. Jahrb von 30-38% berechnen,

wird die Höhe desselben mit dadurch bestimmt wird,

die mit der Zeit aufzehrte. 2) Der Walle wegen der aufzehrte. 2 schen Silbe mit dadurch bestimmt wird,

mit der Zeit aufzehrte. 2) Der Werth der

mit der grossen Menge von GI-1
med Arbeit K. Jahrh. Zum 7-11 ausgeprä-Jahrh. zur Zeit der grossen Banton τά΄ Med Arbeit Jahrh. zur Zeit der grossen Bauten scheint der großeiger. Im Tagelohn eines Handwerkers eine D  $6 \delta \beta r$ grossen Bauten scheint grossen Bauten scheint Handwerkers eine Drachme massige während niedrigere Dienste und regelmässig eine Drachme be-regelmässig haben, während niedrigere Dienste auch wohl niedriger ursgen gu haben. Gegen Ende des A Tab-L Vf tragen zu den. Gegen Ende des 4. Jahrh. wurden für die bezahlt wirden Staatssklaven täglich o o bezann eines Staatssklaven täglich 3 Obolen gerechnet; Verpflegung eines Tagelohn haten. Verpus der gewöhnliche Tagelohn betrug durchschnittlich 1½ Drachme, der gewöhnliche Handwarken in Tagelohn betrug durchschnittlich 1½ Drachme, der bissere Handwerker mit Löhnen bis zu 2½ Drachmen während bessere Handwerker mit Löhnen bis zu 2½ Drachmen täglich bezahlt wurden.3) Andererseits war aber das Leben bei

 $\frac{1}{der}$  als Zins gegeben wird, z. B. τόκοι ἐπόγδοοι =  $12\frac{1}{2}\frac{0}{0}$ . S. Boeckh s. s. O. 173.

<sup>1)</sup> Land in Thria, 150 Minen werth, giebt 12 Minen Pacht, also 8% des Capitals: Is. 11, 42. Ein χωρίον, 5000 Dr. an Werth, bringt eine jährliche Pacht von 600 Dr., also 12%: Is. a. a. O. Ebenso C. I. A. II 600. Die Hausmiethe von 2 Häusern in Melite und Eleusis, zusammen 3500 Dr. werth, bringt 300 Dr., also 84/7 % des Capitals: Is. a. a. O.

<sup>2)</sup> Die Stelle ist Xen. v. d. Eink. 4, 23. 1200 Sklaven, von denen jeder jährlich 360 Obolen einbringt, können aus diesem Einkommen in 5 oder 6 Jahren auf 6000 vermehrt werden. Nimmt man an, dass aus dem Einkommen eines jeden Jahres neue Sklaven angeschafft wurden, die dann in dem folgenden Jahre gleich wieder mitverdienten, so bietet die Berechnung des so angelegten Capitals folgende Aufgabe: "Es soll die Grösse desjenigen Capitals bestimmt werden, welches in einem Jahre 360 Obolen Zinsen trägt. Der Zinsfuss bestimmt sich durch die Bedingung, dass das 1200fache jenes Capitals in 5 resp. 6 Jahren, auf Zinseszins angelegt, sich zum 6000 fachen vermehrt." Die Lösung ergiebt nach der Zinseszins-Rechnung bei der Annahme von 5 Jahren 37,97 %, von 6 Jahren 30,76 % als Zinsfuss, sodass also der jährliche Verdienst von 360 Obolen im erstern Falle den Zins von 948,01, im zweiten Falle den Zins von 1170,35 Obolen repräsentiert. Der Werth eines Minensklaven betrug darnach zwischen 158 und 195 Drachmen, wonach Boeckhs Angabe kl. Schr. 5, 46 zu modificieren ist.

<sup>3)</sup> In der Abrechnung über den Bau des Erechtheion aus dem J. 408 sind die Arbeiten meist Accordarbeiten. Doch erhält ein molorns täglich eine Drachme, ein Lohn, der auch sonst noch für einzelne Arbeiter verrechnet wird. S. C. I. A. I 325. 324. IV 3, 321. Auch Accordlohn kommt

der anerkanntermassen grossen Genügsamkeit der Athener nicht kostspielig, und eigentliche Armuth scheint es bei den verschielenen Möglichkeiten, sei es auf der Flotte, sei es als Arbeiter, ei es als Heliast, seinen Lebensunterhalt zu erwerben, in der Blüthezeit Athens nicht gegeben zu haben, während allerdings in der Zeit des Verfalls die Armuth sich immer weiter verbreitete. 1)

Was die staatliche Finanzwirthschaft Athens im allgemeinen Volkswohlstand. betrifft, so beruhte dieselbe auf einer durchaus unsichern Grundlage. Der Staat, allein auf seine eigenen Hülfsmittel angewiesen, hätte in der Weise, wie er bestanden hat, volkswirthschaftlich nicht bestehen können, da nur die politische Stellung, welche glückliche Umstände und die Thatkraft seiner Bürger dem Staate verschafft hatten, seine wirthschaftliche Existenz sicherte. Der Grund dieser ungünstigen volkswirthschaftlichen Lage des athenischen Staates lag darin, dass Attika an Werthen weit mehr consumierte, als es zu producieren im Stande war und dass infolge dessen die Ausfuhr geringer war als die Einfuhr und so alljährlich ein Theil des Edelmetalles ins Ausland abfloss.2) Allein die Zufuhr des Getreides, für welche von Staatswegen besondere Sorge getragen wurde und welche nach einer Berechnung aus dem Alterthume jährlich gegen 800,000 Medimnen betrug, repräsentierte einen Werth von mindesten 250 Talenten.<sup>8</sup>)

vor: IV 3, 321. Einen Lohn von 4 Obolen für Lastträger, von 3 Obolen für πηλοφοφοῦντες kann man vielleicht aus Arist. bei Poll. 7, 133 und Ekkl. 308 ff. erschliessen. In der Abrechnung der ἐπιστάται Ἐλευσινόθεν aus dem J. 329 in der  $E\varphi$ .  $d\varrho\chi$ . 1883, p. 109 ff. werden verrechnet als  $\tau\varrho\sigma\varphi\dot{\eta}$  für einen δημόσιος 3 Obolen: A. 4/5, 42. B 5/6, a 40, als gewöhnlicher Tagelohn 1½ Dr.: A 28 ff., 32 ff., 45 ff., 60 ff. B 23 ff. 2½ Dr.: A 26 ff. 2 Dr.: B 41 ff., a 33 ff.

<sup>1)</sup> Ueber die Einfachheit der athenischen Mahlzeiten s. die Schilderung bei Lynkeus bei Ath. 4, 131 F, wo der Perinthier von sich und einem Rhodier sagt: οὐδέτερος ἡμῶν ἦδεται τοῖς Αττικοῖς — δείπνοις. S. auch Alexis bei Ath. 4, 137 E. Das δείπνον Kleobolds ist eine φυστή μᾶζα aus Gerstenmehl: Arist. Wesp. 610, und für sein Tribolon kauft er Holz, Gerstengraupen und Zukost: Wesp. 300 ff. Vergl. Ekkl. 306 ff. Isokr. 7, 83 sagt: τότε μεν ούδεις ήν τῶν πολιτῶν ἐνδεής τῶν ἀναγκαίων ούδε προσαιτῶν τούς έντυγχάνοντας την πόλιν κατήσχυνε, νῦν δὲ πλείους είσλι οί σπανίζοντες τῶν ἐχόντων.

<sup>2)</sup> Ueber Ausfuhr und Einfuhr in Attika s. Büchsenschütz Besitz und Erwerb 439 ff. Abfluss des baaren Geldes ins Ausland: Xen. v. d. Eink. 3, 2.

<sup>3)</sup> Dem. 20, 32 berechnet aus den Büchern der σιτοφύλακες als jähr-

Dazu kam weiter die Einfuhr von Material für den Schiffsbau, wozu Holz, Eisen, Erz, Flachs und Wachs zu rechnen sind 1), von gesalzenen Fischen, Luxusgegenständen, Sklaven und Rohmaterial für die attische Industrie. 2) Dieser bedeutenden Einfuhr gegenüber beschränkte sich die Ausfuhr auf einige Naturproducte wie Oel, Feigen, Honig, Wolle und Marmor, welche alle keinen bedeutenden Werth repräsentierten 3), und auf die Erzeugnisse der attischen Industrie, zu denen vor allem die Töpferwaaren zu rechnen sind. 4) Wenn trotz dieser ungünstigen Ver-

- 1) Schiffsbauholz: Thuk. 4, 108. (Dem.) 17, 28. Andere Hölzer: Dem. 21, 167. C. I. A. II 834 b, Col. 1, Z. 66. Έφ. ἀρχ. 1883, p. 125 γ, Z. 8. Sonstiges Material zum Schiffsbau: (Xen.) v. St. d. Ath. 2, 11.
- 2) Fische bildeten ein Hauptnahrungsmittel der Athener. Die athenischen Sklaven waren meist Kaufsklaven. Zufluss von Waaren aus allen Ländern im Peiraieus: Thuk. 2, 38. (Xen.) v. St. d. Ath. 2, 7. Isokr. 4, 42. Antiphan. bei Ath. 1, 27 D. E. Interessant hinsichtlich der Einführung von Material für die attische Industrie ist der Handelsvertrag der Athener mit Keos um 350 wegen alleiniger Ausfuhr des Röthels von Keos nach Attika (C. I. A. II 546), der zum Bemalen der Thongefässe verwendet wurde: Suid. Κωλιάδος περαμῆς.
- 3) Die Ausfuhr von Oel, bereits von Solon gestattet (Plut. Sol. 24), wird von dem Schol. z. Pind. Nem. 10, 64 gewiss ohne Grund beschränkt: οὐν ἔστι δὲ ἔξαγωγὴ ἔλαίου ἔξ ᾿Αθηνῶν εἰ μὴ τοῖς νικῶσι. An den Panathenaien wurden über 1200 Amphoren Oel an die Sieger vertheilt: Mommsen Heort. 151, 141. 158. C. I. A. II 965. 3 κοτύλαι Oel kosten nach einem Opfertarif um 380 1½ Obol (Boeckh kl. Schr. 4, 404 ff. 409), also ein μετρητής 6 Drachmen. Ueber die Feigenausfuhr vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 61 ff. Der attische Honig war berühmt. Plut. de tranquill. animi 10 rechnet für eine κοτύλη wohl von einer ganz besonders feinen Sorte 5 Drachmen, während nach dem Opfertarif die κοτύλη 3 Obolen kostete. Ueber die Güte der attischen Wolle s. Plut. de audiendo 9. Ath. 12, 540 D. Attischer Marmor: Xen. v. d. Eink. 1, 4.
- 4) Eine grosse Menge von τέχναι in Athen: (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 12. Die Thongefässe, als Handelsartikel (Her. 5, 88) bis nach Libyen vertrieben

liche Einfuhr an Getreide 800,000 Medimnen, während Boeckh St. d. Ath. 1, 111 mehr annimmt. Der Werth derselben beträgt über 250 Tal., wenn man als Einkaufspreis für den Medimnos zwei Drachmen annimmt, was nach dem Getreidepreise in Attika schwerlich zu hoch ist. Von allem in das athenische Emporion eingeführten Getreide musste <sup>2</sup>/<sub>8</sub> nach Athen gebracht werden: Arist. 51, 4. Harp. ἐπιμελητὴς ἐμποςίου. Anderswohin als nach Athen σιτηγεῖυ war verboten: Dem. 85, 50. Die Erwägung, wie viel Getreide in jedem Jahre eingeführt werden muss, gehört zu den Aufgaben des Staatsmannes nach Xen. Denkw. d. Sokr. 3, 6, 13. Vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 115 ff.

hältnisse der Zustand der athenischen Finanzen wenigstens vor dem Beginn des peloponnesischen Krieges ein glänzender war, so hatte das seinen Grund in dem durch die Tributzahlungen erfolgenden Rückfluss des Edelmetalles nach Athen, in dem Silberreichthum des Landes und in dem Gewinn des im Peiraieus mit ganz Griechenland betriebenen Zwischenhandels.¹) Seitdem aber durch den peloponnesischen Krieg die erste und dritte Bedingung des öffentlichen Wohlstandes zerstört waren, trat ein entschiedener Rückgang des Volkswohlstandes ein, welcher durch die Begründung des zweiten athenischen Bundes nur wenig aufgehalten wurde, da die Finanzverwaltung des 4. Jahrh. von Jahr zu Jahr leichtsinniger und verschwenderischer verfuhr.²)

In der älteren Zeit war es wohl üblich gewesen, die Ueber-Finansgrundsätze schüsse der Staatsverwaltung, wenn solche vorhanden waren, unter die Bürger zu vertheilen. DErst seit der Begründung des ersten athenischen Bundes machte sich wegen der fortdauernden Kriege mit den Persern das Bedürfniss geltend, einen Kriegsschatz zu besitzen, um aus ihm die Kosten für den Krieg zu bestreiten. Man begründete einen solchen in der aus den Tributen der Bundesgenossen sich ergänzenden Bundeskasse in Delos. Als später der Krieg mit den Persern aufhörte und die Bundesgenossen allmählich in ein Unterthanenverhältniss zu Athen getreten waren, wurde die delische Bundeskasse um 454 nach Athen verlegt und hier entsprechend der neuen staatsrechtlichen Stellung Athens innerhalb der Bundesgenossenschaft in einen

<sup>(</sup>Skyl. Peripl. 111), standen nicht hoch im Preise. S. Boeckh St. d. Ath. 1, 151/2. Preis der attischen Töpferkunst bei Kritias Eleg. 1, 12 ff.

<sup>1)</sup> Ueber den Peiraieus als Handelsstapelplatz s. Boeckh 1, 85. Ueber den Silberreichthum der lauriotischen Gruben s. Xen. v. d. Eink. 1, 5, von denen es bei Aisch. Pers. 238 heisst: ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, ϑησαυρὸς χθονός.

<sup>2)</sup> Athen vor dem peloponnesischen Kriege reich: Thuk. 1, 80, nach dem Kriege geringe Einkünfte des Staates und allgemeine Verarmung: Lys. 21, 13; 12, 6; 19, 11. Die Schilderungen des Isokrates berichten von grosser Armuth: 8, 20 ff. 46; 7, 83. Das Volk lebt nur noch von dem  $\mu\iota\sigma\vartheta\acute{o}s$ , den es auf die eine oder andere Weise erhält: Isokr. 7, 82; 8, 130; 15, 152.

<sup>3)</sup> Ich schliesse das aus dem Vorschlage, die 100 Tal., die für das vom Staate verkaufte Muthungsrecht nach Entdeckung der Silberminen in Maroneia eingekommen waren, zu vertheilen. S. Arist. 22, 7. Dass Athen zur Zeit der Perserkriege noch keinen Staatsschatz besass, lehrt Arist. 23, 1. Vergl. Plut. Them. 10.

athenischen Staatsschatz verwandelt. Es scheint dieses in der Weise geschehen zu sein, dass man die nach Athen übergeführten Gelder der Athene Polias weihte und sie so mit dem Tempelschatze vereinigte, welcher seit der Vollendung des Parthenon in dem Opisthodom des Tempels von den Schatzmeistern der Athene aufbewahrt wurde. 1) Die ordentlichen Einkünfte dieses heiligen Schatzes bestanden in dem Pachtertrag des Tempellandes, in dem Zehnten der eingezogenen Güter und in der ἀπαρχή von 1/60 der jährlichen Tribute. 2) Ausserdem hatte der

<sup>1)</sup> Ich bin in dieser zweiten Auflage, veranlasst durch die Erörterungen von Beloch im N. Rh. Mus. 39, 49 ff. und von Holwerda in der Mnemosyne 1886, 103 ff., zu der Ansicht Boeckhs St. d. Ath. 1, 575 ff. zurückgekehrt, dass der Staatsschatz der Athener mit dem Schatze der Athene Polias identisch war. Kirchhoff in den Abh d. Berl. Ak. 1876, 21 ff. hatte das Vorhandensein eines besondern Staatsschatzes neben dem Tempelschatze in folgender Weise erschlossen: Nach Thuk. 2, 18 betrugen die Bestände gemünzten Geldes auf der Akropolis beim Beginn des peloponnesischen Krieges 6000 Tal., von denen sogleich 1000 Tal. nach Thuk. 2, 24 als Reservefonds zurückgelegt wurden. Vergl. auch Thuk. 8, 15. Philoch. fr. 116. Diese 5000 Tal. sollen nach Kirchhoff Anfang 428/7 bereits aufgebraucht sein, weil damals eine είσφορά ausgeschrieben wurde. S. Thuk. 3, 19. Dagegen seien nach den Rechnungen der Logisten im C. I. A. I 273 in den 7 Jahren von 433/2-427/6 aus dem Tempelschatz nicht mehr als ungefähr 4750 Tal. entliehen, also nicht so viel, als wie bis Anfang 428/7 den Beständen der Burg entnommen seien. Es müsse also neben den heiligen Geldern noch eine andere Reserve, der eigentliche Staatsschatz, vorhanden gewesen sein. Dagegen ist von Beloch und Holwerda eingewendet worden, dass die Ausschreibung einer Eisphora Anfang 428/7 die vollständige Erschöpfung des Staatsschatzes nicht zur nothwendigen Voraussetzung habe. Holwerda a. a. O. 104/5 übersetzt bei Thuk. 3, 17 die Worte: xal τὰ χρήματα τοῦτο μάλιστα ὑπανήλωσε μετὰ Ποτειδαίας und τὰ μὲν οὖν χοήματα οὖτως ὑπανηλώθη τὸ ποῶτον durch: atque pecunias haec res maxime cum Potidaea consumere coepit und pecuniae igitur hoc modo primum consumi coeptae sunt. Weiter ergeben die Berechnungen Belochs a. a. O. 52 ff., dass die von K. angenommene Incongruenz zwischen den Angaben des Thuk. und den Rechnungen der Logisten nicht existiert. Endlich ist auch die Berechnung der ἐπέτεια des Tempelschatzes auf jährlich 200 Tal. durch K. nach Beloch a. a. O. 56 ff. viel zu hoch. Gegen Beloch hat sich erklärt Fränkel in den phil. u. hist. Aufs. für E. Curtius 1884, p. 48/9 und bei Boeckh St. d. Ath. 28, 43 no. 268, worauf Beloch geantwortet hat im N. Rh. Mus. 43, 114. Fränkel führte als Analogon an, dass auch in Delos die εεροποιοί die εερά und die δημοσία πιβωτός unter ihrer Aufsicht hatten und getrennt darüber Rechnung ablegten. S. Bull. 6, p. 6.

 <sup>2)</sup> Die ἀπαρχή der Tribute für die Göttin war μνᾶ ἀπὸ τοῦ ταλάντου:
 C. I. A. I 226. 260. 315. Die Hellenotamien zahlen dieselbe an die Göttin

heilige Schatz aber auch noch ausserordentliche Einnahmen. Es wurde nämlich, wie es scheint, alljährlich durch Volksbeschluss darüber entschieden, wie die Ueberschüsse aus den Tributen und der Verwaltung, wenn solche vorhanden waren, verwendet werden sollten. Waren keine besonderen Bedürfnisse zu befriedigen, so scheint man die Ueberschüsse der Athene geweiht und dem heiligen Schatze einverleibt zu haben.¹) Die Verwendung dieser dem Tempelschatze einverleibten Gelder war an gewisse Formalitäten gebunden. Denn wenn auch eine bestimmte Summe alljährlich für nicht mehr nachweisbare Ausgaben und zur Ausbesserung der Pompgeräthe verwendet werden durfte, so war doch eine Ueberschreitung dieser Summe nur höchstens bis zu dem Betrage von 10,000 Drachmen gestattet.²) Dagegen konnte

unter der Controle der Logisten. Urkunden über diese Zahlungen sind C. I. A. I 226-272. Auf die regelmässige Abführung dieser ἀπαρχή an den heiligen Schatz beziehe ich auch mit Holwerda a. a. O. 113/4 den Passus in dem Volksbeschluss im C. I. A. I 32, den ich nach Dittenberger Syll. 14 citiere: (ἐκ δὲ τῶν φόρω)ν κατατιθέναι κ(ατὰ τὸ)ν ἐνιαυτὸν τὰ ἐκά(στοτε γενόμενα παρά τ)οὶς ταμίασι τῶν (τῆς ᾿Αθ) ηναίας τοὺς Ἑλληνο(ταμίας). Holwerda zieht mit Recht zur Begründung seiner Erklärung die Wendung aus C. I. A. I 40:  $\tilde{o}$   $\tilde{o}$   $\tilde{o}$   $\tilde{v}$   $\tilde{\phi}$   $\tilde{$ a. a. O. 33 versteht darunter die Ueberschüsse aus den Tributen, die als Depositum zur Aufbewahrung an die Schatzmeister der Athene in den Tempelschatz abgeführt seien. In der chronologischen Ansetzung des eben citierten Volksbeschlusses auf 435/4 stimme ich Kirchhoff bei. Die Ansetzung der Urkunde auf die Zeit zwischen Ende 419/8 und dem Frühjahr 416 durch Beloch a. a. O. 43, 121/2 ist unmöglich. Denn die Urkunde ordnet die Einsetzung der Schatzmeister der anderen Götter an, die bereits für das Jahr 429/8 inschriftlich nachweisbar sind. S. C. I. A. I 194. Dagegen verbietet der Wortlaut der Urkunde die dort anbefohlene Neuordnung mit Beloch a. a. O. 43, 118/9 auf die Vermehrung der Zahl dieser Schatzmeister auf 10 zu beschränken.

<sup>1)</sup> In dem Volksbeschluss des J. 435/4 wird bestimmt, nachdem die den Göttern geschuldeten Gelder bezahlt sind, wozu τά τε παρὰ τοῖς Ἑλληνοταμίαις ὅντα νῦν καὶ τάλλα ᾶ ἐστι τούτων τῶν χρημάτων καὶ τὰ ἐκ τῆς δεκάτης ἐπειδὰν πραθῆ verwendet werden sollen, εἰς τὸ νεώριον καὶ τὰ τείχη τοῖς περιοῦσι χρῆσθαι χρήμασ(ιν — — ). S. Dittenberger Syll. 14. Ich vermuthe, dass regelmässig über die Verwendung der περιόντα χρήματα durch Volksbeschluss entschieden wurde, wie es auch natürlich ist.

<sup>2)</sup> Der Volksbeschluss des J. 435/4 bestimmt, nachdem in dem verstümmelten Eingang angegeben ist, für welche Zwecke eine bestimmte Summe verwendet werden darf: (τοὶς δ)ὲ ἄλλοις χρήμασ(ιν παρ)ὰ τῆς ᾿Αθηναίας, το(ῖς τε νῦν οὖσιν ἐμ πόλει κα)ὶ ἄττ ἀν τὸ λο(ιπὸν ἀν)αφέρηται, μὴ χρῆσ(θαι μηδὲ ἀπαναλίσκειν ἀ)π αὐτῶν ἐς ἄλλο (τι, μηδὲ) ἐς ταῦτα ὑπὲρ μυ(ρίας δραχμὰς δοῦναι κελ)εύειν, ἐάν τι δέη. S. Dittenberger 14 B. 11 ff.

eine Verwendung der Gelder des heiligen Schatzes in grösserem Umfange nur durch Volksbeschluss erfolgen, wobei derjenige, welcher in der Ekklesie einen dahin gehenden Antrag stellen wollte, der durch eine Vollversammlung beschlossenen ädeia bedurfte. Durch eine Vollversammlung beschlossenen ädeia bedurfte. Durch eine Verwendung von Geldern aus dem heiligen Schatze zu Stande gekommen, so zahlten die Schatzmeister der Göttin die so beschlossenen Summen an diejenigen Personen, welche in dem Volksbeschlusse namhaft gemacht waren. Die unter den eben geschilderten Bedingungen möglichen Entlehnungen aus dem heiligen Schatze waren ordentliche Anleihen, welche der Staat zurückzahlen und bis zur Zurückzahlung verzinsen musste. Bei den Schatzmeistern der

<sup>1)</sup> Der Volksbeschluss des J. 485/4 bei Dittenberger Syll. 14 B. 15 ff. bestimmt darüber folgendes: (ἐς ἄλλ)ο δὲ μηδὲν χοῆσθα(ι τοῖς χοήμασιν, ἐὰν μὴ τ)ὴν ἄδειαν φσηφ(ίσηται ο) δῆμος ἐάνπεο ἡ (ἐκκλησία ἢ πεοὶ τῆς ἔσφο)ρᾶς. ἐάν δέ τις (εἴπη ἢ) ἐπιφσηφίση, μὴ ἐ(φσεφισμένης που τῆς ἀδεί)ας, χοῆσθαι το(ῖς χοήμ)ασιν τοῖς τῆς ᾿Αθη(ναίας, ἐνεχέσθω τοῖς αὐ)τοῖς οἶσπεο ἐὰ(ν . . . .) φέρειν εἴπη ἢ ἐπι(φσηφίση).

<sup>2)</sup> Die durch 'Αθηναῖοι ἀνήλωσαν mit der Angabe des Archon eingeleiteten Abrechnungen der Schatzmeister der Athene enthalten die Summen, welche aus dem heiligen Schatze entnommen sind, C. I. A. I 180-183 mit dem ausdrücklichen Zusatz ψηφισαμένου τοῦ δήμου τὴν ἄδειαν. Gewöhnlich heisst es von den Schatzmeistern παρέδομεν oder παρέδοσαν. Wenn dafür 188 einmal έδανείσαμεν steht, so kann ich darin nur eine genauere Wendung für παρέδομεν sehen. Dass die Zahlungen unter dieser Rubrik anders geartet waren, als die durch παρέδομεν eingeleiteten, ist nicht ersichtlich. Ich kann in diesem Punkte weder Kirchhoff a. a. O. 41 A, noch Beloch a. a. O. 39, 58 beistimmen. Dass man Anleihen bei dem Schatze der Athene und der anderen Götter machte, zeigen die Anfangsworte des Volksbeschlusses aus dem J. 435/4: ἀποδοῦναι τοῖς θεοῖς (τ)ὰ χρήματα τὰ όφειλόμενα, έπειδη τη 'Αθηναία τα τρισχίλια τάλαντ(α) άνενήνεγκται ές πόλιν, ἃ ἐφσέφιστο, νομίσματος ἡμεδαποῦ. S. Dittenberger 14 A. 2 ff. Unter diesen 3000 Tal. waren gewiss die 1276 Tal. für den samischen Krieg und die 128 Tal. für einen unbekannten Zweck, die C. I. A. I 177 verrechnet sind. Vergl. auch die Zinsberechnung der Logisten für die annähernd 5600 Tal., welche in den 11 Jahren von 433-428 den Schätzen der Athene Polias, Nike und der anderen Götter entliehen sind. S. C. I. A. I 273. Als Schuldurkunden möchte ich die Inschriften C. I. A. I 177-192 mit Kirchhoff nicht auffassen, sondern als Abrechnungen der Schatzmeister der Athene. Gegen die erste Auffassung spricht, wie Beloch 39,58 bemerkt, die einleitende Wendung: 'Αθηναίοι ἀνήλωσαν. Die Schatzmeister der Athene erhielten ohne Zweifel bei jeder Zahlung, die sie leisteten, einen Schuldschein, wohl von demjenigen Beamten, der das Geld empfing. Vergl. die

Athene wurden, wie es scheint, vorübergehend auch diejenigen Gelder des laufenden Jahres auf bewahrt, über deren Verwendung noch nicht Beschluss gefasst war. Aus diesem Schatztitel zahlten die Schatzmeister infolge eines einfachen Volksbeschlusses. 1) Der heilige Schatz auf der Akropolis ist allem Anscheine nach im Verlaufe des 4. Jahrhunderts niemals wieder so angewachsen, dass bei demselben Anleihen zu Kriegszwecken gemacht werden konnten. 2) Den Grund dafür erblicke ich in dem Umstande,

Bestimmung über die Rückzahlung der schuldigen Gelder an die Götter in dem Volksbeschluss des J. 435/4. Dittenberger 14 A. 10 ff.: ἀποδίντων (δὲ τ)ὰ χρήματα οί πρυτάνεις μετὰ τῆς βουλῆς καὶ ἐχσαλειφόντων, ἐπει(δὰν) ἀποδῶσι, ζητήσαντες τά τε πινάκια καὶ τὰ γραμματεῖα καὶ ἐάμ π(ου ἄλ)λοθι ἢ γεγραμμένα. ἀποφαινόντων δὲ τὰ γεγραμμένα οί τε ίερ(ῆς κ)αὶ οί ίεροποιοὶ καὶ εἴ τις ἄλλος οίδεν. Als man die Anleihen gemacht hatte, waren die Schätze noch nicht auf der Burg centralisiert.

<sup>1)</sup> Es sind dieses die sogenannten έπέτεια, aus denen nach dem Präscript von C. I. A. I 188 die Schatzmeister der Athene im J. 410/9 wenigstens 180 Tal. gezahlt oder angewiesen haben. Dass alle diese Gelder die regelmässigen Jahreseinnahmen des Tempels der Athene gewesen sind, wie Kirchhoff a. a. O. 49 ff. annimmt, halte ich mit Beloch a. a. O. 39, 56 ff. für unmöglich. Schon dieser hat p. 59 bemerkt, dass offenbar aus verschiedenen Schatztiteln gezahlt wird. Allerdings sind τὰ ἐκ Σάμου sc. χρήματα, die I 188 in der Höhe von über 95 Tal. angewiesen werden, noch immer nicht genügend erklärt. Erklärungen haben versucht Beloch a. a. O. 36 ff. 60/1. Holwerda a. a. O. 107/8. Busolt im N. Rh. Mus. 38, 309. Auch C. I. A. I 184/5 aus dem J. 412/1 zahlen die Schatzmeister aus verschiedenen Schatztiteln (ἐκ τῶν εἰς τὰς τρι)ήρεις (s. Thuk. 2, 24; 8, 15. Philoch. TXXXX Adnvalas N(inns. — Darnach fand sich im Schatze ein Schatztitel, der sich aus den Zahlungen der Bundesgenossen ergänzte. Aus den ἐπέτεια leisten die Schatzmeister die Zahlungen oder weisen sie an ψηφισαμένου τοῦ δήμου, wo Kirchhoft την ἄδειαν ergänzen will. Goldstaub de ἀδείας notione et usu in iure publ. 56, 4. Breslau 1889 meint, dass für die Beantragung der Verwendung der ἐπέτεια die ἄδεια nicht nöthig gewesen sei.

<sup>2)</sup> Einen bestimmten Beweis dafür, dass im 4. Jahrh. Anleihen beim Tempelschatz gemacht sind, giebt es nicht. Was τὰ δέκα τάλαντα bedeuten, aus denen nach C. I. A. II 17. 44. 84. 86 im J. 378 und kurz darauf die Schatzmeister der Göttin die Kosten für Urkundenstelen zahlen, ist ganz ungewiss. Hartel Stud. üb. att. Staatsr. u. Urkundenwesen 181 ff. Fellner z. Gesch. d. att. Finanzverwalt. 33 ff. Fränkel in den Aufs. f. Curtius 47. Panske de magistratib. att. qui saec. a. Chr. n. IV pecunias publ. curabant. 21 ff. D. i. Leipz. 1890 erklären sie für eine Anleihe beim Tempelschatz, aus der die Schatzmeister bei Bedarf zahlen. Ich halte sie mit Köhler im Herm. 5, 12 für einen Dispositionsfonds für laufende Ausgaben, der bei den Schatzmeistern der Göttin deponiert war.

dass im 4. Jahrh. die Ueberschüsse der Bundeseinnahmen der Bundeskasse verblieben und dass die Ueberschüsse der Verwaltung, wenn solche vorhanden waren, für das Theorikon verwendet wurden, womit man bereits in den letzten Jahren des peloponnesischen Krieges begonnen hatte. Es waren also am Ende des Jahres keine Gelder vorhanden, welche man durch Weihung an die Athene Polias für Bedürfnisse der Zukunft im Tempelschatze hätte fest legen können.<sup>1</sup>)

Finanzgrundsätze des 4. Jahrh.

Der thatsächliche Gebrauch, die Ueberschüsse der Verwaltung für das Theorikon zu verwenden, erhielt eine gesetzliche Beschränkung durch die Bestimmung, dass diese Ueberschüsse wenigstens in Kriegszeiten zu kriegerischen Zwecken verwendet werden sollten.<sup>2</sup>) Aber auch von dieser Bestimmung wich man unter der Staatsleitung des Eubulos in Wirklichkeit sehr bald ab, indem man die Ueberschüsse unter allen Umständen alljährlich als Theorika zur Vertheilung brachte. Der Antrag des Apollodoros, die Theorika ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückzugeben, welcher 348 oder 350 von der Volksversammlung angenommen war, wurde durch eine γραφή παρανόμων an-

<sup>1)</sup> Das Vorhandensein einer Bundeskasse im zweiten athenischen Bunde ergiebt sich aus C. I. A. II 17. 44 ff. Ueber die Geschichte des Theorikon im 4. Jahrh. s. Fickelscherer de theoricis Atheniens. pecuniis 19 ff. D. i. Leipz. 1877. Harp. θεωρικά θεωρικά ήν τινα έν κοινώ χρήματα άπὸ τῶν τῆς πόλεως προσόδων συναγόμενα· ταῦτα δὲ πρότερον μὲν είς τὰς τοῦ πολέμου χρείας ἐφυλάττετο καὶ ἐκαλεῖτο στρατιωτικά, ὖστερον δὲ κατετίθετο είς τε τὰς δημοσίας κατασκευὰς καὶ διανομάς, ὧν πρῶτος ήρξατο Αγύρριος ὁ δημαγωγός. Ebenso Suid. Θεωρικά 2. Art. Arist. pol. 2, 7 p. 39, 27 ff. und 7 (6), 5 p. 186, 17 ff. Bekker handelt über die allmähliche Vermehrung der Theorika. Die allgemeine Angabe bei Plut. Per. 9, dieser habe die Diobelie eingeführt, wird widerlegt durch Arist. 28, 3, nach dem es vielmehr Kleophon war. Damit stimmt es, dass 410, wo Kleophon der leitende Demagog war (s. meine Beitr. 335 ff.), die Schatzmeister der Athene zum ersten Mal aus den ἐπέτεια für die Diobelie zahlen. S. C. I. A. I 188. Dieselbe wurde jetzt für die Demagogen ein Agitationsmittel, wie sich schon aus dem ergiebt, was Xen. Hell. 1, 7, 2 nach der Verbesserung von L. Dindorf von Archedemos berichtet. Dass auch im 4. Jahrh. vorübergehend Summen bei den Schatzmeistern der Athene der grössern Sicherheit wegen deponiert wurden, ist selbstverständlich. So erklärt sich C. I. A. II 737, p. 508. Welche Rolle dagegen die Schatzmeister der Göttin C. I. A. II 612 gespielt haben, lässt sich nicht feststellen.

<sup>2)</sup> S. (Dem.) 59, 4: κελευόντων μεν τῶν νόμων, ὅταν πόλεμος ή, τὰ περιόντα χρήματα τῆς διοικήσεως στρατιωτικὰ είναι.

gegriffen und wieder aufgehoben.<sup>1</sup>) Erst im Jahre 339/8 wurde auf Antrag des Demosthenes beschlossen, alle Ueberschüsse der Staatseinkünfte für Kriegszwecke zu verwenden.<sup>2</sup>)

Die Aufstellung eines eigentlichen Budgets, d. h. eines Voranschlages der jährlichen Ausgaben und Einnahmen, hat in
Athen nicht stattgefunden, dagegen hatte man im Laufe der
Zeit hinreichende Erfahrungen gesammelt, um zu wissen, wie
sich die einzelnen Einnahmen gegenüber den verschiedenen Ausgabeposten verhielten. So war es Usus geworden, einzelne
Ausgaben auf bestimmte Einnahmen, welche den ersteren ungefähr entsprachen, anzuweisen, wie z. B. die Verwaltung aus
den Zöllen, die Kosten für die Gerichte aus den Succumbenzgeldern der Parteien und den Strafsummen der Verurtheilten
bestritten wurden.<sup>3</sup>) Alle Staatseinnahmen wurden an bestimmten Terminen bei den Apodekten im Rathe eingezahlt,
welche dieselben an die Kassen der verschiedenen Beamtencollegien nach Genehmigung der von ihnen geplanten Vertheilung
durch den Rath abführten.<sup>4</sup>) Von diesen so vertheilten Summen

<sup>• 1)</sup> S. Aischin. g. Ktes. 251. Ueber den Antrag des Apollodor s. (Dem.) 59, 4. 5. Ueber die Zeit s. Schaefer Dem. u. s. Zeit 2<sup>1</sup>, 77, der das J. 350, Blass att. Beredsamk. 1 3, 1, 276, der mit Weil das Jahr 348 annimmt. Justin. 6, 9 nimmt als terminus, a quo die Ueberschüsse als Theorika aufgebraucht wurden, den Tod des Epameinondas an. Dem. 1, 19; 3, 10/11 spielt auf den Antrag des Apollodor an. Ueber das Gesetz, welches Eubulos infolge des Antrages des Apollodoros gegeben haben soll, s. Schol. z. Dem. 1, 1: ἐπιχειρήσαντος Απολλοδώρου τινὸς πάλιν αὐτὰ (τὰ θεωρικὰ) ποιῆσαι στρατιωτικά βουλόμενος Εὔβουλος ὁ πολιτευόμενος, δημαγωγὸς ὧν, πλείονα εύνοιαν επισπάσασθαι τοῦ δήμου πρὸς εαυτόν, ἔγραψε νόμον τὸν κελεύοντα θανάτφ ζημιοῦσθαι, εἴ τις ἐπιχειροίη μεταποιεῖν τὰ θεωρικά στρατιωτικά. Aehnlich Liban. in d. Einleit. z. d. olynth. R. Die Richtigkeit dieser Angabe bezweifeln Sauppe z. 1. olynth. Rede § 19. Boehnecke Forsch. auf d. Geb. d. att. Redner 1, 184. Hartel demosth. Stud. 1, 31 ff. u. a., während Schaefer Dem. u. s. Zeit 1<sup>1</sup>, 184/5, Blass a. a. O. 277 die Angabe für historisch halten.

<sup>2)</sup> S. Philoch. fr. 135. bei Müller fr. hist. gr. 1, 406. Unter dem Archon Lysimachides 339/8: τὰ δὲ χρήματ' ἐψηφίσαντο πάντ' εἶναι στρατιωτικά, Δημοσθένους γράψαντος.

<sup>3)</sup> Die τέλη für die διοίνησις: Dem. 24, 96 ff., für die Kosten der Gerichte die πρυτανεῖα: (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 16. Poll. 8, 38. Phot. u. d. W. und die Strafgelder der Verurtheilten: Arist. Ritt. 1358 ff. Lys. 27, 1. S. auch Arist. Byz. bei Boissonade Herodian. Epimer. p. 287 = fr. 38. Nauck: μέτοινος δέ ἐστιν, ὁπόταν τις ἀπὸ ξένης ἐλθὼν ἐνοινῆ τῆ πόλει, τέλος τελῶν εἰς ἀποτεταγμένας τινὰς χρείας τῆς πόλεως.

<sup>4)</sup> S. Aristot. pol. 7 (6), 8 p. 190, 12 ff.: ἄλλη δ' ἀρχή, πρὸς ἣν αί

lernen wir einzelne aus den Inschriften unter bestimmten Budgettiteln kennen, so τὰ (εἰς τὰ) κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκόμενα τῷ δήμῳ, τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκόμενα τῷ βουλῷ, τὰ δέκα τάλαντα.¹) Der Titel und die Höhe dieser einzelnen Budgetposten war gesetzlich fixiert.²) Eine vorübergehende oder dauernde Erhöhung derselben konnte nur in der Form eines durch die Nomotheten beschlossenen Gesetzes erfolgen.³)

πρόσοδοι τῶν κοινῶν ἀναφέρονται, παρ' ὧν φυλαττόντων μερίζονται πρὸς ἑκάστην διοίκησιν καλοῦσι δ' ἀποδέκτας τούτους καὶ ταμίας. Arist. 48, 2 berichtet von den Apodekten: τῆ μὲν οὖν προτεραία δέχονται τὰ χρ[ήματα] καὶ μερίζουσι ταὶς ἀρχαὶς, τῆ δ' ὑστεραία τόν τε μερισμὸν εἰσ[φέρου]σι γράψαντες ἐν σανίδι καὶ καταλέγουσιν ἐν τῷ βουλευτηρίω καὶ προ[τιθ]έασιν ἐν τῆ βουλῆ, εἴ τίς τινα οἶδεν ἀδικοῦντα περὶ τὸν μερισ[μὸν ἢ ἄρ]χοντα ἢ ἰδιώτην, καὶ γνώμας ἐπιψηφίζουσιν, ἐάν τίς τι δοκῆ ἀδ[ικεῖν]. Vergl. auch c. 47 und den Abschnitt über die Apodekten p. 264 ff.

<sup>1)</sup> S. Hartel Stud. üb. att. Staatsrecht u. Urkundenwesen 130 ff. Die Kosten für die Aufstellung von Volksbeschlüssen werden von dem ταμίας τοῦ δήμου bestritten ἐκ τῶν (είς τὰ) κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τῷ δήμφ. So z. B. C. I. A. II 47. 50. 54. 69. 114. 120. 176. 186. selben Titel zahlt derselbe ταμίας έφόδια an Gesandte: C. I. A. II 64. 89. 251. 366, für Ehrenkränze: Ἀδήν. 6 p. 153. Eine etwas andere Bezeichnung für diesen Budgettitel ist έπ τῶν (είς τὰ) κατὰ ψηφίσματα τῷ δήμφ μεριζομένων: Άθήν. 6 p. 153. C. I. A. II 115. ἐκ τῶν κοινῶν χοημάτων: C. I. A. II 243. ἐκ τῶν κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τῆ βουλῆ zahlen die ταμίαι τῆς βουλῆς: C. I. A. II 61. ἐκ τῶν δέκα ταλάντων zahlen die ταμίαι τῆς θεοῦ für die Aufstellung von Volksbeschlüssen: C. I. A. II 17. 44. 84. 86. Bull. 12, 141/2, mit denen ich nicht mit Hartel p. 132 und Fellner z. Gesch. d., att. Finanzverwalt. 35/6 τὰ δέκα τάλαντα im C. I. A. II 270 identificieren kann. Ich halte mit Köhler im Herm. 5, 12 τὰ δένα τάλαντα für einen Dispositionsfonds, der bei den Schatzmeistern der Göttin deponiert war. S. auch S. 377, 2. Auch τὰ στρατιωτικά, aus denen die Apodekten 347/6 einen Vorschuss leisten: Dittenberger 101 und 349/8 das Geld εἰς τὴ(ν πα)ράληψιν τοῦ σίτου genommen wird: C. I. A. II 108, können in jener Zeit nur einen bestimmten Budgettitel, vielleicht die laufenden Ausgaben für die Ausrüstung, nicht die Ueberschüsse der Verwaltung bezeichnen.

<sup>2)</sup> Es ist das zu schliessen aus C. I. A. II 38: με(ρ)/σαι δὲ τὸ ἀργύριον (τ)ὸ εἰρημένον τοὺς ἀποδέκτας ἐκ τῶν κοταβαλλομένων χρημά(τ)ων, ἐπειδὰν τὰ ἐκ τῶν νόμων μερ(/σωσι), d. h. die Apodekten sollen das besagte Geld aus den bei ihnen eingezahlten Geldern anweisen, nachdem sie die gesetzlich fixierten Budgetposten, τὰ ἐκ τῶν νόμων, angewiesen haben. μερίσαι hat aber nicht die Bedeutung von aufbrauchen, wie Hartel a. a. O. 134 und Fellner z. Gesch. d. att. Finanzverwalt. p. 21/2 wollen, sondern bezeichnet die Vertheilung der Gelder an die verschiedenen Kassen. S. auch Panske a. a. O. 51 ff.

<sup>3)</sup> C. I. A. II 115 b, wo der ταμίας τοῦ δήμου durch Volksbeschluss

Die eigentliche Finanzleitung hatte der Rath, aber auch Finansleitung. das Volk wurde durch die in jeder Prytanie erfolgende Mittheilung des ἀντιγραφεὺς τῆς διοικήσεως über die Einnahmen und durch die provisorische Rechnungsablage der Beamten in den einzelnen Prytanien über die verausgabten Gelder über den augenblicklichen Zustand der Finanzen auf dem Laufenden ererhalten.¹)

angewiesen wird, έκ τῶν κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τῷ δήμφ dem Peisitheides täglich eine Drachme auszuzahlen, heisst es Z. 40 ff.: έν δὲ τοῖς νομοθέται(ς) τ(οὺς προέδρ)ους οἱ ἂν προεδρεύωσιν (καὶ τὸν ἐ)π(ισ)τάτην προσνομοθετη(σαι τὸ ἀργ)ύριον τ(ο)ῦτο μερίζειν τ(οὺς ἀποδ)έκτας τῷ ταμία τοῦ δήμ(ου κατὰ τὸ)ν ἐνιαυτὸν Εκαστον, ὁ δὲ τ(αμίας ἀπ)οδότω Πει(σι) θείδει πατὰ (τὴν πουτ)α(νε) ίαν έπάστην. Fränkel d. att. Geschworenenger. p. 24 hält einen Beschluss der Nomotheten bei einer dauernden Belastung der Staatskasse für nothwendig. Valeton in der Mnemos. 1887, 15 ff. meint, dass ein solcher Beschluss nothwendig gewesen sei bei jeder vorübergehenden sowohl wie dauernden Erhöhung der einmal gesetzlich fixierten Budgetposten. Für die letztere Annahme spricht der fragmentarische Volksbeschluss aus dem J. 335 in der  $E_{\varphi}$ .  $\alpha_{Q\chi}$ . 1885, p. 131 ff. = Herm. 24, 136 ff., wo der ταμίας τοῦ δήμου für goldene Kränze ἐκ τῶν ε(ἰς τ)ὰ κατὰ ψηφ(ίσματα ἀναλισκομένων τ $\tilde{\varphi}$  δήμ) $\varphi$  zahlt. Die Nomotheten sollen berufen werden, ὅπως δ' αν ὁ (ταμ)ίας ἀπολάβ(η τὸ ἀργύριον —). Ebenso die Bestimmung in einem Volksbeschluss des Jahres 329: τὸ δὲ ἀργύριον τ(ὸ) είς την θυσίαν (für Amphiaraos) προδανείσαι τον ταμίαν τοῦ δήμου, έν δὲ τοῖς πρώτοις νομοθέταις προσνομοθετήσαι τῷ ταμ(ί)α, δοῖναι δὲ καὶ τὰς τριάκοντα δ(ρ)αχμάς τὸν ταμίαν τοῦ δήμου τοῖς (α)ίρεθεῖσιν ἐπὶ τὸν ἀγῶνα, ας είρηται διδόναι έν τῷ νόμῷ τῷ αίρεθέντι ἐπὶ τὴν εὐταξίαν: Ἐφ. ἀρχ. 1891, p. 89. Auch Dem. 24, 26-28 lässt sich wohl unter diesem Gesichtspunkte erklären. Vergl. Schaefer Dem. u. s. Zeit 1<sup>1</sup>, 334. Was die in einem Volksbeschluss bei Dittenberger 337 aus dem J. 320 vorkommenden νυμοθέτας betrifft, so soll nach Köhler (s. Ber. d. bayr. Ak. 1886, p. 115, 1) auf dem Steine άθλοθέτας stehen. Wenn den Apodekten (Seeurk. XIV a, 200 ff., p. 464 = C. I. A. II 809 a, 200 ff.) durch Volksbeschluss die Anweisung von Geldern für die trierarchischen Kränze befohlen wird, so war hierfür höchst wahrscheinlich eine bestimmte Summe gesetzlich fixiert. C. I. A. II 38, 181 gestatten ihres fragmentarischen Charakters wegen keine sichere Entscheidung. Bei Dittenberger 101, 40 ff. schiessen die Apodekten έκ τῶν στρατιωτικῶν χρημάτων blos vor. Als eine finanzielle Bewilligung ist auch wohl zu fassen die Entscheidung eines erloosten δικαστήριον über die Muster des πέπλος für die Panathenaien, S. Arist. 49, 3: ἔκρινεν δέ ποτε καὶ τὰ παραδείγματα τὰ είς τὸν πέπλον ἡ βουλή, νῦν δὲ τὸ δικαστήριον τὸ λαχόν ἐδόκουν γὰρ ούτοι καταχαρίζεσθαι τὴν κρίσιν.

1) Ueber den Rath als höchste Finanzbehörde s. p. 311/2. Von dem ἀντιγραφεύς heisst es bei Aischin. g. Ktes. 25: καθ' ἐκάστην πουτανείαν ἀπελογίζετο τὰς προσόδους τῷ δήμφ. Provisorische Rechnungsablage der Beamten in jeder Prytanie: Lys. 30, 4. 5.

Finanzcontrole.

Die Finanzcontrole wurde einerseits durch den Rath geübt, indem an die Apodekten in dem Rathe gezahlt wurde und die Namen der Staatsschuldner unter der Assistenz des Rathes gelöscht wurden, andererseits durch die Logisten, bei welchen alle Beamte am Schluss ihres Amtsjahres Rechenschaft abzulegen hatten.<sup>1</sup>) Ausserdem war es üblich, den Finanzbeamten von Staatswegen schriftkundige Sklaven beizugeben, welche die eigentlichen Rechnungen abzufassen hatten und so die Beamten controlierten.<sup>2</sup>)

## B. Die Ausgaben.

Ordentliche Ausgaben. Heilige Verwaltung.

Die Ausgaben des athenischen Staates zerfielen in ordentliche und ausserordentliche. Zu den ordentlichen gehörten zuerst die Ausgaben für die heilige Verwaltung, d. h. für die Opfer und Feste.<sup>3</sup>) Von Staatswegen wurden die Kosten für die Opfer und Feste des Staates bestritten, während dagegen die Ausgaben für die Feste und Opfer der einzelnen Corporationen von diesen selbst getragen wurden.<sup>4</sup>) Da die Athener doppelt so viele Feste, als die übrigen Griechen, feierten, so müssen die Ausgaben des Staates für dieselben, wenn auch aus den Tempel-

<sup>1)</sup> Ueber die Controle des Rathes s. p. 311/2, über die Rechenschaft vor den Logisten s. p. 249 ff.

<sup>2)</sup> S. Schol. z. Dem. 2, 19: δούλους εἶχου δημοσίους οἱ Ἀθηναὶοι ἀπὸ αἰχμαλωτῶν ποιήσαντες καὶ ἐδίδασκον τούτους γράμματα καὶ ἐξέπεμπου αὐτοὺς ἐν τοῖς πολέμοις μετὰ τῶν ταμιῶν καὶ στρατηγῶν, ἵνα ἀπογράφοιεν τὰ ἀναλισκόμενα. οὐκ ἀκαίρως δὲ τοῦτο ἐποίουν, ἀλλ' ἕνα διὰ τὸ δύνασθαι τούτους τύπτειν ὡς δούλους ἔχωσι μανθάνειν τὸ ἀληθές. S. Arist. 47, 48. So werden erwähnt δημόσιοι für die φυλακὴ τῶν χρημάτων bei den Strategen: Dem. 8, 47, ein δοῦλος als ἀντιγραφεύς bei der Einziehung der εἰσφορά: Lex. Seguer. 197, 24 ff. Dem. 22, 70. C. I. A. II 403, wo die Ernennung einer Commission beschlossen wird, die aus den einzuschmelzenden Typen des ῆρως ἰατρός diesem ein Weihgeschenk herrichten soll, heisst es: ἃ δὲ ᾶν οἰκονομήσωσιν, λόγον καταβαλέσθαι αὐτούς ελέσθα(ι) δὲ καὶ δημόσιον τὸν ἀντιγραψόμενον, ὅπως ᾶν τούτων γενομένων ἔχει καλῶς καὶ εὐσερῶς τεῖ βουλεῖ καὶ τῶ(ι) δήμφ τὰ πρὸς τοὺς θεούς. S. auch Köhler in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 5, 269.

<sup>3)</sup> Els την ιεράν διοίμησιν = εls τάς θυσίας: Dem. 24, 96/7. Ueber diese Ausgaben s. Boeckh St. d. Ath. 1, 293 ff. mit den Ergänzungen von Fränkel bei Boeckh 2, p. 60, no. 378 ff.

<sup>4)</sup> S. Lex. Seguer. 240, 28 ff.: τὰ μὲν δημοτελῆ θύματα ἡ πόλις δίδωσιν, εἰς δὲ τὰ δημοτικὰ οἱ δημόται, εἰς δὲ τὰ ὀργεωνικὰ οἱ ὀργεῶνες, οἱ ἂν ώσιν ἑκάστου τοῦ ἱεροῦ, εἰς δὲ τὰ τῶν γονέων τὰ γένη. S. Harp. δημοτελῆ καὶ δημοτικὰ ἱερά. Hesych. δημοτελῆ ἱερά.

einkünften mit dazu beigesteuert wurde, sehr bedeutend gewesen sein.¹) Ausser den Opferthieren, welche vom Staate geliefert wurden, erforderten nicht geringen Aufwand die mit einzelnen Festen verbundenen musischen, gymnischen und hippischen Wettkämpfe, soweit die Kosten für dieselben nicht durch die Leiturgien bestritten wurden.²) Zu den Ausgaben für die Feste gehörte auch das Đεωρικόν, welches, von Kleophon eingeführt, später an allen grossen Festen gezahlt wurde, um die ärmeren Bürger in den Stand zu setzen, dieselben durch eine bessere Mahlzeit zu feiern, bis endlich unter der Staatsleitung des Eubulos alle Ueberschüsse der Staatseinkünfte durch das Theorikon verschlungen wurden.³) Aufwand verursachten endlich

<sup>1)</sup> S. (Xen.) v. St. d. Ath. 2, 9: Φύουσιν οὖν δημοσία μὲν ἡ πόλις ἱερεὶα πολλά. 3, 8: καὶ ἄγουσι μὲν (οἱ Ἀθηναῖοι) ἑορτὰς διπλασίους ἢ οἱ ἄλλοι. Zuschüsse aus den Tempeleinkünften: Harp. ἀπὸ μισθωμάτων. Δίδυμός φησιν ὁ γραμματικὸς ἀντὶ τοῦ ἐκ τῶν τεμενικῶν προσόδων. ἑκάστω γὰρ θεῷ πλέθρα γῆς ἀπένεμον, ἐξ ὧν μισθουμένων αἱ εἰς τὰς θυσίας ἐγίγνοντο δαπάναι. S. Boeckh St. d. Ath. 1, 296 a.

<sup>2)</sup> Bisweilen 300 Stiere für ein Opfer: Isokr. 7, 29. C. I. A. I 188 werden für die Hekatombe an den grossen Panathenaien verrechnet 5114 Drachmen. Das δερματικόν, das wieder eine Staatseinnahme bildete, betrug für 7 Monate des Jahres 334/3 5148²/3 Drachmen: C. I. A. II 741. 410/9 erhalten die Athlotheten εἰς Παναθήναια τὰ μεγάλα 5 Tal. 1000 Dr.: C. I. A. I 188. Siegespreise bei dem musischen (s. Mommsen Heort. 139. 140), dem gymnischen (Mommsen p. 141. 150 ff.) und hippischen (Mommsen p. 153. 160 ff.) Agon derselben. S. Arist. 60, 3. Vergl. auch die Zusammenstellungen bei Michaelis der Parthenon 321 ff. Vergl. Dem. 4, 35: εἰς ἃ (Παναθήναια καὶ Διονύσια) τοσαῦτ' ἀναλίσκετε χρήματα ὅσα οὐδ' εἰς ἕνα τῶν ἀποστόλων —.

<sup>3)</sup> Die Diobelie ist nach dem ausdrücklichen Zeugniss des Arist. 28, 3 von Kleophon eingeführt, wogegen die allgemeine Angabe bei Plut. Per. 9 nichts bedeutet. Damit stimmt es, dass im J. 410 die Diobelie zuerst verrechnet wird: C. I. A. I 188. Zwei Obolen für jeden der drei Spieltage der Dionysien machen für die drei Tage eine Drachme. So ist Philoch. bei Harp. Θεωφικά zu erklären. S. Sauppe in den Abh. d. Sächs. Ges. d. Wissensch. 1855, p. 20 ff. Das Theorikon wurde später nicht blos für die Dionysien und Panathenaien (s. Dem. 44, 37), sondern für alle grossen Feste gezahlt. Harp. Θεωφικά — ἄλλοτε μέντοι ἄλλως ὡφίσθη τὸ διδόμενον είς τε τὰς θέας και είς τὰς θυσίας και ἐοφτάς. S. Phot. Θεωφικόν 1. Art. Selbst an den Dionysien wurde wohl neben den Marken für den freien Eintritt ins Theater (s. Benndorf in d. Zeitschr. f. d. östr. Gymn. 1875, p. 23 ff.) noch Geld für das Fest selbst vertheilt. Vergl. Philin. bei Harp. Θεωφικά mit Isokr. 8, 82. 407/6 wird in der 2. Prytanie είς τὴν διωβολίαν λθηναία Νίνη gezahlt: C. I. A. I 189 a. S. Benndorf a. a. O. 606/7. Im Jahre 410/9

auch die Theorien, welche zu auswärtigen Festen, besonders zu den griechischen Nationalspielen, entsendet wurden.1) Eine Berechnung der für die heilige Verwaltung aufgewendeten Gelder ist unmöglich.

Sold.

xós.

Zu den bedeutendsten ordentlichen Ausgaben des Jahres gehörte ferner der Sold, welcher unter verschiedenen Formen und Namen gezahlt wurde.2) Die älteste Form desselben war der μισθός δικαστι- μισθός δικαστικός, welcher bereits durch Perikles eingeführt war.<sup>8</sup>) Die ursprüngliche Höhe desselben lässt sich mit Sicherheit nicht mehr bestimmen, da die Analogie des Ekklesiastensoldes für einen Obol, unsere allerdings erst aus später Zeit stammenden Zeugnisse für zwei Obolen als die ursprüngliche Höhe des Richtersoldes sprechen.4) Eine Steigerung des Richter-

werden in der 3., 4., 5. und 7. Prytanie είς διωβελίαν gezahlt zusammen 15 Tal., 4787 Dr., 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ob.: C. I. A. I 188. Vertheilung dieser Summe auf die einzelnen Feste bei Boeckh St. d. Ath. 2, 11. 12. 17. N. Rh. Mus. 39, 339 ff. hält die in den eben angeführten Inschriften erwähnte διωβελία für einen Beitrag zum Richtersold, den er auf Grund von Arist. Frösche 140 für diese Zeit auf zwei Obolen ansetzt. Aber v. 141: φεῦ· ὡς μέγα δύνασθον πανταχοῦ τὰ δὰ' ὁβολώ bezieht sich doch wohl auf das Eintrittsgeld ins Theater und είς την διωβολίαν Άθηναία Νίκη im C. I. A. I 189 a spricht gewiss nicht für die von Beloch beliebte Beziehung der Diobelie. Ueber das Theorikon s. Boeckh 1, 306 ff. Vergl. auch Fickelscherer de theoricis Atheniensium pecuniis. Diss. Leipzig 1877.

<sup>1)</sup> Vergl. z. B. Androt. bei Schol. z. Arist. Vög. 1541: τοῖς δὲ ἰοῦσι Πυθώδε θεωροίς τους κωλακρέτας διδόναι έκ των ναυκληρικών έφόδιον άργύρια καὶ εἰς ἄλλο ὅτι ἂν δέη ἀναλῶσαι.

<sup>2)</sup> Dem. 24, 97 zählt unter den Ausgaben für die διοίκησις τὰ εἰς τὰς έκκλησίας και τὰς θυσίας και τὴν βουλὴν και τοὺς Ιππέας speciell auf. Arist. 24, 3 berechnet, dass es in der Blüthezeit des ersten athenischen Bundes in Athen 20,000 Soldempfänger gab.

<sup>3)</sup> S. Arist. pol. 2, 12, p. 56, 22 Bekker: τὰ δὲ δικαστήρια μισθοφόρα πατέστησε Περιπλης. Arist. 27, 3: έποίησε δε καλ μισθοφόρα τὰ δικαστήρια Περικλής πρώτος, αντιδημαγωγών πρὸς τὴν Κίμωνος εὐπορίαν. S. Plut. Per. 9.

<sup>4)</sup> Die Analogie des μισθός ἐππλησιαστιπός betont Boeckh St. d. Ath. 1, 328, der p. 328 ff. einen Obol als ursprünglichen Sold zu erweisen sucht. S. auch Pflug in d. Progr. v. Waldenburg 1876 p. 11 ff. Ein Zeugniss hierfür vermag ich mit Boeckh p. 329 in Arist. Wolk. 863 nicht zu erkennen. Schol. z. Arist. Wesp. 300: ἦν μὲν γὰρ ἄστατον το τοῦ μισθοῦ. ποτὲ γὰρ διωβόλου ην, έγίνετο δε έπι Κιέωνος τριώβολον. Schol. z. Arist. Wesp. 88: έδίδοτο δὲ αὐτοῖς χρόνον μέν τινα δύο όβολοί, ὖστερον δὲ Κλέων στρατηγήσας τριώβολον ἐποίησε ἀκμάζοντος τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς Λακεδαιμονίους. Vergl. Schol. z. Arist. Vög. 1541. Fröschen 140. Fritzsche de mercede iudicum Rostock 1839 nimmt hiernach 2 Obolen an.

rixos.

soldes auf drei Obolen erfolgte 425/4 durch Kleon und auf dieser Höhe scheint sich derselbe das ganze 4. Jahrhundert hindurch erhalten zu haben.<sup>1</sup>) Eine einigermassen sichere Berechnung der Summe, welche jährlich für den Richtersold aufgewendet wurde, ist nicht möglich.2)

Eine andere Form der Besoldung war der μισθός βουλευτι- μισθός βουλευnós, welcher höchst wahrscheinlich gleichfalls von Perikles eingeführt wurde.<sup>3</sup>) Derselbe betrug für den Tag eine Drachme, später 5 Obolen, und es ist anzunehmen, dass auch an den Tagen, an welchen der Rath keine Sitzung hielt, der Sold gezahlt wurde.4) Unter dieser Voraussetzung dürfte die jährliche Ausgabe für den Rathssold ungefähr 25-30 Talente betragen haben.

<sup>1)</sup> Steigerung auf 3 Obolen durch Kleon: Schol. z. Arist. Wesp. 88, 300. Die chronologische Datierung bestimmt sich dadurch, dass in den Acharnern sich noch keine Anspielung auf diese Neuerung findet, während sie in den Rittern bereits besteht. S. Müller-Strübing Aristoph. p. 149 ff. Eine weitere Steigerung auf 4 Obolen hatte angenommen C. Wachsmuth im N. Rh. Mus. 34, 161 ff. auf Grund von Theopomp bei Poll. 9, 64, erklärt durch Phot. τετρωβολίζων· τὸ δικαστικὸν τετρώβολον λαμβάνων. ἐγένετο γάο καὶ τοσοῦτόν ποτε. Kock im N. Rh. Mus. 35, 488 ff. bezieht die Stelle des Theopomp mit Boeckh St. d. Ath. 1, 168. 378 b auf den Kriegersold. Ebenso Fränkel bei Boeckh<sup>8</sup> 2, p. 67, no. 437. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 1, 166, 39. Zu Aristoteles' Zeit betrug der Richtersold 3 Obolen: Arist. 62, 2. Wenn es von Kallikrates bei Zenob. 6, 29 (Suid. Phot. Diogenian. 8, 62) zur Erklärung des Sprichwortes ὑπὲρ τὰ Καλλιπράτους heisst: 'Αριστοτέλης δέ φησιν έν τη 'Αθηναίων πολιτεία Καλλικράτην τινὰ πρῶτον τῶν δικαστῶν τοὺς μισθοὺς εἰς ὑπερβολὴν αὐξῆσαι, ὅθεν καὶ την παροιμίαν είρησθαι, so ist das ein Irrthum. Zenob. bezieht sich auf Arist. 28, 3, wo von einer Steigerung der Diobelie durch Kallikrates die Rede ist.

<sup>2)</sup> Aristophanes' Berechnung von 150 Tal. jährlich in den Wesp. 661 ff., wo er 6000 Heliasten annimmt, die darnach alle 300 Tage im Jahre gesessen haben müssen, ist zu hoch, wenn auch das Vorhandensein von 6000 Heliasten in der Blüthezeit des ersten athenischen Bundes durch Arist. 24, 3 bezeugt wird.

<sup>3)</sup> Er war vorhanden in der Blüthezeit des zweiten athenischen Bundes: Arist. 24, 3. Ebenso 412/1: Thuk. 8, 69.

<sup>4)</sup> S. Hesych. βουλης λαχείν τὸ λαχείν βουλευτην καὶ δραχμην της ήμέρας λαβείν. Arist. 62, 2: είθ' ή βουλή (nämlich μισθοφορεί) πέντε όβολούς. τοις δε πουτανεύουσιν είς σίτησιν [όβολός, wie Blass die Lücke ergänzt π]ροστίθεται [δέκα προστίθενται]. Dass täglich gezahlt wurde, scheinen Hesych, und ebenso Thuk. 8, 69: ἔφερον δε αὐτοῖς τοῦ ὑπολοίπου χρόνου παντὸς (nämlich τὸν μισθὸν) αὐτοί καὶ ἐξιοῦσιν ἐδίδοσαν zu bezeugen. Die Bovlela war ein besoldetes Amt und der Sold für dieselbe kann nicht mit dem Solde der Ekklesiasten verglichen werden.

μισθος έχχλησιαστιχός.

Die Einführung des μισθὸς ἐκκλησιαστικός, der zuerst in der Höhe von einem Obol gezahlt wurde, geht auf Agyrrhios zurück und hat bald nach dem Jahre des Archon Eukleides stattgefunden. Bald darauf auf zwei Obolen erhöht, ist der Ekklesiastensold kurz vor der Aufführung der Ekklesiazusen des Aristophanes wieder durch Agyrrhios auf drei Obolen gesteigert. Im Verlaufe des 4. Jahrhunderts hat sodann noch eine weitere Steigerung stattgefunden, sodass zur Zeit des Aristoteles der μισθὸς ἐκκλησιαστικός in der κυρία ἐκκλησία 9 Obolen, in den übrigen Volksversammlungen eine Drachme betrug.¹) Man scheint

<sup>1)</sup> Arist. 41, 3: οὐ συλλεγομένων δ' εἰς τὴν ἐκκλησίαν (nach der Verfassungsänderung unter dem Archon Eukleides), άλλὰ πολλὰ σοφιζομένων τῶν πρυτάνεων, ὅπως προσιστῆται τὸ πλῆθος πρὸς τὴν ἐπικύρωσιν τῆς χειροτονίας, πρώτον μεν Αγύρριος όβολον ἐπόρισεν, μετὰ δε τοῦτον Ἡρακλείδης ὁ Κλαζομένιος ὁ βασιλεὺς ἐπικαλούμενος διώβολον, πάλιν δ' Άγύρριος τριώβολον. Für Herakleides verweist Immisch in der Berl. phil. Wochenschr. 1891, p. 707/8 auf Plat. Ion 541 D, wo es heisst: 'Απολλόδωςον οὐ γιγνώσκεις τὸν Κυζικηνόν; ποῖον τοῦτον; δυ Άθηναῖοι πολλάκις ξαυτών στρατηγον ήρηνται ξένον όντα και Φανοσθένη τον Ανδριον και Ήρακλείδην τὸν Κλαζομένιον, οῦς ἦδε ἡ πόλις ξένους ὄντας, ἐνδειξαμένους ὅτι ἄξιοι λόγου είσί, καὶ είς στρατηγίας καὶ είς τὰς ἄλλας άρχὰς ἄγει. Vergl. auch Athen. 11, 506 A. Ailian. verm. Gesch. 14, 5. Die Betheiligung des Agyrrhios an der Einführung oder Vermehrung des Ekklesiastensoldes bezeugt auch Arist. Ekkl. 183 ff. Dass derselbe kurz vor der Aufführung der Ekklesiazusen, die von Goetz (Acta phil. soc. Lips. ed. Ritschl 2, 335 ff.) auf 390, von Velsen (phil. Anz. 6, 392 ff.) auf 391 angesetzt wird, auf 3 Obolen gesteigert ist, lehrt Arist. Ekkl. 300 ff. Von seiner Zeit sagt Arist. 62, 2: μισθοφορούσι δε πρώτον [μεν ο δημος] ταϊς μεν άλλαις έκκλησίαις δραχμήν, τῆ δὲ πυρία ἐννέα ⟨όβολούς⟩. Dass mit dieser Steigerung des μισθὸς ἐππλησιαστικός das Zeugniss in der Append. Vatic. no. 411 paroemiogr. Goett. 1, 437: όβολὸν εύρε Παρνύτης (mit Boeckh St. d. Ath. 1, 320 d nach Hesych. Παρνόπη zu schreiben) · Καλλίστρατος Άθήνησι πολιτευσάμενος, έπικαλούμενος δε Παρνύτης, μισθον έταξε τοίς δικασταϊς καλ τοίς έκκλησιασταϊς. όθεν σκωπτόντων αὐτὸν τῶν κωμικῶν εἰς παροιμίαν ήλθε τὸ yelocov in Verbindung zu bringen ist, ist ja immerhin möglich. Man müsste dann an den bekannten Staatsmann Kallistratos von Aphidna denken. Als Neffe des Agyrrhios würde er die Politik desselben fortgesetzt haben. Die Steigerung würde dann wohl zwischen 387 und 362 erfolgt sein. Freilich sagt Dem. 24, 135 von ihm: καὶ ἐπ' ἐκείνφ Καλλίστρατος δυνάμενος και άδελφιδούς ὢν αύτοῦ ούκ έτίθει νόμους. Rühl im N. Rh. Mus. 46, 459/60 bestreitet die Richtigkeit der Angabe bei Arist. Was in dem Beschlusse der in Eleusis stationierten Athener unter dem Archon Menekles (wohl 283 oder 282) für den ταμίας τῶν σιτωνικῶν mit den Worten: πολλήν σπουδήν πεποίηται περί την τοῦ σίτου δόσιν καὶ τῶν ἐκκλη(σ)ιαστικῶν τῶν διδομένων έπλ τὸν σῖτον (Ἐφ. ἀρχ. 1887, p. 187) gemeint ist, ist nicht klar.

für die Bestreitung der Kosten einer jeden Volksversammlung wenigstens im Anfange des 4. Jahrh. eine bestimmte Summe ausgesetzt zu haben. Waren die diese Summe repräsentierenden Marken ausgegeben, so erhielten die später Kommenden keinen Sold mehr.¹) Eine einigermassen gesicherte Berechnung der jährlichen Ausgaben für den μισθὸς ἐππλησιαστιπός lässt sich nicht anstellen.

Neben diesen drei Hauptarten des Soldes sind noch die Be-Andere Besoldungen der Beamten zu erwähnen, für welche der Grundsatz galt, dass keiner einen doppelten Sold beziehen dürfe. 2)

Einen weiteren Ausgabeposten für den Staat bildeten die Spenden. Kosten für die Spenden, welche entweder dem ganzen Volke oder einzelnen Personen zugetheilt wurden. Als allgemeine Spenden an das Volk sind, wenn man von dem unter einem anderen Gesichtspunkte erörterten Theorikon absieht, nur die Getreidespenden zu erwähnen. Das Getreide wurde an das Volk entweder ganz umsonst, wohl besonders dann, wenn fremde Fürsten den Athenern Getreide geschenkt hatten, vertheilt oder es wurde aus einer durch freiwillige private Beiträge und durch Staatsmittel gebildeten Kasse von Staatswegen angekauft und gegen einen billigen Preis an die einzelnen Bürger abgegeben. 3) Nur

<sup>1)</sup> S. Arist. Ekkl. 380 ff. 185 ff. Wuerz de mercede eccl. Atheniens. D. i. Berlin 1878, p. 35 ff. Die Besucher erhielten zunächst σύμβολα. S. Ekkl. 293 ff. Ueber diese σύμβολα s. Benndorf Zeitschr. f. d. östr. Gymn. 1875, p. 597/8 und Wuerz p. 36, 3.

<sup>2)</sup> Der Grundsatz μή διχόθεν μισθοφοφείν: Dem. 24, 123. Dass verschiedene Aemter besoldet waren, bezeugt (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 3: ὁπόσαι δ' είσιν άρχαι μισθοφορίας ενεκα και ώφελείας είς τὸν οἶκον, ταύτας ζητεῖ ὁ δημος ἄρχειν. Nach Arist. 24, 3 haben in der Blüthezeit des ersten athenischen Bundes ihre τροφή άπὸ τῶν φόρων και τῶν τελῶν καὶ τῶν συμμάχων gehabt άρχαι ἔνδημοι μεν είς επτακοσίους ἄνδρας, ὑπερόριοι δ' είς επταnociovs. Ueber die Besoldung der Beamten vergl. S. 247. Sold des έπίσιοπος: Arist. Vög. 1025. Sold der συνήγοροι 1 Dr.: Arist. Wesp. 691 mit d. Schol. Sold der Unterbeamten: Dem. 19, 249. C. I. A. I 324: µισθὸς ὑπογοαμματεῖ Πυργίωνι 'Οτ(ρ)υνεῖ Δ Δ Δ. Sold der Gesandten im Betrage von 2 Dr.: Arist. Ach. 66. Die Inschriften sprechen nur von έφόδια: C. I. A. II 64. 89. 251. 366. S. Lex. Seguer. 296, 12: πορείον τὸ διδόμενον τοις πρεσβευταις ύπερ του πορευθήναι είς την πρεσβείαν ώσπερ έφόδιον. Ebenso Et. M. u. d. W. S. über diese und noch andere Soldarten Boeckh St. d. Ath. 1, 336 ff.

<sup>3)</sup> Getreide ganz umsonst gespendet: Arist. Wesp. 715. Die Spenden fremder Fürsten s. bei Boeckh St. d. Ath. 1, 125 ff. mit den Ergänzungen

in dem letzteren Falle wurden die Staatsfinanzen in Mitleidenschaft gezogen.

Unterhaltung der Waisen.

Von den Spenden an einzelne sind zuerst die für die Waisen der im Kriege gefallenen Bürger zu erwähnen. Diese Waisen, deren es wegen der vielen Kriege eine bedeutende Anzahl gab, wurden bis zu ihrer Mündigkeit auf Staatskosten erzogen und dann mit einer πανοπλία ausgerüstet.¹)

Unterhaltung der åδύνατοι.

Die wohl ursprünglich nur für die im Kriege invalide gewordenen Bürger übliche Staatsunterstützung wurde später bei der zunehmenden Armuth in Athen auch auf diejenigen Gebrechlichen ausgedehnt, welche weniger als drei Minen im Vermögen hatten.<sup>3</sup>) Diese Unterstützung, welche prytanienweise nach vorgenommener Prüfung der Bedürftigkeit durch den Rath ausgetheilt wurde, scheint zuerst täglich einen Obol betragen zu haben und später auf zwei Obolen erhöht worden zu sein.<sup>5</sup>)

von Fränkel bei Boeckh 3 2, p. 25, no. 156 ff. C. I. A. II 311. 312. 314. Poll. 8, 103: καὶ ἐν ταῖς σιτοδοσίαις ἐγίνοντο σίτον ἐπιγραφείς, ὡς ἀντιφῶν. Verkauf zu billigen Preisen: Dem. 34, 37. Freiwillige Gaben εἰς τὴν σιτωνίαν τὴν ὑπὲρ τοῦ δήμου: Dem. 34, 39. Kasse zum Getreideankauf: Dem. 20, 33. Ein solcher Getreideankauf von Staatswegen ist gemeint in dem in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. zu Ath. 5, 321 edierten Volksbeschluss.

<sup>1)</sup> S. Arist. pol. 2, 8, p. 41, 11 ff. Bekker. Plat. Menex. 249. Aischin. g. Ktes. 154. Grosse Anzahl der Waisen: Isokr. 8, 82.

<sup>2)</sup> Nach Plut. Sol. 31 geht auf Peisistratos zurück ὁ μόμος ὁ τοὺς πηρωθέντας ἐν πολέμφ δημοσία τρέφεσθαι κελεύων. Dagegen ist der Sprecher von Lys. 24 offenbar nicht im Kriege invalide geworden. Denn diesen Umstand würde er in seiner Rede betont haben.

<sup>3)</sup> S. Boeckh St. d. Ath. 1, 342 ff. Arist. 49, 4 berichtet: δοπιμάζει δὲ καὶ τοὺς ἀδυνάτους ἡ βουλή· νόμος γάρ ἐστιν, ος πελεύει τοὺς ἐντὸς τριῶν μνῶν πεπτημένους καὶ τὸ σῶμα πεπηρωμένους, ῶστε μὴ δύνασθαι μηδὲν ἔργον ἐργάζεσθαι, δοπιμάζειν μὲν τὴν βουλήν, διδόναι δὲ δημοσία τροφὴν δύ ὀβολοὺς ἑπάστω τῆς ἡμέρας· καὶ ταμίας ἐστὶν αὐτοῖς πληρωτός. Vergl. auch Harp. ἀδύνατοι· (Suid. Hesych. in abgekürzter Fassung) Λίσχίνης ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου. οἱ ἐντὸς τριῶν μνῶν πεπτημένοι τὸ σῶμα πεπηρωμένον (τὸ δὲ σῶμα πεπηρωμένοι Lex. Seguer.). ἐλάμβανον δὲ οὖτοι δοπιμασθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς δύο ὀβολοὺς τῆς ἡμέρας ἐπάστης ἢ ὀβολόν, ῶς φησιν λριστοτέλης ἐν λθηναίων πολιτεία, ὡς δὲ Φιλόχορός φησιν ἐννέα δραχμὰς κατὰ μῆνα. ἔστι δὲ καὶ λόγος τις ὡς Λυσίου περὶ τοῦ ἀδυνάτου, ἐν ῷ ὡς ὀβολὸν λαμβάνοντος (Lys. 24, 13. 26) μέμνηται. In dem Lex. Seguer. 345, 15 ff. bestimmt Lys. (s. 24, 13. 26) die Höhe der Unterstützung auf einen, Aristot. auf zwei, Philochor. auf fünf Obolen. Die im Texte angegebenen Zahlen scheinen mir die wahrscheinlichsten zu sein. Ueber die Angaben des Phischer.

Zu den Spenden an einzelne sind endlich auch diejenigen Ehrengeschenke. Ehrengeschenke zu rechnen, welche vom Staate entweder direct in baarem Gelde oder indirect durch dauernde oder vorübergehende Speisung im Prytaneion, durch Verleihung von goldenen Ehrenkränzen, durch Errichtung von Statuen gegeben wurden.<sup>1</sup>)

Auch die Kosten für die Aufzeichnung der Volksbeschlüsse Kosten für die auf Stein und für die Aufstellung derselben, welche bei den einzelnen Inschriften zwischen 10 bis 60 Drachmen schwankten, bildeten einen jährlichen Ausgabeposten.<sup>2</sup>)

Nicht unbedeutende Kosten verursachte ferner die Unter-Unterhaltung der haltung und Ergänzung der Staatssklaven und unter ihnen besonders der 1200 skythischen Bogenschützen.<sup>8</sup>)

Auch für den Krieg musste schon während der Friedenszeit Ausgaben für Vorsorge getragen und dem entsprechend für Kriegszwecke Geld aufgewendet werden.4) Als solche Ausgaben sind zu bezeichnen die Kosten für die Unterhaltung der Reiterei, welche jährlich gegen 40 Talente betrugen, für die Besoldung der Bemannung der Paralos und auch wohl der übrigen Botenschiffe<sup>5</sup>), für die

loch. s. Boeckh St. d. Ath. 1, 345. Die prytanienweise Vertheilung: Aischin. g. Tim. 104. Hullemann quaest. graecae II p. 1 ff. nimmt bis auf die Zeit des Aristoteles einen täglichen Sold von 2 Obolen an und lässt dann eine monatliche Vertheilung eintreten.

<sup>1)</sup> Gaben in baarem Gelde: Aischin. g. Ktes. 187. Dem. 20, 115. Plut. Arist. 27. Speisung der Prytanen im Tholos: Harp. Vólos, vielleicht auch anderer Beamten: Dem. 19, 190. Ueber die Speisung im Prytaneion s. R. Schoell im Herm. 6, 14 ff. Arist. 24, 3 nennt unter denen, welche ἀπὸ τῶν κοινῶν unterhalten wurden, auch πρυτανεῖον. Verleihung von goldenen Ehrenkränzen: Seeurk. XIV a 195 ff., p. 463 = C. I. A. II 809 a, 190 ff. Errichtung von Statuen: Dem. 20, 70. Aischin. g. Ktes. 243. Vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 347 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. R. Schoene griech. Reliefs 18 ff., dessen Angaben aber durch Hartel Stud. üb. att. Staatsrecht u. Urkundenwesen 140 ff. modificiert werden. Vergl. auch Fränkel bei Boeckh St. d. Ath. 2, p. 34, n. 204.

<sup>8)</sup> S. Boeckh St. d. Ath. 1, 290 ff.

<sup>4)</sup> Die hierfür aufgewendeten Gelder sind nach meiner Ansicht za στρατιωτικά χρήματα, aus denen 347/6 die Apodekten einen Vorschuss machen: Dittenberger Syll. 101, auf die 349,8 das Geld εἰς τὴ(ν πα) ράληψιν τοῦ σίτου angewiesen wird: C. I. A. II 108.

<sup>5)</sup> τὰ εἰς τοὺς ἱππέας (Dem. 24, 97) betrugen nach Xen. Hipparch. 1, 19 fast 40 Tal. jährlich. Im Jahre 410/9 wird von den Schatzmeistern der Athene an die Hellenotamien als Ennios octos in 4 Prytanien über 16 Tal. gezahlt: C. I. A. I 188. Vergl. auch II 612. Von der Bemannung

Beschaffung von Kriegsmaterial, für die Ergänzung der Flotte, für die Instandhaltung der Mauern und Festungswerke.<sup>1</sup>)

Instandhaltung der öffentlichen Bauwerke.

Ebenso muss auch eine bestimmte Summe alljährlich für die Instandhaltung der übrigen öffentlichen Bauwerke und Strassen verausgabt sein. 2)

Ausserordentliche Ausgaben.

Dagegen gehören zu den ausserordentlichen Ausgaben die Kosten für die Neubauten, welche sowohl unter der Staatsleitung des Perikles, wie auch unter der Finanzverwaltung des Lykurgos dem Staate sehr bedeutende Summen gekostet haben.<sup>3</sup>)

Kriegskosten.

Die grössten ausserordentlichen Ausgaben erwuchsen dem Staate natürlich bei der Führung eines Krieges. Der Sold, die Verpflegung, die Ausrüstung der Flotte, die Beschaffung von Kriegsmaterial verzehrten grosse Summen, welche sich nach der Stärke der jedesmaligen mobilen Kriegsmacht bestimmten.<sup>4</sup>) Als Beispiele, nach denen man sich einen Begriff von der Höhe der

der Paralos, die aus freien Athenern bestand (Thuk. 8, 73), erhielt jeder täglich 4 Obolen: Harp. Πάραλος — Suid. Πάραλος 2. Art. Andere heilige Trieren waren die Salaminia (Thuk. 3, 33. 77; 6, 53) und später Ammonias, Antigonis, Demetrias, Ptolemais. Philoch. im Lex. Cantabr. 676. Ueber die heiligen Trieren vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 389 ff. Seeurk. 76 ff. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 8, 168 ff. Ueber weitere militärische und polizeiliche Ausgaben in der Blüthezeit des ersten athenischen Bundes s. Arist. 24, 3.

- 1) Ueber die Beschaffung von Kriegsmaterial s. Pseudoplut. vit. Lyc. 8, 5. C. I. A. I 32: ἐπειδὰν δὲ ἀποδεδομένα ἢ τοῖς θεοῖς (τὰ χρ)ήματα ἐς τὸ νεώριον καὶ τὰ τείχη τοῖς περιοῦσι χρῆσθαι χρήμασ(ιν). Arist. in den Daitaleis bei Suid. ἀναλίσκειν. εἰς τὰς τριήρεις δεῖν ἀναλοῦν ταῦτα καὶ τὰ τείχη, εἰς οἶ ἀνάλουν οἱ πρὸ τοῦ τὰ χρήματα. Vergl. Arist. 46, 1.
- 2) In einem Volksbeschlusse des Jahres 320/19 werden die Agoranomen beauftragt, in Vertretung der Astynomen für die Herrichtung der Feststrasse zum Tempel des Zeus Soter und des Dionysos und in ihrer eigenen Amtsthätigkeit für die Pflasterung des Marktes und für die Herrichtung des Agoranomion im Peiraieus Sorge zu tragen. τὸ δ' ἀνάλωμα εἶναι εἰς ταῦτα ἐπ τοῦ ἀργυρίου, οῦ οἱ ἀγορανόμοι διαχειρίζουσιν: Dittenberger Syll. 337. Vergl. auch Arist. 50, 1: πληροῦνται δὲ καὶ ἱερῶν ἐπισκευασταὶ δέκα ἄνδρες, οἱ λαμβάνοντες τριάκοντα μνᾶς παρὰ τῶν ἀποδεκτῶν ἐπισκευάζουσιν τὰ μά-λιστα δεόμενα τῶν ἱερῶν.
- 3) S. Boeckh St. d. Ath. 1, 281 ff. Ueber die Bauthätigkeit unter der Staatsleitung des Perikles vergl. E: Curtius Stadtgeschichte von Athen 138 ff., unter der des Lykurgos E. Curtius a. a. O. 213 ff., C. Curtius im Phil. 24, 260 ff.
- 4) Ueber den Sold und das Verpflegungsgeld s. Boeckh St. d. Ath. 1, 377 ff., über die Kosten der Ausrüstung und des Kriegsmaterials 1, 397 ff.

Kriegskosten machen kann, erwähne ich, dass die Unterhaltung der Mannschaft einer Triere monatlich 30—40 Minen kostete, dass die Kriegskosten für den neunmonatlichen samischen Krieg auf 1000 resp. 1200, die für die zwei Jahre und einige Monate dauernde Belagerung von Potidaia auf 2000 resp. 2400 Talente berechnet werden.<sup>1</sup>)

## C. Die Einnahmen.

Auch die Einnahmen des athenischen Staates zerfielen ebenso wie die Ausgaben in ordentliche und ausserordentliche und jede dieser beiden Kategorien wieder in die zwei Unterabtheilungen der directen und indirecten.

Die Hauptquelle der ordentlichen directen Einnahmen bil-Ordentliche directe Einnahmen. deten die τέλη, eine Bezeichnung, welche die Zölle und Steuern 1) τέλη. umfasst.

Von den Zöllen ist zuerst die πεντηποστή zu erwähnen, a) πεντηποστή. welche in der Höhe von 2% des Werthes von allen Handelsartikeln, welche in den athenischen Hafen eingeführt und aus demselben ausgeführt wurden, erhoben wurde.<sup>2</sup>) Die Verzollung

<sup>1)</sup> Tissaphernes zahlte den Spartanern im peloponnesischen Kriege für ein Schiff 36 Minen (Thuk. 8, 29), während er nur 30 Minen zu zahlen brauchte: Xen. Hell. 1, 5, 5. Dem. 4, 28 rechnet als monatliches σιτηρέσιον für eine Triere 20 Minen, wozu noch eine gleiche Summe für den μισθός hinzukommt. S. Boeckh St. d. Ath. 1, 381/2. Die Kriegskosten für den 9 monatlichen (Thuk. 1, 117) samischen Krieg: Isokr. 15, 111. Nep. Timoth. 1, C. I. A. I 177 scheinen 1276 Talente für diesen Krieg von dem Tempelschatze entliehen zu sein. Die gesammten Kriegskosten vielleicht noch höher: Busolt im N. Rh. Mus. 38, 309. Die Kriegskosten für die Belagerung von Potidaia 2000 Talente: Thuk. 2, 70, 2400: Isokr. 15, 113.

<sup>2)</sup> S. Lex. Seguer. 297, 22 ff.: τῶν εἰσαγομένων εἰς τὸν Πειραιᾶ φορτίων καὶ ἀνδραπόδων ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς πεντηκοστὴν ἐτέλουν οἱ ἔμποροι. καὶ τοῦτο ἐκαλεῖτο πεντηκοστεύεσθαι. Ebenso Et. M. πεντηκοστενόμενον. Verzollung des eingeführten Getreides: (Dem.) 58, 27, von Kleidern und Trinkgeschirren: Dem. 21, 133, des aus Keos eingeführten Röthels: C. I. A. II 546. Verzollung der Ausfuhr ergiebt sich aus Dem. 34, 7 und aus der Abrechnung der delischen Amphiktyonen bei Boeckh St. d. Ath. 2, 95 = C. I. A. II 814, wo selbst die πεντηκοστή von den zu einer athenischen Theorie gehörigen, nach Delos ausgeführten Opferstieren verrechnet wird. Ueber die πεντηκοστή vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 425 ff. Beloch im N. Rh. Mus. 39, 47 ff. nimmt auf Grund von (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 17 an, dass der Ein- und Ausfuhrzoll im archidamischen Kriege eine ἑκατοστή war, da (Xen.) den Betrag der πεντηκοστή nicht erwähnt. Noch im Verlaufe des

erfolgte, wie es scheint, beim Ein- und Ausladen, und die jährliche Pachtsumme, welche für diesen Zoll bezahlt wurde, wird uns einmal auf 36 Talente angegeben, eine Summe, welche uns berechtigt, den Werth der Ein- und Ausfuhr auf ungefähr 2000 Talente anzusetzen.<sup>1</sup>) Ueber die Verzollung der Ein- und Ausfuhr zu Lande besitzen wir keine bestimmten Angaben.

b) *ἐλλιμένιον*.

Mit Sicherheit lässt sich auch nicht bestimmen, wie hoch sich der als ἐλλιμένιον bezeichnete Zoll belief und wofür er erlegt wurde, wenn auch die Vermuthung Boeckhs, derselbe sei für die Benutzung des Hafens erhoben worden, viel Wahrscheinlichkeit für sich hat.<sup>2</sup>)

ο) δεκάτη.

Die δεκάτη ist nachweisbar für gewisse Zeiten als Sundzoll, welcher in der Höhe von 10% des Frachtwerkes von denjenigen Schiffen erhoben wurde, welche die Strasse von Byzanz passierten. Ausser dieser muss es noch eine andere δεκάτη gegeben haben, über deren Charakter sich aber nichts Bestimmtes sagen lässt. 3)

Krieges sei sie in die πεντηποστή verwandelt. Boeckh 1, 482 ff. identificiert die έπατοστή bei (Xen.) mit dem έλλιμένιον.

<sup>1)</sup> Die Verzollung erfolgte beim Ausladen: Dem. 35, 29, und also auch wohl beim Einladen. Andokides (v. d. Myst. 183/4) zahlte eine jährliche Pacht von 86 Tal., welche eine Ein- und Ausfuhr von 1800 Tal. repräsentieren, wozu dann noch eine weitere Summe zur Bestreitung der Verwaltungskosten und für den Gewinn zu rechnen ist.

<sup>2)</sup> Lex. Seguer. 251, 30: ἐλλιμενισταί· οἱ ἐν τοῖς λιμέσι τελῶναι. Arist. Wesp. 659 rechnet λιμένας mit unter die Einkünfte. Poll. 8, 132 und Aristoph. bei Poll. 9, 31 machen die Sache nicht klar. Eupol. bei Poll. 9, 30: ἐλλιμένιον δοῦναι πρὶν εἰσβῆναί σε δεῖ scheint das ἐλλιμένιον als Einschiffungszoll zu bezeichnen, womit das C. l. A. I 35, Z. 7; 34, Z. 12 erwähnte ἐπιβατιπόν zu vergleichen ist. S. Wachsmuth d. St. Ath. 2, 1, 153, 1. Vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 431 ff.

<sup>3)</sup> S. Lex. Seguer. 185, 21: δεκάτη και είκοστή· οι 'Αθηναίοι έκ τῶν νησιωτῶν ταῦτα ἐλάμβανον. Harp. δεκατευτάς. Poll. 9, 28/9. Xen. Hell. 1, 1, 22 berichtet aus dem Jahre 411 von Alkibiades und den übrigen athenischen Strategen: ἐντεῦθεν δ' ἀφικόμενοι τῆς Καλχηδονίας εἰς Χουσόπολιν ἐτείχισαν αὐτὴν και δεκατευτήριον κατεσκεύασαν ἐν αὐτῷ και τὴν δεκάτην ἐξέλεγον τῶν ἐκ τοῦ Πόντον πλοίων. Wiedereingerichtet wurde die δεκάτη durch Thrasybulos um 890: Xen. Hell. 4, 8, 27. 31. Dem. 20, 60. Die Einrichtung der δεκάτη durch Alkibiades war nach Polyb. 4, 44, 4 die erste. Die im zweiten Volksbeschluss für Methone, C. I. A. I 40, erörterten Verhältnisse und die dort erwähnten 'Ελλησποντοφύλακες können also mit der δεκάτη nichts zu schaffen haben. Ich beziehe sie jetzt mit Kirchhoff in den Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1888, 1179 ff. auf eine vorübergehende Ge-

Das ἐπώνιον ist eine Kaufsteuer, welche von dem Käufer d) ἐπώνιον. bei allen Käufen an den Fiscus zu zahlen war. Die Höhe desselben war nicht immer dieselbe. Da aber zu verschiedenen Zeiten der Einheitssatz des ἐπώνιον 1% betragen zu haben scheint, so wird man dasselbe vielleicht mit der ἐπατοστή identificieren dürfen, über deren Bedeutung wir nichts Näheres wissen. 1)

Von ähnlicher Beschaffenheit wie das ἐπώνιον war diejenige e) διαπύλιον. Steuer, welche entweder am Thore oder auf dem Markte von den nach Athen zum Verkaufe gebrachten Waaren erhoben wurde. Dieselbe war je nach der Verschiedenheit der Waare verschieden.<sup>2</sup>)

treidesperre. Auch Dunckers Vermuthung (Abhandl. z. griech. Gesch. 160 ff.), die δεκάτη sei bei der Expedition des Perikles in den Pontos eingerichtet, wird damit hinfällig. Ueber den Charakter der in einem Volksbeschluss des Jahres 435/4 erwähnten δεκάτη lässt sich nichts Bestimmtes sagen. S. C. I. A. I 32.

<sup>1)</sup> S. Lex. Seguer. 255, 1: ἐπώνια μὲν τὰ ἐπὶ τῆ ἀνῆ προσκαταβαλλόμενα, ῶσπερ έπατοσταί τινες. Vergl. Poll. 7, 15. Arist. Wesp. 658 erwähnt als Einnahmequelle τὰς πολλὰς έκατοστάς, weil sie bei den verschiedenen Käufen gezahlt wurden. Die έκατοστή ή έν Πειραιεί bei (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 17 war schwerlich eine solche Kaufsteuer. Köhler in den Ber. der Berl. Ak. 1865, p. 541 ff. hat das ἐπώνιον nach den Angaben in den Verzeichnissen der vom Staate eingezogenen und von den Poleten verkauften Güter (s. C. I. A. I 274—281. IV 3, 277 c, p. 177) berechnet zu 1 Ob. für eine Kaufsumme von 1-4 Dr., zu 3 Ob. für eine von 5-50 Dr., zu 1 Dr. für eine von 50-100 Dr. In den ersten Jahrzehnten nach Eukleides werden in einem solchen Verzeichnisse von einer Summe von 410 Dr. 9 Dr., d. i. also eine πεντημοστή, als ἐπώνιον verrechnet. S. Köhler a. a. O. p. 546 ff. - C. I. A. II 777. Dagegen findet sich C. I. A. II 784-788 die έπατοστή aus verkauften Grundstücken, von der Köhler zu C. I. A. II 784 auf Grund von C. I. A. II 721 A, col. I 10—12 annimmt, dass sie an eine Tempelkasse gezahlt wurde. Nothwendig ist diese Annahme aber nicht, da die citierte Inschrift einen sichern Schluss nicht gestattet. Die πέμπτη bei Harp. έπώνια (ebenso Suid. Et. M.) ist nur eine Vermuthung. Vergl. über das έπώνιον Thumser de civium Atheniensium muneribus Wien 1880 p. 8 ff., wo mit Recht die Annahme von Büchsenschütz Besitz und Erwerb 557, 4, der unter der έπατοστή auf Grund von Theophrast. bei Stob. Flor. 44, 22 eine Art von gerichtlicher Caution versteht, widerlegt ist.

<sup>2)</sup> S. Boeckh St. d. Ath. 1, 438 ff. Hesych. διαπύλιον τέλος τι πας 'Αθηναίοις οὖτως ἐπαλεῖτο. Dikaiopolis erbittet sich in den Ach. 896 von dem Boioter einen Aal als ἀγορᾶς τέλος, wozu der Schol. bemerkt: ἔθος ην τὸ παλαιόν, ὡς καὶ μέχρι τοῦ νῦν, τοὺς ἐν τῆ ἀγορᾶ πιπράσκοντας τέλος διδόναι τοῖς λογισταῖς. Vergl. Schol. z. 723. Eine Verschiedenheit der Steuer

f) μετοίχιον.

Von den persönlichen Steuern gewährte das µετοίμιον, das Schutzgeld der Metoiken, die bedeutendste Einnahme. Dasselbe betrug für den Mann 12 Drachmen jährlich, für die Frau, welche aber nur zahlte, solange ihre Söhne unmündig waren, 6 Drachmen. Unter der Voraussetzung des Vorhandenseins von 10,000 Metoiken, welche im J. 309 thatsächlich vorhanden waren, ergiebt das µετοίμιον eine jährliche Gesammteinnahme von 20 Talenten.¹)

g) ξενιχύν τέλος.

Die Erlegung des Schutzgeldes gewährte den Metoiken noch nicht das Recht, auf dem Markte Handel zu treiben, welches ihnen vielmehr durch ein solonisches, von Aristophon erneuertes Gesetz verboten war. Erst durch die Bezahlung einer besonderen Marktsteuer konnten sie sich dieses Recht erwerben.<sup>2</sup>)

h) πορνικόν τέλος.

Zum Schluss ist endlich noch das πορνικόν τέλος zu erwähnen, dessen Höhe für die einzelnen Huren von den Agoranomen festgesetzt zu sein scheint.<sup>3</sup>)

Zollpächter.

Die Einnahme der Zölle und Steuern bewirkte der Staat nicht direct durch seine eigenen Organe, sondern er verpachtete dieselben gegen eine bestimmte jährliche Pachtsumme an Zollpächter<sup>4</sup>), welche während des Pachtjahres vom Kriegsdienste

bei den einzelnen Waaren ergiebt sich aus dem Schol. z. Il. 21, 203: καὶ ἐν τῷ ἀγορανομικῷ δὲ νόμῷ Ἀθηναίων διέσταλται ἰχθύων καὶ ἐγχελύων τέλη und aus der Geschichte des Bauern Leukon (über den eigentlichen Sinn dieser Erzählung s. Boeckh a. a. O.), der Schläuche mit Honig einführte, und κριθὰς οὖν τοῖς φορμοῖς ἐμβαλών, ὡς ὑπὲρ κριθῶν ὁλίγον εἰσπραχθησόμενος τέλος, ἐκόμιζε: Zenob. 1, 74.

<sup>1)</sup> S. Is. bei Harp. μετοίπιον — Ἰσαῖος ὑποσημαίνει, ὅτι ὁ μὲν ἀνὴς δώδεκα δραχμὰς ἐτέλει μετοίπιον, ἡ δὲ γυνὴ εξ καὶ ὅτι τοῦ υίοῦ τελοῦντος ἡ μήτης οὐκ ἐτέλει: μὴ τελοῦντος δ' ἐκείνου αὐτὴ τελεῖ. Ueber das einzelne s. p. 198. 309 waren 10,000 Metoiken vorhanden: Ath. 6, 272 B.

<sup>2)</sup> Das solonische Gesetz s. bei Dem. 57, 31. 32. Vergl. Schaefer Dem. 1<sup>1</sup>, 124. Ueber die Marktsteuer s. Dem. 57, 34: ἀλλ' εί μὲν ξένη ἦν, τὰ τέλη ἐξετάσαντας τὰ ἐν τῆ ἀγορᾶ (προσῆκε μαρτυρεῖν), εί ξενικὰ ἐτέλει καὶ ποδαπὴ ἦν ἐπιδεικνύντας. Vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 449.

<sup>3)</sup> S. Aischin. g. Tim. 119. Die unwahrscheinliche Angabe des Suid. διάγραμμα τὸ μίσθωμα· διέγραφον γὰρ οἱ ἀγορανόμοι, ὅσον ἔδει λαμβάνειν τὴν εταίραν επάστην hat Boeckh St. d. Ath. 1, 450 mit grosser Wahrscheinlichkeit so, wie es im Text geschehen ist, gedeutet.

<sup>4)</sup> S. über die Zollpächter Boeckh St. d. Ath. 1, 451 ff. Die τελώναι wurden je nach ihrem Verhältnisse zum Staat oder zu denen, die etwas zu verzollen hatten, entweder als Pächter, z. B. πορνοτελώναι, oder als Einnehmer, z. B. πεντηποστολόγοι, bezeichnet. S. Poll. 9, 28 ff. Mit Beziehung auf die verschiedenen Arten der Zölle werden genannt πεντηποστολόγοι:

Böhe erreichten, so waren es regelmässig Gesellschaften, welche die Gefälle von dem Staate pachteten. Zu einer solchen Gesellschaft, an deren Spitze ein Generalpächter stand, gehörten die Pächter, Bürgen und Einnehmer, welche wohl alle in höherem oder geringerem Umfange an den Erträgnissen der Pacht betheiligt waren.<sup>2</sup>) Die Pächter der πεντηκοστή führten Buch über die Ladung der ein- und auslaufenden Schiffe, und es stand ihnen das Recht der Zollvisitation zu.<sup>3</sup>) Der Versuch zu schmuggeln wurde mit Wegnahme der unverzollten Waaren bestraft, dann aber auch wohl noch in der Form einer Phasis vor Gericht gebracht.<sup>4</sup>)

Die zweite ordentliche directe Einnahmequelle des Staates <sup>2) Pachtgelder.</sup> bildete derjenige Ertrag, welcher aus der Verpachtung der laureotischen Bergwerke und der dem Staate gehörigen Grundstücke und Häuser gewonnen wurde.<sup>5</sup>)

Den bedeutendsten Ertrag innerhalb des Gebietes dieser Ein-a) von den Bergmahmequelle lieferten die Silberbergwerke von Laureion. Das
Recht, innerhalb des Bergwerkbezirkes einen bestimmten Raum
abzubauen, wurde vom Staate verkauft. Den so erworbenen
Raum behielt der Käufer in Erbpacht, wofür er den 24. Theil
der jährlichen Ausbeute als fortwährende Abgabe an den Staat
entrichtete, und er konnte denselben durch Verkauf oder Vererbung auf einen Dritten übertragen. 6)

Dem. 21, 133; 34, 7, έλλιμενισταί: Lex. Seguer. 251, 30, είποστολόγοι: Arist. Frösche 363, δεκατηλόγοι: Poll. 9, 29. Harp. δεκατευτάς, Pächter des διαπύλιον: Zenob. 1, 74, Pächter des μετοίπιον: Harp. μετοίπιον, πορνοτελῶναι: Aischin. g. Tim. 119. Philonid. bei Poll. 9, 29; 7, 202.

<sup>1)</sup> Die Zollpächter standen in einem schlechten Ruf: Poll. 9, 32. Freiheit derselben vom Kriegsdienst: (Dem.) 59, 27.

<sup>2)</sup> Ueber eine solche Pachtgesellschaft mit einem ἀρχώνης an der Spitze s. Andok. v. d. Myst. 133/4. Ueber die Eintheilung in τελῶναι, ἐγγυηταί und ἐπλέγοντες 's. Dem. 24, 144.

<sup>3)</sup> S. Dem. 34, 7; 21, 133.

<sup>4)</sup> Wegnahme der eingeschmuggelten Waaren durch die Zollpächter: Zenob. 1, 74. Φάσις gegen die Schmuggeler: Poll. 8, 47.

<sup>5)</sup> S. Boeckh kl. Schr. 5, 1 ff. St. d. Ath. 1, 413 ff.

<sup>6)</sup> S. Boeckh kl. Schr. 5, 32 ff. J. H. Hansen de metallis att. Comment. prior. D. i. Strassburg 1885. Der Verkauf des Muthungsrechtes einer neuen Grube ergiebt sich aus Dem. 37, 37, vergl. Arist. 47, 2 und daraus Harp. πωληταί. Die 100 Talente, welche Themistokles zum Bau der Flotte benutzte, waren das Einkommen aus dem Verkauf des Muthungsrechtes

b) von Grundstücken.

Da der Staat die Gewohnheit hatte, die eingezogenen Güter zu verkaufen, so kann das Eigenthum desselben an Grundstücken nicht bedeutend gewesen sein. Was davon vorhanden war, wurde gleichfalls verpachtet. Ebenso wurde es auch mit dem Tempelbesitz gemacht, dessen Ertrag mit für die heilige Verwaltung verwendet wurde. 1)

e) von Häusern.

Ebenso wenig bedeutend kann die Einnahme aus dem Miethzins der dem Staate gehörigen Häuser und Gebäude gewesen sein, zu denen auch das Theater zu rechnen ist.2)

Die dritte Classe der ordentlichen directen Staatseinnahmen bildeten die Succumbenz- und Strafgelder.<sup>3</sup>) Die Succumbenzgelder, welche fast bei allen privaten und öffentlichen Rechts-3) Succumbenz- händeln gezahlt wurden, standen entweder in einem gewissen Verhältniss zu dem Werthe des Klagobjectes oder bestanden in einer feststehenden Geldsumme, welche für die Anhängigmachung der Klage bezahlt wurde.4) Die Strafgelder flossen aus den

> der neu entdeckten Bergwerke von Maroneia: Arist. 22, 7. Maroneia in Attika: Dem. 37, 4. Harp. u. d. W. Ueber die jährliche Abgabe s. Suid. άγράφου μετάλλου δίκη. οί τὰ άργύρεια μέταλλα έργαζόμενοι ὅπου βούλοιντο καινοῦ ἔργου ἄρξασθαι φανερον ἐποιοῦντο τοῖς ἐπ' ἐκείνοις τεταγμένοις ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ ἀπεγράφοντο τοῦ τελεῖν ἕνεκα τῷ δήμφ εἰκοστὴν τετάρτην τοῦ καινοῦ μετάλλου. S. Harp. ἀπονομή. Das Recht des Verkaufs und demnach auch der Vererbung ergiebt sich aus Aischin. g. Tim. 101. C. I. A. II 780-783 enthalten Fragmente von Abgrenzungen der einzelnen Minen.

- 1) Arist. Wesp. 658 ff. erwähnt als Einnahmen des Staates neben den τέλη und μέταλλα auch μισθούς. S. Arist. 47, 2. 4. Den Verkauf der Einnahme bestimmter, dem Staate gehöriger Fruchtzehnten erwähnt Andok. v. d. Myst. 92. Verpachtete athenische Staatsländereien im Gebiete von Chalkis bei Ailian. verm. Gesch. 6, 1. Mistriser von eingezogenen Grundstücken: C. I. A. IV 3, 277a, p. 177. Ueber die Verwendung des Ertrages aus dem Tempelbesitz s. Harp. ἀπὸ μισθωμάτων.
- 2) Vermiethung von Häusern, die dem Staate gehören, bezeugt Xen. v. d. Eink. 4, 19.
- 3) Der 10. Theil der Strafgelder gehörte in einzelnen Fällen der Athene. Vergl. das Gesetz bei Dem. 43, 71. Andok. v. d. Myst. 96. Xen. Hell. 1, 7, 10. Pseudoplut. vit. Antiph. 27 p. 1016 Didot. Die Schuldner wurden dann mit <sup>9</sup>/<sub>10</sub> bei den Praktoren, mit <sup>1</sup>/<sub>10</sub> bei den Schatzmeistern der Göttin eingeschrieben. Auch die Einschreibung der dem Staate schuldigen Gelder erfolgte auf einer Tafel, die im Tempel der Athene auf der Akropolis aufbewahrt wurde. S. (Dem.) 25, 70; 58, 48. Harp. = Suid. ψευδεγγραφή. Suid. ψευδέγγραφος δίπη. Vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 509.
- 4) Ueber die erste Art der Gerichtsgelder, die movraveia, s. Poll. 8, 38, über die zweite, die παράστασις, Arist. 59, 8. Poll. 8, 89. Phot. παράστα-

Geldstrafen, welche der Kläger zu zahlen hatte, wenn er ent-· weder eine öffentliche Klage aufgab oder bei der Abstimmung nicht den 5. Theil der Stimmen erhielt oder bestimmte Processe überhaupt verlor, und aus den Bussen der Beklagten in öffentlichen Rechtshändeln, welche entweder in bestimmten, vom Gerichte festgesetzten Geldstrafen oder bei erkannter Güterconfiscation in der Einziehung des Vermögens bestand. Zu dieser Classe von Einnahmen zu rechnen sind endlich auch noch die vom Rathe oder von den Beamten auferlegten ἐπιβολαί.¹)

Wer die dem Staate schuldigen Gelder, sei es, dass es Pacht- oder Gerichts- oder anderweitige Staatsgelder waren, nicht an dem festgesetzten Zahlungstermin zahlte, wurde Staatsschuldner und verfiel eo ipso in die diesem eigenthümliche staatsschuldner. Atimie.2) Zugleich wurde seine Schuld verdoppelt, und der Staat machte sich aus den verkauften Gütern des Schuldners bezahlt.<sup>3</sup>) Uebrigens konnte der Staat auch sofort, nachdem

σις. Einkünfte ἀπὸ δικαστηρίων bei Thuk. 6, 91. Arist. Wesp. 659 rechnet πουτανεία zu den öffentlichen Einnahmen.

<sup>1)</sup> Die Geldstrafe des Klägers, wenn er nicht den 5. Theil der Stimmen erhielt, betrug in öffentlichen Rechtshändeln 1000 Dr.: Poll. 8, 58, ebenso viel wenn er eine öffentliche Klage fallen liess -, während in Privatklagen die Epobelie an den Beklagten gezahlt werden musste. Harp. έπωβελίαι. Dem Staate verfiel auch die eine Art der παρακαταβολή, die der Kläger mit 1/5 des Werthes des Klagobjectes zu erlegen hatte, wenn er vom Staate eingezogene Güter in Anspruch nahm. S. Poll. 8, 39. Phot. παρακαταβολή 2. Art. Ueber die Bussen s. Boeckh St. d. Ath. 1, 488 ff., über die Einziehung des Vermögens denselben 1, 516 ff. Arist. Wesp. 659 rechnet δημιόπρατα unter die öffentlichen Einnahmen. Ueber die ἐπιβολαί s. Siegfried de multa quae ἐπιβολή dicitur. Diss. inaug. Berlin 1876, p. 69 ff.

<sup>2)</sup> Die Zahlung der Pachtsummen für die Zölle erfolgte natà πουτανείαν: (Dem.) 59, 27. Vergl. Arist. 47, 2 ff. über die Thätigkeit der Poleten. Die Poleten verfertigten Zahlungslisten für die einzelnen Prytanien. Hauptzahlungstermin war die 9. Prytanie. Der Preis für ein vom Staate gekauftes Haus war in 5, für ein Grundstück in 10 Jahren zu zahlen. Bei Geldstrafen wurde man Staatsschuldner, wenn man nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach der Verurtheilung wohl gewöhnlich bis zur 9. Prytanie bezahlte: (Dem.) 59, 6/7, bei Injurienklagen nach dem Gesetze bei Dem. 21, 47. Aischin. g. Tim. 16 am 11. Tage. S. (Dem.) 58, 49. Verbunden mit der Eigenschaft des Staatsschuldners ist die Atimie, die, wenn der Vater nicht zahlte, selbst auf seine Nachkommen überging: Dem. 22, 34. (Dem.) 25, 4; 58, 15; 59, 6. Ueber die Staatsschuldner vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 506 ff.

<sup>3)</sup> Vergl. Arist. 48, 1: παν τις έλλίπη παταβολήν, ένταῦδ' έγγέγραπται (nämlich εν τοῖς γραμματείοις) καὶ διπλ[οῦν ά]νάγκη τὸ [ελλ]ειφθεν κατα-

der Zahlungstermin verflossen war, den Schuldner bis zur Bezahlung seiner Schuld in Haft nehmen, eine Strafe, welche nicht selten als Schreckmittel gegen die Säumigen in Anwendung gebracht wurde. 1)

Erlass von Staatsschulden.

Erlassen konnten Staatsschulden auf zwiefache Weise werden. Dieses konnte zuerst durch einen Volksbeschluss geschehen, wobei es aber nöthig war, dass derjenige, welcher einen Antrag auf Schuldenerlass stellen wollte, durch ein ψήφισμα ἐπ' ἀνδοί sich vorher ἄδεια für die Stellung seines Antrages decretieren liess. Das Gleiche war für den Antrag nöthig, welcher bezweckte, dem Schuldner für die Bezahlung seiner Schuld Terminzahlungen zu gestatten.<sup>2</sup>) Die zweite Art des Schuldenerlasses wurde weniger förmlich durch eine Rechtsfiction auf die Weise bewirkt, dass von Seiten des Staates dem Schuldner für die schuldige Summe die Ausrichtung eines geringen Werkes verdungen wurde.<sup>3</sup>)

Eintheilung der Einnahmen.

Die bis hierher aufgezählten Einnahmen des athenischen Staates wurden in zwei besondere Kategorien zerlegt. Während nämlich der Ertrag aus den Zöllen, Steuern und Pachtgeldern seiner Höhe nach von vornherein feststand und so die finanzielle Grundlage für die Verwaltung bilden konnte, war dagegen die

βάλλειν ἢ δεδέσθαι καὶ ταῦτα εἰσπρά[ττειν ἡ βο]υλὴ καὶ δῆσαι [κυρ]ία κατὰ τοὺς νόμους ἐστίν. Verdoppelung schuldiger Strafgelder in der 9. Prytanie, dem gewöhnlichen Zahlungstermin: (Dem.) 59, 7, Harp. ἀδικίου, schuldiger Pachtgelder: Andok. v. d. Myst. 73. Verzehnfachung des der Göttin gehörigen Theiles: Dem. 24, 82.

<sup>1)</sup> Es war dies eine Bestimmung der velwund vóµoi, die der Rath gegen die Pächter, Bürgen und Einnehmer der Zölle in Anwendung brachte. S. Dem. 24, 144. Dass sich diese Bestimmung auch auf die übrigen µioθού-µενοι bezog, ersieht man aus der Ausnahme in dem Gesetze des Timokrates bei Dem. 24, 41. Dass sie endlich auf alle diejenigen, welche Staatsgelder in Händen hatten, ausgedehnt werden konnte, lehrt Dem. 24, 96. S. die in der vorhergehenden Anmerkung citierte Stelle des Arist.

<sup>2)</sup> Vergl. die Gesetze bei Dem. 24, 45. 50, die durch § 46 bestätigt werden. Boeckh St. d. Ath. 1, 515/6. Goldstaub de ἀδείας notione et usu in iure publ. att. 32 ff. Breslau 1889.

<sup>3)</sup> S. die Ausführung Boeckhs bei Meineke fr. com. gr. 2, 527/8 und St. d. Ath. 1, 514/5. Nach Androt. bei Schol. z. Arist. Frieden 347 war Phormion dem Staate 100 Minen schuldig und deshalb atim.  $\delta$   $\delta$ è  $\delta$  $\tilde{\eta}$  $\mu$ os  $\beta$ ovl $\delta$  $\mu$ evos  $\lambda$  $\tilde{v}$ \sigmaai  $\tau$  $\dot{\eta}$ v  $\dot{\alpha}$  $\tau$ i $\mu$ lav  $\dot{\alpha}$  $\pi$ e $\mu$ lo $\delta$  $\omega$ oev  $\alpha$  $\dot{v}$  $\tau$  $\tilde{\varphi}$   $\varphi'$   $\mu$ v $\tilde{\omega}$ v  $\tau$ o $\tilde{v}$   $\Delta$ iòs  $\vartheta$ v $\varphi$ iav, wie ich mit Müller Strübing Aristoph. 689 lese. Vergl. auch Plut. Dem. 27, wo es mit Beziehung auf eine gleiche Art der Schulderlassung heisst:  $\tau$  $\tilde{\eta}$ s  $\delta$ è  $\chi$ e $\eta$  $\mu$ atin $\tilde{\eta}$ s  $\zeta$  $\eta$  $\mu$ las  $\alpha$  $\dot{v}$  $\tau$  $\tilde{\varphi}$   $\mu$ evo $\dot{v}$  $\varphi$  $\eta$ s (o $\dot{v}$   $\dot{v}$  $\dot{\alpha}$ e  $\hat{\xi}$  $\tilde{\eta}$ v  $\chi$  $\dot{\alpha}$ eiti  $\lambda$  $\tilde{v}$ \sigmaai nata $\delta$ ( $\chi$  $\eta$ v)  $\hat{\varepsilon}$ co $\varphi$ lo $\alpha$ v $\varphi$ 0  $\tau$ 0v0v0v0.

Einnahme aus den Succumbenz- und Strafgeldern naturgemässen Schwankungen unterworfen. Die Einnahmen der Staatskasse wurden dem entsprechend in die regelmässigen Einzahlungen, καταβολαί genannt, welche den Ertrag aus den verpachteten Zöllen und Steuern und aus den Pachtgeldern umfassten, und in die Zuschussgelder zu der Verwaltung, προσκαταβλήματα genannt, welche in den Succumbenz- und Strafgeldern bestanden, eingetheilt.¹)

Die bedeutendsten Einnahmen endlich boten dem athenischen 4) Tribute. Staate während des Bestehens des ersten Bundes die Tribute der Bundesgenossen. Dieselben betrugen zuerst 460 Talente. Diese Gesammtsumme, zeitweise in einzelnen Posten verringert, aber durch die Schatzung des Jahres 439/8 wieder auf die gleiche Höhe gebracht, ist dann bei der Schatzung des Jahres 425/4 auf 1200 Talente gesteigert, von denen aber thatsächlich nur

<sup>1)</sup> So erkläre ich Dem. 24, 96 ff. Es giebt ein Gesetz, sagt der Redner, nach dem der Rath gegen τους έχοντας τά τε ίερα καλ τα όσια χρήματα, wenn sie nicht zahlen, die Zollpachtsgesetze anwenden, d. h. sie in Fesseln legen soll (s. § 144): § 96. Zum Besten von Androtion und Genossen, die solche Gelder in Händen hatten und von denen diese κατά τοὺς νόμους τοὺς τελωνικούς eingezogen werden sollten (§ 101), gab Timokrates das neue Gesetz, dass mit Ausnahme der Schuld von Zöllnern und Pächtern bei Stellung von Bürgen für die übrigen Staatsschuldner eine Fesselung erst stattfinden sollte, wenn in der 9. Prytanie nicht bezahlt war. S. § 39 ff. Dem. sagt nun § 97, aus Furcht vor dem ersteren Gesetze, d. h. vor der Fesselung, werden, wenn τὰ ἐκ τῶν τελῶν χρήματα für die Verwaltung nicht ausreichen, die προσκαταβλήματα eingezahlt. § 98 schildert die Auflösung, die bei Annahme des Gesetzes des Timokrates eintreten muss. In diesem § entspricht τὰ προσκαταβλήματα τοὺς μὴ τιθέντας dem τοὺς ἔχοντας τά τε ίερὰ καὶ τὰ ὄσια χρήματα in § 96, wie aus dem Zusammenhange beider §§ klar ersichtlich ist. Der Sinn von § 98 ist demnach folgender: wenn einerseits die regelmässigen Einnahmen aus den Zöllen für die Verwaltung nicht genügen, sondern es noch an vielem fehlt und dieses Fehlende erst am Ende des Jahres, d. h. in der 9. Prytanie, eingenommen werden kann, wenn aber andererseits der Rath oder das Gericht nicht das Recht hat, diejenigen, welche die προσκαταβλήματα nicht bezahlen, zu fesseln, sondern wenn diese bis zur 9. Prytanie Bürgen stellen können, so muss die Ordnung im Staate aufgelöst werden. Es ergiebt sich, wie mir scheint, aus diesem Zusammenhange die Richtigkeit der im Texte gegebenen Erklärung von προσκαταβλήματα. Ίερά waren die Strafgelder, soweit sie der Athene gehörten. S. 396, 3. Andere Erklärungen, denen ich aber allen nicht beitreten kann, geben Platner Proc. 1, 40. Telfy im Phil. 16, 365 ff. Boeckh St. d. Ath. 1, 459 ff. Schaefer Dem. 11, 342, 1. Die Angaben bei Suid. Phot. προσκαταβολή sind gegenüber (Dem.) 59, 27 ohne Werth.

8-900 Talente jährlich eingegangen sind. 1) Ueber die Höhe der finanziellen Leistungen der Mitglieder des zweiten athenischen Bundes, welche jedenfalls bedeutend geringer waren als die Tribute des ersten, besitzen wir keine bestimmten Angaben.2)

Summe der Ge-

Wenn auch aus den Einzelposten der Einnahmen, deren Höhe uns meistens unbekannt ist, die Gesammtsumme derselben sich nicht ermitteln lässt, so besitzen wir doch einzelne Angaben über diese selbst. Darnach beliefen sich die Gesammteinnahmen des athenischen Staates beim Beginn des peloponnesischen Krieges auf reichlich 1000, im Jahre 422 infolge der Tributerhöhung auf fast 2000 Talente.<sup>3</sup>) Lykurgos verausgabte während seiner zwölf-

<sup>1)</sup> O zeñtos gócos, nach Arist. 23, 5 478 von Aristeides veranlagt, betrug 460 Talente: Thuk. 1, 96. Diod. 11, 47. Plut. Arist. 24. Diese Summe soll nach Kirchhoff (Herm. 11, 27 ff.) der Tribut erst nach der Schlacht am Eurymedon erreicht haben. Dagegen haben sich Herbst im Phil. 40, 318 ff., Beloch im N. Rh. Mus. 43, 104 ff., Nöthe d. del. Bund p. 6. Magdeburg 1889 erklärt. Fränkel bei Boeckh St. d. Ath. 2, 88, no. 626 meint auf Grund der bestimmten Angabe des Thuk. nicht ohne Wahrscheinlichkeit, dass die Staaten bei der Stiftung des Bundes sich zu ungleich höheren Leistungen verpflichtet hatten, als später nach der Ausdehnung des Bundes und der endgiltigen Niederlage der Barbaren nöthig waren. Ueber den φόρος der athenischen Bündner hat zuerst gehandelt Köhler in den Urk. u. Untersuch. z. Gesch. d. del.-att. Bundes, dessen Resultate durch die eingehenden Untersuchungen von Busolt im Phil. 41, 652 ff. zu modficieren sind. Vergl. auch Guirand de la condition des alliés pendant la première confédération Athénienne 46 ff. Paris 1883. Die Angabe des Thuk. 2, 13, dass 431 ώς έπι τὸ ποιν jährlich 600 Talente an Tribut eingingen, wird durch die Tributlisten widerlegt. Busolt a. a. O. 708 meint, unter den 600 Talenten seien einbegriffen die nach Thuk. 1, 117 ratenweise zu zahlenden Kriegskosten der Samier. Die Tributsteigerung von 460 auf 600 Talente bei Plut. Arist. 24 sei eine Combination Plutarchs von Thuk. 1, 96 mit 2, 13. Eine andere Erklärung der 600 Tal. bei Thuk. giebt Beloch im N. Rh. Mus. 89, 34 ff. Fragment der Schatzungsurkunde des J. 425/4 im C. I. A. I 37. Die Gesammtsumme dieser Schatzung von 1200 Tal. bei Andok. v. Fr. 9. Aischin. v. d. Trugges. 175.

<sup>2)</sup> S. Schaefer Dem. 1<sup>1</sup>, 26 ff.

<sup>8)</sup> S. Boeckh St. d. Ath. 1, 566 ff. Xen. Anab. 7, 1, 27 sagt mit Beziehung auf den Anfang des peloponnesischen Krieges: προσόδου οὖσης κατ' ένιαυτὸν ἀπό τε τῶν ἐνδήμων καὶ ἐκ τῆς ὑπερορίας οὐ μεὶον χιλίων ταλάντων, von denen 460 Tal. Tribute waren. Die übrigen Einkünfte betrugen also 540 Tal. Erwägt man für die Angabe aus dem Jahre 422 bei Arist Wesp. 660: τούτων πλήφωμα τάλαντ' έγγὺς δισχίλια γίγνεται ἡμῖν, dass damals die Tribute 1200 Tal. betrugen, dass die Aristophanesstelle die Tendenz hat, die Summe der Einnahmen zu steigern, dass endlich das of

jährigen politischen Thätigkeit von 338-326 18,900 Talente, eine Gesammtsumme, welche auf eine durchschnittliche jährliche Einnahme von 1575 Talenten führt, und auch unter der Regierung des Demetrios von Phaleron erreichte das jährliche Budget noch die Höhe von 1200 Talenten, Angaben, welche zu denen des 5. Jahrh. wegen der zugenommenen Entwerthung des Geldes nicht gerade in einem Widerspruch stehen.1) Dass in schlechten Zeiten die jährlichen Einnahmen hinter den eben angegebenen Zahlen bedeutend zurückblieben, braucht kaum besonders bemerkt zu werden.<sup>2</sup>)

Neben den ordentlichen directen Einnahmen hatte der athe- Ordentliche indinische Staat noch indirecte Einkünfte, welche in bestimmten finanziellen Leistungen der wohlhabenden Bürger für den Staat bestanden. Diese öffentlichen Leistungen, welche λητουργίαι genannt wurden, kehrten unter den wohlhabenden Bürgern in einem bestimmten Turnus wieder.<sup>3</sup>) Abgesehen von der Trierarchie und der προεισφορά, welche bei den ausserordentlichen Einnahmen zu

usion bei Xenoph. als Litotes den Begriff "reichlich" enthält, so lassen sich die Angaben des Xenoph. und Arist. wohl vereinigen.

<sup>1)</sup> Für die jährlichen Einnahmen unter Lykurgos lege ich die Angabe in dem Volksbeschluss für denselben: διανείμας έκ της κοινης προσόδου μύρια καὶ ὀπτακισχίλια καὶ ἐνακόσια τάλαντα bei Plut. p. 1038 Didot zu Grunde, während in der Vita Lyc. 25 p. 1027 1200 Tal. als jährliche Einnahme angegeben werden. Die Angabe für die Verwaltung des Demetrios giebt Duris bei Ath. 12, 542 C.

<sup>2)</sup> Vergl. z. B. (Dem.) 10, 37.

<sup>3)</sup> Ueber die Etymologie von λητουργία (so die inschriftliche Form bis ins 3. Jahrh. S. Lex. Seguer. 277, 29) vergl. Ulpian z. Dem. 494: λείτον (d. h. λή ϊτον) έκάλουν οί παλαιοί τὸ δημόσιον, όθεν λειτουργείν τὸ είς τὸ δημόσιον ἐργάζεσθαι ἔλεγον. S. die Wolfsche Ausg. d. Leptin. v. Bremi p. 48, 1. Curtius Grundz. d. griech. Etym. p. 362, no. 535 stellt zusammen λαός, λάϊτος, λήϊτος, λειτουργία. Für die regelmässigen Leiturgien, für welche Atelie nur in sehr wenigen Fällen ertheilt wurde (s. Dem. 20, 21), waren jährlich nach Dem. 20, 21 gegen 60 Personen nöthig — nach Boeckh 1,598 mehr —. Verpflichtet zu einer Leiturgie war man nur ein um das andere Jahr: Dem. 20, 8, und ausserdem nicht gleichzeitig zu zwei Leiturgien: Dem. 20, 19; 50, 9. Die Waisen waren noch ein Jahr nach erlangter Mündigkeit von jeder Leiturgie frei: Lys. 32, 24. S. auch Arist. 56, 3, wo es von dem ἄρχων heisst: καὶ τὰς σκήψεις εἰσ[άγει, ἐά]ν τις ἢ λελητουρ- $\gamma \eta [\pi \epsilon] \nu [\alpha \iota]$   $\phi \tilde{\eta}$   $\pi [\varrho]$   $\delta \tau \epsilon \varrho$   $\delta \nu \alpha \iota ,$   $\lambda \iota \eta \tau$   $\lambda \eta \tau$   $\delta \nu \varrho$   $\delta \nu \alpha \iota ,$   $\delta \lambda \eta - \delta \nu$ τ[ουργηκώς έ]τέραν λητουργίαν και τῶν χρόνων αὐτῷ [τῆς ἀτελ]είας μὴ έξεληλυθό[των, ἢ τὰ] ἔτη μὴ γεγονέναι δεῖ γὰς τὸν τοῖς παι[σὶν χοςη]γοῦντα ύπεο τετταρά[πον]τα έτη γεγονέναι. Vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 593 ff.

behandeln sind, gehörten zu den Leiturgien die Choregie, Gymnasiarchie und Stammspeisung, für welche in den meisten Fällen die einzelnen Phylen diejenigen bestimmten, welche dieselben zu leisten hatten.<sup>1</sup>)

Choregie.

Die erste dieser Leiturgien, die χορηγία, für welche die Choregen in den meisten Fällen von den einzelnen Phylen ernannt wurden, wurde für diejenigen Feste geleistet, welche mit dramatischen, lyrischen und orchestischen Agonen verbunden waren, eine Verbindung, welche sich für die Panathenaien, Dionysien, Thargelien, Promethien und Hephaistien nachweisen lässt. Die Aufgabe der Choregen war es, den Chor zusammenzubringen und zu bezahlen, während der Zeit der Einübung zu unterhalten und für sein Auftreten am Feste auszustatten. Weiter hatten die Choregen auch für die Bezahlung des den Chor einübenden χοροδιδάσκαλος Sorge zu tragen. Die Kosten für die Choregie waren je nach der Beschaffenheit des aufzustellenden Chores sehr verschieden und schwanken in den uns erhaltenen Angaben zwischen 300 und 5000 Drachmen. Als im Verlaufe des peloponnesischen Krieges zahlreiche Familien ihr Vermögen eingebüsst hatten, sah man sich nicht selten gezwungen, zu erlauben, dass entweder zwei Phylen sich zu einer Choregie vereinigten oder dass zwei Bürger einer Phyle die Choregie gemeinsam übernahmen. Zur Zeit des Aristoteles ernannte der Archon für die Aufführung der Tragödien zu Choregen die drei Reichsten aus allen Athenern, während für die Aufführung der Komödien und für die kyklischen Chöre an den Dionysien jede Phyle einen, für die kyklischen Chöre an den Thargelien je zwei Phylen einen Choregen stellten. Seit der Verwaltung des Demetrios von Phaleron stellten nicht mehr die Phylen für die musischen Agone die Choregen auf, sondern das Volk übertrug die Ausrüstung der Chöre einem άγωνοθέτης, dessen έπιμέλεια ein Jahr dauerte. Dieser Agonothet, der aus den reichsten Bürgern genommen wurde, hatte die gesammten Kosten für die

<sup>1)</sup> S. Dem. 20, 21: πόσοι δήποτ' είσλυ οί κατ' ένιαυτὸν τὰς ἐγκυκλίους λειτουργίας λειτουργοῦντες χορηγοὶ καὶ γυμνασίαρχοι καὶ ἐστιάτορες; Ἐγκύκλιοι bedeutet nach Lex. Seguer. 250, 22 αί κατ' ἐνιαυτὸν γινόμεναι. Dem. 39, 7: οἴσουσι νὴ Δία οί φυλέται τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ καὶ τοὺς ἄλλους. οὐκοῦν Μαντίθεον Μαντίου Θορίκιον οἴσουσιν, ἐὰν χορηγὸν ἢ γυμνασίαρχον ἢ ἐστιάτορα ἢ ἐάν τι τῶν ἄλλων φέρωσιν. Ueber andere Leiturgien s. Thumser de civ. Atheniens munerib. p. 95 ff.

Ausrüstung der Chöre aus seinen Mitteln zu bestreiten, Kosten, die sich in einem bestimmten Falle auf 7 Talente belaufen haben. Ob sich diese Einrichtung auch in den beiden letzten vorchristlichen Jahrhunderten erhalten hat, lässt sich bis jetzt nicht mit Sicherheit angeben. In der Kaiserzeit ist man auf die alte Institution der Choregie zurückgegangen.<sup>1</sup>)

Die γυμνασιαρχία, deren Träger ohne Zweifel von den Gymnasiarchie. Phylen ernannt wurden, bestand in der Bestreitung der Kosten für die Unterhaltung derjenigen Personen, welche an den Fackelwettläufe wettläufen Theil nehmen wollten.<sup>2</sup>) Solche Fackelwettläufe

<sup>1)</sup> Ueber die Choregie vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 600. Thumser de civ. Atheniens. munerib. p. 83 ff., wo auch die auf die Choregie bezügliche Literatur zu finden ist. Ueber dieselbe ist seitdem gehandelt von Brink inscriptiones Graecae ad choregiam pertinentes. D. i. Halle 1885. Reisch de musicis Graecorum certaminibus. D. i. Wien 1885 p. 10 ff. 25 ff. Lipsius in den Ber. d. sächs. Ges. d. W. 1885, 411 ff. Kostenbeispiele bietet Lys. 21, 1-4 χορηγία τραγφδοίς 3000 Dr., άνδρικός χορός an den Thargelien 2000 Dr., είς πυζφιχιστάς an den grossen Panathenaien 800 Dr., χορηγία άνδράσιν είς Διονύσια 5000 Dr., κυκλικύς χορός an den kleinen Panathenaien 300 Dr., παιδικός χορός 1500 Dr., χορηγία κωμφδοίς 1600 Dr., χορηγία πυδριγισταϊς άγενείοις 700 Dr. Die χορηγία αὐληταϊς άνδράσι war nach Dem. 21, 156 theuerer als τραγφδοῖς. Ueber die Aufstellung der Choregen durch die Phylen s. Dem. 20, 130. Lipsius a. a. O. 411 ff. beweist besonders auf Grund von C. I. A. II 971, vergl. auch 553, dass die Choregen für Tragödie und Komödie in ihrem eigenen Namen certierten, also auch von den Phylen nicht ernannt wurden, und erhält durch Arist. 56, 3 seine Beότι σύνδυο έδοξε χορηγείν τὰ Διονύσια τοὶς τραγφδοῖς καὶ κωμφδοῖς bezeugt für das Jahr 412/1 Aristot. bei Schol. z. Arist. Fröschen 404. Choreg für zwei Phylen zugleich: C. I. A. IV 2, 337 a. Ebenso C. I. A. II 1236 für das Jahr 365/4, 1237 für das J. 364/3, 1240 für das J. 344/3. S. auch 1251. 1255. 1261. Ueber die Einrichtung zur Zeit des Aristoteles s. diesen 56. Dass ausser an den Panathenaien, Dionysien und Thargelien auch an den Promethien und Hephaistien musische Aufführungen stattfanden, lehrt C. I. A. II 553. Ueber die späteren Veränderungen bei den choregischen Leistungen s. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 3, 229 ff. Reisch a. a. O. 82 ff. Beschlüsse zu Ehren von Agonotheten enthalten C. I. A. II 302. 314. 317. 331. 379. Ueber die Kosten einer solchen Agonothesie s. C. I. A. II 379: καὶ ἀγωνοθέτης ὑπακούσα(ς ἀνήλω)σεν έπτὰ τάλαντα καὶ πάλιν τὸν ὑὸν δοὺς (ἐπὶ ταύτην) τὴν ἐπιμέλειαν καὶ καλώς την άγωνοθεσί(αν έκτελέσας) προσανήλωσεν ούκ όλίγα χρήματα.

<sup>2)</sup> Ueber die Gymnasiarchie vgl. Boeckh St. d. Ath. 1, 609 ff. Thumser a. a. O. p. 88 ff. Die Phyle ist Siegerin in den Wettkämpfen: C. I. A. II 1229 ff. Die Unterhaltung der γυμνασιαρχούμενοι bezeugt Xen. v. d. Eink. 4, 52. Lex. Seguer. 228, 11 ff.: γυμνασίαρχοι οί ἄρχοντες τῶν λαμπα-δοδρομιῶν εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Προμηθέως καὶ τοῦ Ἡφαίστου καὶ τοῦ

fanden an den Panathenaien, den Hephaistien, den Promethien und an dem Feste des Pan und der Bendis statt. Die Kosten einer-Gymnasiarchie für die Promethien werden uns auf 1200 Drachmen angegeben.<sup>1</sup>)

Stammspeisung.

Ueber die Stammspeisung oder έστίασις, welche in der Bewirthung der eigenen Phyle an Staatsfesten bestand, lässt sich nichts Bestimmtes sagen.<sup>2</sup>)

άντίδοσις.

Wenn Jemand durch Uebertragung einer Leiturgie einem andern gegenüber, dessen Vermögensstand zur Uebernahme der Leistung mehr geeignet zu sein schien, in ungerechter Weise belastet zu sein glaubte, so war ihm die Möglichkeit gegeben, im Falle der Richtigkeit seines Vorhaltes die Leistung auf den andern abzuwälzen. Die Formalität, vermittelst der dieses geschah, hiess ἀντίδοσις³), ein Wort, welches seiner Bedeutung

Πανός, ὑφ' ὧν οἱ ἔφηβοι ἀλειφόμενοι κατὰ διαδοχὴν τρέχοντες ἡπτον τὸν βωμόν.

<sup>1)</sup> S. Wecklein Herm. 7, 1873, p. 437 ff. Fackelwettläufe an den Panathenaien: C. I. A. II 1181. 1229. Lex. Seguer. 277, 22 ff. Phot. λαμπάδος, an dem Feste des Hephaistos: C. I. A. II 1340. Lex. Seguer. a. a. O. und 228, 11 ff., des Prometheus: Phot. λαμπάς. Lex. Seguer. a. a. O., des Pan: Her. 6, 105. Phot. λαμπάς. Lex. Seguer. a. a. O., der Bendis: Plat. v. Staate 1, 327 ff. Mommsen Heort. 425/6. Kosten der Gymnasiarchie: Lys. 21, 3.

<sup>2)</sup> Die έστίασις wird zu den έγκύκλιοι λειτουργίαι gerechnet bei Dem. 20, 21, vergl. auch 21, 156. Ueber dieselbe s. Boeckh 1, 616/7. Thumser a. a. O. p. 90 ff. S. Schol. zu Dem. 20, 21 im Bull. 1, 147: έστιάτορες οί τὰς φυλὰς ἐν τοῖς Διονυσίοις καὶ Παναθηναίοις τρέφοντες. Is. 3, 80: καὶ ἐν τῷ δήμφ κεκτημένος τὸν τριτάλαντον οἶκον, εἰ ἦν γεγαμηκώς, ἦναγκάζετο ἂν ὑπὲρ τῆς γαμετῆς γυναικὸς καὶ θεσμοφόρια έστιᾶν τὰς γυναίκας.

<sup>3)</sup> Boeckh St. d. Ath. 1, 749 ff. nahm für die avridoois folgende Möglichkeiten der Erledigung derselben an. Der Provocierte übernahm die Leistung, zu der ihn der Provocant aufforderte, oder es fand eine gerichtliche Verhandlung statt, durch welche entschieden wurde, wer die Leistung zu übernehmen hatte. Wurde der Provocant dazu verurtheilt, so war die Sache damit erledigt. Wurde der Provocierte dazu verurtheilt, so konnte derselbe entweder die Leistung übernehmen oder mit dem Provocanten sein Vermögen tauschen, worauf dieser aus dem eingetauschten Vermögen die Leistung zu bewirken hatte. Dittenberger im Progr. von Rudolstadt 1872 hat dem gegenüber die Möglichkeit eines wirklichen Vermögenstausches geleugnet. Ihm beigestimmt haben Blaschke de antidosi. D. i. Berlin 1876 und Max Fränkel im Herm. 18, 442 ff. 1883, der sich speciell gegen die von Thalheim in den Jahrb. f. cl. Phil. 1877, 613 ff. begründete Ansicht, welcher ich im Texte gefolgt bin, wendet. Auf diesen Angriff hat Thalheim geantwortet im Herm. 19, 80 ff. 1884, dem sich in den Hauptresultaten auch Illing de antidosi. Berlin 1885 angeschlossen hat. Gegen

nach das Gegengeben oder die Gegengabe für etwas, das man empfangen hat, und dann weiter das reciproke Verhältniss des gegenseitigen Auswechselns von Gaben unter einander bezeichnet. Diese Bedeutung hat die avridoois ursprünglich auch im athenischen Staatsrecht als Umtausch des Vermögens gehabt, und erst in übertragener Bedeutung diente das Wort auch zur Bezeichnung des gerichtlichen Verfahrens, welches für gewöhnlich an die Stelle des wirklichen Umtausches getreten war. 1) Es ergiebt sich das aus den verschiedenen Möglichkeiten, wie die Antidosis ihre Erledigung finden konnte.2) Derjenige, welcher auf ungerechte Weise zu einer Leiturgie herangezogen zu sein glaubte, forderte denjenigen, welchen er mehr als sich selbst zur Uebernahme der Leistung für verpflichtet hielt, auf, dieselbe zu übernehmen.<sup>3</sup>) Ging der Provocierte auf diese Forderung ein, so war die Sache damit erledigt. Weigerte sich dagegen der Provocierte, so konnte ihn der Provocant zur Antidosis, d. h.

sie noch mal Fränkel bei Boeckh St. d. Ath. 2, 130, no. 883 ff. Vergl. auch Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc. 737 ff. Bezeugt ist uns die Antidosis bei der Choregie: Lys. 24, 9. Xen. Oik. 7, 3, bei der Trierarchie: Dem. 21, 78. Xen. a. a. O., bei der προεισφορά: (Dem.) 42, 5.

<sup>1)</sup> Dittenberger p. 12 Anmerk. nimmt als ursprüngliche Form der Antidosis einen wirklichen Vermögenstausch, aber ohne vorhergehende richterliche Entscheidung an. D.s Ansicht p. 3 ff., dass in den Zeiten des Dem. und Lys. ἀντίδοσις und ἀντιδιδόναι immer 'nur die 'gegenseitige Beschlagnahme des Vermögens durch beide Parteien vor der gerichtlichen Verhandlung bezeichne, kann ich nicht beitreten. Ebenso wenig der Ansicht Blaschkes p. 6 ff., der als Object zu ἀντιδιδόναι immer die Leistung ergänzen will. Nachdem infolge der verwickelten socialen und wirthschaftlichen Verhältnisse das eigentliche Auswechseln des Vermögens selten geworden war, hat man ἀντιδιδόναι und ἀντίδοσις zur Bezeichnung des Antidosisverfahrens überhaupt oder der Einleitung desselben verwendet. S. Illing a. a. O. 16 ff. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc. 748/4. Αντιδιδόναι wird von dem Provocierten gesagt. S. Dem. 28, 17.

<sup>2)</sup> Ueber die dreifache Möglichkeit, die Antidosis zu erledigen s. Thalheim p. 613 ff., dem ich beistimme, ohne freilich mit ihm die (Dem.) 42, 19 erwähnte πρόκλησις für die erste Aufforderung zur Antidosis zu halten. S. Fränkel im Herm. 18, 453 ff. Illing a. a. O. 4 ff. Als wirklichen Vermögenstausch fassen die ἀντίδοσις die Lexikogr. S. z. B. Lex. Seguer. 197, 3 ff. Lex. Cantabr. 663.

<sup>3)</sup> So wird zum Verbum ἀντιδιδόναι ungenau als Object die Leistung gesetzt. S. Dem. 21, 78: ἀντιδιδόντες τριηραχίαν. Xen. Oik. 7, 3: ὅταν γέ με εἰς ἀντίδοσιν καλῶνται τριηραρχίας ἢ χορηγίας.

zum Umtausch des Vermögens auffordern. Acceptierte der Provocierte diese Aufforderung - und dass es bisweilen geschehen ist, lässt sich durch Zeugnisse belegen —, so fand ein wirklicher Vermögenstausch statt und der Provocant leistete alsdann die Leiturgie aus dem getauschten Vermögen. 1) Für gewöhnlich freilich lehnte der Provocierte, wenn er sich zu der betreffenden Leistung nicht für Verpflichtet hielt, auch diese Aufforderung ab und provocierte eine gerichtliche Diadikasie. In diesem Falle versiegelte der Provocant das Vermögen des Provocierten, der Provocierte das des Provocanten, damit nicht durch irgendwelche Machinationen auf der einen Seite eine Verdunkelung des Vermögensstandes bewirkt werden konnte. Der Provocant und der Provocierte verpflichteten sich durch einen Eidschwur vor dem Beamten, welchem das Präsidium bei der Diadikasie zustand, sich gegenseitig ein genaues Inventar ihres Eigenthums einreichen zu wollen, was innerhalb dreier Tage geschehen musste. Gestützt auf dieses Inventar, dessen Richtigkeit durch einen neuen Eid zu beschwören war, oder, wenn dasselbe gefälscht zu sein schien, auf andere Beweismittel, vertraten die beiden Parteien ihre Sache vor einem heliastischen Gericht, welches entschied, wer von den Streitenden die Leistung zu übernehmen

<sup>1)</sup> Den Nachweis von der Unmöglichkeit eines wirklich vollzogenen Vermögenstausches haben die Vertreter dieser Ansicht durch innere Gründe zu erbringen gesucht. S. besonders Fränkel im Herm. 18, 442 ff. Das vermisste Zeugniss dafür, dass in Athen jemals ein Besitzthum infolge der Antidosis erlangt sei, liegt bei Lys. 3, 20 vor, wo ich die dinag idlag it άντιδόσεως nur als Processe ansehen kann, welche sich auf die mit dem Umtausch des Vermögens erworbenen Rechtsansprüche bezogen. Die Erklärung dieser Worte bei Fränkel a. a. O. 461 widerlegt Illing a. a. O. 13/4. Die Stellen, aus denen sich sonst noch die Möglichkeit eines wirklichen Vermögenstausches zu ergeben scheint, sind Dem. 20, 40. (Dem.) 42, 27, Lys. 24, 9, für die von den Gegnern dieser Ansicht verschiedene Erklärungen versucht sind, die sich aber von Willkürlichkeiten nicht frei halten. Dittenberger a. a. O. 11 hielt die Stelle bei (Dem.) 42, 27 noch für räthselhaft, während Blaschke a. a. O. 15 ff. und Fränkel a. a. O. 447 ff. die Schwierigkeit wegzuerklären versuchen. Wenn Fränkel dabei einen privaten Vergleichsvorschlag, der auf den Umtausch des Vermögens hinauslief, für möglich hält, so kann doch, wie Thalheim im Herm. 19, 83. 90 richtig bemerkt, auch von dem Standpunkte Fränkels aus ein Vermögenstausch in Athen nicht so unerhört gewesen sein. Ueber die von Thrasyloches dem Demosthenes angebotene Antidosis (Dem. 28, 17; 21, 77 ff.) vergl. Illing a. a. O. 24 ff.

hatte. 1) Dass nach der gerichtlichen Entscheidung der Provocierte, wenn er zur Leistung verurtheilt war, noch den vorher angebotenen Vermögenstausch annehmen und so von der Leistung befreit werden konnte, halte ich nicht für wahrscheinlich. Vor der gerichtlichen Entscheidung dagegen konnte der Provocierte noch immer sowohl die Leistung wie auch den Tausch annehmen.<sup>2</sup>)

Neben den ordentlichen Einnahmen hatte der Staat auch Ausserordentliche ausserordentliche, welche gleichfalls in directe und indirecte zerfielen.

Zu den directen Einnahmen dieser Gattung gehörten zuerst ¿muðógeus. die entooseis oder freiwilligen Beiträge. Dieselben wurden entweder für den Krieg und den Schutz des Landes oder auch für Opfer aufgebracht und bestanden bald in Geld, bald in Naturalleistungen.<sup>8</sup>) Durch einen Volksbeschluss wurde zu freiwilligen Beiträgen, bisweilen unter Angabe des Maximal- und Minimalsatzes derselben, aufgefordert, und die Anmeldung derselben erfolgte entweder gleich in der Volksversammlung oder in dem Rathe und bei den Strategen.4) Nicht selten gaben auch einzelne ohne eine solche Aufforderung bei besonderen Gelegenheiten freiwillige Geschenke.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Für den Geschäftsgang der gerichtlichen Antidosis s. (Dem.) 42. Die Strategen ἡγεμόνες der gerichtlichen Antidosis bei der Proeisphora und Trierarchie: (Dem.) 42, 4. Arist. 61, 1 und meine Beitr. u. s. w. 58 ff., der ἄρχων bei der Choregie an den Dionysien und Thargelien: Arist. 56, 3.

<sup>2)</sup> Dass nach der gerichtlichen Entscheidung kein Tausch mehr stattfinden konnte, nehme ich mit Dittenberger p. 8/9 an. Die Möglichkeit, vor der Entscheidung von der Diadikasie zurückzutreten, bezeugt das Beispiel des Demosthenes. Reste von Listen gerichtlicher Entscheidungen in solchen leiturgischen Diadikasien aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts: Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 7, 96 ff. — C. I. A. II 945 (wo Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc. 2742, no. 756 διεδικάσαντο lesen will). 946. 947. Stschonkareff a. dems. O. 12, 131 ff.

<sup>3)</sup> Emidóseis für Kriegszwecke und zum Schutz des Landes: Dem 18, 171. Is. 5, 38. C. I. A. II 834. 380, für cultliche Zwecke: C. I. A. II 980. 981. Plut. Phok. 9, für den Bau eines Thurmes: II 982, für die Reparatur des Theaters: II 984. ἐπίδοσις in einem Schiffe bestehend: Dem. 21, 163. έπιδόσεις für die Ausbesserung von Trieren: C. I. A. II 804Bb 65 ff. 807 c 51 ff. 808 d 105 ff. ἐπίδοσις von Getreide zu billigem Preise: Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 8, 211 ff.

<sup>4)</sup> Vergl. C. I. A. II 334, wo als Maximalsatz 200, als Minimalsatz 50 Dr. festgesetzt werden. Anmeldungen von ἐπιδόσεις gleich in der Ekklesie: Dem. 21, 162. Plut. Alkib. 10. Ath. 4, 168F.

<sup>5)</sup> Beispiele s. bei Boeckh St. d. Ath. 1, 764/5.

εἰσφορά.

Für Kriegszwecke bestimmt war die είσφορά, bei welcher weder für die Waisen, noch beim Zusammenfallen derselben mit der Trierarchie Atelie existierte.¹) Die είσφορά war eine ausserordentliche Vermögenssteuer, und ihre Erhebung wurde für den einzelnen Fall durch Volksbeschluss angeordnet.<sup>2</sup>) Auf welche Weise die Umlage dieser Eisphora im 5. Jahrh. erfolgt ist, lässt sich mit Bestimmtheit nicht angeben. Dass für dieselbe die 4 solonischen Schatzungsclassen, deren Existenz noch aus dem Jahre 387/6 inschriftlich nachweisbar ist, massgebend waren, unterliegt keinem Zweifel; nur wird man annehmen müssen, dass bereits im peloponnesischen Kriege, wo zuerst wiederholt Kriegssteuern aufgelegt wurden, diese Schatzungsclassen insoweit modificiert waren, dass in dieselben nicht blos der Grundbesitz, sondern auch das bewegliche Vermögen aufgenommen war.<sup>3</sup>) Höchst wahrscheinlich wurde bereits vor der Schatzung des Nausinikos zu gewissen Zeiten eine Revision der Schatzung vorgenommen, infolge deren unter Umständen eine Versetzung der Steuerpflichtigen in eine höhere oder niedere Classe erfolgte. 4) Bei diesen Revisionen scheinen die Steuerpflichtigen ihr Vermögen selbst eingeschätzt zu haben, deren Ansatz alsdann durch eine Commission von ἐπιγραφεῖς, welche wohl für jede der ver-

<sup>1)</sup> Vergl. Dem. 20, 18. Xen. Oik. 2, 6. Dem. 20, 28. S. Thumser de civ. Athen. munerib. p. 22 ff. Ueber die Waisen s. Dem. 27, 7; 28, 4.

<sup>2)</sup> Die εἰσφορά keine Leiturgie: Thumser a. a. O. 25 ff. Vergl. Is. fr. 23. Ob man zur Beantragung der Eisphora der ἄδεια benöthigt war, wage ich bei der Lückenhaftigkeit der betreffenden Stelle im C. I. A. I 32 — s. Dittenberger Syll. 14B. 15 ff. — nicht mehr zu entscheiden. Inschriftliche Erwähnung von εἰσφοραί im 5. Jahrh. C. I. A. I 25, 55. Vergl. Thumser de civium Atheniens. munerib. p. 19 ff.

<sup>3)</sup> Die solonischen Schatzungsclassen sind inschriftlich nachweisbar um 444: C. I. A. I 31, im Jahre 387/6: C. I. A. II 14. Erwähnt werden sie auch für das Jahr 428/7 bei Thuk. 3, 16 vergl. 6, 43, für 354/8 bei Is. 7, 39 (Blass att. Bereds. 2, 517). 428/7 nach Thuk. 3, 19 erste Eisphora, d. h. im peloponnesischen Kriege, wie ich jetzt annehme. Vergl. meine Beiträge u. s. w. 128 ff. Arist. Ritt. 923 ff. unterscheidet bei der Eisphora zwischen Reichen und Nichtreichen. Besteuert wurde nach Isokr. 17, 49, nicht nach 392 gehalten (Blass att. Beredsamk. 2, 210), auch das in den Sklaven angelegte Vermögen. Beloch im Herm. 20, 245/6 meint, dass der Uebergang von der Natural- zur Geldabgabe erst im 5. Jahrh. erfolgt sei und dass die Anpassung der alten Schatzungsclassen an das im 5. Jahrh. geltende Münzsystem bei Poll. 8, 130 vorliegt.

<sup>4)</sup> Vergl. das Epigramm des Anthemion bei Arist. 7, 4. Poll. 8, 181, der aus der Classe der Theten unter die Hippeis versetzt war.

schiedenen Schatzungsclassen anzunehmen ist, entweder bestätigt oder modificiert wurde.1)

Eine Neuordnung der Schatzung für die Eisphora, ver- Schatzung des bunden mit der Einrichtung von Steuersymmorien für dieselbe, fand in Athen im Jahre 378/7 unter dem Archon Nausinikos statt. Die Gesammtsumme des attischen Volksvermögens, welche bei dieser Gelegenheit declariert wurde, betrug nach der Angabe des Polybios 5750 Talente, eine Schatzung, die sich nach unseren Quellen in annähernd gleicher Höhe bis zum Ende des 4. Jahrhunderts erhielt.2) Boeckh, von der Ansicht ansgehend, dass das gesammte Volksvermögen Attikas für jene Zeit auf 30-40,000 Talente zu veranschlagen sei, erklärt die von Polybios bezeugte Summe von 5750 Talenten für ein von dem Volksvermögen verschiedenes Steuercapital und fasst die unter Nausinikos neu geordnete Eisphora als eine Vermögenssteuer, für welche, um

Nausinikos.

<sup>1)</sup> Die im Texte gegebene Darstellung wird bezeugt für die Metoiken durch zwei Stellen bei Isokr. 17, eine Rede, die spätestens 392, also vor der Schatzung unter Nausinikos, gehalten ist. S. Blass att. Beredsamk. 2, 210. Isokr. 17, 49: τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον ἀπεγράψατο (Πασίων) μὲν ἐν τοίς τιμήμασιν ώς δούλον μετά των οίκετων των άλλων — 41: πρός δε τούτοις είσφορᾶς ήμιν προσταχθείσης καὶ έτέρων ἐπιγραφῶν γενομένων ἐγω πλείστον είσήνεγκα τῶν ξένων, αὐτὸς δὲ αίρεθεὶς ἐμαυτῷ μὲν ἐπέγραψα τὴν μεγίστην είσφοράν, ύπερ Πασίωνος δ' έδεόμην των συνεπιγραφέων λέγων, ὅτι τοῖς ἐμοῖς χρήμασι τυγχάνει χρώμενος. Erwähnt werden ἐπιγραφεῖς noch aus Lysias bei Harp. ἐπιγραφέας τοὺς καθεστηκότας ἐπὶ τῷ γράφειν, όπόσον όφείλουσιν είσφέρειν είς τὸ δημόσιον. Αυσίας έν τῷ περὶ τῆς είσφορᾶς. Vergl. auch Lex. Cantabr. 670. Lex. Seguer. 254, 5. Poll. 8, 103. Die Angabe des letztern, dass die έπιγραφείς τοὺς οὐκ εἰσφέροντας εἰσῆγον εἰς τὸ δικαστήφιον, scheint mir nicht wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> S. Philoch. bei Harp. συμμορία — διηρέθησαν δε πρώτον Αθηναΐοι κατά συμμορίας έπὶ Ναυσινίκου ἄρχοντος, ῶς φησι Φιλόχορος έν τῆ ε΄ Ardldog. Ob die 100 Symmorien bei Kleidem. bei Phot. varnqaqla sich auf diese oder die trierarchischen Symmorien beziehen, ist ungewiss. Polyb. 2, 62, 6/7 berichtet: τίς γὰρ ὑπὲρ ᾿Αθηναίων οὐχ ἱστόρηκε, διότι καθ' οΰς παιρούς μετά Θηβαίων είς τον πρός Λακεδαιμονίους ενέβαινον πόλεμον καὶ μυρίους μεν έξεπεμπον στρατιώτας, εκατον δ' έπλήρουν τριήρεις, ότι τότε πρίναντες από της αξίας ποιεϊσθαι τας είς τον πόλεμον είσφορας έτιμήσαντο τήν τε χώραν την Άττικην απασαν και τας οίκίας, όμοίως δε και την λοιπην οὐσίαν άλλ' ὅμως τὸ σύμπαν τίμημα τῆς ἀξίας ἐνέλιπε τῶν ἑξακισχιλίων διαποσίοις παλ πεντήποντα ταλάντοις. Dass diese Angabe des Polyb. auf die Schatzung des Nausinikos zu beziehen ist, hat Boeckh St. d. Ath. 1, 637 gesehen. Dem. 14, 9 berechnet für das Jahr 354/3 das τίμημα τὸ τῆς χώρας auf 6000 Talente. Ebenso Philochor. fr. 151 bei Müller fr. h. Gr. 1, 409 im 10. Buche.

bei einem gleichen Procentsatz der Steuer für alle Schatzungsclassen doch das bedeutendere Vermögen stärker, das geringere schwächer besteuern zu können, das Steuercapital so festgesetzt war, dass dasselbe in steigender Progression von den unteren Classen zu den höheren in den verschiedenen Schatzungsclassen verschiedene Bruchtheile des Vermögens ausmachte. Dem entgegen hat Rodbertus, die 5750 Talente des Polybios als die Gesammtsumme des jährlichen Nationaleinkommens auffassend, die unter dem Archon Nausinikos eingeführte Eisphora als eine progressive, vierclassige Einkommensteuer zu erweisen versucht, bei welcher die Progression erst mit der zweiten Classe begonnen, in der vierten aber einen Steuersatz von 20% des Einkommens ergeben haben soll.1) Die von Rodbertus für seine Auffassung der Eisphora als einer progressiven Einkommensteuer angeführten Zeugnisse versagen, vorurtheilsfrei betrachtet, den Beweis, während die Ansicht Boeckhs, wenn man seine Hypothese von der Verschiedenheit des Steuercapitals von dem Volksvermögen zugiebt, sich mit unseren Quellen vereinigen lässt.2) Gegen diese Hypothese aber hat sich in neuerer Zeit Beloch ausgesprochen, der unter Berücksichtigung der Thatsache, dass bei Steuereinschätzungen ein nicht unbedeutender Theil des Gesammtvermögens sich der Einschätzung zu entziehen pflegt, die von Polybios auf 5750 Talente angegebene Gesammtschatzung des attischen Volksvermögens für das Jahr 378 als richtig anerkennt.3) Wie einerseits die von Beloch theilweise auf Grund neuer Funde gegebene Berechnung des attischen Volksvermögens auf realerer Grundlage zu beruhen scheint, als die Berechnung Boeckhs, so empfiehlt sich dieselbe andererseits auch dadurch, dass sie den Zeugnissen des Alterthums ohne gewaltsame Interpretation gerecht wird.4) Dagegen werden die

<sup>1)</sup> Boeckhs Berechnung des attischen Volksvermögens im St. d. Ath. 1, 638 ff. Die Einrichtung der Eisphora unter Nausinikos: St. d. Ath. 1, 667 ff. Rodbertus, der bei Wachsmuth d. St. Athen 1, 582, 1 unbedingte Zustimmung gefunden hat, in den Jahrb. f. Nationalökonomie und Statistik herausg. von Hildebrand 8, 453, 75. 1857.

<sup>2)</sup> Gegen die Ansicht von Rodbertus Lipsius in den Jahrb. f. cl. Phil. 1878 p. 289 ff. Thumser de civium Atheniensium muneribus 31 ff. Fränkel im Herm. 18, 314 ff.

<sup>3)</sup> S. Beloch im Herm. 20, 237 ff.

<sup>4)</sup> Beloch berechnet das Volksvermögen für Attika wie folgt: Sklaven bei der Annahme einer Zahl von 60-80,000 Köpfen (s. Beloch Bevölker.

Erörterungen Belochs über die Einrichtungen der Symmorien und über die Art der Schätzung des Vermögens des Demosthenes, welche Boeckh als Hauptstütze seiner Hypothese verwendet, als gelungen nicht gelten können.¹) Wohl aber wird man, wenn man vom Standpunkte Belochs aus die in Frage kommenden Stellen betrachtet, denselben vielleicht durch die Vermuthung gerecht, dass in der obersten Steuerclasse, zu der Demosthenes gehörte, von 25 Minen 5 Minen, d. h. also 20% des Vermögens als eventuell zu zahlende Maximaleisphora eingeschätzt waren, von der aber für gewöhnlich nur bestimmte Procente eingezogen wurden. In den niedrigeren Steuerclassen wird sich das Verhältniss der eventuell zu zahlenden Maximaleisphora zu dem Einheitssatze von 25 Minen in absteigender Folge verändert haben.²)

d. griech.-röm. Welt 84 ff.) und bei einem Mittelpreis von 1½ Mine = 1500-2000 Tal. Bewegliches Vermögen, da zur Zeit des Polybios (2, 62, 4) bei grossem Luxus und entwerthetem Gelde die ἔπιπλα χωρίς σωμάτων des ganzen Peloponnes nicht 6000 Tal. betrugen, in Athen 378/7 nicht über 1000 Tal. Getreideland bei der Annahme einer Production von jährl. 700,000 Medimnen, die, den Medimnos zu 2½ Drachme gerechnet, rund 300 Tal. und nach Abzug der Hälfte des Rohertrages für die Productionskosten 150 Tal. repräsentieren, mit 8% (Is. 11, 42) capitalisiert gegen 2000 Tal. 700,000 Medimnen als jährliche Production ist hoch gerechnet, da im Jahr 329/8 nach der eleusinischen Tempelrechnung im Bull. 8, 194, verglichen mit Dittenberger Syll. 13, Attika nur 366,000 Med. Gerste und 39,600 Med. Weizen, also rund 400,000 Med. produciert hat. Weinberge, Oelpflanzungen, Wälder, Weiden, Gebäude 2000 Tal. Gesammtsumme des Volksvermögens ungefähr 7000 Tal.

<sup>1)</sup> Was Beloch a. a. O. 247 ff. — s. auch Herm. 22, 371 ff. — ausführt, halte ich für falsch. Vergl. auch Fränkel bei Boeckh St. d. Ath. 2 p. 121. Richtig dagegen bemerkt er Fränkel im Herm. 18, 314 ff. gegenüber, dass in dem Passus des Pachtvertrages im C. I. A. II 1058: ἐὰν δέ (τις) εἰσφορὰ γίγνηται ἢ ἄλλο τι ἀπ(ότε)ισμα τρόπφ ὁτ(φ)οῦν, εἰσφέρειν Εὐπράτην πατὰ τὸ τίμημα παθ' ἐπτὰ μνᾶς das τίμημα jedenfalls annähernd den ganzen Werth des Grundstückes repräsentieren muss. Denn die Pacht von 54 Drachmen entspricht unter dieser Voraussetzung einer Verzinsung von 7½, ¾, d. h. der üblichen Grundrente, während, wenn das τίμημα nur ½ und darüber vom Werthe des Grundstückes betragen hätte, die Verzinsung nur 1½, ¾, oder noch weniger betrüge. Auf das, was Fränkel bei Boeckh St. d. Ath. 2 p. 121/2 hierauf erwidert hat, antwortet Beloch im Herm. 22, 376/7.

<sup>2)</sup> Demosthenes, der Vater, hinterliess nach Dem. 27, 4. 11. 59 ungefähr 14 Tal. Die Vormünder haben Demosthenes eingeschätzt zu 15 Tal., πρὸς πεντεπαιδεπαταλάντους οἴπους: 28, 11, in die oberste Schatzungsclasse: 27, 7. Das Verhältniss des Vermögens zur Maximaleisphora verhielt sich

Auch die Schatzung unter dem Archon Nausinikos scheint so bewerkstelligt zu sein, dass sowohl die einzelnen Personen, soweit sie überhaupt zur Eisphora verpflichtet waren, wie auch die eigenes Vermögen besitzenden Corporationen die Höhe desselben selbst einschätzten und dass alsdann diese Einschätzung durch eine ausserordentliche Schatzungscommission entweder bestätigt oder modificiert wurde.<sup>1</sup>) Eine regelmässige Neuschatzung in bestimmten Zwischenräumen halte ich nicht für wahrscheinlich; vielmehr wird nur in aussergewöhnlichen Fällen eine Revision der Schatzung durch Volksbeschluss angeordnet sein. Dagegen muss es einen Weg gegeben haben, auf welchem ein infolge eingetretener Vermögensverluste zu hoch Geschätzter eine Modificierung seiner Schatzung bewirken konnte.<sup>2</sup>)

wie 5:1: 27, 7; 28, 4; 29, 59. Die Worte bei Dem. 27, 9: δηλον μεν τοίνυν nal έπ τούτων (d. h. aus dem Diagramma der Symmorie, in dem als eventuelle Maximaleisphora 3 Tal. vermerkt waren) ἐστὶ τὸ πλῆθος τῆς οὐσίας. πεντεκαίδεκα ταλάντων γὰς τρία τάλαντα τίμημα· ταύτην ήξίουν είσφέςειν την είσφοράν bedeuten: von 15 Talenten Vermögen beträgt die Schatzung für die Eisphora 3 Talente. Die Vormünder hielten diese 3 Talente für eine meinem Vermögen entsprechende Eisphora. Wenn sich 14 Tal. in 10 Jahren mehr als verdreifachten (Dem. 27, 59), so ist eine Fixierung der Maximalgrenze der Eisphora auf 1/5 des Vermögens für die erste Classe immerhin nach unserer Anschauung ungeheuer, aber doch bei der grössern Rentabilität des Vermögens und bei der grössern Opferpflicht der Reichen in Athen erklärlich, zumal da in Wirklichkeit diese Maximalgrenze bei den Ausschreibungen der Steuer wohl nie erreicht ist. Demosthenes hat in den 10 Jahren seiner Vormundschaft 18 Minen Eisphora gezahlt: 27, 37. Maximal- und Minimalgrenzen auch bei den ἐπιδόσεις: C. I. A. II 334. v. Wilamowitz hat im Herm. 22, 218, 3 auf eine ähnliche Einrichtung in Mecklenburg aufmerksam gemacht. Erkundigungen daselbst haben ergeben, dass bei der Contribution (Landessteuer), welche auf Grund des Einkommens und des Vermögens veranlagt wird, manchmal nicht das volle Edict, sondern nur 3/5 oder 4/5 desselben eingezogen wird.

<sup>1)</sup> Vergl. Is. 7, 39: καὶ μὴν καὶ αὐτὸς ᾿Απολλόδωρος οὐχ ὥσπερ προνάπης ἀνεγράψατο μὲν τίμημα μικρόν —, eine Stelle, die sich sehr wohl auf die Schatzung des Nausinikos beziehen kann. S. über die Zeitverhältnisse in der Rede Schoemann p. 352 ff. S. über die Selbsteinschätzung auch Dem. 27, 7; 29, 59. Eisphora von Werthen, die Corporationen gehören: C. I. A. II 600. 1055. 1058. 1059. S. auch Bull. 15, 211. Eine Schatzungscommission anzunehmen, berechtigt die gleiche Einrichtung vor Nausinikos. Auf sie beziehe ich das εἰσφορὰν ἐπιγράφειν im C. I. A. II 86. Wer sich der Einschätzung entzog, dessen Güter wurden vielleicht confisciert. Köhler zieht hierher die fragmentarische Namenliste im C. I. A. II 779 mit der Ueberschrift: (τ)άδ΄ ἐπράθη ἐδ(άφη) — — ἀτίμητα ὅντα —

<sup>2)</sup> Eine solche durch Volksbeschluss decretierte Neuschatzung bezeugt

Die Gesammtheit der Steuerpflichtigen war in eine bestimmte Symmorien. Anzahl von Symmorien eingetheilt, von denen jede mit einem ήγεμών, dessen Ehrenamt wohl immer dem Reichsten der Symmorie zustand, an der Spitze einen annähernd gleichen Bruchtheil der Gesammtschatzung repräsentierte. Die erste Schatzungsclasse bildeten die 300 Reichsten.1) Die Vertheilung der Steuerpflichtigen auf die einzelnen Symmorien war Aufgabe der Strategen.<sup>2</sup>)

> hebung der Eisphora.

War durch Volksbeschluss eine Eisphora von einer be- Modus der Erstimmten Höhe ausgeschrieben, so wurde dieselbe zuerst auf die einzelnen Symmorien vertheilt. Innerhalb einer jeden Symmorie wurde alsdann eine Liste angefertigt, in welcher die Zahlungen der einzelnen Symmoriemitglieder nach ihrer Einschätzung verrechnet waren.<sup>3</sup>) Auf Grund dieser so aufgestellten Listen trieb

Suid. άνασύνταξις τὰ διαγεγραμμένα τιμήματα ταῖς συμμορίαις ὅταν δόξη τῷ δήμφ χρήζειν προσθήκης ἢ ἀφαιρέσεως καὶ ἕλωνται τοὺς τοῦτο πράξοντας, τοῦτο ἀνασύνταξιν καλοῦσιν. Eine Modificierung der Schatzung des einzelnen auch ohne eine solche allgemeine Neuschatzung muss, wie bei den 300 προεισφέροντες (s. (Dem.) 42, 5), so auch bei den übrigen Eingeschätzten möglich gewesen sein.

<sup>1)</sup> Dass zu den Symmorien alle Steuerpflichtigen, nicht blos die 1200 Reichsten gehörten, nehme ich mit Lipsius in den Jahrb. f. cl. Phil. 1878 p. 294 ff. an. Die 1200 bildeten die trierarchischen Symmorien. Dafür spricht der Umstand, dass Philochor. von der Einrichtung der Symmorien unter Nausinikos im 5. (s. Harp. συμμορία), der 1200 aber erst im 6. (s. Harp. χίλιοι διακόσιοι) Buche gehandelt hat und dass sich von der Existenz der 1200 vor Anwendung der Symmorienverfassung auf die Trierarchie nirgends eine Spur findet. Einen directen Beweis gegen das frühere Vorhandensein der 1200 bietet Dem. 21, 155, der die Einrichtung der trierarchischen Symmorien berichtet mit den Worten: ὅτε πρῶτον μὲν διακοσίους καὶ χιλίους πεποιήκατε συντελείς ύμείς. Durch diese Annahme wird die höchst auffallende Eigenthümlichkeit der Einrichtung vermieden, dass alle Steuerpflichtigen zwar steuerten, aber nicht alle den Symmorien angehörten, wie Boeckh St. d. Ath. 1, 684 ff. annimmt. Dass alle steuerten, bezeugt Dem. 1, 20; 2, 31. ἡγεμών συμμορίας war Demosthenes 10 Jahr während seiner Unmündigkeit: Dem. 28, 4; 21, 157. Harp. ἡγεμῶν συμμορίας. Nach Is. 6, 60, gehalten 364/3 (s. Schoemann p. 322), müssen οί τριακόσιοι damals schon längere Zeit die erste Schatzungsclasse gebildet haben. Dass es für die Eisphora 20 Symmorien gab, ergiebt sich nicht nothwendig aus Dem. 14, 16. 17, weil dort die trierarchischen Symmorien gemeint sind.

<sup>2)</sup> S. Dem. 39, 8.

<sup>3)</sup> Jede Symmorie hatte eine Liste mit den Schatzungen der zu ihr gehörigen Symmoriemitglieder. S. Lex. Seguer. 236, 9: διάγραμμα τὸ συντίμημα της ούσίας διάγραμμα έκαλεῖτο, έν φ ένεγέγραπτο, τί ἕκαστος ἔχει

in der ersten Zeit nach dem Archontat des Nausinikos der Staat selbst die Eisphora von den Steuerpflichtigen ein. 1) Wohl nicht lange nach 362/1 wurde der Modus der Erhebung der Eisphora insofern verändert, als die 300 Reichsten unter den Steuerpflichtigen die Gesammtsumme der ausgeschriebenen Eisphora dem Staate zunächst vorschiessen mussten. Ihre Aufgabe war es alsdann, nachdem sie den auf sie fallenden Theil der Steuer abgezogen hatten, den Rest derselben von den übrigen Steuerpflichtigen nach den Steuerlisten einzuziehen. 2) Dieser Vorschuss der Reichen hiess προεισφορά und galt insofern für eine Leiturgie, als bei derselben die Antidosis zulässig war. 3)

- 1) S. Dem. 22, 54; 24, 166. Lys. 29, 9. Bei der Bezahlung der Eisphora führten öffentliche Sklaven als ἀντιγραφεῖς die Gegenrechnung. S. Lex. Seguer. 197, 24. Dem. 22, 70/1. Nach Suid. ἐκλογεῖς nahmen diese die Eisphora ein. Wer die Eisphora nicht zahlte, dessen Gut wurde vom Staate verkauft. S. Suid. πωλητής. Phot. πωληταί. Die Symmorien der Metoiken hatten ταμίαι: Poll. 8, 144.
- 2) Ueber die Veränderung in dem Modus der Steuererhebung s. Lipsius a. a. O. p. 297 ff. Die προεισφορά begegnet uns zuerst im Jahre 362/1, wo die Buleuten eine Liste aufstellen sollen von denen, die für ihre Demoten die προεισφορά leisten sollen: Dem. 50, 8. Ich vermuthe, dass man von dieser noch immer schwerfälligen Einrichtung bald dazu kam, die 300 Reichsten den Vorschuss leisten zu lassen, wie es (Dem.) 42, 25 angiebt. Die προεισφέροντες treiben die einzelnen Quoten wieder ein: Dem. 50, 9. Inschriftliche Erwähnung der προεισφορά noch im 3. Jahrh.: C. I. A. II 380.
- 3) Vergl. (Dem.) 42, 4. 5. Dass die sonstigen Bestimmungen für die Leiturgien keiner braucht zwei Leiturgien zu gleicher Zeit und keiner dieselbe Leiturgie zwei Jahre hinter einander zu leisten auch für die προεισφορά gültig waren, scheint mir nach dem Charakter derselben trotz Dem. 50, 9 unmöglich.

und bei Suid. ἀνασύνταξις τὰ διαγεγραμμένα τιμήματα ταῖς συμμορίαις. Die Liste der einzelnen Posten, welche für eine bestimmte Eisphora von den einzelnen Mitgliedern der Symmorie zu zahlen waren, wurde in jeder Symmorie von dem διαγραφεύς auf Grund der Schatzungsliste zusammengestellt und hiess auch διάγραμμα. S. Harp. διάγραμμα 'Τπερίδης ἐν τῷ πρὸς Ἐπικλέα. τὸ ταττόμενον ἐν ταῖς συμμορίαις, ὁπόσον Εκαστον ἄνδρα εἰσφέρειν δεῖ. ἐτάττετο δὲ οὐ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν τίμησιν τῆς οὐσίας. περί τούτων σαφέστατα δεδήλωκεν 'Τπερίδης ἐν τῷ κατὰ Ποινεύκτον περί διαγράμματος. διαγραφεὺς μέντοι ἐστὶν ὁ καθιστάμενος ἐν ταῖς συμμορίαις ἐπὶ τῷ διακρῖναι, πόσον Εκαστος ἀνὴρ εἰσενεγκεῖν ὀφείλει, ὡς ὁ αὐτὸς πάλιν φανερὸν ποιεὶ ἐν τῷ κατὰ Ποινεύκτον. Vergl. Suid. διάγραμμα. διαγραφεύς. διαγράμματα. Lex. Seguer. 241, 3; 236, 13. Die hier angenommene doppelte Bedeutung von διάγραμμα ist nicht auffallend. Vergl. Boeckh in d. Seeurk. 204.

Die ausserordentliche indirecte Einnahme des Staates bestand Ausserordentliche in der von Privaten für den Staat zu leistenden τριηραρχία, ein Ausdruck, welcher auch nach der Einführung der Tetreren und Penteren beibehalten wurde.1) Die ursprüngliche Form der Trierarchie, welche nur in zweijährigen Zwischenräumen übernommen zu werden brauchte und von welcher nur wenige befreit waren, war die, dass ein einziger dieselbe leistete. Erst als im Verlauf Syntrierarchie. des peloponnesischen Krieges das Vermögen der einzelnen Bürger stark mitgenommen war, wurde es gestattet, zuerst nachweisbar im Jahre 405/4, dass zwei Trierarchen zusammen für ein Schiff die Trierarchie übernahmen, wobei dann die Führung desselben entweder einem, welcher den andern mit vertrat, ein ganzes Jahr oder einem jeden von ihnen 6 Monate oblag. Trierarchie und Syntrierarchie haben sich je nach dem Vermögen der zu dieser Leistung Verpflichteten auch nach der Beendigung des peloponnesischen Krieges bis zur Einführung der trierarchischen Symmorien neben einander erhalten.2)

indirecte Ein-

Trierarchie.

Im Jahre 357/6 wurde durch das Gesetz des Periandros die Trierarchische für die Aufbringung der Eisphora eingeführte Symmorienverfassung mit einigen Modificationen auf die Leistung der Trierarchie übertragen.<sup>8</sup>) Es wurden nämlich die 1200 Reichsten aus den

<sup>1)</sup> Trierarchen von Trieren und Tetreren: Seeurk. XVII a 18ff. p. 563 ff. = C. I. A. II 812 a. 17 ff. einer τριαπόντορος: XIV a 95 ff. p. 455 = C. I. A. II 809a 91 ff. Trierarch einer Pentere bei Polyb. 16, 5, 1. Vergl. Boeckh Seeurk. 167. Für die ganze folgende Darstellung genügt es hier ein für alle mal auf die grundlegenden Untersuchungen Boeckhs St. d. Ath. 1, 699 ff. Seeurk. 166 ff. zu verweisen, wenn ich auch in manchen Punkten eine abweichende Ansicht vorgetragen habe. Zu vergleichen ist auch Thumser de civ. Atheniens. munerib. p. 58 ff.

<sup>2)</sup> Syntrierarchie ist zuerst nachweisbar 405/4: Isokr. 18, 59. 60. Lys. 32, 24 bietet keine bestimmte Angabe. Ablösung des einen Syntrierarchen durch den andern nach 6 Monaten: Dem. 50, 39. 68. Ueber das Nebeneinanderbestehen von Trierarchie und Syntrierarchie s. Is. 5, 36, gehalten um 390 (Schoemann z. Is. p. 290 ff.): άλλὰ μὴν τοιηράρχων τοσούτων κατασταθέντων οὖτ' αὐτὸς έτριηράρχησεν οὖθ' έτέρω συμβέβληκεν έν τοιούτοις naιφοῖς. — Das Genauere bei Boeckh St. d. Ath. 1, 708 ff. Den zweijährigen Zwischenraum zwischen zwei Trierarchien bezeugt Is. 7, 38. Befreiung der 9 Archonten: Dem. 20, 18. 27. 28. Wer sonst noch von der trierarchischen Leistung befreit war, lehrt Dem. 14, 16. Vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 702 ff. Thumser a. a. O. p. 118 ff.

<sup>3) 358/7</sup> freiwillige Trierarchen: Dem. 18, 99. Die erste in einer Symmorie geleistete Trierarchie ist nachweisbar für das Jahr 357/6: (Dem.) 47, 44.

Symmorien für die Eisphora in 20 trierarchische Symmorien mit je 60 Mitgliedern eingetheilt.1) Auch hier wird man naturgemäss die Eintheilung so vorgenommen haben, dass jede Symmorie einen annähernd gleichen Bruchtheil der Gesammtschatzung der 1200 repräsentierte. Dem gemäss waren auch gewiss die vorgenannten 300 gleichmässig auf die 20 Symmorien vertheilt.2) Das Ehrenamt der ήγεμόνες verwalteten auch in diesen Symmorien ebenso wie in denen der Eisphora die Reichsten, neben denen es noch ἐπιμεληταί der Symmorien gab. Mit diesen ἐπιμεληταί identificiere ich die sogenannten 20, welche mit den Strategen die Vertheilung der trierarchischen Leistungen unter die Mitglieder der Symmorie vornahmen.<sup>3</sup>) Das Normalschema der trierarchischen Symmorien entsprach jedoch hinsichtlich seiner Zahlenfestsetzungen keineswegs den thatsächlichen Verhältnissen, da unter den 1200 reichsten Athenern, welche diese Symmorien bildeten, sich immer eine grosse Anzahl befand, welche zeitweise von der Leistung der Trierarchie befreit war. Infolge dessen

ό δὲ νόμος ὁ τοῦ Περιάνδρου —, καθ' ὃν αί συμμορίαι συνετάχθησαν: (Dem.) 47, 21. S. Boeckh St. d. Ath. 1, 720 ff. Seeurk. 184/5.

<sup>1)</sup> Es ist dieses die Ansicht von Lipsius, die dieser in den Jahrb. f. cl. Phil. 1878 p. 294 ff. nach meiner Ansicht überzeugend begründet hat. Das Normalschema von 20 Symmorien mit je 60 Mitgliedern bezeugt Dem. 14, 17. Ueber die Gesammtzahl 1200 s. auch Dem. 21, 155. Lex. Seguer. 238, 31; 300, 28. Harp. zilioi dianosioi. Dass die Symmorien nicht nach den Phylen geordnet waren, bezeugen die Seeurkunden. S. Boeckh Seeurk. p. 186.

<sup>2)</sup> Ueber die τριακόσιοι in den trierarchischen Symmorien s. Dein. g. Dem. 42. Ich beziehe die aus dem Zusammenhange gerissenen Worte des Hypereid. bei Harp. συμμορία· είσὶ γὰρ ἐν τῆ συμμορία ἐπάστη πεντεπαί-δεκα ἄνδρες auf die 15, welche sich von den 300 in jeder Symmorie befanden. Diese Ansicht hat Parreidt disput. de instituto eo Athen., cuius ordinat. et correct. or. περὶ συμμοριῶν inscripta suadet Dem. Marburg 1827 p. 36 zuerst aufgestellt. Die Einwürfe Boeckhs Seeurk. p. 180 dagegen halte ich nicht für stichhaltig.

<sup>3)</sup> Dass die Hegemonen der Symmorien die Reichsten waren, lehrt Dem. 18, 102 ff. 312. Dem. 18, 103 fügt ihnen noch τοὺς δευτέφους καὶ τρίτους hinzu. Ἐπιμεληταὶ οἱ ἐν ταῖς συμμορίαις werden erwähnt (Dem.) 47, 21. 22. 24. In einer Uebergaburkunde der Werftenaufseher, vermuthlich aus dem Jahre 334/3, heisst es: τούτφ συντριήφαρχου οἱ στρατηγοὶ καὶ εἴκοσιν κατέστησαν κατὰ μνᾶν τοῦ διαγράμμ(α)τος Ὀνήτορα Ὁν(ήτορος Μελι)τέα — (s. Beil. A 72 ff. in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4, 80 = C. I. A. II 804 b, 63 ff., wo die 20 mir wahrscheinlicher mit den ἐπιμεληταί als mit den ἡγεμόνες, wie Köhler p. 87 will, zu identificieren sind).

sind denn auch die gesetzlich für die Leistung der Trierarchie bestimmten 1200 niemals vollzählig gewesen.<sup>1</sup>)

Während früher die Schiffe den einzelnen Trierarchen zugewiesen wurden, wurden während des Bestehens der trierarchischen Symmorien, wie es scheint, die Schiffe den einzelnen Symmorien zugetheilt.<sup>2</sup>) Je nach der Anzahl der auszurüstenden Schiffe wurden die finanziellen Kräfte der Symmorien mehr oder weniger angestrengt. Hierbei scheint die Ordnung der finanziellen Leistungen die gewesen zu sein, dass innerhalb der einzelnen Symmorien eine je nach dem Vermögen der einzelnen und nach der Zahl der auszurüstenden Schiffe wechselnde Anzahl von Mitgliedern derselben zu einer Syntelie zusammengelegt wurde, welche die Trierarchie eines Schiffes zu übernehmen hatte. Zur eigentlichen Führung des Schiffes wurde aus der Mitte der Syntelie ein Trierarch deputiert, welcher nach Ablauf seiner Amtszeit durch ein anderes Mitglied derselben ersetzt wurde.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Befreit sind nach der Berechnung des Dem. 14, 16 von den 1200 Vermögen gegen 480 gewesen, und zwar bildete diese Classe der Befreiten das Vermögen der Erbtöchter, der Waisen, derjenigen, die vom Staate als Kleruchen ausgesandt waren, das ungetheilte Gesammterbe von Brüdern oder Verwandten, die einzeln nicht mehr die trierarchische Schatzung besassen (s. Boeckh St. d. Ath. 1, 704/5. Schaefer Dem. 1¹, 421, 4, während Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.² 602, 321 unter κοινωνικά die Güter von Corporationen versteht). Ausserdem mussten auch eo ipso die άδύνατοι befreit sein, d. s. diejenigen, welche die trierarchische Schatzung nicht mehr besassen, wenn sie auch nominell noch zu den 1200 gerechnet wurden. S. Boeckh a. a. O. 703.

<sup>2)</sup> S. die Seeurk. VII. VIII p. 347 ff. = C. I. A. II 800. 801, wo dieses auf die Weise ausgedrückt wird, wie das folgende Beispiel zeigt: VII 30 p. 349 = C. I. A. II 800 b, 27 ff. Περιστερά, ἐπισιε(νῆς) δεο(μένη) Ἡγησίον ἔργον, Κηφισίον Τριπορν(σίον) συμ(μορία). Boeckh Seeurk. p. 185 vermuthet mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass der von συμμορία abhängige Name den Hegemon der Symmorie bezeichnet.

<sup>3)</sup> Συντελεῖς werden die 1200 genannt bei Dem. 21, 155. Dem. 20, 23 räth εἰς συντέλειαν ἀγαγεῖν τὰς χορηγίας ισπερ τὰς τριηραρχίας. Eine Erklärung dieser συντελεῖς giebt Et. M. συντελῆς — ὅτε οἱ τριηραρχοῦντες νεως μιᾶς ᾶμα ἐπεμελοῦντο, συντελεῖς ἐλέγοντο. Auf solche συντέλειαι sind zu beziehen die Worte des Hypereid. bei Harp. συμμορία εως μὲν οἱ πλουσιώτατοι παρακρουόμενοι τὴν πόλιν σύμπεντε καὶ σύνεξ τριηραρχοῦντες μέτρια ἀνήλισκον, ἡσυχίαν ἡγον οῦτοι. Aus den Seeurkunden lernen wir συντέλειαι von 3 (IV h = C. I. A. II 793 h. V d 15 ff. = 795 f. X c = 803 c), 5, 6 und 7 (X e. f = 803 e. f) Mitgliedern kennen. Dass bei gerechter Vertheilung, wenn eine sehr starke Flotte ausgerüstet wurde, unter Umständen auch einer oder zwei eine Trierarchie übernehmen mussten, ist nach dem

Reform des Demosthenes.

Da innerhalb der Symmorien die Reichen die Anordnungen zu treffen und die Beiträge auf die einzelnen Mitglieder zu vertheilen hatten, so fingen sie bald an, die Lasten innerhalb der Symmorien so zu vertheilen, dass sie selbst möglichst ausgedehnt von denselben verschont blieben.¹) Um diesen Missständen abzuhelfen, hat Demosthenes als Vorsteher des Seewesens höchst wahrscheinlich im Jahre 340/39, nachdem er bereits im Jahre 354 in seiner Symmorienrede ein eventuelles Reformprogramm der Bürgerschaft zur Erwägung gestellt hatte, allerdings nach anderen Grundsätzen, als wie sie in jener Rede vorgetragen werden, eine Reform der trierarchischen Leistungen vorgenommen.²) Demosthenes bewirkte durch sein Gesetz, wohl mit Beibehaltung der Symmorien, dass die Schatzung eines jeden in Wirklichkeit

Charakter der Symmorienverfassung nicht ausgeschlossen. Syntrierarchien aus der Zeit der Symmorienverfassung: Dem. 24, 11. (Dem.) 47, 78. Seeurk. Vd p. 337 ff. = C. I. A. II 795 f, wo 795 d für ein Schiff auch nur ein Trierarch genannt wird, dessen Leistung sich zeitlich freilich nicht bestimmen lässt. Ebenso 803 e. Der Trierarch übergiebt das Geräth τῷ διαδόχφ, δς ἀν ἔλθη ἐν τῆς συμμορίας ἐπὶ τὴν ναῦν: (Dem.) 47, 29. Thumser de civ. Atheniens. munerib. p. 65 ff. erklärt die verschiedene Grösse der Syntelien damit, dass die 1200 in verschiedene Classen eingetheilt seien und dass für jede Classe festgesetzt sei, wie viele zusammen und gleichmässig die Trierarchie zu übernehmen hatten.

<sup>1)</sup> Die in der Vertheilung der Lasten innerhalb der Symmorien eingerissenen Missbräuche schildert Dem. 18, 102 ff.; 21, 155. Wenn Dem. 18, 104 von Syntelien von je 16 Personen spricht, die eine Trierarchie leisteten, so kann sich das nur auf eine Zeit beziehen, wo der Staat sehr wenige Schiffe brauchte und deshalb innerhalb der Symmorien für die einzelnen Schiffe grosse Syntelien gebildet werden konnten. Denn es ist festzuhalten, dass die Mitgliederzahl der einzelnen Syntelien je nach der Grösse der auszurüstenden Flotte wechseln musste. Man hatte höchst wahrscheinlich während der ganzen Zeit der Symmorien für eine Anzahl von Schiffen, selbst wenn diese friedlich in den Werften lagen, aus den Symmorien genommene, fest bestimmte Trierarchen, die eine Syntelie vertraten. S. Boeckh Seeurk. p. 168. Diese Syntelien mögen regelmässig 16 Personen umfasst haben und Demosthenes stellt allerdings mit rhetorischer Uebertreibung diese seinen Einrichtungen gegenüber.

<sup>2)</sup> Ueber das Reformprogramm in der Symmorienrede s. Dem. 14, 16·ff. Vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 727 ff. Schaefer Dem. 1¹, 417 ff. Dass dieses Programm nicht zur Ausführung gekommen ist, nehme ich mit Schoemann de comit. 291, 20 und Schaefer a. a. O. p. 424 an. Ueber die Zeit seiner wirklich durchgeführten Reform s. Boeckh St. d. Ath. 1, 741 ff. Seeurk. 189 ff. Schaefer Dem. 2¹, 494. Dass Demosthenes damals das ausserordentliche Amt eines ἐπιστάτης τοῦ ναντικοῦ bekleidete, bezeugt Aischin. g. Ktes. 222.

der Massstab für seine trierarchische Leistung wurde, deren Maximalhöhe zu der Ausrüstung von zwei Kriegsschiffen verpflichtete. Wer ein vollständiges trierarchisches Vermögen nicht besass, trug mit anderen zusammen zu einer Trierarchie nach dem Procentsatze seines Vermögens bei. Desgleichen wurden auch diejenigen, welche mehr als ein einfaches, weniger als ein doppeltes trierarchisches Vermögen besassen, neben der für das einfache Vermögen zu leistenden Trierarchie mit dem Ueberschusse noch zu einer Antheilleistung für eine zweite Trierarchie herangezogen. Mehr als zwei Trierarchien zu leisten war keiner verpflichtet.<sup>1</sup>)

Eine Abänderung hat das demosthenische Gesetz wohl nicht Aenderung des lange nach seiner Einführung durch Aischines erfahren, über deren Tragweite wir aber nicht unterrichtet sind. Die allgemeinen Grundsätze des demosthenischen Gesetzes scheinen indessen auch in der Folgezeit in Gültigkeit geblieben zu sein.<sup>2</sup>)

Was den Umfang der trierarchischen Leistung betrifft, so Umfang der trierlieferte der Staat dem Trierarchen das Schiff und auch wohl regelmässig die zu demselben gehörigen Geräthe und den Sold und das Verpflegungsgeld für die Mannschaft. Der Trierarch dagegen hatte für die Erhaltung des Schiffes und der Geräthe während der Zeit seiner Trierarchie zu sorgen, wenn auch selbst-

<sup>1)</sup> Eine allgemein gehaltene Schilderung der Grundsätze seines Gesetzes giebt Dem. 18, 102 ff. Dagegen verwerfe auch ich (s. Schaefer Dem. 21, 490, 3) das Dem. 18, 106 eingeschobene Actenstück als unecht, besonders deswegen, weil nach Dem. 18, 104 des dort gesuchten Gegensatzes wegen die doppelte Trierarchie die höchste durch das demosthenische Gesetz auferlegte Leistung gewesen zu sein scheint. Da die 300 Reichsten durch dieses Gesetz besonders betroffen wurden, so erklären sich Ausdrücke wie νομοθετήσας περί τῶν τριακοσίων bei Aischin. g. Ktes. 222, wie ἐπειδή δὲ ταῦτα κατιδών Δημοσθένης νόμους έθηκε τοὺς τριακοσίους τριηραρχεῖν καὶ βαρεΐαι γεγόνασιν αί τριηραρχίαι bei Hypereid. b. Harp. συμμορία. S. auch Poll. 8, 100. Beispiele von Trierarchien und Antheilsleistungen bei Boeckh Seeurk. p. 191 ff. Vergl. C. I. A. II 804 a 72 ff. b 16 ff. 43 ff. B b 1 ff. 808 a Ueber das Gesetz des Demosthenes s. auch Schaefer 37 ff. 809 a 1 ff. Dem. 2<sup>1</sup>, 490 ff.

<sup>2)</sup> S. Dem. 18, 312. Aischin. g. Ktes. 222. Boeckh St. d. Ath. 1, 745 a. Schaefer Dem. 2<sup>1</sup>, 493, 4. Ueber das Fortbestehen der demosthenischen Grundsätze s. Boeckh Seeurk. 191 ff. 209. Aus dem Jahre 325/4 wird noch ein στρατηγός ὁ ἐπὶ τὰς συμμορίας erwähnt: Seeurk. XIV a 214/5 p. 465 = C. I. A. II 809 a 205 ff. Ob die 100 Symmorien, welche als zu seiner Zeit existierend Kleidem. bei Phot. ναναφαφία erwähnt, die Steuersymmorien oder die trierarchischen sind, ist ungewiss.

verständlich grössere freiwillige Leistungen nicht ausgeschlossen waren. 1)

Rosten der **Trier**archie.

Die Kosten für dasjenige, was der Trierarch durchschnittlich für die ein Jahr dauernde Trierarchie zu leisten hatte, τριηράρχημα genannt, betrugen 40—60 Minen. Die Auslagen, welche dem Trierarchen infolge des nicht rechtzeitigen Eintreffens seines Nachfolgers aus der Fortführung der Trierarchie über die gesetzliche Zeit erwuchsen und welche ἐπιτριηράρχημα genannt wurden, erhielt der Trierarch von seinem Nachfolger ersetzt.<sup>2</sup>)

Verdingen der Trierarchie. Ein Verdingen der Trierarchie an einen Unternehmer hat vor und nach der Einführung der Symmorienverfassung stattgefunden. Doch konnten die Trierarchen, welche ihre Leistung verdungen hatten, unter Umständen durch eine γραφή λειποταξίου belangt werden, wenn auch in Wirklichkeit eine so strenge Massregel wohl nur selten zur Anwendung kam.<sup>8</sup>)

Zurückgabe des Schiffes. Die Trierarchen mussten nach Ablauf der Trierarchie das Schiff in dienstfähigem Zustande an den Staat wieder abliefern ausser wenn sie nachweisen konnten, dass das Schiff vor dem Feinde oder durch Sturm dienstunfähig geworden war. Die Entscheidung, ob dieser Fall anzunehmen sei, erfolgte in der Form einer Diadikasie zwischen dem Staate und dem Trierarchen vor

<sup>1)</sup> Vergl. Boeckh St. d. Ath. 1, 712 ff. 725 ff. Seeurk. 194 ff. Nach Thuk. 6, 31 gab der Staat für die sicilische Expedition den Sold und ναῦς κενάς. Aber aus Arist. Ritt. 911 ff. darf man schliessen, dass auch schon damals Geräth zu geben üblich war. S. Seeurk. 201 ff. Für die spätere Zeit s. Dem. 21, 155; (Dem.) 47, 20 ff. Auch aus der Dem. 50 geschilderten, freiwilligen trierarchischen Leistung des Apollodor sieht man, dass der Trierarch nur zu den im Text angegebenen Leistungen verpflichtet war, wenn auch die Besoldung der ὑπηρεσία durch den Trierarchen im 4. Jahrh. wohl nicht selten war: Isokr. 18, 60. Dem. 51, 6. Vergl. auch Thumser de civ. Atheniens. munerib. p. 59 ff.

<sup>2)</sup> Die einjährige Dauer der Trierarchie, von dem Tage des Antrittes an gerechnet, ergiebt sich aus Dem. 50. Vergl. Boeckh Seeurk. 172 ff. Kosten der Trierarchie: 40 Minen: Dem. 21, 8. 154. 48 Minen: Lys. 32, 24 ff. 7 jährige Trierarchie: 6 Tal., d. i. jährlich 51½ Mine: Lys. 21, 2. 1 Tal.: Dem. 21, 155. S. auch Boeckh Seeurk. 482 Anmerk. Harp. τριηράρχημα τὸ εἰς τὴν τριηραρχίαν ἀνάλωμα. Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ τριηραρχήματος. ἐπιτριηράρχημα δὲ τὸ ἀναλισκόμενον μετὰ τὸν τῆς τριηραρχίας χρόνον. Für das ἐπιτριηράρχημα s. auch Dem. 50, 38 ff.

<sup>3)</sup> Ein Verdingen der Trierarchie ist zuerst aus dem J. 364/3 nachweisbar: Dem. 21, 80. 154. Ein Beispiel aus der Zeit nach Einführung der Symmorienverfassung: Dem. 21, 155. Die Möglichkeit der γραφή λειποταξίου ergiebt sich aus Dem. 51, 8.

einem heliastischen Gerichte. Wurde von dem Gerichte zu Gunsten des Trierarchen entschieden, so hatte dieser in der Regel nur den Schnabel des ruinierten Schiffes zurückzuliefern. Wurde dagegen zu seinen Ungunsten entschieden, so hatte der Trierarch entweder ein neues Schiff zu bauen und dem Staate zu liefern, während das alte Schiff mit Ausnahme des Schnabels ihm verblieb, oder er gab das alte Schiff an den Staat zurück und zahlte ausserdem noch 5000 Drachmen für den Bau eines neuen hinzu. Leistete der Trierarch trotz der gerichtlichen Entscheidung den Neubau nicht und zahlte auch die 5000 Drachmen nicht, so wurde durch einen gerichtlichen Spruch, in Ausnahmefällen auch durch Rathsbeschluss seine Schuld verdoppelt.<sup>1</sup>)

Dass der Trierarch für seine Trierarchie rechenschafts-Rochenschaftspflichtig war, versteht sich von selbst, da durch seine Hände der archen. Sold und das Verpflegungsgeld der Schiffsmannschaft ging.2)

## 5. Das Gerichtswesen.

Seit nachweisbar sehr alter Zeit war in Athen in allen den-Leitung der Projenigen Processen, welche durch eine Mehrheit von Richtern entschieden wurden, die Leitung des Rechtsganges von der Function des Urtheilfindens streng geschieden. Nur in dem Areopag nahm der βασιλεύς, nachdem er durch Absetzen des Kranzes seinen Charakter als Beamter abgelegt hatte, an der Abstimmung Theil<sup>3</sup>),

<sup>1)</sup> Vergl. die Urkunde in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 4, 79 ff. mit den Bemerkungen Köhlers, durch welche die Ausführungen Boeckhs Seeurk. 210 ff. in verschiedenen Punkten modificiert werden. S. auch Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 467/8. In den neu gefundenen Seeurkunden in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 5 p. 43 ff. werden die Trierarchen nach der Rückkehr ihrer Schiffe zur Reparatur derselben von den Vorstehern der Schiffswerfte angehalten (Beil. III b 41 ff - C. I. A. II 794 b 40 ff.), scheinen aber dafür unter Umständen von dem Staate eine Vergütung unter Abzug von 10% der darauf verwendeten Kosten erhalten zu haben (Beil. IV c 1 ff. 77 ff. - C. I. A. II 794 c 1 ff. 89).

<sup>2)</sup> S. Aischin, g. Ktes. 19. Dem. 50, 10, 50.

<sup>3)</sup> Schon das drakontische Gesetz C. I. A. I 61 unterscheidet zwischen dem δικάζειν des βασιλεύς und dem διαγνώναι der έφέται. Ueber die Ausnahme bei dem Areopag s. Arist. 57, 4: είσάγει δ' ὁ βασιλεὺς καλ δικάζουσιν . . . . . . . καὶ ὑπαίθριοι, καὶ ὁ βασιλεύς, ὅταν δικάζη, περιαιρεῖται τον στέφανον und Poll. 8, 90: και τὰς τοῦ φόνου δίκας εἰς Αρειον πάγον

und nur die sogleich zu erwähnenden δικασταὶ κατὰ δήμους hatten für bestimmte Processe zugleich die Instruction und die Entscheidung. Zu der Leitung des Rechtsganges, der sogenannten ἡγεμονία δικαστηρίου, gehörten die Annahme der Klage, die Voruntersuchung, der Vorsitz bei der Hauptverhandlung und die Sorge für die Vollstreckung des Urtheils.¹) Träger der Gerichtshegemonie waren im allgemeinen die Verwaltungsbeamten, in deren Geschäftskreis der Gegenstand der Klage gehörte²), und nur für bestimmte Fälle besondere richterliche Behörden, deren Wirksamkeit sich lediglich auf die Jurisdiction beschränkte. Zu der Classe der letzteren gehörten die εἰσαγωνεῖς, die δικασταὶ κατὰ δήμους und die ναυτοδίκαι.

είσαγωγείς.

Die 5 εἰσαγωγεῖς, eine erlooste Behörde, von denen jeder für zwei Phylen amtierte, waren die Instruenten bestimmter ἔμμηνοι δίκαι und scheinen ausserdem noch für die Schatzungsprocesse der Bundesgenossen die Gerichtshegemonie gehabt zu haben.<sup>8</sup>)

οί κατὰ δήμους δικασταί.

Die Demenrichter, ol κατὰ δήμους δικασταί, zuerst 30 an der Zahl, dann nach der Herrschaft der 30 Tyrannen auf 40 vermehrt und als solche ol τετταράκουτα genannt, wurden im 4. Jahrh. sicher erloost. Früher wandernde Richter, welche in den Demen umherzogen und hier Recht sprachen, scheinen sie später in der Stadt amtiert zu haben. Vor ihr Forum kamen die vermögensrechtlichen Klagen und zwar in der Weise, dass

εἰσάγει (nämlich ὁ βασιλεὺς) καὶ τὸν στέφανον ἀποθέμενος σὺν αὐτοῖς δικάζει. Dass Athene in Aischyl. Eumen. 726 ff. sich als Gerichtsvorstand an der Abstimmung betheiligt, hat seinen Grund in diesem Mitstimmen des βασιλεύς. S. Kirchhoff in d. Ber. d. Berl. Ak. 1874 p. 105 ff. Gegen seine Ausführung hat ohne Grund Widerspruch erhoben Schoemann in den Jahrb. f. cl. Phil. 1876, p. 12 ff.

<sup>1)</sup> S. Meier u. Schoemann att. Proc. 2 p. 41 ff.

<sup>2)</sup> S. Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> p. 53 ff.

<sup>3)</sup> S. Arist. 52, 2: πληφοῦσι δὲ καὶ εἰσαγωγέας ε΄ ἄνδφας, οἱ τὰς ἐμμήνους εἰσάγουσι δίπας, δυοῖν φυλαῖν ἔπαστος, wo dann die verschiedenen δίπαι ἔμμηνοι, die sie vor Gericht brachten, aufgezählt sind. Vergl. auch Poll. 8, 93. 101. S. Lipsius in den Ber. d. Sächs. Ges. d. Wissensch. 1891, p. 56/7. Bei den Schatzungsprocessen der Bundesgenossen werden sie erwähnt C. I. A. I 37. Dass sie nicht alle Klagen, die als ἔμμηνοι δίπαι behandelt wurden, instruierten, ergiebt sich aus C. I. A. I 38, wo οἱ ἐπιμεληταί die durch verweigerte Zahlung der Tribute entstehenden Processe als ἐμμήνους δίπας einführen. Auch die Apodekten brachten Processe gegen die Zollpächter, deren Werthobject 10 Drachmen überstieg, als ἐμμήνους δίπας bei den Gerichten ein: Arist. 52, 3.

den vier Richtern aus der Phyle des Beklagten die Erledigung des fraglichen Rechtshandels oblag. Klagen, deren Werthobject 10 Drachmen nicht überstieg, entschieden sie selbständig, Klagen mit höherem Werthobjecte dagegen brachten sie vor einen Diaiteten und, wenn die Parteien sich bei dessen Entscheidung nicht beruhigten, vor ein heliastisches Gericht.<sup>1</sup>)

Die ναυδοτίκαι wurden wahrscheinlich im 5. Jahrh. ein- ναυτοδίκαι. gesetzt, als während des ersten athenischen Bundes viele Handelsklagen zur Entscheidung nach Athen kamen. 2) Dass die ναυτο-δίκαι, vor deren Forum die δίκαι ἐμπορικαί und die γραφή ξενίας gehörten, nur Instruenten der Processe, nicht auch Richter waren, glaube ich auf Grund eines inschriftlichen Zeugnisses annehmen zu dürfen. 3) Da die ναυτοδίκαι in unseren Quellen

<sup>1)</sup> S. Arist. 53, 1: πληφοῦσι (s. auch Dem. 24, 112) δὲ καὶ τετταφάκοντα, τέτταρας έκ της φυλης εκάστης, πρός οθς τας άλλας δίκας λαγχάνουσιν, οθ πρότερον μεν ήσαν τριάκοντα και κατά δήμους περιιόντες έδίκαζον, μετά δὲ τὴν ἐπὶ τῶν τριάκοντα όλιγαρχίαν τετταράκοντα γεγόνασιν. καὶ τὰ μὲν μέχοι δέκα δραχμών αὐτοτελεῖς είσι [κρίνει]ν, τὰ δ' ὑπὲρ τοῦτο τὸ τίμημα τοὶς διαιτηταῖς παραδιδόασιν. Die Euthynen und der Polemarch weisen ihnen Klagen zu: Arist. 48, 5; 58, 2. Wenn die Parteien sich mit der Entscheidung der Diaiteten nicht begnügen, so übergeben die Diaiteten die Acten den 4 Mitgliedern des Collegiums der τετταράκοντα, welche derselben Phyle wie der Beklagte angehören, und diese haben alsdann den Process vor ein heliastisches Gericht zu bringen. Es sind das bei Arist. 58, 2 οι την φυλην δικάζοντες, 53, 2 οι δ΄ οι την φυλην τοῦ φεύγοντος δικάζοντες. Vergl. auch Lys. 23. Harp. ὅτι, aus welchen Stellen Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 90 schon das gefolgert hat, was Arist. jetzt bezeugt. Nach Dem. 87, 33 gehörten auch ἡ αίκία καὶ τὰ τῶν βιαίων zu der Competenz der τετταφάκοντα. Als Aristoteles schrieb, gehörte die δίκη alulas zur Competenz der eloaywyeis. S. Arist. 52, 2. Aus Arist. stammen Harp. κατὰ δήμους δικασταί. Poll. 8, 100. Suid. κατὰ δήμους δικασταί. Phot. τετταράποντα. Lex. Seguer. 306, 15 ff. Erwähnt werden die τετταράnοντα C. I. A. II 349. Vergl. über dieselben auch Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 88 ff. 643 ff.

<sup>2)</sup> Erwähnung der vavtodinai bei Aristophanes (Harp. vavtodinai) in den Daitaleis und bei Kratinos (Schol. z. Arist. Vög. 766) und im C. I. A. I 29, nach Kirchhoff nicht jünger als 444. Das Psephisma aus der Sammlung des Krateros bei Harp. a. a. O., wo sie erwähnt werden, beziehe ich mit Philippi Beitr. z. e. Gesch. d. att. Bürgerr. 40 ff. auf das Jahr 404/3.

<sup>3)</sup> Als ἀρχή oder ἄρχοντες werden sie bezeichnet bei Harp. Poll. 8, 126, als δικασταί bei Hesych. ναυτοδίκαι. Schoemann Verf. Ath. 47/8 hält sie auf Grund von Lys. 17, 5: νυνὶ δὲ λαχόντος ἐν τῷ Γαμηλιῶνι μηνὶ οἱ ναυτοδίκαι οὐκ ἐξεδίκασαν für eine Instructionsbehörde und für Richter zugleich. Dass sie nur Instructionsbehörde waren, schliesse ich aus C. I. A.

im Jahre 397 zuletzt erwähnt werden und da im 4. Jahrh. die Thesmotheten die Instruenten der Handelsprocesse und der γραφή ξενίας waren, so darf man mit Wahrscheinlichkeit schliessen, dass das Amt der ναυτοδίκαι bald nach Beginn des 4. Jahrh. abgeschafft ist. 1)

Richter.

Was die eigentlichen Richter betrifft, so hat man in Athen zwischen ständigen Berufsrichtern, Schiedsrichtern und Geschworenengerichten zu unterscheiden.

Berufsrichter.

Als Berufsrichter fungierten der aus den abgegangenen Archonten zusammengesetzte Rath vom Areopag und die Epheten, von denen aber die letzteren gegen 400 aus dem Gerichte am Palladion und deshalb auch wohl, wie man aus der Analogie wird schliessen dürfen, aus dem am Delphinion und in Phreatto durch die Heliasten verdrängt wurden.<sup>2</sup>)

Mordklagen.

Vor diese Berufsrichter gehörten die Verbrechen gegen das Blutrecht, welches nach der Rechtsauffassung der Athener einen Theil des heiligen Rechtes bildete. Deshalb war auch das Col-

I 29, Z. 4, 5, wo offenbar ναυτοδίκαι und δικαστήφιον unterschieden werden. So jetzt auch Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 97. Vergl. auch Lys. 17, 8, wo τοὺς ἄρξαντας offenbar dasselbe wie τοὺς ναυτοδίκας bezeichnet. Baumstark de curatorib. emporii et nautodicis p. 71, 1827 versteht unter τοὺς ἄρξαντας die Thesmotheten. Ihre amtliche Wirksamkeit als Handelsrichter: Suid. ναυτοδίκαι ἄρχοντές εἰσι τοῖς ναυκλήφοις δικάζοντες καὶ τοῖς περὶ τὸ ἐμπόριον ἐργαζομένοις. Vergl. Lex. Seguer. 283, 3. Hesych. u. d. W. Ueber die γραφή ξενίας vor den ναυτοδίκαι s. Harp. Poll. Hesych. a. a. O.

<sup>1)</sup> Letzte Erwähnung der ναντοδίκαι bei Lys. 17, 5. 8, im Jahre 397 gehalten. S. Blass Gesch. d. att. Beredsamk. 1, 629. Γραφή ξενίας und δίκαι ἐμπορικαί später zur Jurisdiction der Thesmotheten gehörig: Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 77. 80. Auf die Erwähnung von ναντοδίκαι bei Lukian. Hetaerengespr. 2, 2 lege ich kein besonderes Gewicht. S. Meier u. Schoemann a. a. O.<sup>2</sup> 95 ff

<sup>2)</sup> Ueber die Archonten s. (Dem.) 26, 5. Poll. 8, 118. Plut. Per. 9. Die Epheten werden als Richter am Palladion noch erwähnt 409/8: C. I. A. I 61, während nach Isokr. 18, 52. 54, einer Rede, welche nach § 27 ff. 45 ff. nicht nach 397 gehalten sein kann, am Palladion 700 Richter, d. h. Heliasten, richteten nach (Dem.) 59, 10. 500. Für das 4. Jahrh. gilt Poll. 8, 125: κατὰ μικρὸν δὲ κατεγελάσθη (für die Conjectur von Forchhammer κατηγελάσθη im Kieler Ind. lect. 1844 de ephebis non ludibrio habitis liegt kein Grund vor) τὸ τῶν ἐφετῶν δικαστήριον. Arist. 57, 4 sagt, nachdem er die Gerichte auf dem Areopag, am Palladion, am Delphinion und in Phreatto erwähnt hat: δικάζονσι δ' οί λαχόντες τα[ῦτα δικασταί oder ἡλιασταί] πλὴν τῶν ἐν ᾿Αρείω πάγω γιγνομένων. Der Zusatz λαχόντες τα(ῦτα) weist auf Heliasten als Richter. Ueber die Epheten s. p. 136/7.

legium der drei Exegeten des heiligen Rechtes verpflichtet, die des Rechtes Unkundigen, welche einen Mörder gerichtlich verfolgen wollten, über den Weg, welchen sie dabei einzuschlagen hatten, zu belehren.¹) Dieser Weg war nämlich nicht so ganz einfach. Denn während im heroischen Zeitalter und, wie es scheint, auch noch in historischer Zeit in Sparta für die Beurtheilung des Todtschlages der Erfolg das Entscheidende war, so wurde dagegen in Athen, für uns zuerst in den drakontischen Gesetzen nachweisbar, zwischen vorsätzlichem, unvorsätzlichem und straflosem Todtschlage sowohl hinsichtlich der Mahlstätten wie auch hinsichtlich der rechtlichen Folgen ein bestimmter Unterschied gemacht. 2)

Gegen die bei den Griechen übliche Blutrache durch die Ver- Asylrecht. wandten des Erschlagenen konnte sich der Mörder, wenn er nicht nach geschehener That sofort das Land verliess, bis er die den Verwandten des Erschlagenen zu erlegende Busse bezahlt hatte, nur durch die Flucht in ein Heiligthum retten. Von hier aus konnte der Mörder, durch das Asylrecht des betreffenden Heiligthums geschützt, über die Busse mit den Verwandten des Erschlagenen verhandeln. Als dann der Staat die Regelung der Blutrache selbst in die Hand nahm, schloss er sich insofern an dieses Asylrecht der Tempel an, dass er die drei Mahlstätten, an denen der Todtschlag gerichtet wurde, in Verbindung mit drei Heiligthümern brachte.3)

Das angesehenste athenische Blutgericht war ἡ βουλὴ ἡ ἐξ ἡ βουλὴ ἡ ἐξ 'Αρείου πάγου oder εν 'Αρείω πάγω, d. h. der Rath von oder 'Αρείου πάγου Αρείω auf dem Hügel der 'Aραί, der Fluch- und Rachegöttinnen, welche am Fusse des Hügels ihr Heiligthum hatten.4) Der heilige Be-

<sup>1)</sup> Ueber die Exegeten des heiligen Rechtes verweise ich im allgemeinen auf Otfr. Müllers Eumen. 162 ff. und Chr. Petersen im 1. Sppl.-Bd. des Phil. p. 155 ff. Dass sie auch bei Mordklagen dem Kläger Anweisungen gaben, lehren Plat. Euthyphr. 4. (Dem.) 47, 68 ff. S. Petersen a. a. O. p. 174 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die Beurtheilung des Todtschlages in heroischer Zeit vergl. Philippi d. Areop. u. d. Eph. p. 4, in Sparta Xen. An. 4, 8, 25.

<sup>3)</sup> Dass der gemeinsame Ursprung aller athenischen Blutgerichte das Asylrecht sei, hat mit Recht Köhler im Herm. 6, 102 ff. betont.

<sup>4)</sup> Wachsmuth d. St. Ath. im Alterthum 1, 428 fasst den Açειος πάγος als Fluch- oder Sühnehügel und leugnet mit Recht einen Zusammenhang des Blutgerichtes auf dem Areopag mit dem Arescult. Die anderen Erklärungen des Namens finden sich zusammengestellt bei Philippi a. a. O.

zirk dieser Göttinnen war noch im 5. Jahrh. ein Asyl¹), und der Mörder, welcher sich, als die private Blutrache noch bestand, in dasselbe flüchtete, entging zwar dieser, überantwortete sich aber der Rache der Göttinnen. Als nach Aufhebung der privaten Blutrache der Staat die Bestrafung des Mörders selbst übernommen hatte, richtete er, indem er das Blutgericht mit dem alten Asyl in Verbindung setzte, gleichsam als Vertreter der Rachegöttinnen. Der Entscheidung dieses areopagitischen Blutgerichtes unterstanden die Klagen wegen vorsätzlichen Mordes, wegen vorsätzlicher Körperverletzung, welcher die Absicht zu tödten zu Grunde lag, wegen Brandstiftung, welche als ein Verbrechen gegen Leib und Leben aufgefasst wurde, und wegen vorsätzlicher Vergiftung, welche den Tod des Vergifteten zur Folge gehabt hatte.²) Die Strafen, welche das Blutgericht auf

p. 8 ff. Nur, glaube ich, darf man mit Wachsmuth für den Ursprung des Namens des Hügels nicht von der Bedeutung der Athene ἀρεία, der einzigen Göttin, die auf dem Hügel eine Stiftung hat (s. Paus. 1, 28, 5), ausgehen, sondern vielmehr von dem am Fusse des Areopag gelegenen Heiligthume der Seuval, deren Name 'Agal durch Aischyl. Eumen. 417 bezeugt wird. Ueber das Heiligthum der Σεμναί vergl. Aischyl. Eumen. 804 ff. Schol. Eurip. Orest. 1650: φασί δὲ, ὅτι καὶ ἱερὸν οὕτος (ὁ Ὀρέστης) ἐν Άρείφ πάγφ τῶν θεῶν (τῶν Εὐμενίδων) ίδρύσατο. Schol. Lukian. III S. 68 (Jacobitz): σεμνάς θεάς τὰς Ἐρινύας. τούτων γὰρ τὸ Γερον πλησίον τοῦ 'Aφείου πάγου. Ein Zusammenhang des Blutgerichtes auf dem Areopag mit den Zeural spricht sich noch aus in dem Schwur bei diesen Gottheiten (Dein. g. Dem. 47) und in dem Opfer des Freigesprochenen in dem Heiligthume derselben (Paus. 1, 28, 6). Hingewiesen auf diesen Zusammenhang hat schon Otfr. Müller Eumen. 154. Die Ableitung des Adjectivums aprios von ἀρά hat kein Bedenken. Άρειά ist ursprünglich gewiss eine adjectivische Ableitung von ἀρά gewesen, accentuiert wie ἀδελφειός von ἀδελφός, und erst als ἀρειά substantiviert worden war, wird für die adjectivische Form die Accentverschiedenheit aprios eingeführt sein.

<sup>1)</sup> Vergl. Arist. Thesm. 224 mit dem Schol.: ἄσυλον γὰς εἶχον οί παταλαμβάνοντες τὰ ίεςὰ τῶν Ἐςινύων.

<sup>2)</sup> Vergl. das Gesetz bei Dem. 23, 22: δικάζειν δὲ τὴν βουλὴν τὴν ἐν Ἰρείφ πάγφ φόνου καὶ τραύματος ἐκ προνοίας καὶ πυρκαϊᾶς καὶ φαρμάκων, ἐάν τις ἀποκτείνη δούς. Arist. 57, 3: είσὶ [δὲ] φ[όνου] δίκαι καὶ τραύματος, ἂν μὲν ἐκ προνοίας ἀποκτείνη ἢ τρώ[σ]η, ἐν Ἰρείφ πάγφ, καὶ φάρμακον ἐὰν ἀποκτείνη δούς, καὶ πυρκαᾶς [ταῦ]τα γὰρ ἡ βουλὴ μόνα δικάζει. Ebenso Poll. 8, 117. Vergl. Philippi a. a. O. 23 ff. Dass bei dem τραῦμα ἐκ προνοίας die Absicht zu tödten vorgelegen haben muss, bezeugt Lys. 3, 41: ἔπειτα δὲ καὶ οὐδεμίαν ἡγούμην πρόνοιαν εἶναι (τραύματος), ὅστις μὴ ἀποκτεῖναι βουλόμενος ἔτρωσεν. Ueber Vergiftung s. das eben citierte Gesetz und Philippi a. a. O. 51/2. Die γραφὴ πυρκαϊᾶς fasse ich nicht,

dem Areopag verhängte, waren bei vorsätzlichem Morde die Todesstrafe und Confiscation des Vermögens, bei vorsätzlicher Verwundung mit der Absicht zu tödten Verbannung und Confiscation, bei vorsätzlicher Vergiftung mit der Absicht zu tödten wohl je nach dem Erfolge entweder die Strafe für den Mord oder die für die vorsätzliche Verwundung.<sup>1</sup>)

Das zweite athenische Blutgericht befand sich im Osten der zò δικαστίριον Stadt ausserhalb der Mauern bei dem Palladion, dem alten Heiligthum der Pallas.<sup>2</sup>) Dieses Gericht am Palladion urtheilte über unvorsätzlichen Todtschlag, über das Verbrechen der Anstiftung Dritter zur körperlichen Schädigung einer Person, sowohl wenn dieser Anstiftung die Absicht zu tödten zu Grunde lag, wie auch wenn diese fehlte, und über die Tödtung eines Sklaven, eines Metoiken und eines Fremden.<sup>3</sup>) Die von dem Gerichte ver-

wie gewöhnlich geschieht (s. Heffter ath. Gerichtsverf. 180. Meier u. Schoemann att. Proc. 2387. 541. Philippi d. Areop. u. d. Eph. 161), als Ausfluss der Baupolizei des Areopag. Absichtliche Brandstiftung — unabsichtliche war wohl überhaupt nicht strafbar — wurde aufgefasst als ein Verbrechen gegen Leib und Leben eines andern, da die bei uns mögliche Brandstiftung zur Erlangung eines vermögensrechtlichen Vortheils nicht vorkommen konnte. Nur so erklärt es sich, dass die γραφή πυρκαΐας mit in den νόμος φονικός aufgenommen ist. Auch Plat. v. d. Ges. 9, 862 erwähnt eine Tödtung πυρὸς προσβολή.

<sup>1)</sup> Strafe des φόνος έκούσιος: Dem. 21, 43. Antiph. v. Morde d. Her. 10. Philippi a. a. O. 109 ff., des τραῦμα ἐκ προνοίας: Lys. 3, 38. Dem. 40,32. Philippi 113/4, der φάρμακα: Philippi 120.

<sup>2)</sup> S. Dem. 23, 71: τὸ διαστήριον τὸ ἐπὶ Παλλαδίφ. Die Ursprungslegende des Gerichtes aus Kleidem und Phanodem bei Suid. ἐπὶ Παλλαδίφ. S. auch Harp. Poll. 8, 118. Paus. 1, 28, 8/9. Philippi 13 ff.

<sup>3)</sup> S. Arist. 57, 3: τῶν δ' ἀπουσίων (nämlich φόνων) καὶ βουλεύσεως κᾶν οἰκέτην ἀποκτείνη τις ἢ μέτοικον ἢ ξένον οἱ ἐ[πὶ] Πα[λλ]αδίφ. Vergl. Harp. ἐπὶ Παλλαδίφ und βουλεύσεως, wofür Isaios das Palladion, Deinarch den Areopag als Forum angiebt. Das Zeugniss des Deinarch entkräftet durch Forchhammer, dem sich Philippi 43 ff. anschliesst. Die Ueberlieferung über die βούλευσις spricht für das Palladion als Forum für dieselbe, wie Philippi 29 ff. erweist. Lipsius in Bursians Jahresber. 1878, p. 289/90 und bei Meier u. Schoemann att. Proc.² 384 ff. dagegen. Ebenso Heikel die sogen. βούλευσις in Mordproc. Helsingfors 1886. Die βούλευσις, welche Forchhammer de Areopago 30 ff. als die intellectuelle Urheberschaft definiert hat, hat W. Passow de crimine βουλεύσεως D. i. Goett. 1886 erklärt als eine Tödtung, welche einer bewirkt insidias machinatus quaslibet clandestinas consilio magis quam vi aperta (p. 17), während αὐτόχειο derjenige sein soll, welcher den Tod bewirkt manifesta vi (p. 12), oder cruenta caede (p. 14). Die Verkehrtheit dieser Definition von αὐτόχειο ergiebt sich aus

hängten Strafen waren für unvorsätzlichen Todtschlag eine nicht mit Confiscation des Vermögens verbundene, zeitweilige Verbannung, bis der Todtschläger die Verwandten des Erschlagenen versöhnt hatte, oder, wenn die Verwandten dazu nicht geneigt waren, während eines bestimmten, uns nicht bekannten Zeitraumes, und für die Anstiftung Dritter zur körperlichen Schädigung einer Person dieselbe Strafe, wie für den eigentlichen Thäter. 1)

το δικαστήριον

Auch das dritte athenische Blutgericht lag im Osten der Stadt ausserhalb der Mauern bei dem Delphinion, dem Heiligthume des Apollon Delphinios.<sup>2</sup>) Vor dieses Gericht gehörte derjenige, welcher einen gesetzlich straflosen Todtschlag begangen zu haben behauptete. 3) Gesetzlich straflos war aber nach den

Plat. v. d. Ges. 9, 865 b: έαν δε αὐτόχειο μεν, ἄνων δε ἀποκτείνη τις ετερος ετερον, είτε τῷ εαυτοῦ σώματι ψιλῷ είτε ὀργάνῷ ἢ βέλει ἢ πώματος ἢ **σίτο**υ δόσει ἢ πυρὸς ἢ χειμῶνος προσβολῆ ἢ στερήσει πνεύματος, αὐτὸς τῷ έαυτοῦ σώματι η δι' ετέρων σωμάτων, πάντως έστω μεν ώς αὐτόχειρ, δίκας δε τινέτω τὰς τοιάσδε, wie schon Thalheim in der Berl. phil. Wochenschr. 1887, p. 784 bemerkt hat. Eine neue Erklärung von Kohm im Progr. von Olmütz 1890 ist widerlegt von Thalheim im Progr. von Schneidemühl 1892, p. 3 ff. Passow a. a. O. 37 ff. meint, es habe überhaupt keine γραφή βουλεύσεως gegeben. Ebenso Heikel a. a. O. Nach dem jetzt in authentischer Fassung vorliegenden Zeugniss des Arist. wird man nicht mehr daran zweifeln können. S. auch Plat. v. d. Ges. 9, 872. Auch als Forum für die Tödtung von Nichtbürgern wird das Palladion von Arist. bezeugt, was Philippi 52 ff. bezweifelte. Dafür Welsing de inquilinor. et peregrinor. ap. Ath. indiciis 48 ff. D. i. Münster 1887. Dass die Tödtung eines Nichtbürgers einer andern Ahndung unterlag als die eines Bürgers, hat Lipsius in Bursians Jahresber. 1878, p. 290 mit Recht aus Dem. 23, 89 geschlossen. S. auch dens. bei Meier u. Schoemann att. Proc. 379. Lex. Seguer. 194, 11 heisst es: έὰν μέτοικόν τις ἀποκτείνη, φυγῆς μόνον κατεδικάζετο έὰν μέντοι άστόν, θάνατος ή ζημία.

<sup>1)</sup> Strafe des φόνος ἀκούσιος: C. I. A. I 61. Dem. 23, 45. 72. S. Philippi 114 ff., der βούλευσις: Andok. v. d. Myst. 94, ohne πρόνοια zu tödten: Antiph üb. d. Chor. 7, mit πρόνοια: Antiph. g. d. Giftm. 27. Philippi 118 ff. Was die Strafe für die Ermordung von Nichtbürgern betrifft, so wurde der Mörder eines Metoiken mit Verbannung bestraft: Lex. Seguer. 194, 11.

<sup>2)</sup> S. Dem. 23, 74 ff.: τὸ διαστήριον τὸ ἐπὶ Δελφινίφ. Harp. ἐπὶ Δελ-Die Ursprungslegende des Gerichtes bei Paus. 1, 28, 10. 8, 119. S. Philippi 15/6.

<sup>3)</sup> S. Arist. 57, 3: έαν δ' αποπτείναι μέν τις όμολογη, φη δε κατά τους νόμους, ο[ίον] μοιχὸν λαβών ἢ ἐν πολέμφ ἀγνοήσας ἢ ἐν ἄθλφ ἀγωνιζόμενος, τού[τφ] ἐπὶ Δελφινίφ δικάζουσιν. Vergl. Harp. ἐπὶ Δελφινίφ. Leist graecoitalische Rechtsgeschichte 350 ff., welcher die beiden letzten Fälle dem Palladion zuwies, wird jetzt durch Aristoteles widerlegt.

drakontischen Bestimmungen die absichtslose Tödtung eines Gegners im Kampfspiele und eines Kameraden im Kriege, die Tödtung des Ehebrechers, welchen einer bei der Gattin, Mutter, Schwester, Tochter oder freien Concubine ertappte, und der im Zustande der Nothwehr verübte Todtschlag.1) Wurde von dem Kläger die Tödtung als strafloser Todtschlag anerkannt, so hatte das Gericht dieses gewiss nur zu bestätigen. Für gewöhnlich lag freilich die Sache so, dass der Kläger auf vorsätzlichen Todtschlag klagte, der Basileus aber, welcher die Einrede des Beklagten, es handele sich um einen straflosen Todtschlag, für begründet hielt, die Klage vor das Gericht am Delphinion brachte.2) Da diese Einrede des Beklagten sich bei der entscheidenden Gerichtsverhandlung als unzulänglich erweisen und der zu richtende Todtschlag als ein strafbarer und absichtlicher erkannt werden konnte, so muss auch das Gericht am Delphinion auf Todesstrafe haben erkennen können.<sup>3</sup>)

Das vierte Blutgericht in Phreatto, im Peiraieus am Meere to diractiquor gelegen, trat gewiss nur selten in Function. Zur Competenz desselben gehörte die Aburtheilung desjenigen, welcher während einer wegen unvorsätzlichen Todtschlages über ihn verhängten Verbannung eines absichtlichen Todtschlages oder einer absichtlichen Verwundung — ob vor oder während der Verbannung ist fraglich — beschuldigt wurde. Da derselbe als Verbannter das Land nicht betreten durfte, so führte er vor den am Ufer sitzenden Richtern von einem Schiffe aus seine Vertheidigung. Wurde er verurtheilt, so verfiel er den auf die betreffenden Verbrechen gesetzten Strafen, wurde er freigesprochen, so kehrte er bis zur Aussöhnung mit den Verwandten des unvorsätzlich Erschlagenen in die Verbannung zurück. 4)

<sup>1)</sup> Dass Drakon in seinen Gesetzen die einzelnen Fälle aufgezählt hatte, bezeugt Dem. 20, 158. Zu diesen drakontischen Bestimmungen rechnet Philippi 55 ff. mit Recht die Angaben bei Dem. 23, 54 ff., welche zum Theil durch die noch vorhandenen Spuren in dem Volksbeschluss des Jahres 409/8 (C. I. A. I 61) bestätigt werden, und die bei den Rednern oft verwendete Formel: ἐάν τις ἀμυνόμενος ἄρχοντα χειρῶν ἀδίκων κτείνη, von der sich C. I. A. I 61, Z. 33 gleichfalls Spuren erhalten haben. Später ist der Kreis der Fälle des δίκαιος φόνος noch erweitert. S. Philippi 57 ff.

<sup>2)</sup> S. Philippi 59 ff.

<sup>3)</sup> S. Philippi 123 ff.

<sup>4)</sup> S. Dem. 23, 77 ff.: τὸ δικαστήριον τὸ ἐν Φρεαττοῖ, aus dem Harp. ἐν Φρεαττοῖ genommen ist. Arist. 57, 8 sagt: ἐὰν δὲ φεύγων φυγήν, ὧν

το δικαστήριον το επί Πρυτανείω.

Das fünfte Blutgericht am Prytaneion, das sich aus den vier φυλοβασιλείς unter der Vorstandschaft des βασιλεύς zusammensetzte, hatte nur eine ceremonielle Bedeutung. Dasselbe sprach, wenn ein Mord begangen, der Thäter aber unbekannt geblieben war, über diesen die Strafe aus, verurtheilte die Werkzeuge, mit denen der Mord begangen war, und ebenso auch leblose Gegenstände, welche durch Herabfallen den Tod eines Menschen herbeigeführt hatten, welche alsdann durch die Phylobaleis über die Grenze geschafft wurden. 1)

Recht, eine Mordklage anzustellen.

Wie in der frühern Zeit zur Blutrache nur die Verwandten des Ermordeten berechtigt waren, so war auch das Recht, Mordklagen anzustellen, auf einen bestimmten Kreis dazu Berechtigter beschränkt. Eine Mordklage konnte nur erhoben werden von dem Verletzten oder, wenn dieser getödtet war, von seinen Verwandten, und zwar war es gesetzlich bestimmt, dass dem Todtschläger künden und die Klage bei dem Basileus anbringen sollten die Söhne, Geschwister und Geschwisterkinder des Erschlagenen und dass diese bei der Verfolgung des Todtschlägers unterstützt werden sollten von den Vettern des Erschlagenen, deren Söhnen, den angeheiratheten Verwandten, den Schwiegersöhnen und dem Schwiegervater und den Phrateren.<sup>2</sup>) Für die

αἴδεσίς ἐστιν, αἰ[τίαν ἔχη ἀπο] μτεῖναι ἢ τρῶσαί τινα, τούτφ δ' ἐν Φρεάτον δικάζουσιν. [δ δὲ ἀπολο] γεῖται προσορμισάμενος ἐν πλοίφ. Vergl. Poll. 8, 120. Hellad. bei Phot. Biblioth. 535 a, 28. Lex. Seguer. 311, 17 ff. Die Ursprungslegende des Gerichtes bei Paus. 1, 28, 11. S. Philippi 18/9.

<sup>1)</sup> S. Dem. 23, 76: τὸ δικαστήριον τὸ ἐπὶ Πουτανείφ. — τοῦτο δ' ἐστίν, ἐὰν λίθος τ ξύλον ἢ σίδηρος ἢ τι τοιοῦτον ἐμπεσὸν πατάξη καὶ τὸν μὲν βαλόντα ἀγνοῆ τις, αὐτὸ δ' εἰδῆ καὶ ἔχη τὸ τὸν φόιον εἰργασμένον, τούτοις ἐνταῦθα λαγχάνεται. Daraus Harp. ἐπὶ Πουτανείφ. Poll. 8, 120: δικάζει περὶ τῶν ἀποκτεινάντων, κἂν ισιν ἀφανεῖς, καὶ περὶ τῶν ἀψύχων τῶν ἐμπεσόντων καὶ ἀποκτεινάντων. Der Zusatz προειστήκεσαν δὲ τούτον τοῦ δικαστηρίου φυλοβασιλεῖς, οῦς ἔδει τὸ ἐμπεσὸν ἄψυχον ὑπερορίσαι (s. auch Paus. 6, 11, 6) wird durch Arist. 57, 4: ὅταν δὲ [μ]ὴ ε[ἰδ]ῆ τὸν ποιήσαντα, τῷ δράσαντι λαγχάνει, δικάζει δ' ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ φυλοβασιλεῖς καὶ τὰς τῶν ἀψύχων καὶ τῶν ἄλλων ζώων richtig gestellt. Ueber den Zusammenhang dieser Gebräuche mit denen der Buphonien s. Paus. 1, 28, 10; 24, 4. Ueber die Buphonien s. Mommsen Heort. 449 ff. Philippi 16 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die Verpflichtung der Verwandten des Erschlagenen zur Verfolgung des Mörders s. das Gesetz bei Dem. 43, 57, das durch C. I. A. I 61 bestätigt wird. Vergl. über die Bedeutung der dort gebrauchten Ausdrücke die Ausführung von Philippi a. a. O. 68 ff. Lipsius in Bursians Jahresber. 1878, p. 291 bezweifelt die Richtigkeit der Erklärung von έντὸς ἀνεψιότητος

Sklaven hatte der Herr, für die Metoiken der προστάτης die Verfolgung zu übernehmen. 1)

Die Einbringung und die Instruction der Mordklagen und Processgang bei die richterliche Entscheidung derselben erfolgte unter folgenden Formalitäten. Nachdem die Bestattung des Erschlagenen, bei welcher zum Zeichen, dass der Gestorbene auf gewaltsame Weise ums Leben gekommen war, ein Speer vorangetragen und auf dem Grabe befestigt wurde, stattgefunden hatte, brachte der dazu verpflichtete Kläger seine Klage bei dem Basileus ein, verbot, wohl von diesem dazu autorisiert, dem Todtschläger das Betreten des Marktes und der Tempel und citierte denselben vor das competente Gericht.2) Der Blutprocess selbst zerfiel in die Voruntersuchung und in die eigentliche gerichtliche Verhandlung. Die Voruntersuchung wurde von dem Basileus in besonders feierlicher Weise in drei προδικασίαι in drei auf einander folgenden Monaten geführt, und erst im vierten Monat kam die

nal ἀνεψιῶν bei Philippi p. 70 ff., d. h. ausschliesslich der Vettern, auf Grund der einzigen Stelle bei Dem. 43, 51, wo έντός sonst noch in der attischen Gesetzessprache nachzuweisen ist. Für unecht hat dieses Gesetz erklärt Seeliger im N. Rh. Mus. 31, 1876, p. 176 ff., dem sich Grasshoff symb. ad doctr. iur. att. de hereditatib. Diss. Berl. 1877 p. 8 anschliesst. Die Frage, ob auch ein Nichtverwandter für einen getödteten Bürger in einer δίκη φονική als Kläger auftreten konnte, wenn Verwandte nicht vorhanden waren oder ihre Pflicht nicht erfüllten, lässt sich aus unseren Quellen nicht beantworten. S. Philippi 100 ff.

<sup>1)</sup> Ueber die Verfolgung bei der Ermordung von Sklaven oder Metoiken s. Philippi 98 ff.

<sup>2)</sup> Ueber das έπενεγκεῖν δόου ἐπὶ τῆς ἐκφορᾶς s. Harp. u. d. W. Poll. 8, 65. Lex. Seguer. 237, 30. Dass die Einbringung der Anklage erst nach der Bestattung erfolgte, bezeugt Antiph. üb. d. Chor 37/8. Ich bin mit Philippi 69/70 der Ansicht, dass unsere Quellen nur von einem einmaligen Künden des Beklagten und zwar durch den Kläger nach Einbringung der Anklage wissen. Ebenso Hauvette-Besnault de archonte rege 101 ff. S. Antiph. a. a. O. 35: πείσαντες δε τούτους απογράφεσθαι καλ προαγορεύειν έμοι εἴογεσθαι τῶν νομίμων, d. h. nach Poll. 8, 66 ίεοῶν και ἀγορᾶς. Vergl. Arist. 57, 4: ὁ δὲ τὴν αίτίαν ἔχων τὸν μὲν ἄλλον χρόνον εἴργεται τῶν ίερῶν και οὐδ' είς τὴν ἀγορὰν δ[έδοται έ]μβαλείν αὐτῷ· τότε δ' είς τὸ ίερὸν είσελθών ἀπολογεῖται. Antiph. üb. d. Mord d. Herod. 10. Dem. 20, 158. Dass mit dem Künden die Citierung vor Gericht verbunden war, kann man aus einem Ausdruck schliessen, wie (Dem.) 59, 9: προείπεν αὐτῷ ἐπὶ Παλλαδίφ φόνου. Wenn Arist. 57, 2 sagt: καὶ ὁ προαγορεύων εἴργεσθαι τῶν νομίμων οὖτός (nämlich ὁ βασιλεύς) ἐστιν (s. auch Poll. 8, 90. Lex. Seguer. 310, 6 ff.), so wird man das so zu verstehen haben, dass das Künden auf seine Autorisation erfolgte.

Klage an das zuständige Gericht.<sup>1</sup>) Diese Voruntersuchung hatte den Zweck, durch die Aussagen des Klägers, des Beklagten und der Zeugen dem Basileus die Entscheidung zu ermöglichen, vor welches Gericht die Klage zu bringen sei.<sup>2</sup>)

Die Sitzungen aller Blutgerichte fanden unter freiem Himmel statt, damit der Kläger und die Richter mit dem unreinen Todtschläger nicht unter demselben Dache zu weilen brauchten.<sup>3</sup>) Bei den Gerichtsverhandlungen auf dem Areopag, über deren Gang wir etwas genauer unterrichtet sind, dem aber der Geschäftsgang der übrigen Blutgerichte gewiss ähnlich war, standen der Beklagte und der Kläger auf unbehauenen Steinen, von denen der des ersteren λίθος ὕβρεως, der Stein des Frevels, der des letzteren λίθος ἀναιδείας, der Stein des Unversöhntseins, genannt wurde.<sup>4</sup>) Die Gerichtsverhandlung begann mit dem Eide der Parteien, welchen diese, an den Opferstücken eines Ebers, eines Widders und eines Stieres stehend, unter Anrufung der Σεμναί leisteten.<sup>5</sup>) In diesem Eide beschwur der Kläger sein

<sup>1)</sup> S. Antiph. üb. d. Chor. 42. Da derselbe Basileus die Voruntersuchung und die gerichtliche Verhandlung leiten musste, so konnten Mordklagen während der 3 letzten Monate des Jahres nicht angebracht werden.

<sup>2)</sup> Dass der Basileus bereits vor der eigentlichen Voruntersuchung die Sache an eine Mahlstätte verwiesen habe und dass die eigentliche Voruntersuchung in Gegenwart der Richter vorgenommen sei, wie Philippi 85 ff. — vergl. auch Schoemann griech. Alterth. 1, 496 — annimmt, halte ich nicht für wahrscheinlich. Dagegen auch Hauvette-Besnault a. a. O. 107 ff. Der Grund, den Philippi für diese Annahme geltend macht, dass nämlich Eide am Areopag (Lys. 10, 11. Dem. 23, 67) und am Palladion ([Dem.] 47, 70) erwähnt werden, die Eidesleistung aber in die Voruntersuchung gehöre, ist nicht stichhaltig, da das letztere für die Mordklagen unbewiesen ist. Die Dem. 23, 67 ff. erwähnten Eide bei dem Areopag sind dem ganzen Zusammenhange der Stelle nach bei der eigentlichen gerichtlichen Verhandlung geleistet.

<sup>3)</sup> S. Antiph. üb. d. Mord. d. Herod. 11. Arist. 57, 4 sagt: εἰσάγει δ' ὁ βασιλεὺς καὶ δικάζο[νσ]ι . . . . . . . . καὶ ὑπαίθριοι —

<sup>4)</sup> S. Paus. 1, 28, 5: τοὺς δὲ ἀργοὺς λίθους, ἐφ' ὧν ἑστᾶσιν ὅσοι δίκας ὑπέχουσι καὶ οἱ διώκοντες τὸν μὲν ὕβρεως, τὸν δὲ ἀναιδείας αὐτῶν ὀνομάζουσιν. Die richtige Erklärung des Namens der Steine hat gegeben Forchhammer de lapidib. in Areop. quib. insistebant reus et accusator p. 7 ff. Kieler Ind. lect. 1843/4. S. auch Istr. bei Suid. Phot. Θεός. — ἐτιμᾶτο δὲ καὶ ᾿Αθήνησιν ἡ ᾿Αναίδεια καὶ ἱερὸν ἦν αὐτῆς, ὡς Ἦστρος ἐν ιδ΄.

<sup>5)</sup> S. Poll. 8, 117 bei der Schilderung der Verhandlung vor dem Areopag: ἐγίνετο δὲ διωμοσία καὶ μετὰ τὴν διωμοσίαν κρίσις. Eid bei den Σεμναί: Dein. g. Dem. 47, 87. Ueber das Opfer s. Dem. 23, 68.

Verwandtschaftsverhältniss zu dem Erschlagenen, um sein Anklagerecht zu begründen, und dass der Beklagte die That vollbracht habe, der Beklagte, dass er dieselbe nicht vollbracht habe, und beide verfluchten in dem Eide für den Fall eines Meineides sich und ihr Geschlecht.1) Jede Partei hatte das Recht, zwei Reden zu halten, in denen sie sich aber streng an die Sache halten musste.2) Wenn die Gerichtsverhandelung in Wirklichkeit drei Tage gedauert hat, so wird am ersten Tage die erste Rede des Klägers, an die sich die Aussagen der Zeugen und der Eid auf dieselben anschlossen, und die erste Rede des Beklagten gehalten sein, am zweiten Tage wird die zweite Rede der beiden Parteien und am dritten die Abstimmung gefolgt sein.<sup>3</sup>) Noch nach der ersten Rede der Parteien hatte der Beklagte das Recht, sich dem Urtheile durch eine freiwillige Verbannung zu entziehen.4) Bei der Abstimmung entschied Stimmengleichheit für den Beklagten.<sup>5</sup>) Der Freigesprochene brachte im Heiligthume der Σεμναί diesen ein Dankopfer dar.6)

Der vorsätzliche Todtschläger, welcher sich durch die Flucht Lage des Todtschlägers. der gerichtlichen Strafe entzogen hatte, und der unvorsätzliche Todtschläger, welcher vom Gerichte verbannt war, standen hinsichtlich ihrer persönlichen Sicherheit unter denselben gesetz-

<sup>1)</sup> Ueber die Eide der Parteien s. (Dem.) 47, 72. Lys. 10, 11. Antiph. üb. d. Chor. 16, üb. d. Mord d. Herod. 11. Dem. 23, 67. Derselbe Eidschwur auch bei dem Palladion: (Dem.) 59, 9/10. Ueber die Bedeutung dieser Eide s. Philippi 89 ff. Der Schol. zu Dem. 23, 63 im Bullet. de corr. Hell. 1, 137 sagt über die διωμοσία: ὅταν οί φονικήν δικαζόμενοι δίκην ὤμνυον πρὸ τῆς δίκης εκάτεροι τάληθῆ λέξειν, ἐξώλειαν εαυτοίς ἐπαρώμενοι, εί έξαπατήσαιεν. Aischin. v. d. Trugges. 87 erwähnt noch einen Eid des Klägers, nachdem er in dem Processe gesiegt hat, von dem wir sonst nichts wissen. S. Philippi 93, 33.

<sup>2)</sup> S. Poll. 8, 117. Lys. 3, 46. Lyk. Leokr. 12. Dieselben Bestimmungen waren auch für das Palladion gültig. S. Antiph. üb. d. Chor. (vor dem Palladion gehalten: Philippi 32 ff.) 9, 14.

<sup>3)</sup> Die Vertheilung der einzelnen Acte auf die einzelnen Tage geht auf Schoemann Antiquit. 292 zurück. Ob freilich für diese Annahme Poll. 8, 117: καθ' εκαστον δε μηνα τριών ήμερων έδικαζον έφεξης, τετάρτη φθίνοντος, τρίτη, δευτέρα als Zeugniss gelten kann, ist sehr fraglich. Ueber die Zeugen und ihren Eid s. Antiph. üb. d. Mord d. Herod. 12.

<sup>4)</sup> S. Dem. 23, 69. Poll. 8, 117 macht für die Elternmörder eine Ausnahme.

<sup>5)</sup> Stimmengleichheit spricht frei: Antiph. üb. d. Mord. d. Herod. 51.

<sup>6)</sup> S. Paus. 1, 28, 6.

lichen Bestimmungen. Hielten sich dieselben von den attischen Grenzen, von den Kampfspielen und den amphiktyonischen Festen fern, so war ihre Tödtung strafbar, und derjenige, welcher sich derselben schuldig machte, wurde wie jeder andere Todtschläger abgeurtheilt. Liessen sich dieselben dagegen innerhalb der attischen Grenzen betreffen, so durften sie ungestraft getödtet oder zur Strafvollstreckung den Thesmotheten zugeführt oder zur Anzeige gebracht werden.<sup>1</sup>)

Blutsühne.

Derjenige Todtschläger, dessen Verbrechen nur mit Verbannung bestraft war, und derjenige, dessen Todtschlag straf los war, konnten unter gewissen Formalitäten in die religiöse und bürgerliche Gemeinschaft des Staates zurückkehren. Die Formalitäten, unter denen dieses geschah, waren die religiöse Reinigung und die Blutsühne. Wer einen straflosen Todtschlag begangen hatte, bedurfte nur der religiösen Reinigung, dieser aber deswegen, weil jeder, der Menschenblut vergossen hatte, für unrein galt.2) Wer sich eines unvorsätzlichen Todtschlages schuldig gemacht hatte, bedurfte zur Rückkehr aus der Verbannung vor Ablauf der gesetzlichen Frist der Versöhnung mit den Verwandten des Erschlagenen. Gültig aber war diese Versöhnung nur dann, wenn der Vater, die Brüder und die Söhne des Erschlagenen dieselbe einstimmig gewährten. Waren solche Verwandte nicht vorhanden, so hatten die Epheten 10 Mitglieder aus der Phratrie des Erschlagenen auszuwählen, welche, wenn sie wollten, die Versöhnung gewähren konnten.<sup>3</sup>) An diese Versöhnung des Todtschlägers mit den Verwandten des Erschlagenen schloss sich

<sup>1)</sup> Die gesetzlichen Bestimmungen bei Dem. 23, 38. 29 ff. 51 ff. für den vorsätzlichen Todtschläger, während sie nach der Stellung im C. I. A. I 61 auch für den unvorsätzlichen gültig waren. S. Philippi 129 ff.

<sup>2)</sup> S. Philippi 62/3. Hierbei wirkten die Exegeten mit. S. Suid. ἐξηγηταί 2. Art.: ἐξηγηταὶ τρεῖς γίνονται πυθόχρηστοι, οἶς μέλει καθαίρειν τοὺς
ἄγει τινὶ ἐνισχηθέντας.

<sup>3)</sup> Ueber die aldeois unter der Voraussetzung eines póvos anovoios handelt C. I. A. I 61 und das Gesetz bei Dem. 43, 57, das die vorhandenen Lücken in dem ersten Document ergänzt. Philippi 137/8 vermuthet, dass in der Inschrift von den 10 Phratriegenossen des Erschlagenen noch die Neffen, Vettern und Vetterskinder gestanden haben, eine Annahme, die aber durch das Gesetz bei Dem. wenigstens nicht bestätigt wird. — Wahrscheinlich ist es, dass die Verwandten dem Todtschläger die Verbannung auch ganz erlassen konnten. S. Philippi 142/3. Nach Ablauf der gesetzlichen Verbannungszeit waren die Verwandten ohne Zweifel gezwungen, die aldeois zu gewähren. S. Philippi 115.

auch in diesem Falle eine religiöse Reinigung.¹) Bei einem vorsätzlichen Todtschlage dagegen war, wenn der Mörder vor dem Urtheile des Gerichtes in die Verbannung gegangen war, die Gewährung der Versöhnung von Seiten der Verwandten des Erschlagenen nicht gestattet, dagegen konnte dieser vor seinem Ende dieselbe noch gewähren.²)

Der grösste Theil der Gerichtsbarkeit in privaten Streitig- schiedsrichter. keiten lag in den Händen öffentlicher Schiedsrichter oder διαιτηταί.<sup>3</sup>) Die Körperschaft dieser Diaiteten, an deren Vorhandensein bereis im 5. Jahrh. nicht gezweifelt werden kann, setzte sich aus denjenigen Athenern zusammen, welche nach Vollendung des 60. Lebensjahres in der Liste der Dienstpflichtigen gelöscht wurden. Sie verwalteten ihr Amt ein Jahr, nach dessen Verlauf sie durch den folgenden Jahrgang der von der Dienstpflicht Losgekommenen abgelöst wurden. Wer sich der Pflicht, als Diaitet zu richten, entzog, verfiel in Atimie, ausgenommen den Fall, dass er ein Amt verwaltete oder im Auslande abwesend war.<sup>4</sup>) Die

<sup>1)</sup> S. Dem. 23, 72.

<sup>2)</sup> Das erste ist geschlossen von Philippi 143 ff. aus Dem. 21, 43, das zweite aus Dem. 37, 58 ff.

<sup>3)</sup> Ueber die Diaiteten vergl. Hudtwalcker üb. d. öffentl. u. Privat-Schiedsrichter — Diaiteten — in Athen u. d. Proc. vor denselben. 1812. M. H. E. Meier die Privatschiedsrichter u. d. öffentl. Diaeteten Athens. 1846. Westermann über die öffentl. Schiedsrichter in Ath. in d. Ber. d. sächs. Ges. d. W. 1, 236 ff. Hubert de arbitris att. et privatis et publicis. D. i. Leipzig 1885. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 1009 ff.

<sup>4)</sup> Meier a. a. O. 28/9 vermuthet, dass sie erst unter Eukleides eingesetzt sind. S. dagegen Schoemann Verfassungsgesch. Ath. 44 ff. Hubert a. a. O. 20 ff. Lipsius a. a. O. 1009 ff. Arist. 53, 4: διαιτηταί δ΄ είσιν, οίς αν έξηκοστον έτος ή. τοῦτο δὲ δῆλον έκ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ἐπωνύμων. Es folgt dann eine Schilderung von der Einrichtung der Musterrolle der Dienstpflichtigen — s. p. 353, 1 — und dann fährt Arist. 53, 5 fort: τὸν δὲ τελευταῖον τῶν ἐπωνύμων λαβύντες οί τετταράκοντα διανέμουσιν αὐτοῖς τὰς διαίτας και έπικληφούσιν, ας ξκαστος διαιτήσει· και άναγκαῖον ας αν ξκαστος λάχη διαίτας έχδιαιταν. ὁ γὰρ νόμος, ἄν τις μὴ γένηται διαιτητής τῆς ήλικίας αὐτῷ καθηκούσης, ἄτιμον εἶναι κελεύει, πλην έὰν τύχη ἀρχην ἄρχων τ[ιν]ὰ ἐν ἐκείνφ τῷ ἐνιαυτῷ ἢ ἀποδημῶν. οὖτοι δ' ἀτελεῖς είσι μόνοι. Damit ist alles, was über Alter, Zahl und Ernennung der Diaiteten in alter und neuer Zeit behauptet ist, erledigt. S. in dieser Hinsicht Suid. διαιτητάς. Lex. Seguer. 186, 1; 235, 23. Poll. 8, 126. Hesych. διαιτηταί. Ulpian. zu Dem. Mid. 542. Die Diaitetenliste des Jahres 325/4 mit der Ueberschrift: Διαιτηταί οί έπι Αντικλ(έους ἄρχοντος) ανέθεσαν στεφανωθέντε(ς ὑπὸ τοῦ δή)μου enthält 103 Personen, 13 aus der Erechtheis, 14 aus der Aigeis,

Diaiteten bildeten eine richterliche Körperschaft, welche allem Anschein nach in 10 Sectionen für die 10 Phylen zerfiel.<sup>1</sup>) Die Mitglieder dieser einzelnen Sectionen brauchten nicht aus der Phyle zu sein, in der sie richteten.<sup>2</sup>) Die Gerichtsstätten dieser einzelnen Sectionen waren bestimmt und befanden sich in Gerichtshöfen und Tempeln.<sup>8</sup>) Der Gerichtsgang für die schiedsrichterlichen Entscheidungen der Diaiteten war der, dass die Demenrichter bei den Privatprocessen, deren Werthobject 10 Drachmen überstieg, und die übrigen Beamten bei den bei ihnen eingebrachten Privatklagen, - nur einzelne besondere Arten derselben waren ausgenommen - einen Diaiteten wohl regelmässig aus der für die Phyle des Beklagten bestimmten Section den Parteien zuloosten. Der Diaitet war zugleich Instruent und Richter. Das Verfahren vor demselben war summarischer, billiger - Kläger und Beklagter bezahlten jeder nur eine Drachme und ebenso viel für jedes Fristgesuch - und gefahrloser, da der Diaitet nur auf eine Geldstrafe erkennen konnte. Nach Beendigung der Untersuchung erfolgte, wenn der Sühneversuch misslang, an einem vorher anberaumten Termin das Erkenntniss des Diaiteten.4) Das Rechtsmittel gegen dasselbe bestand entweder,

<sup>3</sup> aus der Pandionis, 12 aus der Leontis, 9 aus der Akamantis, 11 aus der Oineis, 16 aus der Kekropis, 9 aus der Hippothontis, 9 aus der Aiantis, 7 aus der Antiochis. S. C. I. A. II 943. Weitere fragmentarische Diaitetenlisten sind C. I. A. II 941. 942. Dagegen ist 944 schwerlich eine solche Liste.

<sup>1)</sup> Als Corporation fassen die Diaiteten gemeinsame Beschlüsse: C. I. A. II 1172, stiften Weihgeschenke: 1182. Ueber die Sectionen für die einzelnen Phylen s. (Dem.) 47, 12: οἱ γὰρ τὴν Οἰνηΐδα καὶ τὴν Ἐρεχθηΐδα διαιτῶντες ἐνταῦθα (d. h. ἐν τῆ ἡλιαία) κάθηνται. Bergk hat in der Zeitschr. für Alterthumsw. 7, 1849, 273 ff. aus Dem. 21, 83 ff. eine unter dem Vorsitz von Prytanen constituierte Körperschaft von Diaiteten erschlossen.

<sup>2)</sup> Das ergiebt sich daraus, dass in dem Rechtsstreite zwischen Demosthenes aus Paiania (Pandionis) und Meidias aus Anagyrus (Dem. 21, 68 Erechtheis) Straton aus Phaleron (Dem. 21, 83 Aiantis) Diaitet war.

<sup>3)</sup> Ueber die Gerichtsstätten s. Poll. 8, 126: διήτων δ' ἐν ἱεροῖς. ἐν τῆ ἡλιαία: (Dem.) 47, 12, ἐν τῆ ποικίλη στοᾶ: Dem. 45, 17, ἐπὶ Δελφινίφ: Is. 12, 9. Dem. 40, 11. Arist. 55, 5 sagt von dem Schwursteine bei der βασίλειος στοά (Poll. 8, 86): ἐφ' οῦ καὶ οἱ διαιτηταὶ ὁμόσαντες ἀποφαίνονται τὰς διαίτας.

<sup>4)</sup> S. Lex. Cantabr. 673 unter μὴ οὖσα δίκη: Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐνίους λέγει τῶν κρινομένων κακοτεχνεὶν τοῖς διώκουσιν ἀντιλαγχάνοντας τὴν μὴ οὖσαν ἔδει γὰρ τοὺς ὑπὲρ δέκα δραχμὰς ἀμφισβητοῦντας διαιτητὰς εἰς δίκην ἑκάστην (80 Müller für das handschriftliche διαιτητεὶς δέκα ἔτη) λαμβάνειν διὸ καὶ ἔκειτο νόμος μὴ εἰσάγεσθαι δίκην, εἰ μὴ πρότερον

wenn in contumaciam entschieden war und der sachfällige Theil behauptete, das Contumacialurtheil sei ohne seine Schuld gefällt worden, in einer Nullitätsklage, die wohl von einem andern Diaiteten entschieden wurde, oder, wenn kein Contumacialurtheil vorlag, in der Appellation an ein heliastisches Gericht. In letzterem Falle gingen die Acten von dem zuständigen Gerichtshegemon an ein heliastisches Gericht. Gegen die Amtsthätigkeit der Diaiteten konnte eine Eisangelie bei der Körperschaft der Diaiteten eingebracht werden, von deren Entscheidung dem Beklagten aber die Appellation an ein heliastisches Gericht frei stand. Den Verurtheilten traf als Strafe die Atimie.<sup>2</sup>) Dass

έξετασθείη πας' αύτοις τὸ πρᾶγμα. S. auch Poll. 8, 126. Arist. 53, 1. 2 schildert das Verfahren, wie es bei den Processen, welche an die Demenrichter kamen, üblich war: τὰ δ' ὑπὲρ τοῦτο τὸ τίμημα (10 Dr.) τοῖς διαιτηταϊς παραδιδόασιν. (53, 5 sagt er: τὸ δὲ τελευταῖον τῶν ἐπωνύμων λαβόντες οί τετταράκοντα διανέμουσιν αύτοῖς τὰς διαίτας καὶ ἐπικληροῦσιν, ᾶς Εκαστος διαιτήσει· καὶ ἀναγκαῖον ᾶς ᾶν Εκαστος λάχη διαίτας ἐκδιαιτᾶν.) οί δε παραλαβόντες, έαν μη δύνωνται διαλύσαι, γιγνώσκουσι, καν μεν άμφοτέροις αρέσκη τα γνωσθέντα [καί] έμμένωσιν, έχει τέλος ή δίκη. S. auch Poll. 8, 100. Phot. τετταράποντα. Lex. Seguer. 306, 15 ff. Ueber das Verfahren bei den anderen Privatklagen wohl mit Ausnahme der δίκαι έμποqual s. Hubert a. a. O. 37 ff. Vergl. auch Dem. 21, 84 ff. 'H πυρία ist der Termin, an dem der Diaitet das Urtheil spricht, für das im allgemeinen das Verbum ἀποφαίνειν oder speciell freisprechend ἀποδιαιτᾶν, verurtheilend παταδιαιτᾶν üblich war. S. auch Hubert a. a. O. 42 ff. Kläger und Beklagter erlegten jeder eine Drachme als παράστασις: Poll. 8, 39. 127 und ebenso viel bei jeder ὑπωμοσία: Harp. παράστασις.

<sup>1)</sup> Ueber die Nullitätsklage s. Lex. Cantabr. 673 in der vorhergehenden Anmerkung. Poll. 8, 60. Lex. Seguer. 278, 29. Hubert a. a. O. 48 ff. Vergl. indessen Thalheim im Progr. v. Schneidemühl 1892, p. 5 ff. Arist. 53, 2 schildert das Verfahren bei der Appellation mit Beziehung auf die Demenrichter: αν δ' δ ετερος έφη των άντιδίκων είς το δικαστήριον, έμβαλόντες τὰς μαρτυρίας και τὰς προκλήσεις και τοὺς νόμους είς ἐχίνους, χωρίς μὲν τὰς τοῦ διώκοντος, χωρίς δὲ τὰς τοῦ φεύγοντος, καὶ τούτους κατασημηνάμενοι καλ την [γνω] σιν του διαιτητου γεγραμμένην έν γραμματείω προσαρτήσαντες, παραδιδόασι τοὶς δ΄ τοῖς τὴν φυλὴν τοῦ φεύγοντος δικάζουσι (es sind das οί την φυλην δικάζοντες bei Arist. 58, 2, d. h. die 4 Demenrichter der betreffenden Phyle. S. Arist. 53). οί δὲ παραλαβόντες εἰσάγουσιν εἰς τὸ δικαστήριον, [τὰ μὲν έ]ντὸς χιλίων είς ἕνα καὶ διακοσίους, τὰ ὑπὲρ χιλίας είς ένα και τετρακοσίους. οὐκ ἔξεσ[τι δ' οὖ]τε νόμοις οὖτε προκλήσεσι οὖτε μαρτυρίαις άλλ' η ταῖς παρά τοῦ διαιτητοῦ χρῆσθαι ταῖς εἰς τοὺς ἐχίνους έμβεβλημέναις. S. auch Harp. διαιτηταί = Suid. διαιτηταίς. Poll. 8, 126/7. Hubert a. a. O. 46 ff.

<sup>2)</sup> S. Arist. 53, 6: ἔστιν δὲ καὶ εἰσαγγέλλειν εἰς τοὺς διαιτητάς, ἐάν τις ἀδικηθῆ ὑπὸ τοῦ διαιτητοῦ, κᾶν τινος καταγνῶσιν, ἀτιμοῦσθαι κελεύουσιν

die Diaiteten am Schluss ihres Amtsjahres zu einer Rechenschaftsablage verpflichtet waren, scheint mir nicht wahrscheinlich, da in der eben erwähnten Eisangelie eine hinreichende Hülfe gegen etwaige Ungerechtigkeiten der Diaiteten gegeben war. 1)

Compromissarische Diaiteten. Verschieden von diesen öffentlichen Diaiteten waren die compromissarischen, welche von den Parteien meistens mehrere, gewöhnlich drei nach Uebereinkunft erwählt wurden. Dieselben entschieden nach Billigkeitsgründen, und die Parteien verpflichteten sich durch einen schriftlichen Vertrag, oft sogar durch gestellte Bürgschaft zur Annahme der schiedsrichterlichen Entscheidung. Gegen dieselbe war weder eine Nullitätsklage, noch eine Appellation zulässig.<sup>2</sup>)

Ήλιαία.

Das dritte und grösste Richtercollegium in Athen war die 'Ηλιαία. 5) Die Zahl der Mitglieder dieser 'Ηλιαία war in den verschiedenen Zeiten verschieden. In der Blüthezeit des ersten athenischen Bundes umfasste die 'Ηλιαία 6000 Mitglieder, welche aus der Zahl derjenigen, welche sich zum Richteramte meldeten, ohne Zweifel alljährlich erloost wurden. 4) Im 4. Jahrhundert

οί νόμοι· ἔφεσις δ' ἐστὶ καὶ τούτοις. Harp. εἰσαγγελία lässt die Eisangelie πρὸς τοὺς δικαστάς erfolgen. Bergk a. a. O., der bei Harp. statt πρὸς τοὺς δικαστάς διαιτητάς lesen wollte und darnach die Eisangelie bei der Körperschaft der Diaiteten eingebracht werden lässt, erhält durch Arist. Recht. Auf eine solche Verhandelung bezieht er Dem. 21, 83 ff. Fränkel d. att. Geschworenenger. p. 72, 4 und Hubert 51 ff. stimmen bei, während R. Schoell de synegor. att. p. 15 ff. die demosthenische Stelle auf die Rechenschaftsablage der Diaiteten bezieht.

<sup>1)</sup> Meier a. a. O. 15 ff. Schoell a. a. O. p. 15 ff. nehmen eine Rechenschaftsablage an, Fränkel a. a. O. p. 72, 4 leugnet sie.

<sup>2)</sup> S. Meier a. a. O. p. 3 ff. Hubert a. a. O. 8 ff. Dem. 33, 14/5. Isokr. 18, 11: ως οὐκ εἰσαγώγιμος ἦν ἡ δίκη διαίτης γεγενημένης.

<sup>3)</sup> Für die Etymologie des Wortes, die unsicher ist, verweise ich auf Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 361 ff.

<sup>4)</sup> Arist. 24, 3 berichtet ausdrücklich von der Blüthezeit des ersten athenischen Bundes: διασταὶ μὲν γὰρ ἦσαν ἐξαπισχίλιοι. Damit müssen die Ausführungen Fränkels d. att. Geschworenenger. 1 ff. als erledigt gelten. Die Verse bei Arist. Wesp. 661 ff.: ἀπὸ τούτου νυν κατάθες μισθὸν τοὶσι διασταῖς ἐνιαυτοῦ — Ἐξ χιλιάσιν, κοῦπω πλείους ἐν τῆ χώρα κατένασθεν, — γίγνεται ἡμῖν ἑκατὸν δήπου καὶ πεντήκοντα τάλαντα besagen: mehr als 6000 Richter hat es niemals gegeben, wohl aber weniger, sodass die Berechnung für die frühere Zeit noch ungünstiger ausfällt. Die Entscheidung der zahlreichen Processe der Bundesgenossen in Athen mochte eine so grosse Zahl von Richtern nothwendig, die von Arist. a. a. O. bezeugte Antheilnahme der Majorität der Bürger an der Staatsverwaltung, für die sie be-

waren, da die Processe der Bundesgenossen in Wegfall gekommen waren, 6000 Geschworene nicht mehr nöthig. Ausserdem aber war allem Anscheine nach auch die politische Energie
der Athener nicht mehr so angespannt, dass sich jährlich so
viele Personen freiwillig zum Richteramte meldeten, um aus
ihnen 6000 Geschworene ausloosen zu können. Im 4. Jahrh.
sind deshalb, wie es scheint, alle unter die Zahl der Geschworenen aufgenommen, welche sich freiwillig dazu meldeten und
die dazu nöthigen Qualificationen besassen, d. h. diejenigen,
welche über 30 Jahre alt waren, dem Staate keine Gelder schuldeten und nicht mit Atimie behaftet waren. Wer diese Bedingungen nicht erfüllte und sich trotzdem in die Zahl der
Richter einschlich und als Geschworener fungierte, wurde vor
Gericht gezogen und bestraft. 1)

Alle Athener, welche sich für das laufende Jahr als Helia. Heliasteneid. sten gemeldet hatten, leisteten im Anfange desselben auf dem Ardettos den Heliasteneid.<sup>2</sup>) Derselbe hatte folgenden Wortlaut:

soldet wurden, möglich machen. Dass die Richter im 5. Jahrh. aus der Zahl der sich Meldenden erloost wurden, ergiebt sich aus Arist. 27, 4: ἀφ' ὧν (infolge der Einführung des Richtersoldes durch Perikles) αἰτιῶνταί τινες χείρω (nämlich τὰ δικαστήρια) γενέσθαι, κληρουμένων (da sich erloosen liessen, d. h. meldeten) ἐπιμελῶς ἀεὶ μᾶλλον τῶν τυχόντων ἢ τῶν ἐπιεικῶν ἀνθρώπων.

<sup>1)</sup> S. Arist. 68, 8: δικάζειν δ' ἔξεστιν τοῖς ὑπὲρ λ' ἔτη γεγονόσιν, ὅσοι αὐτῶν μὴ ὀφείλουσιν τῷ δημοσίῳ ἢ ἄτιμοί εἰσιν ἐἀν δέ τις δικάζη, οἱς μὴ ἔξεστιν, ἐνδείκνυται κ[αὶ εἰς] τὸ δικαστήριον εἰσάγετ[αι], ἐὰν δ' ἀλῷ, προστιμ[ῶσιν αὐτ]ῷ οἱ δικασταί, ὅτι ἂν δοκῷ ἄξιος εἶναι παθε[ὶν] ἢ ἀποτεῖσαι ἐὰν δὲ ἀργύριον τιμηθῷ, δεῖ αὐτὸν δεδέσ[θαι], εως ἂν ἐκτείση τό τε πρότερον ὄφλημ[α, ἐ]φ' ῷ ἐνεδείχθη, καὶ ὅτι ἂν αὐτῷ προστιμήση τ[ὸ δικ]αστήριον. Vergl. auch Poll. 8, 122: ἐδίκαζον δ' οἱ ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη ἐκ τῶν ἐπιτίμων καὶ μὴ ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ.

<sup>2)</sup> S. Harp. "Αρδηττος' — τόπος 'Αθήνησιν ὑπὲρ τὸ στάδιον τὸ Παναθηναϊκόν, πρὸς τῷ δήμῷ τῷ ὑπένερθεν 'Αγρυλέων. ἐν τούτῷ, φασί, δημοσίᾳ πάντες ὤμνυον 'Αθηναίοι τὸν ὅρκον τὸν ἡλιαστικόν. ἀνομάσθη δὲ ἀπὸ 'Αρδήττον ῆρωος ἀρχαίον, ὃς 'Αθηναίους πρῶτος ἐξώρκισεν. Θεόφραστος δ' ἐν τοῖς περὶ νόμων δηλοῖ, ὡς κατελέλυτο τὸ ἔθος τοῦτο. Vergl. Lex. Seguer. 443, 24. Suid. ἡλιαστής. Poll. 8, 122 mit der Bemerkung von Lipsius bei Meier und Schoemann att. Proc. 2 161, 29. Dass die Heliasten nur einmal, also nicht noch mal vor jeder Gerichtssitzung einen Eid leisteten, ergiebt sich aus Isokr. 18, 34. Der Eid wird genannt ὁ ὅρκος ὁ ἡλιαστικός: Hyper. f. Euxenipp. XLIX, ὁ τῶν ἡλιαστῶν ὅρκος: Dem. 24, 148, ὁ δικαστικὸς ὅρκος: Lex. Seguer. 207, 5, ὁ τῶν δικαστῶν ὅρκος: Aisch. g. Ktes. 6. Dass der Heliasteneid alle Jahre geleistet wurde, bezeugt Isokr. 15, 21.

Ich werde entscheiden nach den Gesetzen und nach den Beschlüssen des athenischen Volkes und des Rathes der 500, in den Fällen aber, für welche es keine Gesetze giebt, nach gerechtester Ueberzeugung ohne Gunst und Feindschaft. Ich werde entscheiden über das, was die Klage enthält. Und ich werde anhören die Kläger sowohl wie die Beklagten in gleicher Weise beide. Ich schwöre dieses beim Zeus, beim Apollon und bei der Demeter, und es möge mir, wenn ich meinen Eid halte, viel Gutes zu Theil werden, wenn ich aber falsch schwöre, so möge Verderben treffen mich selbst und mein Geschlecht. 1)

Das grosse Gericht und die kleinen Gerichte.

Die Heliaia war eine politische Körperschaft unter der Vorstandschaft der Thesmotheten und hatte ihre eigene Versammlungsstätte.<sup>2</sup>) Dieselbe war als Vertreterin der Volksgemeinde

<sup>1)</sup> Ueber den Werth des bei Dem. 24, 149 ff. eingelegten Heliasteneides s. Westermann comment. de iurisiur. iudicum Ath. formula Leipz. 1858. 1859 pars 1. 2. 3. Vergl. auch Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 153, 17. Die Rettung desselben durch Hofmann de iuris iurandi ap-Athen. formulis 3 ff. Darmstadt 1886 halte ich nicht für gelungen. Der echte Eid, von Fränkel im Herm. 13, 452 ff. mit grosser Umsicht aus den einschlägigen Stellen hergestellt, lautete ungefähr folgendermassen: ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου τοῦ Αθηναίων καὶ τῆς βουλής τῶν πεντακοσίων, περὶ δ' ὧν ἂν νόμοι μὴ ὧσι, γνώμη τῆ δικαιοτάτη καὶ οὖτε χάριτος ἕνεκ' οὖτ' ἔχθρας. (Hergestellt aus Aisch. g. Ktes. 6. Dem. 19, 179; 39, 40; 57, 63.) και ψηφιοῦμαι περί αὐτῶν, ὧν ἂν ἡ δίωξις η. (Hergestellt aus Aisch. g. Tim. 154. 170. Dem. 45, 50.) καὶ ἀκροάσομαι τῶν τε κατηγορούντων καὶ τῶν ἀπολογουμένων ὁμοίως ἀμφοῖν. (Hergestellt aus Dem. 18, 2. 6. Isokr. 15, 21. Luk. v. d. Verleumd. 8.) ὅμνυμι ταῦτα νη τὸν Δία, νη τὸν Απόλλω, νη την Δήμητοα, καλ εἴη μέν μοι εὐορκοῦντι πολλά καλ άγαθά, ἐπιορκοῦντι δ' ἐξώλεια αὐτῷ τε καλ γένει. (Hergestellt aus Poll. 8, 122. Andok. v. d. Myst. 31, vergl. C. I. A. II 578.) Der Passus bei Andok. v. d. Myst. 91 befand sich wohl nur unmittelbar nach der Amnestie in dem Eide.

<sup>2)</sup> Als politische Körperschaft zeigt sich die Heliaia darin, dass of δικασταί neben der Bule den Vertrag mit Chalkis 445 beschwören. S. C. I. A. IV 27 a. Die Gesammtheit der Heliasten wird in dieser Urkunde ἡ ἡλιαία ἡ τῶν θεσμοθετῶν genannt. v. Wilamowitz-Moellendorf in den phil. Unters. Heft 1, p. 90 ff. macht daraus das Amtslocal der Thesmotheten, "die sonnige Halle", neben dem θεσμοθέσιον, vielleicht in unmittelbarem Connexe mit demselben. Gegen ihn Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 359 ff. Denselben Ausdruck hat Taylor bei Antiph. üb. d. Chor. 21 für είς τὴν ἡλιακὴν τὴν τῶν θεσμοθετῶν hergestellt, wo ἡλιαία das Local bezeichnet. Ebenso ist die (Dem.) 47, 12 erwähnte ἡλιαία der Versammlungsort der Gesammtheit der Heliasten, bei Andok. v. d. Myst. 28 τὸ τῶν θεσμοθετῶν δικαστήριον genannt. Vergl. Paus. 1, 28, 8, während bei Dem. 23, 97 mit

die Trägerin der Gerichtshoheit und richtete entweder in ihrer Gesammtheit oder in grösseren oder geringeren Bruchtheilen derselben. In unseren Quellen sind Gerichte von 200, 400, 500, 1000, 1500, 2000 und 2500 Mitgliedern nachweisbar, zu denen aber immer noch einer hinzuzurechnen ist. 1) Specialgerichtshöfe wurden gebildet bei militärischen Klagen aus den Kameraden des Beklagten, bei Mysterienprocessen aus Eingeweihten und vielleicht bei Handelsklagen aus sachverständigen Heliasten. 2)

Es ist in einem hohen Grade wahrscheinlich, dass schon im Sectionen.

5. Jahrhundert die 6000 Richter in eine Anzahl von Sectionen zerfielen, von denen jede einzelne 500 Mitglieder enthalten zu haben scheint. Die Zahl dieser Sectionen wird man entweder entsprechend der im 4. Jahrhundert vorhandenen Zehnzahl auf 10 unter Annahme von 1000 Ersatzgeschworenen oder auf 12 anzusetzen haben. Ob diese einzelnen Sectionen, die Richtigkeit der Annahme von 10 δικαστήρια vorausgesetzt, nur Mitglieder derselben Phyle umfassten, oder, wie im 4. Jahrhundert, aus An-

ή ἡλιαία die Gesammtheit der Geschworenen bezeichnet wird. Lage dieses Versammlungsortes am Markte. S. Curtius att. Stud. 2, 42. Wachsmuth 2, 1, 359. In demselben hielten auch die aus 2 oder 3 Sectionen der Heliasten combinierten Gerichte ihre Sitzungen. Vergl. Harp. ἡλιαία. Lex. Seguer. 189, 20; 262, 10. Phot. Et. M. u. d. W.

<sup>1)</sup> In dem Fragmente des Demades περί δωδεκαετίας no. 52 im Herm-13, 494: Εκαστον τῶν ἀδικημάτων ίδίας ἔχει τὰς οίκονομίας ἃ μεν γάρ ἐστι δεόμενα τῆς Άρείου πάγου βουλῆς, ἃ δὲ τῶν ἐλαττόνων δικαστηρίων, ἃ δὲ τῆς ἡλιαίας stehen τὰ ἐλάττω δικαστήρια als die Sectionen im Gegensatz zu der ἡλιαία, wo regelmässig Gericht gehalten wurde, wenn mehrere Sectionen zusammen tagten. S. Harp. ἡλιαία. Ein Gericht aller Heliasten, soweit dieselben in die Mysterien eingeweiht waren, findet auch bei der von Andok. v. d. Myst. 28 erwähnten Diadikasie statt. 200 Richter: Arist. 53, 3. Poll. 8, 48, 400: Arist. 53, 3. Poll. 8, 48, 500: Is. 5, 20. (Dem.) 50, 10, 1000: Poll. 8, 53. Dem. 24, 9, 1500: Dein. g. Dem. 107, 2000: Lys. 13, 35, 2500: Dein. g. Dem. 52. S. Fränkel p. 103/4. Meier und Schoemann 2 167 ff. Genauere Angaben, in denen noch der eine die Zahl ungerade machende Richter hinzugefügt wird, bei Arist. 53, 3, woraus Poll. 8, 48. Dem. 24, 9, wozu der Scholiast bemerkt: διὰ τοῦτο δὲ ὁ εἶς προσετέθη ἀεὶ τοῖς δικασταϊς, ΐνα μη ίσων γενομένων των ψήφων έξ ίσης ἀπέλθωσιν οί δικαζόμενοι, άλλ' ἐκεῖνος δόξη νικᾶν,  $\ddot{\phi}$  ὁ εἶς προστεθη. S. Schoemann op. ac. 1, 215. Indessen sind nach C. I A. II 778 499 Richter in einem Gerichte in Function gewesen.

<sup>2)</sup> Ueber die γραφαί δειλίας, λιποταξίου, ἀστρατείας s. Lys. 14, 5, über Mysterienprocesse Poll. 8, 123. Andok. d. Myst. 28, über Handelsklagen Dem. 35, 43, wo es heisst: καὶ ἔγωγε καὶ αὐτὸς συγχωρῷ σοφώτατον εἶναι τοῦτον, ἐὰν ὑμᾶς πείση τοὺς περὶ τῶν συμβολαίων τῶν ἐμπορικῶν δικάζοντας.

gehörigen aller Phylen zusammengesetzt waren, lässt sich mit Sicherheit weder bejahen noch verneinen.¹) Ferner ist es wahrscheinlich, dass im 5. Jahrhundert die einzelnen Sectionen bestimmten Gerichtshegemonen, welche in bestimmten Gerichtshöfen Gericht hielten, zugewiesen oder zugeloost wurden und in diesem Verhältniss dann wohl das ganze Jahr verblieben.²)

Neuorganisation unter Eukleides.

Bei der Neuordnung der Verfassung unter dem Archon Eukleides scheint man auch eine Neuorganisation des Gerichtswesens vorgenommen zu haben. Da man seit diesem Zeitpunkte höchst wahrscheinlich alle, welche sich dazu meldeten, wenn sie die oben angeführten Bedingungen erfüllten, unter die Zahl der

<sup>1)</sup> Da das einzelne δικαστήφιον noch im 4. Jahrhundert aus 500 Mitgliedern bestand — s. Dem. 24, 9. Harp. ἡλιαία. Poll. 8, 123 —, obgleich damals diese Zahl höchst wahrscheinlich nur noch eine fictive war, so wird man annehmen müssen, dass die Zahl 500 für die Mitglieder der einzelnen δικαστήρια, da sie doch einmal, um später als fictive Zahl beibehalten zu werden, reale Bedeutung gehabt haben muss, im 5. Jahrh. feststehend war. In dem Process des Perikles fungierten 1500 Richter: Plut. Per. 32. Die Ansicht von dem Vorhandensein von 10 δικαστήρια mit je 500 Mitgliedern und von 1000 Ersatzgeschworenen ist von Matthiae de iudiciis Atheniensium in den Miscell. phil. 1, p. 251 zuerst aufgestellt und von Schoemann op. ac. 1, 200 ff. angenommen. Schoell in den Ber. d. bayr. Ak. 1887, p. 7/8 nimmt auf Grund folgender Worte einer Inschrift aus dem 5. Jahrhundert: (ί) εφοποιού(ς δ) ε οίτινες ίεφοποιήσουσ(ι την θυσίαν ανδρας δέκα δια) κλη-(ρῶσαι) ἐκ τῶν δ(ικα)στῶν ἕνα ἐκ τῆς φυλῆς ἐκ τοῦ (πίνακος) (Ἐφ. ἀρχ. 1883, p. 167/8, Z. 10 ff.) an, dass die einzelnen δικαστήφια aus Genossen derselben Phyle bestanden. Absolut nothwendig ist dieser Schluss aber nicht, da eine derartige Ausloosung doch auch unter der Voraussetzung, dass in den einzelnen Sectionen alle Phylen vertreten waren, denkbar ist. Fränkel a. a. O. 95 hat aus Arist. Wesp. 233 ff. geschlossen, dass die einzelnen Sectionen Mitglieder aller Phylen umfassten, da die dort Genannten derselben Section anzugehören scheinen.

<sup>2)</sup> Das hat mit Wahrscheinlichkeit erschlossen von Bamberg im Herm. 13, 508/9 aus Arist. Wesp. 303 ff.: ἄγε νυν, ὧ πάτες, ἢν μὴ — τὸ διααστή-ριον ἄρχων — καθίση νῦν, πόθεν ἀνη — σόμεθ΄ ἄριστον; Die Richter wissen im voraus, wen sie abzuurtheilen haben. S. Wesp. 156/7. 240. 286 ff. Philokleon pflegt noch im Dunkel schon an der κιγχλίς seines διααστήριον zu sein. Er braucht sich also nicht erst ausloosen zu lassen. S. Wesp. 124. 103/4. Der Verfasser der Schrift vom Staate der Athener 3, 7 findet die Garantie dafür, dass die Gerichte nicht so leicht bestochen werden können, lediglich in der grossen Zahl der Richter, was auch gegen eine Zuloosung der διααστήρια unmittelbar vor der Gerichtssitzung zu sprechen scheint. Dass die einzelnen Gerichtshegemonen ihre bestimmten Gerichtslocale hatten, ergiebt sich aus Arist. Wesp. 1107 ff. Antiphon bei Harp. Παρά-βνστον.

Geschworenen aufnahm, so umfasste auch fortan jede der 10 für das 4. Jahrhundert nachweisbaren Richtersectionen, von denen jede einzelne aus Mitgliedern aller Phylen zusammengesetzt war, den zehnten Theil derjenigen Personen, welche sich für das Richteramt gemeldet hatten. Da die Zahl 500 als Normalzahl für die einzelnen Richtersectionen beibehalten wurde, 5000 Heliasten aber in jener Zeit schwerlich noch vorhanden waren, so wird man annehmen müssen, dass die Zahl 500 eine fictive war und dass in Wirklichkeit diese Zahl nur durch die Zugehörigkeit der einzelnen Heliasten zu verschiedenen Sectionen erreicht wurde. Man wird sich diese neue Einrichtung so zu denken haben, dass jede Section aus den im Anfange des Jahres ihr zugeloosten ordentlichen Mitgliedern und einer Anzahl von Ersatzgeschworenen bestand, welche ordentliche Mitglieder einer andern Section waren.1) Um die Möglichkeit der Bestechung der Gerichtshöfe, welche zuerst gegen das Ende des peloponnesischen Krieges von Anytos mit Erfolg versucht sein soll, zu erschweren, wurden jetzt, wie es scheint, erst unmittelbar vor dem Beginn der Gerichtsverhandlungen die einzelnen Sectionen für die verschiedenen, an dem betreffenden Tage zu besetzenden Gerichtshöfe erloost. Besondere Unzuträglichkeiten konnten durch die Zugehörigkeit der einzelnen Heliasten zu mehreren Sectionen wohl nicht entstehen, da die Thesmotheten die Gerichtstage bestimmten und die an jedem derselben abzuhaltenden Termine ansetzten. konnten daher diejenigen Gerichtsverhandelungen auf einen Tag legen, für welche die gesetzmässige Anzahl der Richter sicher gleichzeitig aufgebracht werden konnte, wobei zu bemerken ist, dass für die meisten Gerichtsverhandelungen viel weniger als 500 Geschworene erforderlich waren.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> S. Arist. 63, 4: νενέμηνται γὰο κατὰ φυλὰς δέκα μέρη οἱ δικασταί, παραπλ[ησ]ίως ἴσοι ἐν ἑκάστω τῷ γράμ[μα]τι, nāmlich von A bis K, wie sich aus den vorhergehenden Worten ergiebt. Diese Eintheilung war, wie Arist. Ekkl. 680 ff. lehrt, bereits in dem Aufführungsjahre der Ekklesiazusen vorhanden. Dass 500 die Normalzahl des einzelnen δικαστήριον noch zur Zeit des Demosthenes war, zeigt Dem. 24, 9. Die Zugehörigkeit der einzelnen Heliasten zu verschiedenen Sectionen hat Fränkel a. a. O. 96 ff. aus Arist. Plut. 1166/7: οὐκ ἔτος ἄπαντες οἱ δικάζοντες θαμά — σπεύ-δουσιν ἐν πολλοῖς γεγράφθαι γράμμασιν geschlossen, wo, wie Fränkel weiter ausführt, von einem wiederholt geübten Betruge offenbar nicht die Rede sein kann.

<sup>2)</sup> Bestechung des Gerichtshofes zuerst durch Anytos geübt: Arist.

Ordnung zur Zeit des Aristoteles.

Später, für uns nachweisbar durch die Schilderung des Aristoteles, ist das Verfahren bei der jedesmaligen Ausloosung der Heliasten für die einzelnen Gerichtshöfe, wahrscheinlich zu dem Zwecke, um die Bestechung der Richter so viel als möglich zu verhindern, ein sehr compliciertes geworden. Die Eintheilung der Richter in 10 Sectionen hat man beibehalten, ohne dass auf diese, wie es scheint, bei der Ausloosung besondere Rücksicht genommen wurde. 1)

Gerichtslocale.

Gerichtslocale gab es damals, wie es scheint, 10, von denen jedes eine anders gefärbte Oberschwelle hatte.<sup>2</sup>) Als Bezeich-

<sup>27, 5.</sup> Diod. 13, 64. Der neue Modus der Ausloosung der Richter und der Gerichtshöfe ist nachgeahmt Arist. Ekkl. 676 ff. S. Schoemann op. ac. 1, 215 ff. Praxagora will alle Athener auf die einzelnen Sectionen verloosen. κάτα στήσασα πας 'Αρμοδίφ (nämlich τὰ κληρωτήρια) κληρώσω πάντας, έως αν - είδως ὁ λαχών ἀπίη χαίρων ἐν ὁποίφ γράμματι δειπνεί. Die Richter werden verloost, soweit sie sich im Anfange des Jahres zum Richteramte gemeldet haben. Praxagora wird alsdann durch den Herold verkünden lassen, in welche Locale sich die einzelnen Sectionen zum Speisen zu begeben haben. καὶ κηρύξει τοὺς έκ τοῦ βῆτ' ἐπὶ τὴν στοιὰν ἀκολουθείν — την βασίλειον δειπνήσοντας το δε θητ' είς την παρά ταύτην, τοὺς δ' ἐκ τοῦ κάππ' ἐς τὴν στοιὰν χωρεῖν τὴν ἀλφιτόπωλιν. Dass die Richtersectionen für die Gerichtslocale ausgeloost wurden, ergiebt sich aus dem Einwurfe des Blepyros: — ὅτφ δὲ τὸ γράμμα — μὴ 'ξελκυσθῆ, καθ' δ δειπνήσει, τούτους ἀπελῶσιν ᾶπαντες, was nach der Antwort der Praxagora in dem neuen Musterstaate nicht vorkommen wird. Eine Bronzemarke im Berliner Münzcabinet, welche auf der einen Seite vier Eulen mit der Umschrift θεσμοθετών, auf der andern ein E zeigt, war höchst wahrscheinlich eine Loosmarke für die Section E. S. Fränkel in Sallets Zeitschr. f. Numism. 3, 383 ff. Ein zweites Exemplar mit dem Buchstaben A im  $\Pi\alpha\varrho$ νασσός Febr. 1883 veröffentlicht. Die Thesmotheten bestimmen die Gerichtstage. S. Arist. 59, 1: οί δε θεσμοθέται πρώτον μεν του προγράψαι τὰ δικαστήριά είσι κύριοι, τίσιν ἡμέραις δεῖ δικάζειν, ἔ[π]ε[ιτα] τοῦ δοῦναι ταίς άρχαῖς καθότι γὰρ ἂν ούτοι δῶσιν, κατὰ τοῦτο χρῶνται. Daraus Poll. 8, 87. Ueber den Modus der Zusammensetzung der Gerichtshöfe s. Fränkel a. a. O. 98 ff. Die geringste Zahl der Mitglieder eines Gerichtshofes betrug nach Dem. 21, 223 200. Doch richtete derselbe nach Arist. 53, 3 = Poll. 8, 48 über Werthobjecte bis zu 1000 Drachmen. Fränkel bemerkt mit Recht, dass die uns überlieferten schweren Criminalfälle und politischen Processe am seltensten waren.

<sup>1)</sup> Das die Sectionen auch damals noch fortbestanden, lehrt Arist. 63,4: νενέμηνται γὰο κατὰ φυλὰς δέκα μέρη οί δικασταί, παραπλ[ησ]ίως ἴσοι ἐν ἑκάστφ τῷ γράμ[μα]τι. Dass keine Rücksicht bei der Ausloosung auf die Sectionen genommen wurde, zeigt die folgende Schilderung.

<sup>2)</sup> Die Zehnzahl der Gerichtslocale erschliesse ich aus den ετερα πιβώτι[α δέκα, είς ἃ έ]μβάλλεται τῶν λαχόντων δικαστῶν τὰ πινάκια bei

nungen von Gerichtslocalen sind uns überliefert δικαστήφιον τρίγωνον, παράβυστον, μέσον, μεζζον, καινόν, τὸ πρὸς τοῖς τειχίοις, βατραχιοῦν, φοινικιοῦν, τὸ Μητίχου, τὸ Κάλλιον. Aber auch im Odeion und in der στοὰ ποικίλη wurde Gericht gehalten.¹)

Jeden Morgen versammelten sich die Heliasten, welche an Modus, wie die Gerichtshöfe gedem betreffenden Tage bereit waren, ihres Amtes zu warten, bildet wurden. auf dem Markte vor der Oertlichkeit, wo die Ausloosung der Richter stattfand, versehen mit ihrem Legitimationstäfelchen aus Buchsbaumholz, auf welchem ihr eigener Name, der Name ihres Vaters und ihres Demos und der Buchstabe ihrer Section eingeritzt waren.<sup>2</sup>) Die Oertlichkeit, wo die Ausloosung der Richter

Arist. 63, 2 verglichen mit pag. XXXI 29 ff., worüber unten noch die Rede sein wird. Für die Zehnzahl auch das allerdings zweifelhafte Zeugniss des Schol. Arist. Plut. 277. Ueber die verschiedene Farbe der Gerichtslocale s. Arist. pag. XXXII 8 ff.: [τοῖς γὰς δικαστης]ίοις χοῶ[μ]α ἐπιγέγραπτ[αι έκάστφ] έπὶ τ $\tilde{φ}$  σφη[κ]ίσκφ τ $\tilde{η}$ ς εἰσόδου. Ebenso mit Citierung des Aristot. beim Schol. Arist. Plut. 278. Ueber die Bedeutung von σφηκίσκος s. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 382, 2. Ich bin im Texte Boeckh kl. Schr. 7, 478 ff. gefolgt.

<sup>1)</sup> Dass die meisten Gerichtslocale auf dem Markte lagen, hat man aus Isokr. 7, 54. Lys. 19, 55 geschlossen. Aber es gab auch ein Gerichtslocal πρὸς. τοῖς τειχίοις: Arist. Wesp. 1109, andere an der Strasse der Hermoglyphen: Plut. de gen. Socr. c. 10. Vielleicht bezeichnen verschiedene von den folgenden Namen dasselbe Local. τρίγωνον: Poll. 8, 121. Paus. 1, 28, 8. Schol. Arist. Wesp. 120. Harp. u. d. W. παράβυστον: Poll. Paus. Schol. Arist. Harp. Phot. u. d. W. Lex. Seguer. 292, 24. C. I. A. II 822. μέσον: Poll. Schol. Arist. μεζζον: Poll. nαινόν: Arist. Wesp. 120. δικαστήριον πρός τοις τειχίοις: Arist. Wesp. 1109. βατραχιοῦν: Paus. φοινιμιοῦν: Paus. τὸ Μητίχον: Paus. 8, 1, 21. Lex. Seguer. 309, 17, τὸ Κάλλιον: Poll. Phot. u. d. W. Gericht im Odeion: Arist. Wesp. 1109, in der στοά ποικίλη: C. I. A. II 778. Ueber die verschiedenen Gerichtslocale vergl. auch Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 172 ff.

<sup>2)</sup> Die Ausloosung vor den Dikasterien, die ihrer Mehrzahl nach auf dem Markte lagen. S. Isokr. 7, 54: ἐπεὶ νῦν γε τίς οὐν ἂν ἐπὶ τοὶς γιγνομένοις τῶν εὖ φρονούντων ἀλγήσειεν, ὅταν ἴδη πολλοὺς τῶν πολιτῶν αὐτοὺς μεν περί των άναγκαίων, είθ' έξουσιν είτε μή, πρό των δικαστηρίων κληcovμένους - Auf den Markt, als den Platz, wo die Ausloosung erfolgte, weist auch Eubulos in der Olbia bei Athen 14, 640 B hin, wo es heisst: έν τῷ γὰρ αὐτῷ πάνθ' ὁμοῦ πωλήσεται — ἐν ταῖς Ἀθήναις und dann neben anderen Verkaufsgegenständen auch κληφωτήφια erwähnt werden. Vergl. auch Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 382. Alle Richter versammeln sich, um sich ausloosen zu lassen. S. (Dem.) 25, 27: άλλ' ύμεὶς αὐτοὶ πάντων ἄρτι κληφουμένων 'Αθηναίων (nämlich die, welche den Richtereid geleistet hatten) και πάντων εὖ οἶδ' ὅτι βουλομένων εἰς τοῦτο λαχεῖν τὸ δικαστήριον, μόνοι δικάζεθ' ήμεν. διὰ τί; ὅτι ἐλάχετε, εἶτ' ἀπεκληρώθητε ταῦτα δὲ

erfolgte, κληφωτήριον oder, da jede Phyle in derselben ihre besondere Abtheilung hatte, auch wohl κληφωτήρια genannt, war vielleicht mit dem grossen, Ἡλιαία genannten Gerichtslocale identisch und hatte 10 Eingänge, für jede Phyle einen, welcher in die Abtheilung der betreffenden Phyle führte. In jeder Abtheilung befanden sich 2 κληφωτήρια, 10 κιβώτια mit den Buchstaben A bis K versehen, 10 andere mit den Buchstaben A bis T und 2 εδρίαι. Die 9 Archonten und als zehnter der Schreiber

οί νόμοι λέγουσιν. Ueber das Richtertäfelchen der Heliasten vergl. Arist. 63, 4: ἔχει δ' ἔκαστος ⟨ὁ⟩ δικαστης πινάκιον πύξινον, ἐπιγεγραμμένον τὸ ὅνομα τὸ ἑαυτοῦ πατρόθεν καὶ τοῦ δήμου καὶ γράμ[μα] εν τῶν στοιχείων μέχρι τοῦ κ. S. auch Hesych. χαλκοῦν πινάκιον. Schol. Arist. Plut. 277. Da die officiellen Richtertäfelchen aus Buchsbaumholz waren, so wird man annehmen müssen, dass die gefundenen bronzenen Täfelchen dieser Art Paradestücke waren, welche enragierte Heliasten sich machen liessen, um sie schliesslich mit ins Grab zu nehmen. Gehandelt über diese bronzenen Täfelchen haben C. Curtius im N. Rh. Mus. 3, 283 ff. Klein in den Jahrb. d. Vereins v. Alterthumsfreunden im Rheinl. 58 p. 57 ff., 1876. Girard im Bull. 2, 1878 p. 524 ff. Rayet im Annuaire de l'association pour l'encouragement des études Grecques 12 p. 201 ff. Gesammelt sind sie jetzt im C. I. A. II 875—940. Bull. 7, 32 ff. 'Εφ. ἀρχ. 1883, 105 ff. 1887, 53/4.

1) Das κληφωτήφιον als Oertlichkeit bezeugt durch C. I. A. II 441 und schon durch Aristophanes bei Poll. 10, 61. Der Plural im Lex. Seguer. 47, 13: πληφωτήφια· ἔνθα πληφοῦνται οί δικασταί. Der Plural entweder, weil jede Phyle ihr besonderes κληφωτήφιον hatte — s. Arist. pag. XXXI 17: ὁ ἄρχων τὴν φυλὴν καλεῖ [είς τὸ κ]ληρωτήριον — oder nach dem bekannten attischen Sprachgebrauch (Harp. δείγμα — ἔστι δὲ τὸ ἔθος 'Αττικὸν τὸ σημαίνειν ἀπὸ τῶν ἐν τῷ τόπφ τοὺς τόπους αὐτούς. Beispiele bei Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 463, 1), weil 20 κληφωτήφια sich in dem Ausloosungsraume befanden. Arist. 63, 2 sagt: εἴσοδοι δέ εἰσιν εἰς [τὰ] δικαστ[η]ρια δέκα, μία τη φυλη έκάστη, καὶ κλη[ρωτήρια] εἴκοσι, <math>δ[ύο] τη φυλη  $\tilde{g}$ έκαστη, και κιβώτια έκατόν, δέκα τη φυλή έκαστη, και ετερα κιβώτι[α δέκα, είς ἃ έ]μβάλλεται τῶν λαχόντων δικαστῶν τὰ πινάκια, καὶ ὑδρίαι δύο. Thatsächlich handelt es sich bei dieser Beschreibung um den Ausloosungsraum, wie sich aus der Ausführung pag. XXXI klar ergiebt. Man wird das auffallende  $[\tau \dot{\alpha}]$   $\delta i \pi \alpha \sigma \tau [\dot{\eta}] \varrho i \alpha$  bei Arist. vielleicht mit der 'H $l i \alpha l \alpha$  als Oertlichkeit (s. p. 440, 2) identificieren können, wo sich ja regelmässig mehrere δικαστήρια, unter Umständen vielleicht auch alle versammelten, oder man wird δικαστήρια in κληρωτήρια ändern müssen. Durch das vorausgehende [x]ληρ[οῦσιν] ist die Erwähnung der κληρωτήρια stilistisch genügend vorbereitet. Die Aenderung von κληρωτήρια in δικαστήρια aber in der handschriftlichen Ueberlieferung würde sich so erklären, dass der nicht genügend sachkundige Aenderer wegen des folgenden καὶ κληφωτήφια εἴκοσι an dem ersten πληρωτήρια Anstoss nahm und dafür aus dem vorhergehenden Satze δικαστήφια einsetzte. Ueber die Buchstaben auf den verschiedenen κιβώτια s. unten.

der Thesmotheten hatten, ein jeder von ihnen in einer der 10 Abtheilungen des Ausloosungsraumes, die Ausloosung der Richter für je eine Phyle vorzunehmen.

Bevor die Ausloosung begann, loosten die Thesmotheten, denen es ja oblag, die Gerichtsverhandlungen anzusetzen, den an dem betreffenden Tage zu benutzenden Gerichtslocalen, die durch die Gerichtshegemonen, welche Gericht zu halten hatten, von vornherein bestimmt waren, einen Buchstaben von A an zu, so dass, wenn beispielshalber in 5 Gerichtslocalen Gericht gehalten werden sollte, unter dieselben die Buchstaben A bis O, welche die zu bildenden Gerichtshöfe bezeichneten, verloost wurden. Der Buchstabe, welcher für das einzelne Gerichtslocal erloost war, wurde von einem Diener der Thesmotheten an diesem wohl über dem Eingange desselben befestigt. 1) Wie viele Richter in jedem der zu benutzenden Gerichtslocale zu tagen hatten, so viele Richterstäbe mit der Farbe des betreffenden Gerichtslocales und so viele Eicheln mit dem Buchstaben, welcher dem betreffenden Gerichtslocale zugeloost war, wurden von den Thesmotheten auf die 10 Abtheilungen des Ausloosungsraumes, wohl entsprechend der Zahl von Richtern, welche die einzelnen Phylen gestellt hatten, vertheilt, so dass, wenn beispielshalber die Gerichtshöfe τὸ βατραχιοῦν und τι φοινικιοῦν, von denen dem erstern der Buchstabe A, dem zweiten der Buchstabe M zugeloost war, der erstere mit 200, der zweite mit 400 Richtern zu besetzen waren, 200 Richterstäbe von grüner, 400 von rother Farbe und 200 Eicheln mit dem Buchstaben A, 400 mit dem Buchstaben M zur Vertheilung kamen. Die Richterstäbe wurden an den Eingängen der 10 Abtheilungen des Ausloosungsraumes niedergelegt, die Eicheln in-

<sup>1)</sup> S. Arist. 63, 1: τὰ δὲ δικαστήρια [κ]ληρ[οῦσιν] οἱ δ΄ ἄρχοντες κατὰ φυλάς, ὁ δὲ γραμματεὺς τῶν θεσμο[θετῶν τῆς] δεκάτης φυλῆς. C. I. A. 567 b heisst es von Phyleus, dem erloosten Priester des Asklepios, von dem man angenommen hat, er sei im Jahre der Abfassung der Urkunde Thermothet gewesen: ἐπιμελεῖται δὲ καλ τῆς κληρώσεως τῶν δικαστηρίων. Die Zuloosung der Buchstaben von Λ an an die an dem betreffenden Tage zu benutzenden Gerichtslocale bezeugt Arist. 63, 5 mit den Worten: ἐπειδὰν δὲ θεσμοθέτης ἐπικληρώση τὰ γρ[άμ]ματα, ἃ δεῖ προσπαραγίνεσθαι τοῖς δικαστηρίοις, ἐπέθηκε φέρων ὁ ὑπηρέτης ἐφ΄ ἕκαστ[ον τὸ δικα]στήριον τὸ γράμμα τὸ λαχόν. Dass hier die Buchstaben von Λ an gemeint sind, ergiebt sich daraus, dass nach Arist. 63, 2 die βάλανοι diese Buchstaben haben und nach pag. XXXII 3 ff. das δικαστήριον denselben Buchstaben, wie die βάλανος, hat.

eine der beiden in jeder Abtheilung vorhandenen Hydrien gethan.1) Alsdann begann in jeder der 10 Abtheilungen des Ausloosungsraumes die Ausloosung der Richter der einzelnen Phylen, vorgenommen von einem der 9 Archonten und für die 10. Phyle von dem Schreiber der Thesmotheten. Den Verlauf dieser Ausloosung selbst haben wir uns nach der allerdings lückenhaften Darstellung des Aristoteles folgendermassen zu denken: Die an dem betreffenden Tage zur Ausübung ihrer Richterbefugniss bereiten Heliasten warfen ihr Legitimationstäfelchen in dasjenige der innerhalb ihrer Abtheilung des Ausloosungsraumes befindlichen 10 κιβώτια, welches denselben Buchstaben wie das Legitimationstäfelchen trug.2) Nachdem so die Legitimationstäfelchen auf die einzelnen Kästchen vertheilt waren, zog der Beamte aus jedem Kästchen, nachdem der Diener dasselbe geschüttelt hatte, ein Täfelchen. Diejenigen 10 Heliasten, deren Täfelchen herausgezogen waren, hatten den Beamten bei der weitern Ausloosung zu unterstützen und hiessen έμπηχαι. Ein jeder von ihnen befestigte nämlich die Täfelchen, welche aus seinem κιβώτιον gezogen wurden, an derjenigen der 10 κανονίδες des einen κληφωτήφιον, welche denselben Buchstaben wie das κιβώτιον trug, aus welchem das Täfelchen gezogen war. Diese κανονίς werden wir uns als eine Vorrichtung zu denken haben, in welche die Täfelchen in der Reihenfolge, wie sie gezogen waren, hineingeschoben oder auf welche dieselben', wenn sie durchlöchert waren, gesteckt wurden, so dass sie nur in der umgekehrten Reihenfolge wieder von der zavovis abgenommen werden konnten.3)

<sup>1)</sup> S. Arist. 63, 2: καὶ βακτηρίαι παρατίθενται κατὰ τὴν ε[ἴσοδον] εκάστην, ὅσοιπερ οἱ δικασταί, καὶ βάλανοι εἰς τὴν ὑδρίαν ἐμβάλλονται ἴσαι ταὶς βακτηρίαις, γέγραπται δὲ ἐν ταῖς βαλάνοις τῶν στοιχείων ἀπὸ τοῦ ενδεκάτου, τοῦ λ, ὅσαπερ ἂν μέλλη [τ]ὰ δικαστήρια πληρωθήσεσθαι. Die hier erwähnte ὑδρία ist eine der beiden unmittelbar vorher für jede Abtheilung des Ausloosungsraumes bezeugten ὑδρίαι.

<sup>2)</sup> S. Arist. pag. XXXI 2 ff.: —  $[n]\alpha\vartheta$  έναστην τη  $[v \varphi v]$ λην. ἐπ[ι] γέ-  $[v \varphi απται δ']$  ἐπ' αὐτῶν τὰ σ[τοι] χεῖα μέχρι το [v n. έπ] ειδὰν δ' ἐμβάλωσιν οἱ διναστ[αλ] τ[α πινά] κια εἰς τὸ κιβώτι[ον], ἐφ' οἱ αν η ἐπι[v ε v ρ α] μμένον τὸ v ρ αμ[μα] τὸ αὐτὸ, ὅπ[ε] ξ επ[λ τῷ] πινανίῷ ἐστίν. Ε: sind das die 10 ersten von Arist. 63, 2 bezeugten κιβώτια.

<sup>3)</sup> S. Arist. pag. XXXI 7 ff.:  $\mathring{\alpha}[\pi \mathring{o}]$  τῶν στοιχεί[ων δια]σείσαντος τοῦ  $\mathring{v}[\pi \eta]$   $\varrho$ έτου ἕλπει  $\mathring{o}$  [θεσμο]θέτης έξ ξπάσ $[\tau]$ ου τοῦ πιβωτίο[v] πιν[u]άπιον ἕν. οντο[s] δὲ παλε $\~{i}[\tau]$ αι ἐν $[\pi \mathring{\eta}$ πτ]ης παλ ἐνπ $\mathring{\eta}$ γνυσι τὰ πι $[v \mathring{\alpha}]$ κια  $[\tau \mathring{\alpha}]$  ἐκ το $[\~{v}]$ 

Nachdem doppelt so viele Täfelchen, die gleiche Anzahl aus jedem κιβώτιον, gezogen waren, als die Phyle Richter für den Tag zu stellen hatte, legte der Beamte für je 5 der gezogenen Täfelchen einen weissen und einen schwarzen Würfel in das zweite κληφωτήφιον und berief darauf die Heliasten seiner Phyle, die also bis dahin vor dem Eingange gewartet hatten, in den Ausloosungsraum.1) Alsdann zog der Beamte aus seinem πληφωτήφιον die Würfel, während die έμπηκται wohl abwech-. selnd in der Reihenfolge ihrer Sectionen von A bis K für jeden gezogenen Würfel immer die 5 obersten Richtertäfelchen von ihrer xavoviç abnahmen und dieselben, wenn sie auf weisse Würfel gefallen waren, in die noch unbenutzte zweite ὑδρία legten, wenn sie auf schwarze Würfel gefallen waren, zurückbehielten, um sie den Eigenthümern wieder einzuhändigen. Wenn die Ausloosung beendet war, nahm der Beamte aus der ὑδρία die einzelnen Täfelchen nach einander heraus und rief den darauf befindlichen Namen auf. Die ἐμπῆκται gehörten an dem betreffenden Tage eo ipso zu den Richtern.2) Der so Aufgerufene

Gilbert, griech. Staatsalterth. I. 2. Aufl.

πιβωτίου είς τὴν κανονίδα, [έφ' ἡς τὸ α]ὐτὸ γράμμα ἔπεστιν, ὅπερ ἐπὶ τοῦ [κιβωτίου. κληροῦται δ'] οὖτος, ἕνα μὴ ἀεὶ ὁ αὐτὸς ἐνπ[ηγνύων] κακουργῆ. εἰσὶ δὲ κανονίδες [δέκα ἐ]ν ἑκάστφ τῶν κληρωτη[ρίω]ν, nāmlich in den 10 Abtheilungen des Ausloosungsraumes. Nicht genau ist Hesych. ἐμπήκτης το τὰ δικαστικὰ γραμματίδια (für das hdschr. γράμματα διὰ) παρὰ τοῦ Θεσμοθέτου (für das hdschr. Θεσμοφόρου) λαμβάνων ὑπηρέτης καὶ πήσσων εἰς τὴν κανονίδα (für das hdschr. κανευνίδα). Die Bedeutung von κανονίς, nach Suid. ἐργαλεῖον καλλιγραφικόν ἐν ἐπιγράμμασι (Anth. Pal. 6, 62). ,καὶ κανονίδ' ὑπάτην" ist nicht klar. An der betreffenden Stelle bedeutet es ein Schreibgeräth.

<sup>1)</sup> S. Arist. pag. XXXI 17 ff.: [ἐπειδὰν δ'] ἐνβάλη τοὺς κύβους ὁ ἄρχων, τὴν φυλὴν καλεῖ [εἰς τὸ κ]ληρωτήριον. εἰσὶ δὲ κύβοι [ξύλινοι, με]λανες καὶ λευκοί. ὅσους δ' ἄν δέ[η λαχεῖν] δικαστάς, τοσοῦτοι ἐ[μ]βάλλον-[ται λε]υκοί, ⟨οἰον?⟩ κατὰ πέντε πινάκια εἰς, οἱ δ[ὲ μέ]λανες τὸν αὐτὸν τρόπον. Die weissen Würfel bezeichneten ohne Zweifel ebenso wie die weissen Bohnen bei der Erloosung der Beamten den Erloosten (Lex. Cantabr. 671. κυαμεύονται), die für die Gerichte für den betreffenden Tag ausgeloosten Richter. Dass aus den 10 κιβώτια doppelt so viele Richtertäfelchen gezogen waren, wie Richter nöthig waren, ergiebt sich aus der gleichen Zahl der weissen und schwarzen Würfel.

<sup>2)</sup> S. Arist. pag. XXXI 28 ff.: ἐπειδὰν δ' ἐ[ξέλη] (so lese ich mit den meisten Herausgebern, während Blass ἐξαιρῆ ergänzt) τοὺς κύβους, καλεῖ τοὺς εἰληχότας ὁ [ἄρχων]. ὑπάρχει δὲ καὶ ὁ ἐνπήκτης εἰς [ω]ν [αὐτω]ν. Auf Grund dieser Worte ist die Ausführung im Texte vermuthungsweise gegeben worden. Das Aufrufen erfolgte, wie es nach Arist. scheint, nach-

trat an die ὑδρία, in welcher sich die Eicheln befanden, heran, zog aus dieser eine und zeigte den auf derselben befindlichen Buchstaben dem Beamten. Dieser legte alsdann das Täfelchen des Aufgerufenen in dasjenige der 10 anderen κιβώτια, welches denselben Buchstaben wie die Eichel trug. Von diesen 10 κιβώτια, welche alle zusammen nur dann zur Verwendung kamen, wenn in allen 10 Gerichtslocalen an demselben Tage Gericht gehalten wurde, standen nur immer so viele mit den Buchstaben von Δ an versehen neben dem Archon, wie viele Gerichtslocale an dem betreffenden Tage benutzt wurden.¹) Die in der eben geschilderten Weise ausgeloosten Richter erhielten von einem Diener einen Richterstab, welcher dieselbe Farbe hatte wie dasjenige Gerichtslocal, in welchem sie richten sollten und welches für den laufenden Tag denselben Buchstaben führte, welcher

dem die Ausloosung beendet war. Ὁ ἐνπήκτης ist collectivisch für die 10 ἐμπῆκται gesetzt. Die im Texte erwähnte ὑδοία ist die zweite der beiden durch Arist. 63, 2 bezeugten, während sich in der ersten die βάλανοι befanden. Ebenso bezeugt Arist. 63, 2 zwei κληρωτήρια für jede Phyle, die ich auf die Weise unterbringe, dass in dem einen sich die πινάκια an oder in den 10 κανονίδες des κληρωτήριον, in dem andern die κύβοι befanden. (Dem.) 25, 27 unterscheidet beim Ausloosen der Richter λαγχάνειν und ἀποκληροῦν. Λαγχάνειν ist das oben geschilderte Ziehen der πινάκια aus den κιβώτια, ἀποκληροῦν das hier beschriebene Verfahren.

<sup>1)</sup> S. Arist. pag. XXX[ 25 ff.:  $\delta$   $\delta$ è  $n \lambda \eta \vartheta$ els  $n \alpha l$   $[\epsilon i \lambda \eta] \chi[\dot{\omega}_S]$   $\tilde{\epsilon} \lambda [\kappa] \epsilon l$  $[\betalpha\lambdalpha
u o]
u$  έκ τῆς ὑδρίας καὶ . . . . ξας αὐτὴ[
u] . . . . ων τὸ γράμμα, δ $[\epsilon i]$ κνυσιν πρ[οσελθών] τῷ ἄρχοντι τῷ ἐφεστηκότι. ὁ δὲ ἄ[ρχων ἐπειδ]ὰν ἔδη, ένβάλλει τὸ πινάκιον  $\alpha[\mathring{v}]$ το $[\tilde{v}$  είς τὸ κ]ιβώτιον, ὅπου αν  $\mathring{\eta}$  [έπι]γεγρ $\alpha\mu$ -[μέν]ον τὸ αὐτὸ στοιχεῖον ὅπες ἐν τῆ βαλ[άνφ, ε]ν' εἰς οἶον ἂν λάχη εἰσίη καλ μή είς [οίο]ν αν βούληται, μηδε ή συναγαγείν [είς] δικαστήριον οθς αν βούληταί τις. πα[ράκει]ται δὲ τῷ ἄρχοντι κιβώτια, ὅσ' ἂν ἀεὶ [μ]έλλη τὰ δικαστήρι[α] πληρωθήσεσθαι, [έχο]ντα στοιχεῖον Εκαστον ὅπερ ἂν [ή] τοῦ διαστηφίου έπασ[του]. — Die hier erwähnten πιβώτια sind offenbar dieselben, von denen es bei Arist. 63 2 heisst: καὶ ἕτερα κιβώτι[α δέκα, οἶς] έμβάλλεται τῶν λαχόντων δικαστῶν τὰ πινάκια. 10 κιβώτια dieser Art mit den Buchstaben A bis T waren vorhanden für den Fall, dass in allen 10 Gerichtslocalen gleichzeitig gerichtet wurde. Für gewöhnlich geschah das freilich nicht. Sehr bezeichnend für die im Texte geschilderte Ausloosung ist der für dasselbe gebrauchte Ausdruck πληφοῦν τὰ δικαστήφια. So heisst es in einer Anzahl von Bürgerrechtsverleihungen von den Thesmotheten: ὅταν πρῶτον πληρῶσιν δικαστήριον είς ἕνα καὶ πεντακοσίους δικαστάς. S. C. I. A. II 395. 396. 402. 455 u. a. Vergl. auch Lys. 26, 6. Is. 6, 37. Dem. 21, 209; 24, 58. 92. C. I. A. II 809 a, 205 wird das Verbum παραπληροῦν gebraucht. Vergl. die Zusammenstellung von Förster im N. Rh. Mus. 30, 284ff. 1875.

sich auf der von dem einzelnen Richter gezogenen Eichel befand. Mit Eichel und Richterstab versehen begaben sich alsdann die Richter in das dem letztern gleichfarbige Gerichtslocal, wohin zur Namenscontrole auch die κιβώτια mit den Legitimationstäfelchen der für das betreffende Gerichtslocal ausgeloosten Richter geschickt wurden.¹) Beim Eintritt in ihr Gerichtslocal empfingen die Richter wohl gegen Aushändigung ihrer Eichel das σύμβολον, eine Marke, gegen deren Rückgabe ihnen nach dem Schlusse der Gerichtsverhandelung der Richtersold ausgezahlt wurde.²)

<sup>1)</sup> S. Arist. pag. XXXII 3 ff.: ὁ δὲ ὑπης[έτης δίδωσιν αὐτῷ βα] μτης [ὁ] μόχρων τῷ δ[ικαστης ίφ ἐφ' οῦ τὸ αὐτὸ γς] άμμα [ὅ]πες ἐν τῷ βαλάνῳ, ἐ[να ἀναγν] αῖον ἢ αὐτῷ [ε] ἰσελθεῖν εἰς τ[ὸ] ἑαν[τοῦ δικασ] τής ιον. ἐὰν γὰς [ε] ἰς ἔτες ον εἰ [σίη, ἐξελέγχεται ὑπὸ τοῦ] χρώμα[τ]ος [τ]ῆς βακτης ίας. [τοῖς γὰς δικαστης ] ἰσις χρῷ [μ]α ἐπιγέγς απτ[αι ἑκάστῳ] ἐπὶ τῷ σφη[κ] ἰσκῳ τῆς εἰσόδον. [ὁ δὲ λαβὼ]ν τὴν βακτης ί[α]ν βαδίζει εἰς [τὸ] δικα [στής ιον] τὸ δμόχο μὲν [τ]ῷ βακτ[ης ί]ᾳ ἔ[χον δὲ τὸ αὐ]τὸ γράμμα ὅ[πες] ἐν [τ]ῷ βαλ[άνῳ]. Vergl. Arist. beim Schol. Arist. Plut. 278. Lex. Seguer. 220, 17 ft. Schol. Arist. Wesp. 1110. Suid. βακτης ία καὶ σύμβολον. Dass die κιβώτια mit den ausgeloosten πινάκια in die entsprechenden Gerichtslocale zur Namenscontrole geschickt wurden, ist eine nahe liegende Vermuthung und wird auch wohl durch Arist. pag. XXXII 19 ff. bestätigt: οἱ δὲ ὑπη[ς ἐται] οἱ δημοσία. [τ]ῆς φυλῆς ἑκάστης π[ας αδι] δόασιν τὰ κ[ι] βώτια ὲν ἐπὶ τὸ δικα [στής] ιον ἕκαστον, ἐ[ν οἰς] ἐστιν τὰ . . . α . . [τῆς] φυλῆς τὰ ὄντ[α] ἐν ἑκάστφ τ[ῶν δι] κα [στης ί]ων.

<sup>2)</sup> S. Arist. pag. XXXII 13 ff.: ἐπε[ιδὰν δ' εἰσέλ]δη, παραλαμβάνει σύνβολον δη[μοσία π]αρὰ τοῦ ε[ίληχό]τος ταύτην τὴν ἀ[ρχήν]. Vergl. Arist. beim Schol. Arist. Plut. 278. Der Richter gab beim Eintritt in das Gerichtslocal höchst wahrscheinlich gegen das σύμβολον die βάλανος ab, da als Symbole des Richters das σύμβολον und die βακτηρία gelten. Vergl. Dem. 18, 210: καὶ παραλαμβάνειν γε ᾶμα τῆ βακτηρία καὶ τῷ συμβόλφ τὸ φρόνημα τὸ τῆς πόλεως νομίζειν ἕκαστον ὑμῶν δεὶ, ὅταν τὰ δημόσια εἰσίητε κοινούντες, είπες ἄξια έκείνων πράττειν οίεσθε χοήναι. Βακτηρία und σύμβolov spielen auch beim Abgeben der Stimme noch eine Rolle — s. Arist. pag. XXXVI 35 ff. —, während von der βάλανος nicht mehr die Rede ist. S. Suid. βακτηρία και σύμβολον — το μέντοι σύμβολον μετα την κρίσιν άποδιδόντες εκομίζοντο τριώβολον· ὅπερ καὶ δικαστικὸν γέγονεν. Exemplare solcher σύμβολα bei Benndorf in der Zeitschr. f. österr. Gymnasialw. 1875 p. 601. Beim Schol. Arist. Vög. 1540 heisst es: 'Αριστοφάνης ὁ γραμματικός τούτους (nämlich τους κωλακρέτας) ταμίας είναι φησι τοῦ δικαστικοῦ μισθού. S. auch Lex. Cantabr. 672, 15. Lex. Seguer. 275, 22. Aber für das 4. Jahrh. sind die nolangéral bis jetzt inschriftlich nicht nachweisbar. C. I. A. II 809 a, 213 ff. heisst es: τὸν δὲ μισθὸν διδόναι τοῖς δικαστηρίοις τοὺς ταμί(α)ς τῶν τῆς θεοῦ κατὰ τὸν (νό)μον. Arist. pag. XXXVII 5 ff. heisst θ8: ἐπειδὰν δὲ αὐτοῖς ἦ δεδικασμένα τὰ ἐκ τῶν νόμων, ἀπολαμβάνουσιν τὸν

Einrichtung der Gerichtslocale.

Die Einrichtung der Gerichtslocale wird überall ziemlich gleich gewesen sein. Zuerst befand sich wohl in allen heliastischen Gerichtslocalen eine Statue des Heros Lykos in Wolfsgestalt.<sup>1</sup>) Der Platz, wo das Gericht gehalten wurde, war mit Schranken umgeben und durch eine Gitterthür geschlossen.<sup>2</sup>) Die Zuhörer konnten bis an die Schranken herantreten, vorausgesetzt, dass kein Mysterienprocess verhandelt wurde, in welchem Falle man in einer Entfernung von 50 Fuss um das Gericht ein Seil zog und öffentliche Sklaven an demselben aufstellte, um die Zuhörer abzuhalten.<sup>3</sup>) Die Richter sassen innerhalb der Schranken auf Holzbänken, der Gerichtshegemon vermuthlich auf dem vorhandenen βημα.<sup>4</sup>) Dieses βημα diente höchst wahrscheinlich

μισθον ἐν τῷ μέρει οδ ἔλαχον ἕκαστοι. Das sind die δέκα μέρη, die bei Arist. 63, 4 erwähnt werden; die Auszahlung des Soldes erfolgte also innerhalb der einzelnen Sectionen.

<sup>1)</sup> Dass derselbe nothwendig zu einem Dikasterion nach athenischer Anschauung gehörte, ergiebt sich aus Stellen wie Arist. Wesp. 389 ff. 818 ff. und wird auch von Eratosthenes bei Harp. δεκάζων bezeugt: Λύκος ἐστὶν ἥρως πρὸς τοὶς ἐν Ἀθήναις δικαστηρίοις, τοῦ θηρίου μορφὴν ἔχων, πρὸς ὃν οἱ δωροδοκοῦντες κατὰ δέκα γιγνόμενοι ἀνεστρέφοντο, ὅθεν εἴρηται Λύκου δεκάς. Die Bedeutung von Λύκου δέκας ist unsicher. S. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 876, 2. Lex. Cantabr. 672, 26: Λύκος ἥρως · ἱδρυμένος οὖτος ἦν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ῷ καὶ αὐτῷ τὸ δικαστικὸν ἔνεμον, ὡς Ἰσαῖος ἐν Ἰ'εμενικῷ. Ich glaube mit Hudtwalcker Diaet. p. 14, dass τὸ ἐπὶ Λύκῳ δικαστήριον bei Poll. 8, 121 durch Missverständniss aus der Statue des Lykos vor allen Gerichtslocalen entstanden ist. Anders Schoemann op. ac. 1, 225.

<sup>2)</sup> Ueber den δούφαντος s. Arist. Wesp. 830 mit der Erklärung des Schol.: δούφαντος τὸ παρατεινόμενον ξύλον τοῖς δικασταῖς. κιγχλίς = Thür: Arist. Wesp. 775. Harp. κιγχλίς - αί τῶν δικαστηρίων θύραι κιγχλίδες ἐκαλοῦντο 'Αριστοφάνης Δαιταλεῦσιν 'ὁ ἡλιαστὴς εἶρπε πρὸς τὴν κιγχλίδα'. Vergl. Poll. 8, 17. 124. Suid. κιγχλίδες. Phot. κιγχλίδες.

<sup>3)</sup> Die Zuhörer an den Schranken des Gerichtes: Aisch. v. d. Trugges. 5 g. Ktes. 55. Dem. 18, 196. Is. 5, 20. Dem. 30, 32. Ueber die Abschliessung bei Mysterienprocessen s. Poll. 8, 123/4. 141.

<sup>4)</sup> Die Richter auf Holzbänken: Arist. Wesp. 90. Poll. 4, 121; 8, 133. Im 5. Jahrh. hat es im Gerichte allem Anscheine nach nur ein βημα gegeben, wie die Parodie auf das Dikasterion bei Arist. Ekkl. 676 ff. lehrt. Blepyros fragt: τὸ δὲ βημα τί σοι χρήσιμον ἔσται; Praxagora antwortet: τοὺς πρατηρας παταθήσω — παὶ τὰς ὑδρίας, παὶ ὁαψφδεῖν ἔσται τοῖς παιδαρίοισιν — τοὺς ἀνδρείους ἐν τῷ πολέμω, κεἴ τις δειλὸς γεγένηται, — ενα μὴ δειπνῶσ αἰσχυνόμενοι. Die πρατηρες und ὑδρίαι entsprechen höchst wahrscheinlich den κάδοι für die Stimmsteine. Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 371, 4 bezieht in den Worten Philokleons bei Arist. Wesp. 349: οῦτω κιττῶ διὰ τῶν σανίδων μετὰ χοιρίνης περιελθεῖν die σανίδες auf das βημα.

den beiden Parteien auch als Rednerbühne, während dieselben, wenn sie nicht sprachen, zu beiden Seiten eines wohl vor dem  $\beta\tilde{\eta}\mu\alpha$  befindlichen Steintisches sassen, auf welchem nach der Abstimmung die Stimmsteine gezählt wurden. 1) Im 4. Jahrhundert hatte jede der beiden Parteien ihr besonderes  $\beta\tilde{\eta}\mu\alpha$ , auf dem sie sass, von dem aber die Rednerbühne, gleichfalls  $\beta\tilde{\eta}\mu\alpha$  genannt, die sich vielleicht auf derselben Estrade befand, wo das  $\beta\tilde{\eta}\mu\alpha$  des Gerichtshegemon war, verschieden war. 2)

Gericht gehalten wurde, die Fest- und Unglückstage und im Gerichtstage. Zeitalter des Demosthenes die Volksversammlungstage abgerechnet, wohl täglich; im Kriege trat, wenn die Stadt Athen selbst gefährdet war, nicht selten Gerichtsstillstand ein.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Dass die beiden Parteien an den zwei Seiten eines Steintisches ihren Platz hatten, scheint sich, wie Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 371/2 ausführt, aus Arist. Ach. 688 ff.: τονθορύζοντες δε γήρα τῷ λίθφ προσέσταμεν, οὐχ ὁρῶντες οὐδὲν εἰ μὴ τῆς δίκης τὴν ἡλύγην.
 ό δὲ νεανίας ἑαυτῷ σπουδάσας ξυνηγορείν - ές τάχος παίει ξυνάπτων στρογγύλοις τοῖς δήμασι zu ergeben Nur sprachen sie nicht von dort aus. Dass es sich an der angeführten Stelle um eine Gerichtsverhandlung handelt, lehrt v. 694: ταῦτα πῶς εἰκότα, γέροντ' ἀπολέσαι πολιὸν ἄνδρα περὶ κλεψύδραν. Es ist das ohne Zweifel derselbe Stein, von dem Philokleon bei Arist. Wesp. 332 sagt: ἢ δῆτα λίθον με ποίησον, ἐφ' οὖ τὰς χοιρίνας ἀριθμοῦσιν. Wenn Praxagora in der Parodie auf das Dikasterion bei Arist. Ekkl. 676 ff. sagt sie wolle auf das  $\beta \tilde{\eta} \mu \alpha$  die Mischkrüge und Hydrien stellen, und von dort sollten die Knaben die Thaten der tapferen Männer besingen, so klingt das wie eine Parodie auf die dort gehaltenen Reden der beiden Parteien. Dass die Parteien, wenn sie sprachen, ein  $\beta \tilde{\eta} \mu \alpha$  bestiegen, lehrt die Gerichtsverhandelung gegen den Hund Labes in den Wespen 891 ff. Vergl. besonders v. 905. 944. 963. 977. 979 ff.

<sup>2)</sup> S. Dem. 48, 31: καὶ οὐτοσὶ Ὀλυμπιόδωρος ἡγωνίζετο πρῶτος (nämlich ἐν τῷ δικαστηρίῳ) καὶ ἔλεγεν, ὅτι ἐβούλετο καὶ μαρτυρίας παρείχετο ἃς ἐδόκει τούτῳ· κάγώ, ὧ ἄνδρες δικασταί, σιωπῆ ἐκαθήμην ἐπὶ τοῦ ἐτέρου βήματος. Aischin. g. Ktes. 207: φάσκων τοὺς μὲν ὁλιγαρχικοὺς ὑπ' αὐτῆς τῆς ἀληθείας διηριθμημένους ῆκειν πρὸς τὸ τοῦ κατηγόρου βῆμα, τοὺς δὲ δημοτικοὺς πρὸς τὸ τοῦ φεύγοντος. Die Verschiedenheit der Rednerbühne von diesen βήματα der Parteien ergiebt sich aus Aischin. v. d. Trugges. 59 g. Ktes. 165. S. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.² 182, no. 91. Wachsmuth a. a. O. 2, 1, 372.

<sup>3)</sup> Kein Gericht an den Festtagen: (Xen.) v. St. d. Ath. 3, 8. Lys. 26, 6 und an den ἀποφράδες ἡμέραι: Luk. pseudologist. 13. Suid. u. d. W. Arist. Wesp. 661 ff. rechnet mit der Tendenz, möglichst hohe Zahlen zu geben, 300 Gerichtstage. Gerichtssitzung und Volksversammlung fanden vor Eukleides an demselben Tage statt, wie sich aus Arist. Wesp. 594/5 ergiebt. S. von Bamberg im Herm. 13, 506 ff. gegen Fränkel p. 11, der es nur bei einer ἐνκλησία σύγκλητος für möglich hält. Dass dagegen zur Zeit

Klagformen.

Die Klagen, welche durch die athenischen Geschworenengerichte entschieden wurden, lassen sich je nach dem Eintheilungsprincipe, welchem man folgt, verschieden eintheilen. 1) Der Gegenstand der Klage, das ἔγκλημα, war entweder die Verletzung eines blos persönlichen oder eines öffentlichen Interesses. Im erstern Falle war der Process ein privater, ἀγῶν ἴδιος, δίκη ἰδία oder auch blos din genannt, im zweiten Falle ein öffentlicher, Private Klagen. άγων δημόσιος, δίκη δημοσία oder γραφή genannt. privaten Klagen war eigenthümlich, dass sie erstens nur angestellt werden konnten durch denjenigen, dessen Interesse unmittelbar an der Feststellung des streitigen Rechtes oder an der Genugthuung für die erlittene Rechtsverletzung betheiligt war, oder durch seinen zúquog oder, wenn er ein Metoik war, durch seinen προστάτης, dass zweitens die streitige Sache oder die Busse, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wenn er den Process gewann, ausschliesslich dem Kläger gehörte, dass drittens für diese Processe Succumbenzgelder erlegt wurden und dass viertens der Kläger, wenn er die Klage aufgab, straffrei war.

Oeffentliche Klagen.

Die öffentlichen Klagen zerfielen, wenn auch das attische Recht für die beiden sogleich zu nennenden Classen keine besonderen Bezeichnungen hatte, in diejenigen Klagen, bei denen der Gegenstand der Klage den einzelnen unmittelbar, den Staat mittelbar traf, d. s. nach unserer Anschauung die Klagen wegen Criminalverbrechen, und in diejenigen Klagen, bei denen der Gegenstand der Klage den Staat unmittelbar und den einzelnen mittelbar traf, d. s. nach unserer Anschauung die Klagen wegen Staatsverbrechen. Allen öffentlichen Klagen war eigenthümlich, dass sie erstens nicht blos der unmittelbar Verletzte, sondern, von wenigen Ausnahmen abgesehen, jeder epitime Bürger anstellen konnte, dass zweitens die Strafe oder die Busse dem Staate ganz oder freilich nur in wenigen Fällen wenigstens zu einem Theile gehörte, wobei die Strafen an Leib, Ehre und Leben als dem Staate gehörig aufzufassen sind, dass drittens bei denselben keine Succumbenzgelder erlegt wurden und dass

des Demosthenes ἐκκλησία und δικαστήφιον nicht an demselben Tage stattfinden konnte, bezeugt dieser 24, 80. Iustitium im Kriege: Dem. 45, 4. Isokr. 21, 7. Lys. 17, 3. Is. 5, 7. Vergl. Meier u. Schoemann a. a. O.<sup>2</sup> 185 ff.

<sup>1)</sup> Ich folge in der Eintheilung der Klagen der Ausführung von Meier und Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 191 ff., auf die ich für das Einzelne ein für alle Mal verweise.

viertens der Kläger, sowohl, wenn er die Klage aufgab, als auch wenn er nicht den fünften Theil der abgegebenen Stimmen erhielt, mit einer Busse von 1000 Drachmen und mit dem Verluste des Rechtes, in Zukunft ähnliche Klagen anstellen zu dürfen, bestraft wurde.

Nach einem zweiten Eintheilungsprincipe zerfielen die Klagen Klagen zara zuin δίκαι κατά τινος und πρός τινα, von denen die ersteren gegen die Person selbst wegen einer Rechtsverletzung gerichtet waren und daher einen Strafantrag enthielten, während bei den letzteren eine persönliche Rechtsverletzung entweder nicht vorlag oder doch wenigstens nicht mehr geahndet werden konnte. 1)

vos und πρός

Endlich zerfielen noch alle Klagen nach einem dritten Ein-Unschätzbare und schätzbare Klagen. theilungsprincipe in unschätzbare und schätzbare, ἀγῶνες ἀτίμητοι und τιμητοί. Die άγῶνες ἀτίμητοι waren solche Klagen, bei denen die Höhe der Busse entweder durch allgemeine Gesetze oder für einzelne Fälle in gewissen öffentlichen Sachen durch einen besonderen Volksbeschluss oder bei Privatsachen durch eine frühere Uebereinkunft der Parteien hinsichtlich der Vergütigung für die Uebertretung eines Vertrages von vornherein festbestimmt war. Die άγῶνες τιμητοί dagegen waren solche Klagen, bei denen die Höhe der Busse nicht von vornherein festbestimmt war und bei denen deshalb der Richter nach der Verurtheilung des Beklagten in einer zweiten Abstimmung nach Anhörung des Strafantrages des Klägers und des Gegenantrages des Beklagten die Busse selbst festzusetzen hatte.<sup>2</sup>)

Als eine besondere Klage ist schliesslich noch die διαδικα- διαδικασία. σία zu nennen, mit welchem Namen die Prioritätsklage wegen des Anrechtes auf einen Besitz oder wegen der Verpflichtung zu einer Leistung bezeichnet wurde.<sup>8</sup>)

Bevor ich eine kurze Uebersicht des gewöhnlichen Process- ἀπαγωγή, ἐφganges gebe, sind noch ein paar besondere Klagformen zu er- ήγησις, ἔνδειξις. wähnen. Zusammen zu nennen sind zuerst die ἀπαγωγή, ἐφή-

<sup>1)</sup> Dass die Eintheilung in δίκαι κατά τινος und πρός τινα sich auf alle Klagen, nicht blos auf die privaten erstreckt, führt aus Heffter d. athenäische Gerichtsverf. p. 124 ff.

<sup>2)</sup> Richtig bestimmt werden diese Klagen bei Harp. ατίμητος αγών καλ τιμητός. ὁ μὲν τιμητός, ἐφ' ιρ τίμημα ιρισμένον ἐκ τῶν νόμων οὐ κεῖται, άλλὰ τοὺς δικαστὰς ἔδει τιμᾶσθαι, ὅτι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι· ὁ δὲ άτίμητος τούναντίον, ῷ πρόσεστιν ἐκ τῶν νόμων ὡρισμένον τίμημα, ὡς μηδὲν δείν τοὺς δικαστάς διατιμῆσαι.

<sup>3)</sup> S. Meier und Schoemann a. a. O. 471 ff. Heffter a. a. O. 272 ff.

γησις und ἔνδειξις. Allen drei Klagformen eigenthümlich scheint es gewesen zu sein, dass sie nur angewendet werden konnten, wenn der Thatbestand offenbar war. Bei allen drei Klagformen, welche übrigens auf einen Kreis besonderer Verbrechen beschränkt waren, fand keine Vorladung statt, und der Beklagte musste, sobald der betreffende Gerichtshegemon die Klage annahm, bis zu seiner Aburtheilung ins Gefängniss gehen, wenn er nicht drei Bürgen derselben Schatzungsclasse, zu welcher er gehörte, stellte. Es unterschieden sich die drei Klagformen in der Weise, dass bei der ἀπαγωγή der Beklagte von dem Kläger vor den Beamten geführt wurde, welchem die Jurisdiction in dem betreffenden Falle zustand, dass bei der ἐφήγησις der Kläger den betreffenden Beamten an den Ort führte, wo der Beklagte die That vollbracht hatte oder sich aufhielt, um denselben zu verhaften, dass bei der ἔνδειξις, wie man mit Wahrscheinlichkeit angenommen hat, der Kläger bei dem betreffenden Beamten eine Denunciation gegen den Beklagten anbrachte und es jenem überliess, sich des Verbrechers zu versichern. 1)

φάσις.

Die  $\varphi \acute{a} \sigma \iota \varsigma$ , deren charakteristische Eigenthümlichkeit darin bestanden zu haben scheint, dass, wenn sie gegen eine Schädigung des Staates gerichtet war, dem Kläger die Hälfte des dem verurtheilten Beklagten weggenommenen Gutes oder der demselben zuerkannten Geldstrafe zufiel, war zulässig gegen diejenigen, welche sich einer Verletzung der fiscalischen Interessen des Staates, d. h. besonders der Handels-, Zoll- und Bergwerksgesetze, schuldig gemacht, und endlich auch gegen diejenigen Vormünder, welche das Vermögen ihrer Mündel entweder gar nicht oder unvortheilhaft angelegt hatten.<sup>2</sup>)

ἀπογραφή.

Die ἀπογραφή war der Antrag auf Confiscation eines im Privatbesitz befindlichen Werthobjects, welches als Staatseigenthum in Anspruch genommen wurde.<sup>8</sup>)

Ueber die είσαγγελία und die προβολή ist bereits früher gehandelt worden. 4)

Der regelmässige Processgang. Vorladung.

Der regelmässige Processgang, welcher bei den öffentlichen und privaten Klagen ziemlich gleichartig war, begann mit der

<sup>1)</sup> Das Genauere s. bei Meier und Schoemann att. Proc,2 270 ff. 776 ff.

<sup>2)</sup> S. Meier und Schoemann a. a. O.<sup>2</sup> 294 ff.

<sup>3)</sup> S. Meier und Schoemann a. a. O.2 302 ff.

<sup>4)</sup> S. p. 340 ff. u. 339 ff. Ueber zwei besondere Arten der εἰσαγγελία vergl. Meier und Schoemann<sup>2</sup> 332 ff.

Vorladung (πρόσκλησις) des Beklagten durch den Kläger, welcher dabei gewöhnlich von zwei Ladungszeugen (κλητήφες) begleitet war. Die Ladungszeugen hatten vor der Behörde, bei welcher die Klage angebracht wurde, die stattgehabte Vorladung zu bezeugen, wodurch, wenn der Beklagte zu dem ihm bei der Vorladung angegebenen Termine ausblieb, das Contumacialverfahren ermöglicht wurde. 1) Angebracht wurde der Rechtshandel bei Anbringen der Klage. derjenigen Behörde, welcher für denselben die Gerichtshegemonie zustand, durch die Eingabe einer schriftlich abgefassten Klage.

Nahm die zuständige Behörde die Klage an, so wurden zu-Gerichtsgebühren. nächst die Gerichtsgebühren erlegt. Dieselben hiessen bei privaten Rechtshändeln πρυτανεία, wurden von beiden Parteien gezahlt, doch so, dass die verlierende der gewinnenden die ihrigen ersetzen musste, und betrugen, wenn das Klagobject einen Werth von 100-1000 Drachmen repräsentierte, 3, bei Klagobjecten von über 1000 Drachmen an Werth 30 Drachmen. Bei öffentlichen Klagen erlegte nur der Kläger — ob in allen Fällen, ist fraglich — eine geringe, feststehende Gerichtsgebühr, παράστασις genannt, wahrscheinlich eine Drachme, und πρυτανεΐα nur dann, wenn er an der von dem Beklagten zu zahlenden Busse Theil hatte. Bei Erbschaftsprocessen, durch welche der Kläger eine bereits von einer andern Seite in Anspruch genommene Erbschaft zu erstreiten suchte, und bei Processen wegen Herausgabe eines vom Staate eingezogenen Vermögens hatte der Kläger die sogenannte  $\pi\alpha\rho\alpha\varkappa\alpha\tau\alpha\beta\circ\lambda\dot{\eta}$  zu deponieren, welche im ersten Falle 1/10, im zweiten 1/5 des in Anspruch genommenen Werthobjectes betrug und zugleich mit dem Processe verloren wurde.")

Nach Eingabe der Klage bestimmte die competente Behörde Voruntersuchung. einen Tag zur Voruntersuchung (ἀνάκρισις), bis zu welcher die Klage entweder im Ganzen oder im Auszuge ausgestellt wurde.<sup>3</sup>) In dieser Voruntersuchung leisteten der Kläger und der Beklagte einen Eid, der erstere auf die Richtigkeit seiner Klage,

<sup>1)</sup> S. Meier und Schoemann a. a. O.<sup>2</sup> 769 ff.

Meier und Schoemann<sup>2</sup> 809 ff. 2) S. Boeckh St. d. Ath. 1, 461 ff. Παράστασις für alle öffentlichen Klagen nimmt Boeckh a. a. O. 466 an. Nach Arist. 59, 3 scheint das doch fraglich. S. auch Lipsius bei Meier und Schoemann a. a. 0.273/4.813/4.

<sup>3)</sup> S. Meier und Schoemann<sup>2</sup> 790 ff. Wachsmuth a. a. O. 2, 1, 297, 2; 387 ff.

der letztere auf die Richtigkeit seiner Entgegnung, die gleichfalls schriftlich einzureichen war. 1)

Einreden.

Erkannte der Beklagte die formelle Zulässigkeit der Einbringung der Klage an, so hiess der Process εὐθυδικία, erkannte er sie nicht an, so standen ihm als Einreden die διαμαφτυφία und παφαγφαφή zu Gebote. Bei der διαμαφτυφία wurde durch Aufstellung von Zeugen für oder wider die Einführbarkeit der Klage über die Zulässigkeit derselben verhandelt. Bei der παφαγφαφή wurde die Einrede nicht gestützt auf Zeugnisse, sondern auf andere Beweismittel erhoben. Der Beklagte galt hierbei als Kläger und hatte deshalb das erste Wort. Beide Formen der Einrede mussten erst entschieden sein, bevor der eigentliche Process weiter geführt werden konnte. Fiel die Entscheidung zu Gunsten des Beklagten aus, so war damit der Hauptprocess entweder als unzulässig ganz erledigt oder konnte doch wenigstens nicht in derselben Weise oder vor derselben Behörde fortgesetzt werden.<sup>2</sup>)

αντιγραφή.

Verschieden von der παραγραφή war die ἀντιγραφή oder Widerklage, welche der Beklagte gegen den Kläger erhob und welche sich entweder auf den Gegenstand der Anklage oder auf einen beliebigen andern Gegenstand beziehen konnte. Die Entscheidung der ἀντιγραφή war für den Austrag des eigentlichen Processes von keiner Bedeutung.<sup>3</sup>)

Beweismittel.

Die Beweismittel bei der Voruntersuchung bildeten Gesetze, Urkunden, Zeugenaussagen, Sklavenaussagen und Eide. Die in Frage kommenden Gesetze wurden in Abschrift, die Urkunden, wenn es öffentliche Schriften waren, in Abschrift, wenn es private Schriften waren, womöglich im Original beigebracht. Befand sich das Original im Besitze des Gegners, so forderte man ihn auf, dasselbe zu producieren, um eine Abschrift von demselben zu nehmen, befand es sich in den Händen eines Dritten, so konnte man von dem Inhaber desselben eine durch Zeugen beglaubigte Abschrift desselben fordern und, wenn dieselbe verweigert wurde, eine dinn els Eugenaussagen wurden entweder direct vor dem Gerichtshegemon abgelegt und hier protokolliert

<sup>1)</sup> S. Meier u. Schoemann 2 823 ff. Philippi d. Areop. u. d. Eph. 87 ff. meint, nur der Kläger habe geschworen.

<sup>2)</sup> S. Meier u. Schoemann<sup>2</sup> 833 ff.

<sup>3)</sup> S. Meier u. Schoemann<sup>2</sup> 857 ff.

oder, wenn die Zeugen wegen Abwesenheit oder Krankheit am persönlichen Erscheinen gehindert waren, schriftlich beigebracht, mussten aber alsdann in ihrer Authenticität durch andere Zeugen beglaubigt werden. Sklavenaussagen hatten nur dann beweisende Kraft, wenn sie vermittelst der Folter abgenommen waren. Vorgenommen wurde diese peinliche Befragung wohl meistens privatim unter Assistenz beider Parteien, und die so gewonnenen Aussagen wurden, durch Zeugen, welche bei der Folterung zugegen waren, beglaubigt, zu den Acten gebracht. Diejenige Partei, welcher es daran lag, eine Sklavenaussage zu provocieren, pflegte je nach dem entweder ihre Sklaven zur peinlichen Befragung anzubieten oder die Gegenpartei dazu aufzufordern. Indessen brauchte eine derartige πρόκλησις είς βάσανον von der Gegenpartei nicht angenommen zu werden, wenn auch die Ablehnung derselben ein ungünstiges Vorurtheil gegen die ablehnende Partei erweckte. Die Eide, zu denen sich entweder die Parteien selbst erboten oder von den Gegenparteien aufgefordert wurden, wurden vor der instruierenden Behörde abgelegt und zu Protokoll genommen. Ebenso wurde auch protokolliert, wenn eine derartige Aufforderung von der Gegenpartei abgelehnt wurde. War die Voruntersuchung geschlossen, so gingen die Acten bei privaten Klagen zum Zwecke des Versuches einer gütlichen Vermittelung zuerst an einen öffentlichen Diaiteten. In allen öffentlichen Klagen und in den privaten nach erfolgter Appellation von der Entscheidung des Diaiteten behielt der Gerichtshegemon die Acten, in einem Gefässe versiegelt, bis zum Gerichtstermin in Verwahrung. 1)

Dieser Gerichtstermin wurde nicht selten längere Zeit hin- Gerichtstermin. ausgeschoben; nur bei bestimmten Klagen musste die gerichtliche Entscheidung innerhalb eines Monats erfolgen, und wurden dieselben deshalb auch δίκαι ἔμμηνοι genannt.<sup>2</sup>) Eine Hinausschiebung des Gerichtstermines fand statt entweder infolge eines

<sup>1)</sup> S. Meier u. Schoemann<sup>2</sup> 865 ff. Dass die Diaiteten die unerlässlich erste Instanz für Privatprocesse bildeten, bezeugt Lex. Cantabr. 673 μη οὖσα δίνη. S. auch Arist. 53 — Poll. 8, 126. Lipsius bei Meier u. Schoemann a. a. O.<sup>2</sup> 1009 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die ἔμμηνοι δίπαι vergl. Arist. 52, 2. 3. Poll. 8, 63. 101. Harp. u. d. W. Lex. Seguer. 237, 33. Meier u. Schoemann a. a. O.<sup>2</sup> 907. Die δίπαι ἐμποριπαί waren früher keine ἔμμηνοι: (Dem.) 7, 12. Vergl. auch Xen. v. d. Eink. 3, 3.

Abkommens unter den beiden Parteien oder infolge eines Fristgesuches der einen, welches an dem Gerichtstermine selbst von Bevollmächtigten oder Freunden der ausbleibenden Partei unter eidlicher Erhärtung der für das Ausbleiben vorgetragenen Gründe eingebracht und ὑπωμοσία genannt wurde. Die Gegenpartei konnte dieses Fristgesuch durch eine ἀνθυπωμοσία, welche gegen die Stichhaltigkeit der für das Ausbleiben beigebrachten Gründe gerichtet war, anfechten. Wurde das Fristgesuch von dem Gerichte nicht als berechtigt anerkannt, so erfolgte, wenn der Beklagte fehlte, gegen diesen das Contumacialverfahren, wenn der Kläger fehlte, wurde der Beklagte freigesprochen. 1)

Gerichtsverhandelung.

Das Präsidium bei den eigentlichen Gerichtsverhandelungen, welche wegen διοσημίαι unterbrochen wurden, führte derselbe Beamte, welcher die Voruntersuchung geleitet hatte, welcher zur Aufrechterhaltung der Ordnung einige Skythen zur Disposition hatte. Die Gerichtsverhandelung begann mit einem feierlichen Opfer, nach dessen Beendigung die Schranken des Gerichts geschlossen wurden.2) Alsdann erfolgte die Verlesung der Anklage und der Gegenschrift des Beklagten durch den Schreiber. Nach dieser Verlesung erhielt der Kläger das Wort, nach ihm der Beklagte. Wenn es auch gesetzlich bestimmt war, dass Jeder seine Sache selbst führen sollte, so wurde doch gewiss nur selten von den Richtern die von dem Kläger oder dem Beklagten nachgesuchte Erlaubniss verweigert, dass nach ihrer Rede noch ein oder mehrere Rechtsbeistände (συνήγοροι) für sie auftreten durften. In vielen Fällen folgte der ersten noch eine zweite Rede und Gegenrede. Die Länge der Reden war bei einzelnen Processen gesetzlich bestimmt und wurde durch eine Wasseruhr (κλεψύδοα) controliert. Bei anderen war die Zeit der Reden nicht beschränkt. Unterstützt wurde die Vertheidigung des Beklagten nicht selten durch die Bitten seiner Angehörigen und Freunde.8)

<sup>1)</sup> S. Meier u. Schoemann<sup>2</sup> 906 ff.

<sup>2)</sup> Ueber διοσημίαι s. Poll. 8, 124. Skythen bei den Gerichtsverhandlungen: Poll 8, 131. Das Einleitungsopfer ergiebt sich aus Arist. Wesp. 860 ff., wo die Verhandelung offenbar den wirklichen Gerichten nachgebildet ist. Schliessung der Schranken nach dem Opfer: Wesp. 891/2, vergl. 775. Vergl. auch für die eigentliche Gerichtsverhandelung Meier und Schoemann<sup>2</sup> 917 ff.

<sup>3)</sup> S. Arist. Wesp. 894 ff. Dass nicht bei allen Processen lóyoi vorsooi gestattet waren, lehrt Dem. 19, 213.

Nach der Beendigung der Reden erfolgte die Abstimmung Abstimmung. der Richter, welche wohl zu allen Zeiten eine geheime war. 1)

Der Modus der Abstimmung war im 5. Jahrhundert ein anderer als im vierten. Im 5. Jahrh. wurde mit Muscheln abgestimmt, zuerst mit natürlichen, später vielleicht mit künstlichen, aus Bronze verfertigten. Jeder Richter erhielt eine Muschel, welche er in eines von zwei ohne Zweifel verdeckt hinter einander aufgestellten Gefässen warf. Wer in das vordere Gefäss seine Muschel legte, sprach frei, wer in das hintere, verurtheilte. War der Process ein schätzbarer, so stimmten die Richter zum zweiten Male nach vorausgegangener Verhandelung mit Wachstäfelchen in der Weise ab, dass sie sich durch einen langen Strich für den Strafantrag des Klägers, durch einen kurzen für den des Beklagten entschieden. 2) Im 4. Jahrhundert übergaben, nachdem

<sup>1)</sup> Die Zeugnisse für die geheime Abstimmung stammen aus der Zeit nach dem Jahre des Eukleides. S. Lys. 12, 91. Dem. 19, 239. Lyk. 146. Doch scheint sich aus dem Gegensatze bei Lys. 13, 37: δύο δὲ τράπεζαι ἐν τῷ πρόσθεν τῶν τριάκοντα ἐκείσθην· τὴν δὲ ψῆφον οὐν εἰς καδίσκους ἀλλὰ φανερὰν ἐπὶ τὰς τραπέζας ταύτας ἔδει τίθεσθαι, τὴν μὲν καθαιροῦσαν ἐπὶ τὴν ὑστέραν . . . zu ergeben, dass τὸ τὴν ψῆφον εἰς καδίσκους τίθεσθαι nicht φανερόν war. Szanto in den Wiener Stud. 3, 24 ff. schliesst aus Dem. 43, 10, vergl. Is. 11, 21. 23, dass die Abstimmung in Privatprocessen meist eine offene war. Aber die Zeugnisse beweisen das nicht, sobald man annimmt, dass die καδίσκοι verdeckt standen.

<sup>2)</sup> Bei Poll. 8, 16 werden unter die σκεύη δικαστικά auch χοιφίναι gerechnet, und es wird dann fortgefahren: πάλαι γὰρ ἀντὶ ψήφων χοιρίναις έχοῶντο, αίπεο ήσαν κόγχαι θαλάττιοι αὐθις δὲ καλ χαλκᾶς ἐποιήσαντο κατὰ μίμησιν. καὶ σπόνδυλοι δὲ ἐκαλοῦντο αί ψῆφοι αί δικαστικαί, χαλκοῦ πεποιημέναι. Vergl. Arist. Wesp. 332/3:  $\ddot{\eta}$  δητα λίθον με ποίησον, έ $\varphi$ ' οδ τὰς χοιρίνας ἀριθμοῖσιν. 349: οῦτω κιττῶ διὰ τῶν σανίδων μετὰ χοιρίνης περιελθεΐν. In den Rittern 1332 ist der Demos, nachdem er sich gebessert, ού χοιρινών όζων. Ueber die beiden καδίσκοι vergl. Phrynichos in den Musen bei Harp. καδίσκος: ίδου, δέχου την ψηφον, ὁ καδίσκος δέ σοι — ὁ μέν ἀπολύων οδτος, ὁ δ' ἀπολλὺς ὁδί. In dem Process gegen Labes in den Wespen sagt Bdelykleon 987/8 zu Philokleon: τηνδί λαβών την ψηφον έπί τὸν ὖστερον — μύσας παρᾶξον κἀπόλυσον, ὧ πάτερ. Philokleon aber will verurtheilen und deshalb fragt er v. 991: οδ' ἔσθ' ὁ πρότερος; Vergl. auch Xen. Hell. 1, 7, 9. Dass die geheime Abstimmung auch im 5. Jahrh. dadurch gewahrt wurde, dass neben der eigentlichen  $\psi \tilde{\eta} \phi o s$  jedem Richter noch eine ihr ähnliche Marke eingehändigt wurde, die in das andere Gefäss eingelegt wurde, wie Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc. 2 940/1 will, wird von Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 371 mit Recht zurückgewiesen. Derselbe nimmt an, dass der Standort der Stimmurnen im 5. Jahrh. ein anderer war als im vierten. Nach Dem. 19, 311 standen die Urnen vorn

die Reden beendet waren, of λαχόντες ἐπὶ τὰς ψήφους jedem Richter sichtbar vor den Augen der beiden Parteien zwei Stimmsteine, einen durchlöcherten und einen vollen, in der Gestalt von bronzenen Scheiben mit einer Achse in der Mitte, welche auf jeder Seite der Scheibe etwas hervorstand und entweder durchbohrt oder voll war.¹) Nachdem alsdann der Herold die Parteien aufgefordert hatte, eventuell die Erklärung abzugeben, dass sie einen Zeugen durch eine δίκη ψευδομαφτυριῶν belangen wollten, rief er die Richter zur Abstimmung auf mit den Worten: Der durchbohrte Stimmstein für den ersten Redner, d. h. für den Kläger, der volle für den zweiten, d. h. für den Beklagten.²) Höchst wahrscheinlich auf der Rednerbühne waren zwei Gefässe aufgestellt, das eine aus Kupfer, das andere aus Holz,

auf dem βημα, nach Arist. Wesp. 349: οῦτω κιττῶ διὰ τῶν σανίδων μετὰ χοιρίνης περιελθεῖν, wenn der Vers von Wachsmuth a. a. O. 369, 4 richtig auf den Moment der Stimmabgabe bezogen ist, hinter dem βημα. Auch Bdelykleon gebraucht 990 vom Hinführen seines Vaters zur Urne das Verbum περιάγω. Poll. 8, 16 rechnet unter die σκεύη δικαστικά πινάκιον τιμητικὸν μάλθη, ἡ καταλήλιπτο τὸ πινάκιον, ἐγκεντρίς, ἡ εἶλκον τὴν γραμμήν μακρὰ δὲ ἐκαλεῖτο, ἢν καταδικάζοντες εἶλκον. Vergl. Phot. μακρὰν τίμησιν τοῖς δικάζουσι πινάκιον ἐδίδοτο, ἐν ἡ ἔγραφον μακρὰν γραμμήν, ὅτε τινὰ καταλαμβάνοιεν ἐν τῷ τιμήματι, βραχεῖαν δέ, ὅτ' ἀπολύοιεν καὶ μὴ καταδικάζοιεν. S. auch Phot. Suid. μακρὰ γραμμή. Dass diese Einrichtung dem 5. Jahrh. angehört, lehrt Arist. Wesp. 106. 166/7.

<sup>1)</sup> S. Arist. pag. XXXV 27 ff., dessen Ergänzung durch das aristote-lische Citat bei Harp. τετουπημένη feststeht: [ψῆφοι δὲ εἰσὶ χαλη]αῖ αὔλισκον [ἔχουσαι ἐν τῷ μέσῳ, αἱ μὲν ἡ[μίσειαι τετου[πημέναι, αἱ δὲ ἡμίσειαι πλή-οεις· οἱ] δὲ λαχόντες [ἐπὶ τὰς ψήφους, ἐπειδὰν εἰοημέ]νοι ὧσιν [οἱ λόγοι, παραδιδόασιν ἑκάστῷ τ]ῶν δικαστ[ῶν δύο ψήφους, τετουπημένη]ν καὶ πλήρη, [φανερὰς ὁρᾶν τοῖς ἀντιδίποις, ἕν]α μήτε πλή[ρεις μήτε τετουπημένας] ἀ[μφο]τέρας λαμβά[νωσιν]. Vergl. Phot. τετουπημένη. Lex. Seguer. 307, 18. C. I. A. II 778. Der Stimmstein trug auf der einen Seite die Aufschrift ψήφος δημοσία, auf der andern einen Buchstaben. Die bekannten Exemplare haben Γ oder Κ, stammen also wohl aus einer Zeit, wo die Richtersectionen noch zusammen richteten. Ueber die erhaltenen Stimmsteine vergl. Vischer kl. Schr. 2, 288 ff. Wachsmuth im Arch. Anz. 1861, 223/4.

<sup>2)</sup> S. Arist. pag. XXXVI 10 ff.: ἐπειδὰν δὲ διαψηφίζε[σθαι] μέλ[λ]ωσιν [οί δικασ]τα[ί], ὁ κῆρυξ ἀγορ[εύ]ει πρῶτον, ἂν ἐ[πι]σκή[πτων]ται οί ἀντίδικοι ταῖς μαρτυρίαις : [δε]ῖ γὰρ [πρότερον] ἐπισκήψασθαι [αὐ]τα[ῖς ἢ ᾶπ]αντα[ς] διαψη[φίσασ]θαι. ἔπειτα πά[λι]ν [ἀνακη]ρύττε[ι] ,,ἡ τε[τρυπη]μένη τοῦ πρότερον [λέγο]ν[το]ς, ἡ [δὲ] πλή[ρης το]ῦ ὕστερον λέγο[ν]τος". Ueber die δίκη ψευδομαρτυριῶν mit der speciellen Bezeichnung ἐπίσκηψις s. Meier u. Schoemann² 490 ff. Ἡ τετρυπημένη ψῆφος ist also die verurtheilende. Vergl. Aischin. g. Tim. 79.

von denen das kupferne, ὁ χύριος ἀμφορεύς genannt, dazu bestimmt war, die für die Abstimmung gültigen Steine aufzunehmen, während das hölzerne, ὁ ἄκυρος ἀμφορεύς genannt, den zweiten Stein, den jeder Richter hatte, erhielt. Die Richter traten einer nach dem andern, nachdem sie die Achse des gültigen Stimmsteines zwischen zwei Finger genommen hatten, so dass man nicht sehen konnte, ob dieselbe durchbohrt oder voll war, an den χύριος ἀμφορεύς heran und liessen den gültigen Stimmstein (κυρία ψῆφος) durch die gerade einen Stimmstein durchlassende Oeffnung des kupfernen Gefässes gleiten. Alsdann warfen sie den ungültigen Stimmstein ( $\ddot{\alpha}$  $\kappa v \varphi o \varphi \psi \tilde{\eta} \varphi o \varphi$ ) in das offene hölzerne Gefäss. Auf diese Weise war das Geheimniss der Abstimmung aufs beste gewahrt.1) Nachdem alle Richter, wohl zugleich mit den Richterstäben, ihre Stimmsteine abgegeben hatten, wurde der χύριος ἀμφορεύς auf einen Zähltisch gestellt und die Stimmsteine wurden von den έπλ τὰς ψήφους ελληχότες gesondert. Der Gerichtshegemon zählte alsdann die Stimmen zusammen, die durchbohrten für den Kläger, die vollen für den Beklagten, und liess durch den Herold das Resultat verkünden. Wer die meisten Stimmen erhielt, war Sieger. · Gleiche

<sup>1)</sup> S. Arist. pag. XXXVI 3 ff.: εἰσ[ὶ δ'] ἀμφ[ο]οεῖς [δύο κεί]μενοι ἐν τῷ δικαστηρί $\varphi$ ,  $\delta$  μεν  $\chi[\alpha]$ λκο $\tilde{v}$ ς,  $[\delta$  δε ξύ]livoς, διαίρετοι,  $[\tilde{\delta}]$ πως  $[\mu]$ ή [τινε]ς  $\dot{v}\pi o[\beta] \dot{\alpha} \lambda \lambda \omega v[\tau \alpha \iota \ \psi \dot{\eta} \phi] o v \varsigma, \ \epsilon \dot{l} \varsigma \ o \ddot{v} \varsigma \ \psi \eta \phi \dot{l} \zeta o v \tau \alpha \iota \ o \dot{\iota} \ \delta \iota \iota \iota \alpha \sigma \tau \alpha [\iota], \ \dot{o} \ \mu \dot{\epsilon} v \ [\chi \alpha \lambda \iota o \tilde{v}] \varsigma$ κύριος, ὁ δὲ ξύλινος ἄκυρ $[o_S]$ . ἔχ[ει δ'  $\dot{o}]$  χαλ[κοῦς έ]πίθημα διερριν[η]μέvo[v], ωστ' αύ[τ]ην [μόνη]v χωρεῖν την ψηφον, εv[α μ]η δύο  $[\dot{o}]$   $αὐτ\dot{o}s$ [έμβάλ]η. Schol. Arist. Ritt. 1150: ὕστερον δὲ ἀμφορεῖς δύο ἵσταντο ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ὁ μὲν χαλκοῦς, ὁ δὲ ξύλινος καὶ ὁ μὲν κύριος ἦν, ὁ δ΄ άκυρος. ἔχει δε ὁ μεν χαλκοῦς, ώς φησιν Αριστοτέλης, διερρινημένον ἐπίθημα είς τὸ αὐτὴν μόνην τὴν ψῆφον καθίεσθαι. S. auch Poll. 8, 123. Die άμφοφεῖς standen auf derselben Estrade, auf welcher sich die Rednerbühne und auch wohl das  $\beta \tilde{\eta} \mu \alpha$  des Gerichtshegemon befand. S. Dem. 19, 311: νῦν τοίνυν ὑμᾶς οὐκ είς Πελοπόννησον δεῖ πρεσβείαν πέμπειν οὐδ' ὁδὸν μακράν βαδίσαι οὐδ' ἐφόδια ἀναλίσκειν, ἀλλ' ἄχρι τοῦ βήματος ἐνταυθοϊ προσελθόντα ξκαστον ύμῶν τὴν ὁσίαν καὶ τὴν δικαίαν ψῆφον ὑπὲρ τῆς πατρίδος θέσθαι κατ' άνδρὸς κ. τ. ά. Ob man das ένταυθοί auf die Rednerbühne, denn dort steht der Sprecher, bezieht, oder mit Wachsmuth d. St. Athen 2, 1, 370, 1 im Gegensatz zu den weiten Gesandtschaftsreisen von der Stadt Athen gesagt sein lässt, ist für die Sache ziemlich gleichgültig. Ueber die Abstimmung s. Arist. pag. XXXVI 16 ff.: [ $\delta$   $\delta \epsilon$   $\delta \iota$ ]  $\kappa \alpha \sigma \tau [\dot{\eta}_S]$   $\lambda \alpha$ - $[eta \hat{\omega} v] \ldots \hat{\epsilon}[\pi] \tau o \tilde{v}$  luxueiou  $\tau \hat{\alpha} s$   $\psi \hat{\eta} \varphi o v s$ ,  $\pi \iota \hat{\epsilon}[\xi \epsilon \iota] \tau \hat{o}$   $[\mu \hat{\epsilon} \sigma o v] \tau \tilde{\eta} s$   $\psi \hat{\eta} \varphi o v$ ,  $\pi \alpha \hat{\iota}$ ού δεικνύων [τ]οις ά[γωνιζο]μένοις οὔτε τὸ τε[του]πημένον [οὔτε τὸ] πλῆρες, ένβάλλει την μεν κυ[ρία]ν είς [τον χαλκ]οῦν ἀμ[φορέ]α, την [δε ἄκυρον] είς [τὸν ξύλ]ινον.

Stimmenzahl entschied für den Beklagten.¹) War der zur Entscheidung stehende Process ein âyŵv τιμητός, so fand noch nach vorausgegangener Verhandelung eine zweite Abstimmung der Richter über die Höhe der zu verhängenden Strafe oder Busse statt, bei welcher sich die Richter entweder für den Strafantrag des Klägers oder für den des Beklagten zu entscheiden hatten. Die Abstimmung erfolgte in derselben Weise wie das erste Mal.²) Etwas anders, als wie eben geschildert wurde, war die Abstimmung bei denjenigen Processen, in welchen mehrere Parteien Ansprüche auf eine streitige Sache erhoben. In diesem Falle wurden so viele καδίσκοι aufgestellt, wie es streitende Parteien gab. Die Richter erhielten allem Anscheine nach einen Stimmstein, welchen sie in den καδίσκος derjenigen Partei legten, für

<sup>1)</sup> Der Herold fragte, bevor die Abstimmung geschlossen wurde, ob alle Richter ihre Stimmen abgegeben hätten. S. Arist. Wesp. 751 ff., wo Philokleon sagt: κείνων έραμαι, κείθι γενοίμαν, — εν' ὁ κηρυξ φησί, τίς άψήφι — στος; άνιστάσθω. — κάπισταίην έπλ τοϊς κημοίς — ψηφιζομένων ὁ τελευταῖος. Abgabe der Richterstäbe bei der Abstimmung ist wahrscheinlich, weil die Richter dieselben, wenn eine zweite Abstimmung nothwendig ist, vorher zurückerhalten. S. die folgende Anmerkung. Ueber die Zählung der Stimmsteine s. Arist. pag. XXXVI 22 ff.: οί δὲ [τεταγ]μένοι λαβ[ό]ντες [δύ' ύ]πηρέτ[ας τὸν ά]μφορέα τὸν κύριον [ἐπαφ]ιᾶσιν [ἐπ'] ἄβα[κα του]πήματα έχοντα  $[\tilde{o}]$ σ $[\alpha \iota \pi \acute{e} \varrho]$  εlσ[v] αl  $[\psi]$  $\tilde{\eta}[\varphi o \iota]$  . . AYTAI . . . HX . P . . . . . . . . τοῦ  $\dot{\alpha}[\varrho]$ ιθμῆ[σαι...] καὶ τὰ [διάκ]ενα [αὐτ]ῶν [καὶ] τὰ πλή $\varrhoη....$  [τοῖς] $[\mathring{\epsilon}\pi] \iota \ \tau \circ \tilde{\alpha} \ \beta \alpha \pi \circ \varsigma, \ [\chi \omega \varrho \iota \varsigma] \ \mu \grave{\epsilon} [\nu \ \tau \grave{\alpha}] \varsigma \ \pi \iota \acute{\eta} \varrho \epsilon \iota \varsigma, \ \chi \omega [\varrho \iota] \varsigma \ \delta \grave{\epsilon} \ \tau \grave{\alpha} \varsigma \ \tau \epsilon [\tau \varrho \nu \pi] \eta \mu \acute{\epsilon} \nu \alpha \varsigma.$ καὶ ἀνα[γο] ρεύει ὁ κῆ[ρυξ] τὸν [ἀριθ] μὸν τῶν ψήφων, τοῦ μὲν διώ[κον] τος τὰς τετουπημένας, τοῦ δὲ φ[εύγοντος τ]ὰς πλήρεις ὁποτέρφ δ' [ἂν πλείων  $\gamma$ ] ένη[ται, οδ]τος νιμ $\tilde{\alpha}$ ,  $\tilde{\alpha}$ ν δὲ [ἴσα]ι, δ [φεύγων]. S. Aristot. im Lex. Cantabr. 670: ἴσαι αί ψῆφοι αὐτῶν. Vergl. auch Antiph. v. Morde d. Herod. 51: είπες γε καλ τῶν ψήφων ὁ ἀριθμὸς ἐξ ἴσου γιγνόμενος τὸν φεύγοντα μᾶλλον ώφελει η τον διώκοντα. Aischin. g. Ktes. 252: καλ ζσαι αι ψηφοι αντώ έγένοντο· εί δε μία μόνον μετέπεσεν, υπερώριστ' αν η άπέθανεν. Der Gerichtshegemon zählt die Stimmsteine: Is. 5, 18.

<sup>2)</sup> S. Arist. pag. XXXVI 35 ff.: ἔ[π]ειτα πάλιν τιμῶσιν, ἂν δέη τιμῆσαι, τὸν αὐτὸν τρόπον ψηφιζόμενοι, τὸ μὲν σύμβολον ἀποδιδόντες, βακτηρίαν δὲ πάλιν παραλαμβάνοντες. ἡ δὲ τίμησίς ἐστιν πρὸς ἡμίχουν ὕδατος ἑκατέρφ. Das σύμβολον gaben die Richter, wie es scheint, als Controlmarke ab, wenn sie die βακτηρία für die Abstimmung zurückerhielten, und erhielten dasselbe zurück, wenn sie bei der Abstimmung die βακτηρία wieder abgaben. Die Stelle des Aristoteles ist ein indirecter Beweis dafür, dass es sich bei dieser zweiten Abstimmung nur um den Antrag des Klägers und den Gegenantrag des Beklagten handelte. S. Meier u. Schoemann att. Proc.² 216 ff. Ueber ein eventuelles προστίμημα der Richter s. dieselben 218 ff.

deren Ansprüche sie sich entschieden.¹) Wie es scheint, hat sich neben dem in der vorausgehenden Erörterung geschilderten Modus der Abstimmung auch im 4. Jahrhundert, vielleicht aber nur bei den Eisangelien, auch die alte Form der Abstimmung erhalten, bei welcher der Richter nur einen Stimmstein erhielt, welchen er entweder in die verurtheilende oder in die freisprechende Urne zu legen hatte.²) Hatte der Kläger bei der Abstimmung nicht wenigstens den fünften Theil der abgegebenen Stimmen erhalten, so musste er bei einer grossen Anzahl von Privatprocessen die ἐπωβελία, d. h. von jeder Drachme des Klagobjectes einen Obol, an den Beklagten zahlen; bei öffentlichen Klagen verfiel er in diesem Falle in eine Strafe von 1000 Drachmen und verlor das Recht, in Zukunft ähnliche Klagen anzustellen.³)

Die Strafen, welche vem Gerichte erkannt wurden, waren strafen. entweder Geld- oder Leibesstrafen, von denen die ersteren bei privaten und öffentlichen Klagen, die letzteren nur bei öffentlichen verhängt wurden. Zu den Leibesstrafen gehörten die Todesstrafe, der Verlust der Freiheit, nur bei Fremden zulässig,

<sup>1)</sup> S. Dem. 43, 10: καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπιβουλευσάντων καὶ συναγωνιζομένων ἀλλήλοις ἐφ' ἡμᾶς, καδίσκων τεττάρων τεθέντων κατὰ τὸν νόμον, εἰκότως, οἶμαι, οἱ δικασταὶ ἐξηπατήθησαν καὶ ἐστασίασαν ἀλλήλοις καὶ παρακρουσθέντες ὑπὸ τῆς παρασκευῆς ἐψηφίζοντο ὅτι ἔτυχεν ἕκαστος καὶ αἱ ψῆφοι ὁλίγαις πάνυ ἐγένοντο πλείους, ἢ τρίσιν ἢ τέτταρσιν, ἐν τῷ Θεοπόμπου καδίσκῳ ἢ ἐν τῷ τῆς γυναικός. Vergl. auch Is. 11, 21. Eine geheime Abstimmung war auch hier möglich, wenn die καδίσκοι verdeckt standen und ein Richter nach dem andern an dieselben herantrat.

<sup>2)</sup> Diese Annahme beruht auf einer Stelle in der Rede des Lykurgos bei dem Eisangelieverfahren gegen Leokrates, die § 149 folgendermassen lautet: ὑμῶν δ' ἕκαστον χρη νομίζειν τὸν Λεωκράτους ἀποψηφιζόμενον θάνατον τῆς πατρίδος καὶ ἀνδραποδισμὸν καταψηφίζεσθαι, καὶ δυοίν καδίσκοιν κειμένοιν τὸν μὲν προδοσίας, τὸν δὲ σωτηρίας εἶναι, καὶ τὰς ψήφους φέρεσθαι τὰς μὲν ὑπὲρ ἀναστάσεως τῆς πατρίδος, τὰς δὲ ὑπὲρ ἀσφαλείας και τῆς ἐν τῆ πόλει εὐδαιμονίας. Unter den beiden καδίσκοι kann hier wohl nur der verurtheilende und der freisprechende verstanden werden. S. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc. 941. 949. Dagegen vermag ich einen zweiten Beleg für diese Form der Abstimmung bei Is. 5, 17/8 nicht zu erkennen. Unter den Worten έξαιρεθεισῶν τῶν ψήφων verstehe ich das Herausnehmen der Stimmsteine aus dem πύριος ἀμφορεύς und das Sondern der durchbohrten und der vollen. Denn erst nachdem dieses geschehen ist, kann das ἀριθμεῖν erfolgen. Dann aber ist dieses Zählen ein συναριθμείν, nicht ein διαριθμείν und Szantos Bedenken a. a. O. 29 sind unbegründet.

<sup>3)</sup> S. Meier u. Schoemann a. a. O.<sup>2</sup> 947 ff. Boeckh St. d. Ath. 1, 479 ff. Gilbert, griech. Staatsalterth. I. 2. Aufl. 30

die Verbannung und die Atimie, mit welchen nicht selten Confiscation des Vermögens verbunden war. Gefängniss wurde nur als Zusatzstrafe erkannt.

Vollstreckung des Urtheils.

Die Vollstreckung des Urtheils vollzog bei öffentlichen Processen der Staat selbst durch seine Organe. Die Vollziehung der Todesstrafe unterstand der Aufsicht der ἕνδεκα und wurde bewirkt in der älteren Zeit durch das Herabstürzen in das βάρα-θρον, später durch den Schierlingstrank (κώνειον) und bei gemeinen Verbrechen auch wohl durch Erschlagen mit der Keule (τυμπανίζειν). Die Vollziehung der Atimie wurde garantiert durch die strenge Strafe, welche denjenigen bedrohte, welcher die durch die Atimie auferlegten Beschränkungen übertrat. Geldstrafen trieben die Praktoren ein, confiscirte Güter verkauften die Poleten.

Für die Vollziehung des Urtheils in Privatprocessen hatte mit Ausnahme der Fälle, wo der Staat an der erkannten Geldstrafe participierte und wo Gefängnissstrafe zuerkannt war, und der δίκαι ἐμπορικαί, bei denen der Verurtheilte bis zur Bezahlung der Geldstrafe, wenn er nicht Bürgschaft stellte, in Haft genommen wurde, der Kläger selbst zu sorgen. Befriedigte der Verurtheilte den Kläger nicht bis zu dem durch das Gesetz oder das Urtheil bestimmten Termin, so stand diesem das Recht der Pfändung oder der Besitzergreifung zu. Wurde er hieran durch den Verurtheilten gehindert, so konnte er gegen denselben eine δίκη ἐξούλης einbringen, infolge deren dieser mit der gleichen Summe, welche er dem Kläger schuldete, auch Staatsschuldner wurde.¹)

Restitutio in integrum.

Appellation (ἔφεσις) von dem Urtheile eines heliastischen Gerichtes war nicht möglich. Dagegen war gegen ein gefälltes Urtheil eine Restitutionsklage (τὴν ἔφημον sc. δίκην ἀντιλαχεῖν) statthaft, wenn der Verurtheilte bewies, dass ohne sein Verschulden gegen ihn in contumaciam erkannt sei. Eine Vernichtung des Urtheils wurde endlich auch dann herbeigeführt, wenn der Verurtheilte in einer δίκη ψευδομαφτυριῶν die Verurtheilung der Zeugen seines Gegners wegen falschen Zeugnisses bewirkt hatte. Der Process kam alsdann als δίκη ἀντίδικος von neuem zur Verhandlung.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> S. Meier u. Schoemann 2 956 ff.

<sup>2)</sup> S. Meier u. Schoemann<sup>2</sup> 971 ff.

Das Princip der Volksgerichtsbarkeit, wie es in der atheni-Endurtheil. schen Heliaia zum Ausdruck kam, hat sich in dieser Form nicht bewährt.1) Durch das Gefühl ihrer Unverantwortlichkeit verführt, haben die Heliasten bei der Urtheilsfindung nicht selten die Gesetze unbeachtet gelassen und sind nur der subjectiven Stimmung des Augenblickes gefolgt.2) Aber nicht blos diese allein, auch Bestechung und andere unlautere Motive haben nicht selten die Entscheidungen der Gerichte bestimmt.<sup>8</sup>) Dazu kam, dass die Unkenntniss der Gesetze bei den Heliasten auf die Redner entsittlichend zurückwirkte, welche nicht selten, auf diese Unkenntniss speculierend, die Gesetze in ihrem Interesse gedeutet und gefälscht haben. 4) Das Princip der Volksgerichtsbarkeit hatin Athen ein Geschlecht von Sykophanten erstehen lassen, welche aus der falschen Anklage ein Gewerbe machten und bei der Ungewissheit der gerichtlichen Entscheidungen den Bedrohten zwangen, durch Geld ihr Stillschweigen zu erkaufen.<sup>5</sup>) Eine allgemeine Rechtsunsicherheit war die Folge dieser Zustände, welche

<sup>1)</sup> Vergl. Fränkel a. a. O. 106 ff. Beloch d. att. Polit. seit Perikles 8 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die Unverantwortlichkeit der Heliasten s. Arist. Wesp. 587. 548 ff. Einwirkung auf die Stimmung der Richter: (Xen.) v. St. d. Ath 1, 18. Wesp. 552 ff., s. auch Dem. 19, 1; 21, 4. Das Urtheil abhängig von dem Eindruck der Reden: Xen. Denkw. d. Sokr. 4, 8, 5, Verurtheilung bereits nach der ersten Rede, ohne dass die Gegenpartei gehört war: Dem. 45, 6. Isokr. 15, 22. Im allgemeinen Isokr. 18, 10: καὶ ὅτι τύχη μᾶλλον ἢ τῷ δικαίφ κρίνεται τὰ παρ' ὑμῖν. S. auch (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 13.

<sup>3)</sup> Die grosse Anzahl der Richter in den Gerichten erschwerte die Bestechung: (Xen.) v. St. d. Ath. 3, 7. Später hat sie aber doch stattgefunden nach Aristot. 27,5 — s. auch Harp. δεκάζων — und Diod. 13, 64 zuerst durch Anytos. Vergl. Eratosth. bei Harp. δεκάζων, wo freilich das von der alten Komödie gebrauchte Sprichwort Αύκου δεκάς durch die Erklärung des Eratosth. nicht verständlich wird. Erklärungsversuche bei Wachsmuth a. a. O. 2, 1, 376, 2. Eine Bestechung bezeugt auch Lys. 29, 12. Die Athener standen überhaupt in dem Rufe der Bestechlichkeit: Diogen. 3, 12: ἀττικὸς ὑπέχει τὴν χεῖφα ἀποθνήσκων ἐπὶ τῶν φιλαργύφων. φιλοκεφδεῖς γὰφ οἱ ἀθηναῖοι. Bestechung der athenischen Richter leugnet Oncken Ath. u. Hell. 1, 274 ff. Ein anderes Motiv für ein ungerechtes Urtheil bei Lys. 27, 1: ἐνθυμεῖσθαι δὲ χρὴ, ὅτι πολλάκις ἡκούσατε τούτων λεγόντων, ὁπότε βούλοιντό τινα ἀδίκως ἀπολέσαι, ὅτι, εἰ μὴ καταψηφιεῖσθε ὧν αὐτοὶ κελεύονσιν, ἐπιλείψει ὑμᾶς ἡ μισθοφοφά. Vergl. Arist. Ritt. 1356 ff.

<sup>4)</sup> Vergl. Buermann im N. Rhein. Mus. Bd. 32, 383/4. S. Dem. 20, 166. Aischin. g. Tim. 178.

<sup>5)</sup> S. Xen. Denkw. d. Sokr. 2, 9, 1. Lys. 7, 39. Dem. 25, 41; 58, 65.

es auch dem Besten in Athen unmöglich machte, in Frieden zu leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefiel.

## 6. Die athenische Bundesherrschaft.

## A. Der erste Bund.

Begründung und Ausdehnung des Bundes.

In den allgemeinen Bund der Hellenen, welchen diese zur Abwehr der Perser geschlossen hatten, waren nach der Schlacht bei Mykale die Inselgriechen und unter ihnen auch Samos, Chios und Lesbos aufgenommen worden. Die aiolischen und ionischen Städte Kleinasiens dagegen hatten diese Aufnahme nicht erreichen können und hatten sich deshalb unter den Schutz der Athener begeben. Während Leotychides darauf mit der peloponnesischen Flotte nach Hause zurückkehrte, belagerten die Athener mit ihren Bundesgenossen aus Ionien und dem Hellespont bis in den Winter hinein Sestos und eroberten die Stadt. Im folgenden Frühling ging eine Flotte, bestehend aus Schiffen der Peloponnesier, der Athener und der übrigen Bundesgenossen unter Führung des Pausanias nach Kypros, unterwarf den grössten Theil der Insel und sperrte so den Persern die Seestrasse nach Hellas. Die griechischen Inseln im Süden des aigaeischen Meeres werden, soweit sie noch nicht dem hellenischen Bunde angehörten, damals sich demselben angeschlossen haben. Dann segelte die griechische Flotte nach Byzanz, eroberte die Stadt und verschloss so den Barbaren auch die einzige, noch offene Landstrasse nach Griechenland. Das gewaltthätige Benehmen des Pausanias in Byzanz veranlasste die bereits den Athenern verbündeten griechischen Städte des Hellespontes und Ioniens und die dem allgemeinen hellenischen Bunde angehörigen Inselgriechen an die Athener das Ersuchen zu richten, über sie die Hegemonie zu übernehmen. Die Athener gingen auf dieses Ersuchen ein und noch unter dem Archon Timosthenes (478/7) constituierte Aristeides durch Veranlagung der Tribute diesen athenischen Sonderbund. Dass schon damals eine Anzahl griechischer Städte in Thrakien sich dem Bunde angeschlossen hat, ist in einem hohen Grade wahrscheinlich, wenn auch erst zwei Jahre später infolge der Eroberung von Eion durch Kimon die letzten Reste der persischen Herrschaft in Thrakien beseitigt wurden. Infolge der Schlacht am Eurymedon wurden dann auch

die griechischen Städte der karischen, lykischen und pamphylischen Küste für den Bund gewonnen.<sup>1</sup>)

Der ursprüngliche Zweck des von den Athenern begrün-Ursprünglicher deten Sonderbundes war die Freiheit der Bundesglieder von der Herrschaft der Perser und demgemäss die Abwehr etwaiger persischer Angriffe.2) Um diesen Zweck zu erreichen, bedurfte man einer bewaffneten Bundesmacht. Da nun bei der Begründung des Bundes gewiss nicht alle Bundesglieder in dem Besitz von Kriegsschiffen waren, so wird man annehmen müssen, dass vom Anfang an die Pflichten unter die einzelnen Bundesglieder so vertheilt wurden, dass die seetüchtigen Staaten ein Bundescontingent von Schiffen stellten, die nicht seetüchtigen dagegen zur Kriegführung eine Abgabe an die gemeinsame Bundeskasse entrichteten. Diese Bundeskasse wurde von athenischen Beamten, den Hellenotamiai, in Delos verwaltet, wo auch in dem Heiligthume des Apollon der Bundesrath, nach dessen Beschlüssen die Bundesangelegenheiten geleitet wurden und welcher zugleich als Bundesgericht fungierte, seine regelmässigen Sitzungen abhielt.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Die Ansicht Kirchhoffs im Herm. 11, 1 ff. von der allmählichen Ausbreitung des athenischen Bundes wird von Beloch im N. Rh. Mus. 43, 104 ff., wie ich jetzt glaube, mit Recht bekämpft. Vergl. auch Nöthe d. del. Bund 1 ff. Magdeburg 1889. Die Inselgriechen nach der Schlacht bei Mykale in den allgemeinen hellenischen Bund aufgenommen.: Her. 9, 106. Die ionischen und hellespontischen Städte, die von den Persern abgefallen waren (Her. 9, 104), trotz Diod. 11, 37, wie es scheint, nicht in diesen allgemeinen Bund aufgenommen, wohl aber Bundesgenossen der Athener: Thuk. 1, 89. Leo in den Verh. d. Philologenvers. in Wiesbaden 60 ff. Eroberung von Sestos: Thuk. 1, 89. Her. 9, 121. 478 Eroberung von Kypros und Byzanz: Thuk. 1, 94. 128. Uebergang der Hegemonie über die Griechen der Inseln und der kleinasiatischen Küste an die Athener: Thuk. 1, 95. Plut. Arist. 23. Leo a. a. O. 65. Constituierung des Bundes noch im J. 478/7 durch Aristeides: Arist. 23, 5. Thuk. 1, 96. Dass damals schon Städte in Thrakien dem Bunde angehörten, lehren die Bestimmungen des Friedens des Nikias: Thuk. 5, 18. Beloch a. a. O. 110. Eion, wie es scheint, 476 erobert: Thuk. 1, 98. Her. 7, 107. Diod. 11, 60. Plut. Kim. 7. Schol. z. Aischin. 1, 131 p. 48, 11. Dind. ἐπὶ ἄρχοντος Ἀθήνησιν Φαίδωνος. Die karischen und lykischen Städte: Diod. 11, 60.

<sup>2)</sup> S. Thuk. 3, 10; 1, 96. Arist. 23, 5: διὸ καὶ τοὺς φόρους οὖτος (Αριστείδης) ἦν ὁ τάξας ταῖς πόλεσιν τοὺς πρώτους ἔτει τρίτφ μετὰ τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν ἐπὶ Τιμοσθένους ἄρχοντος, καὶ τοὺς ὅρκους ὅμοσεν τοῖς Ἰωσιν, ὥστε τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν εἶναι καὶ φίλον, ἐφ' οἶς καὶ τοὺς μύδρους ἐν τῷ πελάγει καθεῖσαν.

<sup>3)</sup> S. Thuk. 1, 96. 97. Köhler Urk. u. Unters. z. Gesch. d. del.-att. Bundes 88 ff. Nöthe a. a. O. 7/8.

Umwandlung des Bundes in eine athenische Herr schaft.

Noch bevor der athenische Bund durch den Anschluss der karischen, lykischen und pamphylischen Städte seinen Abschluss erhielt, waren bereits innerhalb des Bundes Verhältnisse eingetreten, welche naturgemäss zu einer Veränderung des Charakters desselben führen mussten. Die Bundesstädte nämlich waren bald des fortwährenden Kriegszustandes müde geworden, welcher in ihre Lebensgewohnheiten störend eingriff. Die Mehrzahl derselben hatte sich deshalb mit den Athenern dahin verständigt, dass sie statt des nach der Bundesverfassung zu stellenden Contingentes alljährlich einen Matrikularbeitrag zahlten, wogegen die Athener für sie die Stellung des Contingentes übernahmen. Nur die grösseren Staaten stellten auch jetzt noch ihre eigenen Contingente. Aber auch diese zeigten sich nicht selten widerwillig und versagten die Heeresfolge gänzlich, ebenso wie auch die zu einem Matrikularbeitrag verpflichteten Staaten denselben oft zurückhielten. Die Athener gingen in beiden Fällen gegen die ungetreuen Bundesglieder energisch vor. Diejenigen Staaten, welche schon früher ihre Dienstpflicht abgekauft hatten, waren zum Widerstande nicht fähig, diejenigen, welche noch eine eigene Truppenmacht besassen, wurden nicht selten unter ernstlichen Kämpfen unterworfen. Das Verhältniss zum Bunde war durch diesen Abfall der bundesbrüchigen Staaten gelöst, und dieselben traten nach ihrer Unterwerfung in ein durch Separatverträge geregeltes Unterthanenverhältniss zu Athen.1) So wurde zuerst noch vor der Schlacht am Eurymedon Naxos von den Athenern unterworfen und seiner Autonomie beraubt. Nicht lange darauf traf Thasos dasselbe Schicksal und ebenso alle die übrigen Staaten, welche sich von dem Bunde durch Vernachlässigung ihrer Bundespflichten factisch losgesagt hatten.2) Um das Jahr 454 hatten alle Staaten des Bundes, die euboeischen Städte, Samos, Lesbos und Chios abgerechnet, die ihre besonderen Verträge mit Athen hatten, entweder freiwillig oder gezwungen auf die Stellung eigener Contingente verzichtet und waren tributpflichtig geworden. Es war nur eine nothwendige Consequenz dieses neuen Zustandes, dass die Athener, welche gegen Zah-

<sup>1)</sup> S. Thuk. 1, 99; 6, 76. Köhler a. a. O. 93 ff. Kirchhoff a. a. O. 23 ff. Nöthe a. a. O. 9 ff.

<sup>2)</sup> S. Thuk. 1, 98. 100. 101. Für die übrigen Bundesstaaten s. Thuk. 1, 98: πρώτη τε αῦτη (Νάξος) πόλις ξυμμαχίς παρὰ τὸ καθεστηκὸς ἐδου-λώθη, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἑκάστη ξυνέβη.

lung der Tribute für ihre Unterthanen die militärischen Pflichten derselben übernommen hatten, die aus diesen Tributen gebildete Bundeskasse fortan als eine athenische Kasse betrachteten und dieselbe deshalb um das Jahr 454 nach Athen überführten.¹) Eine alljährlich gebildete Flottenabtheilung von 20 Wachtschiffen und ein Corps von 2000 Mann Besatzungstruppen hatten die Bundesgenossen im Gehorsam zu erhalten.²) Die wenigen selbständig gebliebenen Bundesstaaten waren auch jetzt noch, wenigstens nominell, bei der Entscheidung von gemeinsamen Angelegenheiten stimmberechtigt.³)

Der Kreis derjenigen Staaten, welche 454 noch selbständig gewesen waren, verengerte sich mit der Zeit noch mehr. Zuerst fielen 446 die euboeischen Städte ab und wurden nach ihrer

<sup>1)</sup> Arist. 24, 2 beschreibt diese Wendung in der Stellung der Bundesgenossen in Athen, die er auf Aristeides zurückführt, folgendermassen: πεισθέντες δὲ ταῦτα καὶ λαβόντες τὴν ἀρχὴν τοῖς [τε] συμμάχοις δεσποτικωτέρως ἐχρῶντο πλὴν Χίων καὶ Λεσβίων καὶ Σαμίων τούτους δὲ φύλακας εἶχον τῆς ἀρχῆς, ἐῶντες τάς τε πολιτείας παρ' αὐτοῖς καὶ ἄρχειν, ὧν ἔτυχον ἄρχοντες. 405/4 beschliessen die Athener mit Beziehung auf die Samier: τοῖς δὲ νόμοις χρῆσθαι τοῖς σφετέροις αὐτῶν αὐτονόμους ὄντας καὶ τἄλλα ποιεῖν κατὰ τοὺς ὅρκους καὶ τὰς συνθήκας καθάπερ ξύνκειται Αθηναίοις καὶ Σαμίοις: ἀρχ. δελτ. 1889, p. 26, Z. 15 ff. Die Ueberführung der Bundeskasse von Delos nach Athen um das Jahr 454 ergiebt sich aus dem Präscript von C. I. A. I 260. Vergl. Sauppe in d. Nachr. d. Gött. Ges. d. W. 1865, p. 5. Köhler a. a. O. 102 ff. Busolt im N. Rh. Mus. 37, 312 ff. Nöthe a. a. O. 12. Nach Theophr. bei Plut. Arist. 25 soll die Verlegung auf Antrag der Samier erfolgt sein.

<sup>2)</sup> Bei Arist. 24, 3 werden unter die regelmässigen Soldempfänger in der Blüthezeit des Bundes gerechnet νηες δε φρουρίδες εἴκοσι, ἀλλαι δε νηες αί τοὺς φρουροὺς ἄγουσαι τοὺς ἀπὸ τοῦ κυάμου δισχιλίους ἄνδρας.

<sup>3)</sup> Köhler a. a. O. 101 nimmt eine definitive Auflösung der Bundessynode schon vor der Ueberführung der Kasse nach Athen an. Die Ausführung in der Rede der Mytilenaier bei Thuk. 3, 10. 11 spricht dafür, dass die selbständigen Bundesgenossen bei der Entscheidung gemeinsamer Angelegenheiten stimmberechtigt waren. Vergl. καὶ εἰ μὲν αὐτόνομοι ἔτι ημεν ἄπαντες, βεβαιότεροι αν ἡμῖν ἦσαν μηδὲν νεωτεριείν ὑποχειρίους δὲ ἔχοντες τοὺς πλείους, ἡμῖν δὲ ἀπὸ τοῦ ἴσον ὁμιλοῦντες κ. τ. ἀ. Ferner: ἄμα μὲν γὰρ μαρτυρίω ἐχρῶντο μὴ αν τούς γε ἰσοψήφους ἄποντας, εἰ μή τι ἡδίκουν, οἶς ἐπήεσαν, ξυστρατεύειν. Ob freilich noch eine förmliche Bundessynode existierte, wie Wachsmuth d. St. Ath. 1, 545, 1 meint, kann nicht unbedingt bejaht werden. Thuk. 3, 36 heisst es von den Mytilenaiern: οὐκ ἀρχόμενοι ὥσπερ οἱ ἄλλοι. Worauf sich τὸ κοινὸν τῆς — C. I. A. IV 38 a in einem auf Tributverhältnisse bezüglichen Volksbeschluss bezieht, ist nicht mehr zu bestimmen.

Unterwerfung mit Ausnahme von Hestiaia, dessen Gebiet nach Vertreibung seiner Bewohner von athenischen Kleruchen besetzt wurde, tributpflichtig. 1) 440 folgte der Abfall der Insel Samos, welche 439 nach schwerem Kampfe von den Athenern unterworfen und ihrer Kriegsmacht beraubt wurde.2) Mytilene, welches sich 428 von Athen lossagte, wurde im folgenden Jahre wieder unterworfen und seiner Flotte beraubt, und ganz Lesbos, das Gebiet von Methymna ausgenommen, wurde in 3000 Kleruchenloose aufgetheilt.<sup>8</sup>) Die letzten jetzt noch selbständigen Staaten des athenischen Bundes, Methymna und die Insel Chios, welche sich aber auch Eingriffe der Athener in ihre Selbständigkeit gefallen lassen mussten4), fielen erst im Jahre 412, als der Bund sich überhaupt auflöste, von den Athenern ab.5)

Bezeichnung der Bundesgenossen derselben.

Die Mitglieder des athenischen Bundes führten den offiund Eintheilung ciellen Titel οί σύμμαχοι oder αί πόλεις, wurden aber im gewöhnlichen Sprachgebrauch auch ὑπήκοοι genannt. 6) Dieselben

<sup>1)</sup> S. Thuk. 1, 114. Diod. 12, 7. Plut. Per. 22, 23. Nach Diod. 12, 22. 1000, nach Theop. fr. 164 bei Müller fr. hist. gr. 1, 305. 2000 athenische Kleruchen nach Hestiaia. Der Vertrag mit Chalkis liegt uns noch vor im C. I. A. IV 27 a.

<sup>2)</sup> S. Thuk. 1, 115. 116. 117. Diod. 12, 27. 28. Plut. Per. 24—28. Dass Samos tributpflichtig wurde, bezweifelt H. Droysen im Herm. 13, 566/7, der annimmt, dass der eine Theil der Insel für athenische Kleruchen eingezogen wurde. Nach C. I. A. I 38 und Thuk. 7, 57 scheint die Tributpflichtigkeit vorausgesetzt werden zu müssen, obgleich sich der Name von Samos bis jetzt in den Tributlisten nicht gefunden hat. S. auch Köhler in den Urk. u. Unters. u. s. w. p. 142, 1. Beloch im N. Rh. Mus. 39, 36 ff. meint, die Zolleinnahmen in Samos seien ganz oder zum Theil auf Bundesrechnung erhoben worden. Er bringt damit in Verbindung τὰ έχ Σάμου (χοήματα) im C. I. A. I 188.

<sup>3)</sup> S. Thuk. 3, 50.

<sup>4)</sup> S. Thuk. 7, 57: Μηθυμναῖοι μέν ναυσί και οὐ φόρφ ὑπήκοοι. Χῖοι ούχ ὑποτελεῖς ὄντες φόρου, ναῦς δὲ παρέχοντες αὐτόνομοι ξυνέσποντο. Vergl. 6, 85. Für das Wohl der Chier wurde bei den öffentlichen Opfern in Athen mitgebetet. S. Arist. Vög. 878 ff. und die Zusammenstellung des Schol. z. v. 880. 425 müssen die Chier auf Befehl der Athener ihre neuen Mauern zerstören: Thuk. 4, 51.

<sup>5)</sup> S. Thuk. 8, 14, 22.

<sup>6)</sup> Für die officielle Bezeichnung s. C. I. A. I 31. 37. 40, ἡ Ἀθηναίων ξυμμαχία: I 9, für den gewöhnlichen Sprachgebrauch Thuk. 7, 57; 6, 22. 43. 69. Vergl. A. Fraenkel de condicione, iure, iurisdict. sociorum Atheniensium. D. i. Leipzig 1878, p. 9 ff. Christensen de iure et condicione sociorum Atheniens. in d. opusc. philol. ad Madvigium a discipulis missa p. 1 ff. 1876.

zerfielen in die zwei Classen der autonomen und der nicht autonomen Bundesgenossen.¹) Die autonomen Bundesgenossen hatten den Athenern ein bestimmtes Contingent bemannter Kriegsschiffe zu stellen, waren aber in der Ordnung ihrer inneren Angelegenheiten selbständig.²) Die nicht autonomen Bundesgenossen dagegen waren zur Zahlung eines jährlichen Tributes verpflichtet und in der Einrichtung und Verwaltung ihres Staates und in der Ausübung der Gerichtsbarkeit beschränkt.³)

Die Gesammtsumme der von den tributpflichtigen Staaten Tribute aufzubringenden Tribute betrug zuerst 460 Talente. In einzelnen Posten zeitweise verringert, ist dieselbe durch die Schatzung des Jahres 439/8 wieder auf die gleiche Höhe gebracht worden. Erst bei der Schatzung des Jahres 425/4 wurden die Tribute auf 1200 Talente gesteigert, von denen aber thatsächlich nur 8—900 Talente jährlich eingegangen sind.4)

Sämmtliche tributpflichtige Bundesgenossen Athens waren Tributbezirke später in bestimmte Tributbezirke eingetheilt, welche, wie es scheint, zugleich Verwaltungsbezirke waren.<sup>5</sup>) Diese Eintheilung liegt der Anordnung der uns erhaltenen Quotenlisten seit dem Jahre 446 zu Grunde und ist seit dem Jahre 443 durch Rubricierung der Städte unter bestimmte Ueberschriften in denselben streng durchgeführt. Es ergeben sich aus den Quotenlisten 5 Tributbezirke δ Ἰωνικὸς φόρος, δ Ἑλλησπόντιος φόρος, δ ἐπὶ

<sup>1)</sup> Thuk. 7, 57 unterscheidet nicht genau αὐτόνομοι und ὑποτελεῖς φόρου. Vergl. 1, 19; 3, 10; 6, 85.

<sup>2)</sup> Thuk. 6, 85 sagt: Χίους μὲν καὶ Μηθυμναίους νεῶν παροχῆ (oder παροκωχῆ, wie Stahl liest) αὐτονόμους. 7, 57: Χίοι ναῦς παρέχοντες αὐτόνομοι. Μηθυμναῖοι ναυσίν ὑπήκοοι. In den autonomen Bundesstaaten finden wir sogar Aristokratien oder Oligarchien. So in Samos (Thuk. 1, 115) und in Mytilene (Thuk. 3, 27. 47) vor ihrer Unterwerfung. Ueber den Umfang einer bundesgenössischen Autonomie vergl. Busolt d. zweite ath. Bund im 7. Suppl.-Bd. d. Jahrb. f. cl. Phil. p. 645 ff.

<sup>3)</sup> Thukydides betont nur ihre Tributpflichtigkeit. S. 6, 85; 7, 57. Wohl aber lässt er die Mytilenaier 3, 10 sagen: οί ξύμμαχοι ἐδουλώθησαν πλην ἡμῶν καὶ Χίων.

<sup>4)</sup> Die Zeugnisse s. 400, 1.

<sup>5)</sup> Dass die Tributbezirke auch Verwaltungsbezirke waren, scheint sich aus der Schatzungsurkunde C. I. A. I 37 und aus dem Passus in dem Volksbeschluss über die Gründung von Brea C. I. A. I 31 zu ergeben: κατὰ τὰς ξυγγραφάς, α(τ ἐπὶ —)του γραμματεύοντος ἐγένον(το περὶ τῶν πόλε)ων τῶν ἐπὶ Θράκης. Köhler a. a. O. 125/6 leugnet, dass die Tributbezirke eine administrative Bedeutung gehabt haben. Ebenso Nöthe a. a. O. 6.

Θράκης φόρος, ὁ Καρικὸς φόρος, ὁ νησιωτικὸς φόρος. Wahrscheinlich seit 437 ist dann der ionische Bezirk mit dem karischen anfangs unter jenem, später auch unter diesem Namen vereinigt worden.<sup>1</sup>) Die Zahl der Tribut zahlenden Städte wird uns von Aristophanes auf 1000 angegeben, eine Zahl, die aber in den Tributlisten lange nicht erreicht wird.2) Der bedeutende Zahlenunterschied in der schriftlichen und in der inschriftlichen Ueberlieferung erklärt sich zum Theil wohl daraus, dass verschiedene von den in den Listen genannten Städten Vertreter von Syntelien, d. h. von Tributgenossenschaften, waren, welche sich aus mehreren Städten zusammensetzten, welche wohl meist zu dem sie repräsentierenden Staate in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnisse standen. Die schriftliche Ueberlieferung dagegen wird alle diese abhängigen Städte mitgezählt haben. Diese Syntelien zahlten den Tribut gemeinsam, konnten aber bei jeder Schatzung aufgelöst werden, worauf alsdann die einzelnen Glieder derselben einzeln abgeschätzt wurden.<sup>8</sup>)

Schatzung.

Die Schatzung der Bundesgenossen erfolgte regelmässig alle 4 Jahre, und diese vierjährige Tributperiode war mindestens seit 454 begrenzt durch die grossen Panathenaien, welche in jedem

<sup>1)</sup> S. die Listen im C. I. A. I 234 ff. IV 2, 239 ff., p. 72. 3, 272 d ff., p. 175. Die Ueberschriften lauten: Ἰωνικὸς φόρος, Ἑλλησπόντιος φόρος, ἐπλ oder einmal ἀπὸ Θράκης φόρος, Καρικὸς φόρος, Νησιωτικὸς φόρος. Vergl. Köhler a. a. O. p. 124. Loeschcke de aliquot tit. att. p. 11 ff. erklärt die Zusammenlegung des ionischen und karischen Tributbezirkes daraus, dass infolge des Abfalles von Samos auch die inneren karischen Städte abfielen und nicht wieder unterworfen wurden. S. auch Busolt im Phil. 41, 684 ff.

<sup>2)</sup> Arist. Wesp. 707 rechnet 1000 Tribut zahlende Städte, wobei aber die nur nominell abhängigen und die in Syntelien zahlenden Städte einzeln nach einer ungefähren Rechnung mitgerechnet sind. Vergl. Köhler a. a. O. p. 110 ff. Eine Zusammenstellung der ungefähr 200 inschriftlich bezeugten Bundesstädte bieten Kirchhoff im C. I. A. I p. 226 ff. Curtius griech. Gesch. Register u. Nachtr. p. 113 ff. Busolt im Phil. 41, 653.

<sup>8)</sup> Gehandelt über solche Syntelien wurde in der Rede des Antiphon über den Tribut von Samothrake (Hafp. συντελεῖς), wo auch der technische Ausdruck für die Loslösung aus einer solchen Syntelie ἀπόταξις (Harp. u. d. W.) definiert wurde. Als Beispiele für solche Syntelien, wo dieselben ausdrücklich erwähnt sind, vergl. Λύπιοι καλ συν(τελεῖς): C. I. A. I 234. Σερμυλιῆς κα(λ) συν(τελεῖς): I 235. S. Köhler a. a. O. p. 122/3. Busolt a. a. O. 656 ff. C. I. A. IV 3, 272 d, p. 155 werden unter der Ueberschrift: αΐδε τῶν πόλεων Χερρονή(σου) συντελεῖς οὖσαι ἀπέδοσαν (τὸμφόρου?) die einzelnen Städte der karischen Chersonesos mit ihren besonderen Summen aufgeführt.

dritten Olympiadenjahre gefeiert wurden. Kurz vor dem Beginn des peloponnesischen Krieges, wahrscheinlich 437, ist der Anfang der Tributperiode aus dem dritten in das vierte Olympiadenjahr verlegt worden.¹) Die Schatzung selbst erfolgte auf administrativem Wege durch den Rath, dessen Ansätze durch die Volksversammlung bestätigt werden mussten.²) Die Vorarbeiten für die Schatzung besorgten erwählte τάκται, von denen bei der Schatzung im Jahre 425/4 8, je 2 für jeden der 4 damals vorhandenen Tributbezirke, erwähnt werden.³) Vor diesen τάκται schätzten sich zuerst analog der Selbsteinschätzung der Steuerpflichtigen für die Eisphora die Bundesstädte selbst ein. Diejenigen Städte, deren Selbsteinschätzung von den τάκται und von

<sup>1)</sup> S. (Xen.) v. St. d. Ath. 3, 5: τὸ δὲ μέγιστον εἴοηται πλὴν αί τάξεις τοῦ φόρον τοῦτο δὲ γίγνεται ὡς τὰ πολλὰ δι' ἔτους πέμπτου. Dass die Tributperiode auch vor Beginn des peloponnesischen Krieges vierjährig war, bezeugt die Thatsache, dass aus den Tributlisten nachweisbar 450 und 446 Schatzungen stattgefunden haben. Die Schatzung zur Zeit der Panathenaien, jetzt der kleinen, auch nach Verlegung der Tributperiode. S. C. I. A. I 40: δν (nämlich φόρον) τοῖς προτέροις Παν(αθηναίοις) ἐτετάχατο φέρειν. Vergl. Köhler a. a. O. p. 127. 134.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. Ι 37: (κατὰ τάδε ἔτα)ξεν τὸμφό(οον τῆ)σι πόλεσιν ἡ  $(eta)ov\lambda(\dot{\eta})$   $\dot{\eta}$   $(\Pi\lambda)$ ειστίας  $\pi(\varrho\tilde{\omega}\tau_0\varsigma$  έγραμμ) $\dot{\alpha}(\tau_{\varepsilon}v_{\varepsilon}-\dot{\varepsilon})\pi \lambda$  Στρατοκλ $(\dot{\varepsilon}ov_{\varepsilon}$   $\ddot{\alpha})$ ρχοντος,  $\xi \pi l$   $(\tau \tilde{\omega}) \nu$   $(\xi \sigma) \alpha \gamma \omega \gamma (\xi \omega) \nu$ ,  $o l \varsigma$   $K \alpha$   $(-\xi \gamma \rho \alpha \mu \mu \acute{\alpha} \tau \varepsilon \nu \varepsilon)$ . Die Entscheidung des Volkes bezeugt der erste Beschluss für Methone C. I. A. I 40:  $\delta\iota(\alpha)$ χειροτονήσαι τὸν δήμον αὐτίκ(α πρὸς Μ)εθωναίους είτε φόρον δοκεῖ τάττειν  $\tau \partial \nu \delta \tilde{\eta} \mu o(\nu \alpha \tilde{\nu} \tau \ell \kappa) \alpha \mu \tilde{\alpha} \ell \alpha$  —. Was Heydemann de senatu Atheniensium in d. Diss. phil. Argentorat. sel. 4, 177 dagegen bemerkt, kann mich nicht von dem Gegentheil überzeugen. Die Ansicht Köhlers p. 66 ff., dass die Schatzung auf legislativem Wege erfolgte, eine Ansicht, die bereits durch Köhlers eigenen Zweifel, ob alle Ansätze der Prüfung der Gerichtshöfe unterzogen wurden, modificiert wird, halte ich nicht für richtig. An Köhler hat sich, ohne seine Zweifel zu theilen, angeschlossen R. Schoell in den Ber. d. bayr. Ak. 1886, p. 127 ff., während Guirand de la condition des alliés pendant la première confédération Athénienne p. 44, Paris 1883 die Schatzung durch Volksbeschluss erfolgen lässt. Dass die Schatzung durch einen Volksbeschluss sanctioniert wurde, dafür spricht auch der Umstand, dass in der ψηφισμάτων συναγωγή des Krateros Schatzungslisten enthalten waren. S. fr. 2, 12 bei Müller fr. hist. gr. 2, 618. 622. Im ganzen richtig urtheilt Fränkel att. Geschworenenger. p. 43 ff. Auch im zweiten athenischen Bunde erfolgte die Ansetzung der συντάξεις durch Volksbeschluss, wie sich aus (Dem.) 58, 37/8 zu ergeben scheint.

<sup>3)</sup> S. C. I. A. I 37:  $\chi \epsilon \iota \varphi \circ (\tau \circ \nu - \epsilon \pi i \tau \dot{\alpha}) \varsigma \pi \circ i \epsilon \iota \varsigma \delta \dot{\nu} \circ (\mu \epsilon \nu \epsilon \pi i \tau \dot{\alpha} \varsigma \epsilon \pi i \Theta \circ i \epsilon \iota \gamma \varsigma)$ , δύο δὲ  $\dot{\epsilon}(\pi i i \omega \iota \alpha \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \nu (\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota \nu, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\nu}(\dot{\gamma} \sigma \circ \iota, \delta \dot{\nu} \circ \delta)$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i \dot{\nu}(\dot{\nu}(\dot{\nu}(\dot{\nu}), \delta \dot{\nu})$ ὲ  $\dot{\epsilon}\pi i$ 

dem Rathe gebilligt und von der Volksversammlung bestätigt war, die Mehrzahl bildend, erscheinen in den Tributlisten ohne besondere Ueberschrift. Diejenigen Städte, welche die stätigung ihrer Selbsteinschätzung gegen die abweichende Einschätzung der τάπται in der Volksversammlung durchgesetzt hatten, werden als πόλεις αὐταὶ φόρον ταξάμεναι bezeichnet.1) Diejenigen Städte dagegen, welchen dieses nicht gelungen war, für die vielmehr die Volksversammlung die Einschätzung der τάκται bestätigt hatte, bilden die Classe der πόλεις, ἃς ἔταξαν οι τάκται.2) Wie in der Volksversammlung zu jedem Rathsgutachten ein Zusatzantrag gestellt werden konnte, so konnte natürlich auch bei den Verhandelungen über die Einschätzung in der Ekklesie jeder Privatmann einen Antrag auf Erhöhung oder Herabsetzung der Schatzung für die eine oder andere der Bundesstädte einbringen. Wurde ein solcher Antrag von der Volksversammlung angenommen, so kamen die so eingeschätzten Städte unter die Rubrik der πόλεις, ας οί ίδιαται έταξαν oder ένέγραψαν φόρον φέρειν.3) Da jedes Mitglied der Volksversammlung durch eine γοαφή παρανόμων von dem Beschlusse derselben an ein helia-

<sup>1)</sup> Diese Rubrik findet sich C. I. A. I 243. 244. 256. Köhler p. 137 fasst dieselbe als die Classe derjenigen Städte, die ihre Reclamationen bei dem Gerichtshofe durchgesetzt hatten. Diese bilden aber eine andere Rubrik. S. C. I. A. I 266. Auf eine Selbsteinschätzung der Städte scheint mir der Passus in dem Eide der Chalkidier hinzuweisen: καὶ τὸν φόρον ὑποτελῶ Άθηναίοισιν δυ αν πείθω Άθηναίους. S. C. I. A. IV 27 a. Dieselbe Formel will Foucart in der Revue arch. 33 p. 261 auch für C. I. A. II 92 ergänzen. Vergl. auch Thuk. 1, 101: Θάσιοι — χρήματά τε όσα έδει ἀποδοῦναι αὐτίκα ταξάμενοι. — Wenn dieselben Städte in verschiedenen Jahren unter denselben Tributen erscheinen, so erklärt sich das daher, weil man, wenn sich bei einer Schatzung keine Veränderung des Tributsatzes nöthig machte, die Ueberschriften der früheren Listen beibehielt. Die Καλλιπολίται, Σαρταΐοι, 'Αμόργιοι, 437 und 436 πόλεις αύταλ φόρον ταξάμεναι (C. I. A. I 243. 244), sind in einer andern Liste von den τάμται eingeschätzt. S. C. I. A. I 266. Busolt a. a. O. 658 ff. betrachtet die Selbsteinschätzung als ein Privilegium einzelner Städte.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. Ι 266: (πόλεις ἃς ἔτ)αξαν οί τάπται.

<sup>3)</sup> S. C. I. A. I 257: (πό)λει(ς ας) οἱ (ἰδι)ω̃(ται ἔ)τ(α)χ(σαν). Gewöhnlich heisst die Rubrik: πόλεις ας οἱ ἰδιῶται ἐνέγραψαν φόρον φέρειν. S. C. I. A. I 243. 244. 256. Köhler p. 137 verweist die Anträge der Privatpersonen in die Verhandlungen des Rathes. Nach Busolt a. a. O. 669 ff. — vergl. auch 659 ff. — waren die ἰδιῶται die athenische Partei, welche ihren Ort von einem andern separierten und ihn mit einem bestimmten Tribut in die Liste der Bundesstädte eintragen liessen.

stisches Gericht appellieren konnte, so hatte auch gewiss jeder Privatmann das Recht, gegen eine vom Volke bestätigte Schatzung die Entscheidung eines heliastischen Gerichtes zu provocieren. Das gleiche Recht wird man aus Billigkeitsgründen auch den eingeschätzten Städten selbst zugestanden haben. Diejenigen Städte, deren Schatzung auf diese Weise endgültig festgesetzt wurde, gehörten unter die Rubrik der πόλεις, ας ή βουλή και οί πεντακόσιοι οι ήλιασταί έταξαν, wie Köhler dieselbe mit Wahrscheinlichkeit ergänzt hat.1) Die Verhandelungen vor dem heliastischen Gerichte wurden als förmlicher Process geführt, welchen die είσαγωγείς instruierten und bei dem Gerichte einführten. Vor Gericht führten die Bundesstädte ihre Sache selbst, konnten sich aber dabei durch athenische συνήγοροι unterstützen lassen.2)

Ausser dem gewöhnlichen φόρος wurde ab und an von den ἐπιφορά. Athenern einzelnen Bundesstädten noch eine besondere Zuschlagsteuer, ἐπιφορά genannt, aufgelegt. Die Gründe, welche für die Auflegung derselben, die für das Jahr 440 zuerst nachweisbar ist, in den einzelnen Fällen massgebend waren, sind für uns nicht mehr zu ermitteln. Wohl aber scheint in dieser ἐπιφορά das Princip zum Ausdruck gekommen zu sein, dass in besonderen Nothlagen die Athener die Bundesgenossen auch über die Schatzung besteuern konnten.<sup>3</sup>) Einzelne Städte wurden bisweilen auch von der Tributzahlung auf kürzere oder längere Zeit ganz befreit und hatten in diesem Falle nur die her-

<sup>1)</sup> Der Name dieser Rubrik ist nicht vollständig erhalten. S. C. I. A. Ι 266: (πόλεις ἃς ἡ) βουλὴ καὶ οί πεντακόσιο(ι . . . . . . ἔτ)αξαν. Köhler p. 82 ergänzt die Lücke hinter πεντακόσιοι durch ἡλιασταί. Jedenfalls ist es klar, dass die πεντακόσιοι ein Gericht repräsentieren. Vergl. auch C. I. A. I 37: (τ)ο δικαστήριον, όταν περί των τάξ(εων ή). Eine γραφή παρανόμων war auch im zweiten athenischen Bunde gegen die durch Volksbeschluss angesetzten συντάξεις möglich. S. (Dem.) 58, 37/8.

<sup>2)</sup> Dass die eloaywyeis bei der Schatzung eine nicht unbedeutende Rolle spielten, kann man daraus schliessen, dass C. I. A. I 37, Z. 47 ff. die Schatzung des Jahres 425 ausser nach dem Archon auch nach ihnen datiert wird:  $(\mathring{\epsilon})\pi \lambda$   $\Sigma \tau \varrho \alpha \tau \circ \pi \lambda (\acute{\epsilon} \circ \upsilon \varsigma \ \mathring{\alpha}) \varrho \chi \circ \nu \tau \circ \varsigma, \ \acute{\epsilon}\pi \lambda \ \tau (\tilde{\omega}) \nu \ (\acute{\epsilon} \sigma) \alpha \gamma \omega \gamma (\acute{\epsilon} \omega) \nu, \ o \check{\epsilon} \varsigma \ K \alpha ( \ . \ . \ . \ .$ έγοαμμάτευε). Erwähnt werden sie noch Z. 7 ff., ohne dass die Beziehung klar wäre. Dass die Bundesgenossen vor Gericht sich selbst vertraten, zeigt das Fragment des Antiphon aus der Rede über den Tribut der Samothrakier bei Suid. Σαμοθοάνη. συνήγοροι wurden erwähnt in Antiphons Rede über den Tribut der Lindier. S. Harp. συνήγοροι.

<sup>3)</sup> Erwähnung der ἐπιφορά: C. I. A. I 240. 241. 242. 243. 244. 249. **252. 256.** 

kömmliche  $\alpha \pi \alpha \varrho \chi \dot{\eta}$ ,  $^{1}/_{60}$  des Tributes, an den Schatz der Athene zu zahlen.  $^{1}$ )

Einsahlung der Tribute.

Die regelmässige Einzahlung der Tribute durch die Bundesgenossen erfolgte in Athen an den grossen Dionysien im Monat Elaphebolion bei den Hellenotamiai im Rathe.<sup>2</sup>) Die Hellenotamiai führten über die Zahlungen Buch und notierten die Namen derjenigen Personen, welche die Tribute für die Städte eingezahlt hatten.<sup>3</sup>) Zu denjenigen Städten, welche die Tribute entweder gar nicht oder nur theilweise gezahlt hatten, wurden ἐκλογεῖς geschickt, um die Gelder einzutreiben. Diese ἐκλογεῖς, wahrscheinlich 446 zuerst eingesetzt, wurden durch Wahl aus der ersten Steuerclasse ernannt und natürlich nur in dem Falle erwählt, dass Tribute einzutreiben waren. Geschützt wurden sie dabei durch eine Flottenabtheilung, welche unter dem Commando eines oder mehrerer Strategen stand.<sup>4</sup>) Behauptete die eine oder andere Stadt bei dieser Gelegenheit, den Tribut bereits bezahlt

<sup>1)</sup> S. C. I. A. I 257: αίδε τῶ(ν) πόλεων αὐτὴν τὴν ἀπα(ρ)χὴν ἀπήγα-γον. Diese Vergünstigung erhielt Methone 428/7: C. I. A. I 40. Ausserdem werden noch erwähnt eine ἄτακτος πόλις Κυστίριοι: C. I. A. I 243 und aus dem J. 438 Φαρβήλιοι ἄτακ(τοι) und Μιλτώριοι ἄτακτο(ι): I 242, die beide 437 und 436 unter der Zahl derjenigen Städte erscheinen, die sich selbst eingeschätzt haben: I 243. Nach Busolt a. a. O. 665/6 waren diese ἄτακτοι πόλεις vorher συντελεῖς und zahlten, bevor sie sich selbst einschätzten, noch ihren alten Tribut.

<sup>2)</sup> S. Arist. Ach. 502 ff. Schol. z. v. 504: εἰς δὲ τὰ Διονύσια ἐτέτακτο Ἰθήναζε κομίζειν τὰς πόλεις τοὺς φόρους, ὡς Εὔπολίς φησιν ἐν Πύλεσιν. Nach (Xen.) v. St. d. Ath. 3, 2 gehört es zu den Aufgaben des Rathes φόρον δέξασθαι.

<sup>3)</sup> So viel kann man mit Sicherheit aus C. I. A. I 38 fr. c. d schliessen.

<sup>4)</sup> Erwählung der ἐκλογεῖς: C. I. A. I 38 fr. f. g: ὅπως ἂν αἰρε(θῶσι οἱ ἄνδρες οἱ) τὸν φόρον ἐγλέξοντες und zum Schluss: (φ)όρον ἐγ(λογῆς ἡ)ρ(ἐθησαν οίδε). Vergl. Harp. ἐκλογεῖς οἱ ἐκλέγοντες καὶ εἰσπράττοντες τὰ ὀφειλόμενα τῷ δημοσίῳ. ἀντιφῶν ἐν τῷ περὶ τοῦ Σαμοθρακῶν φόρου ἡρέθησαν γὰρ ἐκλογεῖς παρ' ἡμὶν, οἱς πλεῖστα ἐδόκει χρήματα εἶναι. Ανσίας ἐν τῷ πρὸς ἀρέσανδρον νῦν δὲ πρὸς τοὺς ἐκλογέας τοῦ φόρου απαντα ἀπογραφόμεθα. Suid. u. d. W. Lex. Seguer. 245, 33. Köhler 132/3 nimmt für die Einsetzung der ἐκλογεῖς das Jahr 446 an, weil sich von da an in den Quotenlisten nur noch sehr vereinzelte und zweifelhafte Spuren von Restzahlungen finden. Es muss deshalb die Einziehung derselben auf andere Weise als vorher erfolgt sein. Die Schiffe, welche die ἐκλογεῖς geleiten, sind die sogenannten νῆες ἀργυρολόγοι: Thuk. 3, 19; 4, 50. 75; Beamte mit dem Titel ἀργυρολόγοι hat es nicht gegeben. S. meine Beitr. u. s. w. p. 67, 26.

zu haben, so fand eine Untersuchung und eine gerichtliche Entscheidung in Athen statt.<sup>1</sup>)

Um von den Bundesgenossen höhere Abgaben zu erzielen, eixoori. haben die Athener nach dem Zeugnisse des Thukydides 413/2 die eixoori, eingeführt, einen Zoll, welcher in einer Höhe von 5% des Werthes von allen in den Bundesstädten ein- und ausgeführten Waaren erhoben wurde. Indessen lässt sich mit Sicherheit nachweisen, dass dieser Zoll nicht in allen bundesgenössischen Staaten zur Einführung gekommen ist, da Tributzahlungen auch nach dem Jahre 413/2 stattgefunden haben.<sup>2</sup>)

Ausser zu Tributzahlungen waren die nicht autonomen Persönliche KriegsBundesgenossen ursprünglich zu keiner weiteren Leistung für desgenossen.

den Bund, auch nicht zum persönlichen Kriegsdienst verpflichtet.<sup>3</sup>)

Doch ist auch in diesem Punkte, nachdem der Bund von Athen
straffer organisiert war, eine Veränderung eingetreten. Wenigstens
wurden im peloponnesischen Kriege die Bundesgenossen ganz regelmässig zum persönlichen Kriegsdienst als Hopliten herangezogen.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Das lässt sich mit Sicherheit aus C. I. A. IV 38a schliessen.

<sup>2)</sup> Einführung der εἰκοστή 413/2: Thuk. 7, 28. Ursache dieser Massregel: πλείω νομίζοντες αν σφίσι χρήματα ούτω προσιέναι. So auch Beloch im N. Rh. Mus. 39, 43 ff.; nach Köhler in d. Mitth. 7, 316, weil die Tribute nicht regelmässig abgeliefert wurden. Für das Vorhandensein der είκοστή im 5. Jahrh. spricht auch der Umstand, dass die Athener bei ihren Versuchen, im Anfange des 4. Jahrh. einen neuen Bund zu begründen, wohl 390/89 eine εἰκοστή in Klazomenai und in Thasos eingeführt haben. Ein athenischer Volksbeschluss aus dem J. 387/6 erwähnt  $(\tilde{v}\pi)\sigma\tau s(\lambda \tilde{v}v)\tau \alpha s$ Κλαζομενίους τὴν ἐπὶ  $(\Theta)$ οασυβούλου εἰκοστήν: Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 7, 174. Einost $\dot{\eta}$  in Thasos: a. a. O. 314. Dass auch nach 413/2 noch Tribute gezahlt sind, lehren Xen. Hell. 1, 3, 9. C. I. A. I 258. IV 51. Dass die neue Besteuerung jemals auf das ganze Bundesgebiet ausgedehnt ist, bestreitet Müller-Strübing Thukyd. Forsch. 30 ff. im Anschluss an Grote mit Recht. Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie in einer Anzahl von Bundesstaaten eingeführt war. S. meine Beitr. 285 ff. Erwähnt wird die sinoste auch im Lex. Seguer. 185, 21.

<sup>3)</sup> Dass die Tribut zahlenden Städte ursprünglich nicht zum persönlichen Kriegsdienst verpflichtet waren, lehrt das von Thuk. 1, 99 angegebene Motiv, weshalb sie lieber Tribut zahlen, als Schiffe stellen wollten, ενα μη ἀπ' οίνου ὡσι. S. auch Plut. Per. 12: ἐδίδασκεν οὖν ὁ Περικλῆς τὸν δῆμον, ὅτι χρημάτων μὲν οὐκ ὀφείλουσι τοῖς συμμάχοις λόγον προπολεμοῦντες αὐτῶν καὶ τοὺς βαρβάρους ἀνείργοντες, οὐχ εππον, οὐ ναῦν, οὐχ ὁπλίτην, ἀλλὰ χρήματα μόνον τελούντων κ. τ. ἀ., wie Sauppe Quellen d. Plut. im Leben d. Perikles 26 ff. 1867 ausführt, aus der wirklich von Perikles gehaltenen Rede, von Ion von Chios in seinen Ἐπιδημίαι auf bewahrt.

<sup>4)</sup> Beispiele dafür finden sich zahlreich bei Thuk. S. 4, 28. 42. 53. 54;

Abgaben für die Götter.

Dass die einzelnen Bundesstädte zu den Opfern an den Panathenaien einen Stier und ein paar Schafe zu stellen hatten, war keine Abgabe, sondern nur ein symbolisches Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu Athen, da auch die athenischen Kleruchen hierzu verpflichtet waren.¹) Sie nahmen dafür auch Theil an dem Opferschmause. Auch an die eleusinischen Gottheiten hatten die Bundesgenossen denselben Getreidezins wie die Athener zu entrichten, von je 100 Medimnen Gerste einen ɛ̃xτεύς, von je 100 Medimnen Weizen ein ἡμιεκτέον.²)

Verfassung der Bundesstädte. Die regelmässige Verfassungsform der Bundesstädte war die Demokratie. 8) Was dagegen die Selbständigkeit der inneren Ver-

- 1) S. C. I. A. I 37: βο(ῦν καὶ —) λ (— ἀπάγειν ἐς Παναθ)ήναια τὰ με(γάλα) ἀπάσας. Vergl. die eingehenden Bestimmungen in dem Vertrage mit den Erythraiern: C. I. A. I 9. Für die Kleruchen s. I 31.
- 2) S. den um 440 abgefassten Volksbeschluss bei Dittenberger Syll. 13: ἀπάρχεσθαι δὲ καὶ τοὺς χσυμμάχους κατὰ ταὐτά (nămlich τοῖς Ἀθηναίοις, deren Zins vorher, wie im Text angegeben, bestimmt wird) τὰς δὲ πόλεις (ἐγ)λ(ο)γέας ἐλέσθαι τοῦ καρποῦ, καθότι ἂν δοκῆι αὐτῆσι ἄριστα ὁ καρπὸ(ς) ἐγλεγήσεσθαι. ἐπειδὰν δὲ ἐγλεχθῆι, ἀποπεμφσάντων Ἀθήναζε. τοὺς δὲ ἀγαγόντας παραδιδόναι τοὶς ἱεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσινόθεν Ἑλευσινάδε.
- 3) Dass die demokratische Verfassung in den Bundesstädten Regel war, ergiebt sich aus Thuk. 8, 48. 64. 65. Es ist ein Vorrecht der Lesbier, Chier und Samier, wenn Arist. 24, 2 von ihnen sagt: τούτους δὲ φύλακας εἶχον τῆς ἀρχῆς, ἐῶντες τάς τε πολιτείας παρ' αὐτοῖς καὶ ἄρχειν, ὧν ἔτυχον ἄρχοντες. Dass in oligarchisch regierten Staaten nach ihrem Abfall von Athen und ihrer Unterwerfung die Oligarchie von den Athenern bestehen gelassen sein sollte, ist ganz undenkbar. Deshalb ist auch das Zeugniss des Diod. 12, 28, dass in Samos eine Demokratie nach der Unterwerfung 439 eingerichtet sei (vergl. Thuk. 1, 115), nicht zu verwerfen. Thuk. 8, 21 erklärt sich auch so, dass die an der Regierung befindlichen Demokraten gegen die oligarchisch Gesinnten vorgingen. Ebenso ist auch unzweifelhaft

<sup>5, 2; 6, 43; 7, 17. 20. 57.</sup> C. I. A. I 432. Thuk. 2, 9 heisst es von den athenischen Bundesgenossen: τούτων ναυτικὸν παρείχοντο Χῖοι, Λέσβιοι, Κερκυραῖοι, οἱ δ' ἄλλοι πεζὸν καὶ χρήματα. In der Eidesformel der Chalkidier findet sich der Passus: καὶ τῷ δήμῳ τῷ ᾿Αθηναίων βοηθήσω καὶ ἀμυνῶ, ἐάν τις ἀδικῆ τὸν δῆμον τὸν ᾿Αθηναίων C. I. A. IV 27a. S. auch C. I. A. I 40. Auf das Recht der Aushebung beziehen sich in dem Vertrage mit Selymbria die Worte (— ἀν ἐπαγ)γέλλ(ωσ)ι ᾿Αθην(αῖοι — κ)ατάλογον κατ — S. C. I. A. IV 61a. Nach Busolt im N. Rh. Mus. 37, 637 ff. sind die Bündner bei ihrer Unterwerfung zur Stellung von Landtruppen verpflichtet worden. Vergl. auch v. Wilamowitz-Moellendorff in d. phil. Unters. 1, 71 ff., dessen Behauptungen indessen in verschiedenen Punkten von Busolt a. a. O. zurückgewiesen sind. Guirand a. a. O. 39 ff. Gülde d. Kriegsverf. d. ersten att. Bundes. Progr. v. Neuhaldensleben 1888.

waltung in den einzelnen Bundesstädten betrifft, so lässt sich für dieselbe keine allgemein gültige Norm aufstellen. Infolge der früher geschilderten geschichtlichen Entwickelung des Bundes waren im Laufe der Zeit an die Stelle der vielleicht ursprünglich vorhandenen Bundesacte Separatverträge der einzelnen Staaten mit Athen getreten, nach deren Bestimmungen die Athener in denselben bald grössere, bald geringere Rechte ausübten.1) In Erythra z. B. haben die Athener die Verfassung bis in die kleinsten Details geordnet. Ein aus der kimonischen Zeit datierender Volksbeschluss der Athener enthält für Erythra Bestimmungen über die Zahl der Buleuten, über ihren Ernennungsmodus, über ihre Dokimasie, über ihr Alter, über die Zeit, welche zwischen zwei βουλείαι vergehen musste, über den Eid der Buleuten, dessen Wortlaut genau angegeben ist. Aber nicht blos, dass athenische ἐπίσκοποι nach dem eben erwähnten Volksbeschluss die Verfassung in Erythra neu geordnet haben, der athenische φρούραρχος behielt fortwährend einen directen Einfluss auf die Verwaltung der Stadt, indem er alljährlich zusammen mit dem abtretenden Rathe den neuen Rath, die höchste Regierungsbehörde des Staates, erlooste und einsetzte. Auch über die Rechtspflege enthielt der Volksbeschluss eingehende Bestimmungen sowohl hinsichtlich der Strafen, wie auch des Zum Gehorsam gegen die Beschlüsse des athenischen Volkes waren die Organe des Staates ausdrücklich verpflichtet.<sup>2</sup>) Dass ähnliche Verhältnisse auch in den anderen Bundesstädten vorhanden waren, lässt sich mit Sicherheit annehmen. So wurde

in Chalkis 446 eine Demokratie eingerichtet. Dafür spricht die Vertreibung der Hippoboten: Plut. Per. 23. Vergl. Thuk. 6, 76. Ich bemerke das gegen Fraenkel de condic. iure iurisdict. soc. Ath. p. 23 ff. Eine Ausnahme offenbar ist es, wenn den Selymbrianern 409 von den Athenern garantiert wird: (εἶναι δὲ καταστῆσαι Σηλυμβ)ριανοὺς τὴμπολι(τείαν — τρόπφ) ὅτφ αν ἐπίστωντ(αι). S. C. I. A. IV 61 a. Vergl. Guirand a. a. O. 22 ff.

<sup>1)</sup> Mit Recht ist dieser Gesichtspunkt von H. Droysen im Herm. 13,567 hervorgehoben. Als solche Separatverträge aufzufassen sind die Volksbeschlüsse über Erythra: C. I. A. I 9, 10. 11, über Kolophon: I 13, über Milet: I 22 a, während der Volksbeschluss über Chalkis C. I. A. IV 27 a nur einige Bestimmungen des eigentlichen Friedensvertrages genauer declariert zu haben scheint. Die Verschiedenheit der einzelnen Bestimmungen erkennt man noch in den theilweise dürftigen Fragmenten. Selbst die Eidesformel des Rathes von Erythra ist von der des Rathes von Kolophon verschieden.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. I 9. 10. 11.

z. B. auch in Milet, wo sogar die kleisthenischen Phylen eingeführt wurden, die Verfassung von 5 zu diesem Zwecke erwählten Athenern neu geordnet. 1) Wenn ferner den Mitgliedern des zweiten athenischen Bundes neben der Freiheit und Autonomie das Recht gewährleistet wird, in einer Verfassung zu leben, welche sie wollen, keine Besatzung und keine Beamten aufnehmen und keine Tribute zahlen zu müssen, so gestattet diese ausdrückliche Garantie die Annahme, dass die analogen Einrichtungen des ersten Bundes gerade entgegengesetzter Natur waren.2) Wir dürfen, gestützt auf eine Reihe von Zeugnissen, als sicher annehmen, dass die Athener in einer nicht unbedeutenden Anzahl von Bundesstädten stehende Besatzungen hatten, deren Befehlshaber gewiss ebenso, wie der Phrurarch in Erythra, auf die Verwaltung der betreffenden Bundesstadt Einfluss übte. 3) Auch die von den Athenern durch das Loos ernannten ἐπίσκοποι waren Aufsichtsbeamte, welche in die Bundesstädte geschickt wurden, um die innere Verwaltung derselben zu beaufsichtigen. 4)

<sup>1)</sup> S. C. I. A. IV 22a. Kleisthenische Phylen in Milet: Lebas Asie Min. 238. 240. 242. Handb. 2, 141.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. II 17, Z. 19 ff.: ἐξεῖναι αὐ(τ)ῶ(ι ἐλευθέρ)φ ὅντι καὶ αὐτονόμφ, πολιτ(ευομέν)φ πολιτείαν ἣν ἂν βούληται, μήτε (φρουρ)ὰν εἰσδεχομένφ μήτε ἄρχοντα ὑπο(δεχ)ομένφ μήτε φόρον φέροντι.

<sup>3)</sup> Vor der Herrschaft der 30 in Athen bezeichnet Isokr. 7, 65 die Athener als τὰς τῶν ἄλλων ἀκροπόλεις φρουροῦντας. φρουρά in Erythra: C. I. A. I 9, 10, in Milet: IV 22a, in Kyzikos: Eupol. bei Schol. z. Arist. Frieden 1176, in Samos: Thuk. 1, 115, in den thrakischen Städten: Thuk. 4, 7. 108; 5, 39. Die von Theophr. bei Harp. ἐπίσκοποι erwähnten φύλακες sind offenbar dieselben, wie die φρούραρχοι. (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 19 erwähnt τὰς ἀρχὰς τὰς είς τὴν ὑπερορίαν. Nach Arist. 24, 3 gab es ἀρχαί ὑπερόριοι εἰς ἐπτακοσίους, wobei die Zahl allerdings fraglich ist. In einem athenischen Volksbeschlusse nach der sicilischen Expedition wird dem Leonidas aus Halikarnass Sicherheit decretiert in Athen und dem athenischen Herrschaftsgebiete, für den zu sorgen haben έν τῆσι ἄλλησι πόλεσι οίτινες 'Αθηναίων ἄρχουσι ἐν τῆ ὑπερορία, ὅτι ἂν ἕκαστοι δυνατοὶ ὧσι, ώς ἂμ μὴ άδικῶνται: Bull. 12, 130 = C. I. A. IV 3, 27c, p. 164. Ein athenischer Volksbeschluss aus dem Jahre 408 erwähnt τον ἄρχοντα τον έν Σκιάθφ, δς αν ή έκάστοτε: Bull. 13, 153 - C. I. A. IV 3, 62 b, p. 166. Zenob. 6, 32 erklärt das Sprichwort φρουρείν η πλουτείν durch: Αθηναίοι γάρ φρουραίς διαλαβόντες τοὺς νησιώτας, μισθοὺς ἔταξαν μεγάλους τοῖς φυλάττουσιν ὑπ' αὐτῶν χορηγείσθαι τῶν νησιωτῶν.

<sup>4)</sup> S. Harp. ἐπίσκοπος 'Αντιφῶν ἐν τῷ περὶ τοῦ Λινδίων φόρου καὶ ἐν τῷ κατὰ Λαισποδίου. ἐοίκασι ἐκπέμπεσθαί τινες ὑπὸ 'Αθηναίων εἰς τὰς ὑπηκόους πόλεις ἐπισκεπτόμενοι τὰ παρ' ἐκάστοις. Suid. ἐπίσκοπος. Lex. Seguer. 254, 15. Vergl. Arist. Vög. 1021 ff. Erloosung der ἐπίσκοποι: Vög.

Am meisten beschränkt wurden die Bundesstädte in ihrer Gerichtspolitischen Selbständigkeit durch die Entziehung der Gerichtshoheit in allen wichtigen Rechtshändeln. Zuerst war es natürlich, dass die Aburtheilung aller derjenigen Vergehen, welche
gegen Athen als Vorort des Bundes oder gegen Bundeseinrichtungen gerichtet waren, den Athenern zustand. Dann fanden
aber auch alle peinlichen Processe gegen die Bürger einer
Bundesstadt in Athen ihre endgültige Entscheidung. Die Verhängung der Todesstrafe, der Verbannung und der Atimie über
die Angehörigen einer Bundesstadt war vertragsmässig der athenischen Heliaia vorbehalten. Aber auch für die privaten Pro-

<sup>1022.</sup> Ueber die ἐπίσκοποι s. auch A. Fraenkel a. a. O. p. 17 ff. Erwähnt werden sie C. I. A. I 9. 10. Ob die ἐπίσκοποι bei den Bundesgenossen Gericht gehalten haben, ist ungewiss. Ihre Erwähnung im C. I. A. IV 96 beruht auf einer Ergänzung, wo vielleicht nach C. I. A. I 38. IV 22 a ἐπιμελητάς zu ergänzen ist. Bei Arist. Vög. 1032. 1053 führt der ἐπίσκοπος allerdings κάδω mit sich. Besoldung durch die Stadt, wo sie ihr Amt verwalteten: 1025. Im Lex. Seguer. 273, 33 ff. werden noch κουπτοί als Bundesbeamte erwähnt, die sonst nicht bekannt sind.

<sup>1)</sup> Vergl. Stahl de sociorum Atheniensium iudiciis. Münster 1881. Guirand a. a. O. 30 ff. Vor athenischen Gerichten wurde gerichtet über Verrath und feindliche Gesinnung einzelner Bundesgenossen gegen Athen: Arist. Wesp. 288 ff. Frieden 639 ff., ferner über Vergehen gegen Bundeseinrichtungen: C. I. A. I 38: ἐὰν δέ τις κακοτεχνῆ(ι, ὅπως μὴ κύριον ἔστα)ι τὸ ψήφισμα τὸ τοῦ φόρου (ἢ ὅπως μὴ ἀπαχθήσετ)αι ὁ φόρος Αθήναζε, γρά (φεσθαι έξειναι ξκασ)τον τῶν ἐκ ταύτης τῆς πό (λεως π)ρὸς τοὺς ἐπιμελητάς ο(ί δε έπιμεληταί έσαγό)ντων έμμηνα ές το δ(ικαστήριον, έπειδαν οί κ)λητῆφες ήκωσι. Vergl. auch IV 38 a. Auf derartige Processe bezieht sich der Passus in dem Eide der Athener den Chalkidiern gegenüber s. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 1, 192 = C. I. A. IV 27a: ούδε ίδιώτην ούδενα άτιμώσω ούδε φυγή ζημιώσω ούδε ξυλλήψομαι ούδε άποκτενῶ οὐδὲ χρήματα ἀφαιρήσομαι ἀκρίτου οὐδενὸς ἄνευ τοῦ δήμου τοῦ 'Aθηναίων. — Stahl a. a. O. p. 18 ff. bezieht diesen Passus auf die Processe zwischen Athenern und Chalkidiern. Was ανευ τοῦ δήμου τοῦ Άθηναίων in dieser Verbindung bedeutet, ist nicht klar. Köhler a. a. O. 191/2 erklärt es: ausser auf Beschluss der Volksversammlung. Was das aber im Eide der Richter — und die abgedruckten Worte beziehen sich auf den Eid der Richter: Dittenberger Syll. 10, 5 — bedeuten soll, ist kaum verständlich. Es kann doch nicht wohl heissen: ich will keinen verurtheilen, ohne ihm Gelegenheit zur Vertheidigung zu geben, ausser auf Beschluss der Volks-Zu Citationen für solche Processe wurden die δημόσιοι versammlung. nλητῆφες verwendet. Vergl. C. I. A. I 37. 38. Ob der bei Arist. Vög. 1422 ff. in seiner Thätigkeit geschilderte κλητής νησωτικός ein solcher δημόσιος μλητής ist, ist fraglich.

<sup>2)</sup> Antiph. üb. d. Mord d. Herod. 47 stellt den Satz auf: o ovde nolei

cesse stand den Gerichten der Bundesstädte die endgültige Entscheidung nur bis zu einer bestimmten Werthgrenze, vielleicht bis 100 Drachmen, und bis zu einem bestimmten Strafmass zu, während diejenigen Processe, welche diese Werthgrenze und dieses Strafmass überschritten, vor die athenischen Gerichte gebracht werden mussten.<sup>1</sup>) Doch wird man auch für die Ausübung der

έξεστιν ανευ Αθηναίων οὐδένα θανάτφ ζημιῶσαι, wo sich δ οὐδε πόλει έξεστιν auf jede Bundesstadt bezieht, was A. Fraenkel a. a. O. p. 33 ff. richtig erwiesen hat. Das Gleiche ergiebt sich aus (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 16, wo als Folge des Gerichtsstandes der Bundesgenossen in Athen, angegeben wird: και τους μεν τοῦ δήμου σώζουσι, τους δ' έναντίους ἀπολλύουσιν εν τοῖς δικαστηρίοις εί δε οίκοι είχον εκαστοι τὰς δίκας, ᾶτε ἀχθόμενοι τοὶς Αθηναίοις, τούτους ἂν σφῶν ἀπώλλυσαν, οίτινες φίλοι μάλιστα ἦσαν Άθηναίων τῷ δήμφ. Vergl. Isokr. 12, 66. Die Entscheidung der athenischen Gerichte ergiebt sich aus dem Vertrage mit Chalkis C. I. A. 1V 27 a: τὰς (δ)ὲ εὐθύνας Χαλκιδεῦ(σ)ι κατὰ σφῶν αύτῶν εἶναι ἐν Χαλκίδι καθάπερ Άθήνησιν Άθηναίοις πλήν φυγής καλ θανάτου καλ άτιμίας. περλ δε τούτων έφεσιν είναι Άθήναζε ές την ηλιαίαν την τῶν θεσμοθετῶν κατὰ τὸ ψήφισμα τοῦ δήμου. Vergl. Stahl a. a. O. p. 17/8. In dem Accessionsvertrag von Erythra C. I. A. I 9, in dem Tod und Verbannung als Strafe für bestimmte Verbrechen, die offenbar vor erythraeischen Gerichten entschieden wurden, festgesetzt werden, muss die Bestätigung solcher Urtheile den Athenern vorbehalten gewesen sein. Das ergiebt sich aus dem Passus des Buleuteneides: οὐδε τῶν μενόντων έξελῶ (ἄ)νευ τῆς γν(ώμης) τῆς Ἀθηναίων καλ τοῦ δήμου.

1) In dem Vertrage mit Milet, um 450 abgeschlossen, C. I. A. IV 22 a, fanden sich eingehende Bestimmungen über den Gerichtsstand. Vergl. z. B.: τὰς δὲ δίπας είναι Μιλησίοις πα — (fr. c. 8) (τὰ δ)ὲ πουτανεῖα τιθέντων  $\pi \varrho \acute{o}_S - (10) (α \idata \delta) \grave{e} \emph{δ\'ε} και Αθήνησι ὄντων ἐν τ<math>(\~{\wp}) - (11)$  τὰς  $\emph{δ\'ε} \emph{δπὲ} \varrho$   $\~εκα$ - $\tau \grave{o}(\mathbf{v} \ \delta \varrho \alpha \chi \mu \acute{\alpha} \mathbf{s}) \ - \ (25) \ \mu \epsilon \ell \zeta o \mathbf{v} o (\mathbf{s} \ \ \ddot{\alpha}) \xi(\iota) o \mathbf{s} \ \ \ddot{\eta} \ \ \zeta \eta \mu \iota \alpha \mathbf{s} \ \ \dot{A} \vartheta \eta (\mathbf{v} \alpha \ --) \ (\text{fr. d. e. 10})$  $(\tilde{\epsilon}\pi\iota\beta)\alpha\lambda\acute{o}\nu\tau\epsilon(\varsigma`)o\pi\acute{o}\sigma\eta\varsigma\;\ddot{\alpha}\nu\;\delta o\varkappa\tilde{\eta}\;\ddot{\alpha}\xi(\iota o\varsigma\;\epsilon\tilde{\iota}\nu\alpha\iota)\;\;(\text{fr. d. e. 11}).\;\;\;\text{Man wird aus}$ diesen Fragmenten schliessen dürfen, dass ein bestimmter Werth, 100 Drachmen, und ein bestimmtes Strafmass die Grenze der milesischen Gerichtsbarkeit bildeten. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc. 2 1004 nimmt an, dass bei Klagen im Werthe von 100 Drachmen an ein athenisches Gericht appelliert werden konnte. (Xen.) v. St. d. Ath. 1, 16 giebt als Folge des Gerichtsstandes der Bundesgenossen in Athen an: πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν πουτανείων τὸν μισθὸν δι' ἐνιαυτοῦ λαμβάνειν. Boeckh St. d. Ath. 1, 466 ff. nimmt an, dass nur in Privatsachen πουτανεῖα erlegt wurden und bezieht deshalb 1, 531 die eben citierten Worte auf Processe in Privatsachen. A. Fraenkel a. a. O. p. 34 ff. sucht Boeckhs Ansicht zu widerlegen, dass die πουτανεία nur bei Privatsachen erlegt wurden. Mir scheinen die Bestimmungen in dem Vertrage mit Milet auf Privatsachen bezogen werden zu müssen, was indessen Stahl a. a. O. p. 24 ff. für unmöglich hält. Die Aburtheilung der Privatprocesse der Bundesgenossen in Athen bezeugt auch Isokr. 4, 113: άλλὰ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ περὶ τῶν δικῶν καὶ τῶν γραφῶν

Gerichtshoheit der Athener innerhalb der Bundesstädte eine allgemein gültige Norm nicht aufstellen können. Je nach den Bestimmungen der zwischen Athen und den einzelnen Bundesstädten abgeschlossenen Separatverträge wird die Ausdehnung der athenischen Gerichtshoheit in den einzelnen Städten verschieden gewesen sein.<sup>1</sup>)

Die Processe der Bundesgenossen wurden in Athen, wie es Instructionsbescheint, nicht je nach dem Charakter derselben, wie es für die Bundesgenossen. Processe der Athener üblich war, von verschiedenen Gerichtshegemonen instruiert. Vielmehr scheinen alle Processe der Bundesgenossen, vielleicht nur die Mordklagen ausgenommen, in

τῶν ποτε παρ' ἡμὶν γενομένων λέγειν τολμῶσιν (die Oligarchen, als sie unter spartanischem Schutz die Herrschaft in den Städten hatten), αὐτολ πλείους ἐν τρισλ μησλν ἀκρίτους ἀποκτείναντες, ὧν ἡ πόλις ἐπλ τῆς ἀρχῆς ἀπάσης ἔκρινεν. Ebenso Isokr. 12, 63, wo er sagt, dass die Tadler des athenischen Volkes καλ τάς τε δίκας καλ τὰς κρίσεις τὰς ἐνθάδε γιγνομένας τοῖς συμμάχοις καλ τὴν τῶν φόρων εἴσπραξιν διαβαλεῖν.

<sup>1)</sup> Solche Separatverträge über die Gerichtshoheit meint Arist. (wohl in dem verstümmelten letzten Theile der Άθηναίων πολιτεία) im Lex. Seguer. 436, 1: Αθηναίοι από συμβόλων έδίκαζον τοῖς ὑπηκόοις οὕτως Αριστοτέλης. Ebenso Hesych. ἀπὸ συμβόλων. Poll. 8, 62. Inschriftlich werden diese Verträge bis in den Anfang des 4. Jahrh. ξυμβολαί genannt. C. I. A. IV 96. I. G. A. 322. 'Aoχ. δελτ. 1889, p. 26, Z. 18. Aristot. kann mit seinem ἀπὸ συμβόλων δικάζειν nicht die im 4. Jahrh. üblichen σύμβολα (C. I. A. II 108. Ob σύμβολα II 86 ein Rechtsvertrag ist, ist zweifelhaft), wofür sich später auch der Singular σύμβολον (Bull. 8, p. 24, Z. 13; p. 25, Z. 28. 37. — C. I. A. II 308 ist σύμβολον wohl ein Vertrag über eine schiedsrichterliche Entscheidung zwischen zwei Staaten) findet, meinen, durch welche die Rechtspflege bei Streitigkeiten zwischen den Bürgern verschiedener Staaten geregelt wurde. S. (Dem.) 7, 9—13. (Andok.) g. Alkib. 18. Harp. σύμβολα. Denn wenn Arist. pol. 3, 1 p. 59, 7 ff. 3, 9 p. 72, 18 ff. Bekker auch σύμβολα in dieser Bedeutung kennt, so müsste es doch, wenn er an der oben citierten Stelle derartige σύμβολα meinte, ἀπὸ συμβόλων δικάζεσθαι, nicht δικάζειν heissen. Köhlers Meinung (Mitth. d. dtsch. arch Inst. 1, 194), dass die Gerichtshoheit der Athener erst in den letzten Jahrzehnten des Bestehens der athenischen Herrschaft weiter ausgedehnt sei, kann ich nicht beitreten. Nach dem Vertrage mit Chalkis haben die Chalkidier Strafen, die nicht in Tod, Verbannung und Atimie bestanden, selbständig verhängen können. Wie es dagegen mit der Entscheidung von Processen in Privatsachen bestellt war, worüber der eigentliche Friedensvertrag doch auch gewiss Bestimmungen getroffen hatte, wissen wir nicht. S. A. Fraenkel a. a. O. 46 ff. Successive Einführung der athenischen Gerichtshoheit bei der Unterwerfung abgefallener Bundesgenossen nimmt auch Fraenkel p. 46 an. Die Bestimmungen über dieselbe waren allem Anschein nach bei den Milesiern (C. I. A. IV 22a) andere, als bei den Chalkidiern.

Athen von derselben Behörde bei den Gerichten eingeführt zu sein. Diese Behörde bildeten die sogenannten ἐπιμεληταί, welche wir bei Vergehen gegen Bundeseinrichtungen, bei Privatprocessen und bei der ἀπαγωγή wegen Mordes als Gerichtshegemonen kennen lernen.¹) Die eigentliche Voruntersuchung dagegen wurde höchst wahrscheinlich in den Bundesstädten selbst geführt und zwar wohl Tegelmässig durch athenische Beamte, welche zu diesem Zwecke in denselben fungierten.²)

<sup>1)</sup> Die ἐπιμεληταί haben die Gerichtsvorstandschaft bei Vergehen gegen die Bundeseinrichtungen: C. I. A. I 38, wie es scheint in Privatsachen: C. I. A. IV 22a fr. c, Z. 19: Αθήναζε τοῖς ἐπιμελέτ(ησι), bei der ἀπαγωγή wegen Mordes. Denn da die ἐπιμεληταί als Gerichtsvorstand für Processe der Bundesgenossen nachweisbar sind, wird man auf sie auch zu beziehen haben Antiph. üb. d. Mord d. Herod. 17: τῶν δὲ ἄλλων ξένων δστις πώποτε ήθέλησε καταστήσαι έγγυητάς, ούδελς πώποτε έδέθη. καίτοι οί έπιμεληταί τῶν κακούργων τῷ αὐτῷ χρῶνται νόμῷ τούτᾳ, ΨΟ τῶν κακούρyων von νόμφ abhängig ist, ein verkürzter Ausdruck für die C. I. A. II 476 erhaltene volle Bezeichnung: οί έπὶ τῶν κακούργων κείμενοι νόμοι. Vergl. § 9. Die Verbindung von τῶν κακούργων mit dem Folgenden ist sprachlich gerade so unzulässig (s. Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 1005 no. 668), resp. zulässig, wie mit ἐπιμεληταί. Der Sprecher sagt: Meine Fesselung ist ungesetzlich, da ich κατά τὸν νόμον, nämlich τῶν κακούργων drei Bürgen stellen wollte. Keiner aber von den übrigen Fremden ist jemals gefesselt worden, wenn er Bürgen stellen wollte. Und in der That gebrauchen die έπιμεληταί eben dieses selbe Gesetz der κακοῦργοι, d. h. sie sind an eben dieses selbe Gesetz wie of ξνδεκα gebunden. Deshalb hat dieses Gesetz, das für alle übrigen Fremden gültig ist, auf mich allein keine Anwendung gefunden. So ist der Zusammenhang klar und verständlich. Dagegen würde of ἐπιμεληταὶ τῶν κακούργων als Bezeichnung der ἕνδεκα gerade so unerhört sein, als wenn z. B. bei einer militärischen Klage der Beklagte die Strategen, die Gerichtshegemonen dieser Klagen, οί ἐπιμεληταλ τοῦ πολέμου nennen wollte. Schliesslich würde auch: καίτοι οδ ἐπιμεληταλ τῶν κακούργων τῷ αὐτῷ χρῶνται νόμφ τούτφ mit Beziehung auf die ἕνδεκα eine sehr überflüssige Bemerkung sein, da es selbstverständlich ist, dass diese sich nach dem Gesetze über die nanovoyou zu richten hatten. Die einzige Möglichkeit, die sonst noch bleibt, ist die, dass τῶν κακούργων ein Glossem ist. Der Sprecher der Rede, der ein Mytilenaeer ist (§ 77), hätte auch vor einem Blutgerichte angeklagt werden können (§ 8 ff.). Ob dann auch die ἐπιμεληταί die Gerichtsvorstandschaft gehabt hätten, lässt sich aus der Rede nicht beweisen. Ueber die Beziehungen derselben sonst vergl. Blass d. att. Beredsamk. 1, 162 ff.

<sup>2)</sup> Die bei Antiph. üb. d. Mord d. Herod. 47 erwähnten athenischen ἄρχοντες scheinen die Voruntersuchung geführt zu haben. In dem Vertrage mit Milet C. I. A. IV 22a fr. c heisst es Z. 18: (π)ρὸς τοὺς ἄρχοντας τοὺς ᾿Αθ(ηναίων), Z. 19: ᾿Αθήναζε τοῖς ἐπιμελέτ(ησι). Vielleicht hatten auch hier

Eine besondere gerichtliche Behandelung scheinen innerhalb Gerichtliche Bedes athenischen Bundes die sogenannten δίκαι συμβόλαιαι, d. h. handelung der die aus Geschäftsverträgen entstehenden Processe, erfahren zu haben.1) In einem aus der Zeit zwischen 394 bis 387 datierenden Rechtsvertrage zwischen Athen und Phaselis wird bestimmt, dass bei Geschäftsverträgen zwischen Athenern und Phaseliten, welche in Athen abgeschlossen waren, die aus denselben entstehenden Processe bei dem πολέμαρχος abgeurtheilt werden sollen, dass dagegen die aus Geschäftsverträgen, welche nicht in Athen abgeschlossen waren, sich ergebenden Processe nach dem früheren Vertrage mit Phaselis entschieden werden sollen. Wenn irgend ein athenischer Beamter die zuletzt genannten Processe gegen einen Phaseliten annimmt, so soll seine richterliche Entscheidung ungültig sein.2) Da dieser Rechtsvertrag zwischen Athen und Phaselis sich nur für die aus Geschäftsverträgen, welche nicht in Athen abgeschlossen waren, sich ergebenden Processe auf den frühern Vertrag zwischen

die ἄρχοντες, die Z. 24 (')οι ἄρχοντες οί Άθηνα(ίων) noch mal erwähnt werden, die Voruntersuchung. Αρχοντες bei den Bundesgenossen werden auch Arist. Vög. 1050 erwähnt, wo gewiss nicht blos die έπίσκοποι gemeint sind.

<sup>1)</sup> Vergl. auch Stahl a. a. O. p. 6 ff.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. ΙΙ 11: (τοῖ)ς Φασηλίταις τὸ ψ(ήφ)ι(σμα ἀν)αγράψαι, ὅ τι άμμε(ν) Άθ (ήνησι συμβό) λαιον γένηται (πρὸς Φ) ασηλι(τ) ῶν τινα, Άθή (νησι τὰς δ)ίκας γίγνεσθαι  $\pi(\alpha \varrho \alpha$  τ $\tilde{\varphi}$  πολ)εμά $\varrho \chi \varphi$  καθάπε $\varrho$  X(loig καl) ἄλλοθι μηδε άμου τῶ(ν δε ἄλλων) ἀπὸ ξυμβόλων κατ(ὰ τὰς Χίων) ξυμβολάς πρὸς  $\Phi \alpha (\sigma \eta \lambda i \tau \alpha \varsigma)$   $\tau \dot{\alpha} \varsigma$   $\delta i \kappa \alpha \varsigma$   $\varepsilon (\tilde{i} \nu \alpha) \iota$ ,  $\tau \dot{\alpha} \varsigma$   $(\delta \dot{\epsilon} \ldots )$   $\dot{\alpha} \varphi \varepsilon \lambda \varepsilon i \nu \cdot \dot{\epsilon} (\dot{\alpha} \nu)$   $\delta \dot{\epsilon}$   $\tau (\tilde{\omega} \nu)$  $\mathring{\alpha}$ λλαχο $\mathring{\alpha}$   $\mathring{\alpha}$  $\mathring{\varrho}$ ) $\chi(\varpi)$ ν  $\delta(\acute{\epsilon})$  $\xi(\eta)$ ται  $\delta(\acute{\iota}$ κην κατ $\grave{\alpha}$ ) Φασηλιτ $\tilde{\omega}$ ν τ(ι)νος, (το $\tilde{v}$ τον μ $\mathring{\eta}$ τίν)ειν καταδίκας, (άλλ' ή μεν δίκη) [oder wie Dittenberger Syll. 57 wohl richtiger ergänzt:  $(\tau \circ \tilde{v} \tau \circ \delta' \circ \phi \varepsilon)$  (leiv καταδικασ $(\vartheta \tilde{\eta} \circ \dot{\eta} \circ \psi \circ \delta(\kappa)\eta] \circ \tilde{\alpha}(\kappa v \varrho)$  os  $\vec{\epsilon}$ στω,  $\vec{\epsilon}$ ( $\hat{\alpha}$ ν δ $\hat{\epsilon}$   $\hat{\epsilon}$ μβ $\tilde{\eta}$ ν) $\alpha$ (ι) δ(οκ) $\tilde{\eta}$  τ $\hat{\alpha}$   $\hat{\epsilon}$ ψη(φισμένα,  $\hat{\delta}$ φ)ει( $\lambda$ ) $\hat{\epsilon}$ (τ) $\omega$  ( $\mu$ )υρ( $\ell$ )ας  $\delta(\varrho \alpha \chi \mu \dot{\alpha} \varsigma \ \iota \epsilon \varrho) \dot{\alpha} \varsigma \ \tau \tilde{\eta} \ \dot{A} \vartheta \eta \nu \alpha \iota \dot{\alpha}$ . In dieser Urkunde ist  $\kappa \alpha \tau (\dot{\alpha} \ \tau \dot{\alpha} \varsigma \ X \iota \omega \nu) \ \xi \nu \mu$ βολάς eine Ergänzung von Sauppe, die Köhler angenommen hat, während dieser früher im Herm. 7, 159 κατ(ὰ τὰς ποίν) ξυμβολάς ergänzte. Ich halte die Ergänzung Sauppes mit A. Fraenkel a. a. O. p. 61/2 für nicht richtig, dagegen die frühere Köhlers für wahrscheinlich. Bei der Ergänzung Sauppes muss κατά τὰς Χίων ξυμβολὰς πρὸς Φασηλίτας verbunden werden, d. h. "nach dem Vertrage der Chier mit Phaselis". Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass die Athener sich auf einen Vertrag berufen, dessen Original sie gar nicht in Händen hatten, ohne die einschlägigen Bestimmungen desselben namentlich anzuführen. Zieht man aber πρὸς Φασηλίτας zu den folgenden Worten τὰς δίκας, so kann κατὰ τὰς Χίων ξυμβολάς doch schwerlich "nach dem von den Athenern mit Chios abgeschlossenen Vertrag" bedeuten. Stahl a. a. O. p. 11 liest κατ' (αὐτὰς τὰς) ξυμβολάς.

Athen und Phaselis beruft, so ist es wahrscheinlich, dass die Bestimmung über die Behandelung der aus Geschäftsverträgen, welche in Athen abgeschlossen waren, sich ergebenden Processe in dem frühern Vertrage nicht enthalten war, dass also der Ort, wo der Geschäftsvertrag abgeschlossen war, nach dem alten Vertrage das Forum nicht bestimmte. Wenn dagegen nach diesem ein Phaselit auf Grund eines nicht in Athen abgeschlossenen Geschäftsvertrages nicht in Athen, d. h. mit anderen Worten nur in Phaselis verklagt werden konnte, so wird man nach den bei Rechtsverträgen im 4. Jahrhundert in Athen üblichen Grundsätzen annehmen müssen, dass bereits im 5. Jahrhundert zwischen den Athenern und ihren Bundesgenossen der Grundsatz gegolten hat, dass bei den aus Geschäftsverträgen sich ergebenden Processen der Wohnort des Beklagten das gerichtliche Forum war, eine Annahme, welche durch ein gewichtiges Zeugniss bestätigt zu werden scheint. 1)

<sup>1)</sup> Ich bin in dieser Auflage über die Behandlung der aus Geschäftsverträgen sich ergebenden Processe zwischen den Athenern und ihren Bundesgenossen von der ersten abgewichen. Ich stimme jetzt Lipsius bei Meier u. Schoemann att. Proc.<sup>2</sup> 996 no. 647 bei. Nur die Verbindung von ἀπὸ ξυμβόλων im C. I. A. II 11 mit dem weit davon stehenden τὰς δίκας und damit die Beziehung auf einen Rechtsvertrag zwischen Athen und seinen Bundesgenossen halte ich wegen des dabei stehenden κατ(α τας πρίν oder Χίων) ξυμβολάς πρὸς Φα(σηλίτας) für bedenklich. Den Gegensatz zu ότι ἂμμὲν Αθήνησι συμβόλαιον γένηται πρὸς Φασηλιτῶν τινα bilden τὰ ἄλλα sc. συμβόλαια, wofür τὰ ἄλλα ἀπὸ ξυμβόλων, wenn man ξύμβολα als private Geschäftsverträge auffasst, nur eine stilistische Aenderung sein würde. Der Passus im C. I. A. IV 61a: ὅτι δ' ἂν ἀμφισβη(τῶσι, δίκα)ς εἶναι ἀπὸ ξυμβόλων würde alsdann bedeuten: Streitigkeiten, welche sich aus den vorher erwähnten Geschäftsverträgen ergeben, sollen als δίπαι ἀπὸ ξυμβόλων gelten, d. h. sollen nach den innerhalb des athenischen Bundes für die aus Geschäftsverträgen sich ergebenden Processe geltenden Bestimmungen entschieden werden.  $\Sigma \dot{\nu} \mu \beta o \lambda \alpha$  ist als privater Vertrag mit Sicherheit aus Schriftstellern dieser Zeit nicht zu belegen. Ueber die rechtlichen Grundsätze der Athener im 4. Jahrh. für die Aburtheilung der aus Geschäftsverträgen zwischen Bürgern verschiedener Staaten sich ergebenden Processe s. (Dem.) 7, 9. Die Stelle bei Antiph. v. Mord d. Her. 78, die, wie Fraenkel a. a. O. 49 ff. erwiesen hat, lückenhaft überliefert ist, bleibt besser unbenutzt. Dagegen kann als Zeugniss für die im Text erörterten Rechtsgrundsätze gelten Thuk. 1, 77: καὶ έλασσούμενοι γὰρ έν ταῖς ξυμβολαίαις πρὸς τοὺς συμμάχους δίκαις καὶ παρ' ἡμῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς κρίσεις φιλοδικεῖν δοκοῦμεν, Worte der athenischen Gesandten als Beweis für die Mässigung der Athener gegenüber den Bundesgenossen. Nach meiner Meinung steht in einem Gegensatz έλασσούμενοι

Solche Geschäftsverträge, deren wichtigste Arten sich auf Darlehen, Deposita, Bürgschaft, Kauf und Verkauf und Miethe bezogen, konnten entweder Private mit Privaten oder Private mit dem Staate, oder der Staat mit Privaten abschliessen.¹) Wenn nun die Athener bei der Regelung der Gerichtsbarkeit der Bundesgenossen die aus diesen Rechtsverhältnissen entstehenden Processe offenbar abweichend von dem sonst beobachteten Princip an dem Wohnorte des Beklagten zur gerichtlichen Entscheidung kommen liessen, so thaten sie das unzweifelhaft im Interesse ihres eigenen Handels, welcher durch das bei den Bundesgenossen durch diese Einrichtung bewirkte Vertrauen auf die Sicherheit der mit Athenern abgeschlossenen Geldgeschäfte an Ausdehnung zunehmen musste.

Die von den Athenern ihren Bundesgenossen entzogenen Endresultat. politischen Rechte waren bedeutend genug, um zu bewirken, dass das Verhältniss der letzteren zu den ersteren als das der Knechtschaft bezeichnet wurde.<sup>2</sup>)

## B. Der zweite Bund.

Als nach dem Siege bei Knidos Konon die Mauern Athens Entwickelung des mit persischem Gelde wiederhergestellt und den Grund zu einer

zu ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς κρίσεις und weist das zusammengehörige παρ' ἡμῖν αὐτοῖς für das erste Satzglied auf die Bundesgenossen als Gegensatz hin. Ich übersetze: "denn obgleich wir einerseits in den aus Geschäftsverträgen mit den Bundesgenossen entstehenden Processen Unrecht erleiden (nämlich vor den Gerichten der Bundesgenossen), andrerseits bei uns selbst die Entscheidung nach gleichen (für uns und die Bundesgenossen) Gesetzen fällen, so scheinen wir doch streitsüchtig zu sein". Eine andere Erklärung bei Fraenkel p. 56 ff. Ganz anders erklärt die Stelle Köhler in d. Urk. u. Untersuch. u. s. w. p. 97, 3. Vergl. auch Stahl a. a. O. p. 28 ff. Herbst zu Thukyd. p. 30 ff.

<sup>1)</sup> Wer die Contrahenten solcher Geschäftsverträge waren, lehrt uns C. I. A. IV 61a, wo bestimmt wird: (ὅσα δ' ἄ)λλα ξυμβόλαια προτοῦ ἦν (wie ich nach Dittenberger im Herm. 16, 188 und Stahl a. a. O. p. 9 lese) τοῖς ἰ(διώταις πρ)ὸς τοὺς ἰδιώτα(ς) ἢ ἰδιώτη πρὸς τὸ κ(οινὸν ἢ τῷ κοι)νῷ πρὸς ἰδιώτη(ν) ἢ ἐἀν τι ἄ(λ)λο γίγ(νηται, δια)λύειμπ(ρ)ὸς ἀλλήλους· ὅτι δ' ἄν ἀμφισβη(τῶσι δίκα)ς εἶναι ἀπὸ ξυμβόλων. Ueber die aus Verträgen entstehenden Obligationen und die zu deren Schutz bestimmten Klagen s. Meier u. Schoemann att. Proc.² 675 ff. Dass diese δίκαι ἀπὸ συμβόλων nicht mit den δίκαι ἐμπορικαί, die nur ἔμποροι und ναύκληροι anstellen konnten, zu identificieren sind, wie es Fränkel a. a. O. p. 59 ff. thut, ergiebt sich aus den oben citierten Worten des Verträges mit Selymbria.

<sup>2)</sup> S. Thuk. 1, 98; 3, 10; 6, 76.

neuen athenischen Flotte gelegt hatte, knüpften die Athener ihre früheren Verbindungen mit einzelnen Städten der Küsten und der Inseln des aigaeischen Meeres bald wieder an. Konon hatte ihnen auch hier dadurch vorgearbeitet, dass er überall, wohin die persische Flotte gekommen war, die Einrichtung von Demokratien, welche naturgemäss auf Athen angewiesen waren, begünstigt hatte. 1) Der erste Staat, welcher nach der im Jahre 394 erfolgten Vertreibung der lakedaimonischen Besatzung in nähere Beziehungen zu Athen trat, war Chios. Mytilene, welche Stadt sich gleichfalls nach der Schlacht bei Knidos frei gemacht hatte, folgte, und beide Staaten stellten im Jahre 390 ein Contingent zu der athenischen Flotte.2) Byzanz gestattete den Athenern sogar, nachdem diese die Stadt im Jahre 390 befreit und daselbst eine Demokratie eingerichtet hatten, die Errichtung einer Zollstätte am Bosporos, welche indessen bald wieder aufgehoben wurde. Kalchedon machte mit den Athenern Freundschaft. Ebenso schlossen sich auch Samothrake, Thasos, Tenedos, Kos und Karpathos bald den Athenern an, während in Rhodos, welche Insel sich bereits 395 von Sparta losgesagt hatte, sich längere Zeit die spartanische und athenische Partei befehdeten, bis die letztere das Uebergewicht gewann.<sup>8</sup>) 387 kurz vor dem Abschluss des Königsfriedens verbündete sich endlich auch Klazomenai mit den Athenern. So hatten diese in wenigen Jahren einen neuen Bund begründet, bei dessen Ordnung sie die Einrichtungen ihres ersten Bundes erneuerten. Die Athener scheinen in den verbündeten Städten, die wohl autonom waren, das Recht der Besatzung gehabt zu haben, wie sie denn auch die aus der letzten Zeit des peloponnesischen Krieges datierende είκοστή wieder einführten. Für einzelne in den Bundesstädten begangene Vergehen scheinen die athenischen Gerichte competent gewesen Die Rechtsverträge über die Aburtheilung der aus Geschäftsverträgen entstehenden Processe, welche während des ersten Bundes bestanden hatten, wurden mit einzelnen Städten

<sup>1)</sup> S. Xen. Hell. 4, 8, 12. Diod. 14, 85.

<sup>2)</sup> Ueber Chios und Mytilene s. Diod. 14, 84. 94.

<sup>3)</sup> S. Xen. 4, 8, 27, 28. 31; 5, 1, 6/7. Dem. 20, 60. 61. Für Kos, Rhodos und Karpathos vergl. den athenischen Volksbeschluss im Bull. 12, 155/6, für Rhodos Diod. 14, 79 und die Ausführung von Busolt im 7. Suppl.-Bdd. Jahrb. f. cl. Phil. p. 671 ff.

erneuert, wie sich dieses für Chios und Phaselis nachweisen lässt. 1)

Auch der Königsfriede des Jahres 387 hob diese Beziehungen nicht völlig auf. Vielmehr suchte Chios wohl aus Furcht vor etwaigen oligarchischen Handstreichen, welche von der jetzt in persischem Besitz befindlichen Küste Kleinasiens sehr leicht erfolgen konnten, in Athen um ein förmliches Bündniss nach. Die Athener gingen auf dieses Verlangen ein und schlossen auf Grundlage der durch den Königsfrieden garantierten Freiheit und Autonomie mit Chios ein gegenseitiges Schutzbündniss.<sup>2</sup>) In ein gleiches Verhältniss traten die Athener höchst wahrscheinlich auch mit Mytilene und Byzanz.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Ein athenischer Volksbeschluss aus dem J. 387 in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 7, 174/5 bezeichnet die Klazomenier als (ὑπ)οτε-(λοῦν)τας Κλαζομενίους τὴν ἐπὶ (Θ) ρασυβούλου είκοστήν. Und da in dem Volksbeschluss bestimmt wird: (περὶ δὲ ἄρχ)οντος καὶ φρουρᾶς διαχειρο-(τονησαι τὸν δημον αὐτί)κα μ(ά)λα, εἴτε χρη καθιστάναι ε(ἰς Κλαζομενὰς είτε αύ)τοκράτορα είναι περί τούτων (τὸν δῆμον τὸγ Κλαζομε)νίων είάν τε βούληται ὑποδέχε(σθαι —), so muss Athen wohl gewöhnlich das Besatzungsrecht in den verbündeten Städten gehabt haben. Eine εἰκοστή ist uns in dieser Zeit auch für Thasos bezeugt: Mitth. 7, 313 ff. In einem fragmentarischen Volksbeschluss aus dieser Zeit wird den Eteokarpathioi Autonomie garantiert. Schädigung derselben wird mit einer Geldstrafe bedroht, und es heisst dann: δίκην δε είνα(ι πρός τούς θεσμο)θέτας εν Α(θηναίοις): Bull. 12, 155/6. Ueber die Begründung dieses neuen Bundes vergl. Swoboda in den Mitth. 7, 188 ff. Beloch d. att. Politik seit Perikles 344 ff. Ueber die gerichtliche Behandelung der συμβόλαια s. C. I. A. II 11, den Vertrag mit Phaselis enthaltend, wo auf ein gleiches Verhältniss mit Chios hingewiesen wird.

<sup>2)</sup> S. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 2, 138 ff. Der Passus über das Bündniss lautet: συμμάχους δὲ ποιεῖσ(θα)ι Χίους ἐπ' ἐλευ(θε) ρία καὶ αὐτονομί(α)ι μὴ παραβαίνοντας τῶν ἐν ταῖς στήλαις γεγραμμένων περὶ τῆς εἰρήνης μηδέν, μήδ' ἐάν τις ἄλ(λ)ος παραβαίνη, πειθομένους κατὰ τὸ δύ-(να)τον· στῆσαι δὲ στήλην ἐν ἀκροπόλει (πρό)σθεν τοῦ ἀγάλματος, ἐς δὲ ταύ-την ἀνα(γρ)άφειν, ἐάν τις ἔη ἐπ' Ἀθηναίους, βοηθεῖν Χίους παντὶ σθέ(νε)ι κατὰ τὸ δύνατον, (καὶ) ἐάν τις ἔη (ἐπὶ Χί)ους, βοηθεῖν Ἀθηναίου(ς π)αντὶ σθέ(νει κατὰ τ)ὸ δυνατόν. C. I. A. II 13, aus dem Jahre 388/7, ist das Fragment eines Ehrendecretes für einen Chier.

<sup>3)</sup> Das von Busolt p. 677 ff. angefochtene Zeugniss des Isokr. 14, 28 für die Zeit nach 387: καὶ Χὶοι μὲν καὶ Μυτιληναῖοι καὶ Βυζάντιοι συμπαρέμειναν hat, was die Chier betrifft, seine inschriftliche Bestätigung gefunden und gewinnt deshalb auch für Mytilene und Byzanz sehr an Glaubwürdigkeit. In den Ueberbleibseln des Vertrages zwischen Athen und Mytilene bei Begründung des zweiten athenischen Bundes wird ein Vertrag aus früherer Zeit erwähnt. S. C. I. A. II 18.

Zur Begründung eines grösseren Bundes thaten die Athener die ersten Schritte im Sommer des Jahres 378.1) Sie schickten Gesandte an die antilakonisch gesinnten Städte und forderten dieselben zum Abschluss eines Bundes mit Athen auf, um die durch den Königsfrieden garantierte Freiheit und Autonomie gegen die Uebergriffe der Lakedaimonier sicher zu stellen.<sup>2</sup>) Der zu diesem Zwecke erstrebte Bund war nur eine Erweiterung des bereits zwischen Athen und Chios bestehenden Bündnisses. Die Staaten, welche zuerst in diesen Bund eintraten, waren Chios, Mytilene, Methymna, Rhodos und Byzanz, welchen Theben bald folgte.<sup>8</sup>) Als dann im Anfange des Jahres 377, um das noch gegen Athen herrschende Misstrauen zu beseitigen, durch einen athenischen Volksbeschluss eine authentische Declaration der Grundsätze gegeben war, welche für die Constituierung und Verwaltung des Bundes massgebend sein sollten, traten in den folgenden Jahren, veranlasst durch die glücklichen Operationen des Chabrias und Timotheos, durch besondere Verträge mit Athen noch mehrere andere Staaten dem Bunde bei. 4) Der Bund

<sup>1)</sup> Busolt p. 679 ff. lässt die Athener die ersten Schritte zur Begründung des Bundes unmittelbar nach der Befreiung Thebens thun, Schaefer Dem. u. s. Zeit 1<sup>1</sup>, 16 ff., gestützt auf Xen. 5, 4, 34. Plut. Pelop. 15, erst im Sommer 378 nach der Freisprechung des Sphodrias. Mir ist die letztere Ansicht die wahrscheinlichere. Diod. 15, 28 freilich lässt den Handstreich des Sphodrias erst auf die Begründung des Bundes folgen.

<sup>2)</sup> S. Diod. 15, 28. C. I. A. II 17, Z. 9 ff. heisst es: ὅπως ἄν Λα(κε)-, δ(αιμό)νιοι ἐῶσι τοὺς Ἑλληνας ἐλευθέ(ρ)ους (καλ) αὐτονόμους ησυχίαν ἄγειν τ(ὴν χώραν) ἔχοντας ἐμβεβαίω τὴ(ν ἑαυτῶν) — (Οἱ ἐς τοὺς συμμά)χους πρεσβεύσαντες werden auch C. I. A. II 18 erwähnt.

<sup>3)</sup> S. Diod. 15, 28. Chios wird in der Liste der Bundesgenossen an erster Stelle genannt: C. I. A. II 17, Z. 79, vergl. auch Z. 23 ff. Chios, Mytilene, Methymna, Rhodos und Byzanz waren schon Mitglieder des Bundes, als C. I. A. II 17 abgefasst wurde, da ihre Namen von derselben Hand wie der vorhergehende Volksbeschluss eingezeichnet sind. Ueberbleibsel des Vertrages mit Mytilene: C. I. A. II 18, mit Byzanz: II 19. Athenischer Volksbeschluss, welcher den Methymnaiern, die bereits mit Athen verbündet waren, gestattet, in den Bund einzutreten: Bull. 12, 138/9. Für Theben vergl. Diod. 15, 29. C. I. A. II 17. 28 ff. Fabricius im N. Rh. Mus. 46, 595 ff.

<sup>4)</sup> Diese Declaration bietet C. I. A. II 17. Vergl. Schaefer Dem. u. s. Zeit 1<sup>1</sup>, 29 ff. Ebendaselbst befindet sich auch das Verzeichniss der Bundesgenossen. Gehandelt über dasselbe und über die Zeit des Beitrittes der einzelnen Städte haben Schaefer commentat. de soc. Atheniens. Chabriae et Timothei aetate in tab. publ. inscriptis und Busolt a. a. O. p. 737 ff. S. auch

umfasste bereits im Jahre 374, als die Lakedaimonier in dem Frieden zu Sparta die Seehegemonie der Athener anerkannten, gegen 60 Mitglieder und stieg bis zum Jahre 357 auf ungefähr 75 Mitglieder. 1)

Indessen war der Bestand des Bundes keineswegs ein fortdauernd gesicherter. Nachdem infolge des Friedens des Jahres 371 Theben aus dem Bunde ausgeschieden war, folgten im Jahre 370/69 die euboeischen Städte, welche erst im Jahre 357 wiedergewonnen wurden.<sup>2</sup>) Infolge der Flottenexpedition des Epameimondas im Frühling 364 oder 363 sagte sich Byzanz definitiv von dem Bunde los, und auch in anderen Bundesstädten scheinen den Athenern feindliche Bewegungen ausgebrochen zu sein, welche durch energisches Einschreiten derselben unterdrückt werden mussten.<sup>3</sup>) Den schwersten Stoss erhielt endlich der Bund, als im Jahre 357 der sogenannte Bundesgenossenkrieg ausbrach. Chios, Rhodos, Kos und Byzanz vereinigten sich infolge der Intriguen des karischen Dynasten Maussollos zu einem Bunde gegen Athen. Die Einrichtung der athenischen Kleruchien in Samos und Potidaia, die Einmischung des Chares in die Verfassungskämpfe von Kerkyra mochten bestimmend auf diesen Entschluss eingewirkt haben, zu dem aber auch oligar-

Fabricius a. a. O. 597 ff. Die Verträge der Athener mit den einzelnen Staaten sind in grösserer und geringerer Vollständigkeit erhalten mit Mytilene: C. I. A. II 18, mit Byzanz: II 19, mit Chalkis II 17b, mit Kerkyra: II 49b, vollständig Bull. 13, 354 ff.

<sup>1)</sup> Ueber die Zahl der Bundesgenossen vergl. Busolt a. a. O. p. 768 ff., der die Angabe des Aischin. v. d. Trugges. 70 — s. auch Diod. 15, 30 — auf das Jahr 357 bezieht, während Schaefer Dem. u. s. Zeit 1<sup>1</sup>, 52 dieselbe auf das Jahr 373 bezieht. Ueber den Frieden des Jahres 374 und die Anerkennung der athenischen Seehegemonie durch die Lakedaimonier vergl. Diod. 15, 38. Busolt a. a. O. p. 771 ff.

<sup>2)</sup> Ueber Euboia vergl. Xen. 6, 5, 23; 7, 5, 4. Ueber die Wiedergewinnung der Insel s. Busolt a. a. O. p. 816 ff. Schaefer Dem u. seine Zeit 1<sup>1</sup>, 142 ff.

<sup>3)</sup> S. Diod. 15, 79, wo es von Epameinondas mit Beziehung auf Rhodos, Chios und Byzanz heisst: ἰδίας τὰς πόλεις τοῖς Θηβαίοις ἐποίησεν. Dass die Expedition bis nach Byzanz kam, bezeugt Isokr. 5, 58. Byzanz nicht wieder unterworfen: Busolt 810/1. Eine Folge der Expedition des Epameinondas auf Keos erblickt Köhler Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 2, 142 ff. in den in einem von ihm herausgegebenen athenischen Volksbeschlusse geschilderten und gegen Athen gerichteten feindlichen Bewegungen der keischen Städte. Ueber diesen Volksbeschluss s. auch Hartel Stud. üb. att. Staatsrecht u. Urkundenw. p. 88 ff.

chische Umtriebe nicht unwesentlich beitrugen. Die Trennung der genannten Staaten von dem athenischen Bunde wurde durch den Frieden des Jahres 355 anerkannt, und auch andere Bundesstädte, welche sich während des Krieges neutral gehalten hatten, machten sich jetzt factisch von dem Bunde los, ohne dass die Athener wegen ihrer grossen Erschöpfung dieses hindern konnten.¹) Die Schlacht bei Chaironeia bereitete der noch fortdauernden Scheinexistenz des zweiten athenischen Bundes ein definitives Ende.²)

Zweck des Bundes.

dem Zwecke, dass die Mitglieder desselben sich gegenseitig in ihrer Freiheit und Autonomie gegen die Uebergriffe der Lakedaimonier schützen sollten. 1 Im Laufe der Zeit freilich verlor dieser Zweck seine Bedeutung, und der Bund existierte weiter, weil die Athener seine Auflösung nicht gestatteten. Da der Bund unter Anerkennung des Königsfriedens vom Jahre 387 geschlossen war, so sollten nur diejenigen Hellenen und Barbaren auf dem Festlande und auf den Inseln in denselben aufgenommen werden, welche nicht dem Könige der Perser unterthänig waren. Alle Mitglieder des Bundes sollten autonom sein, sollten ihre Verfassung einrichten, wie sie wollten, sollten keine athenischen Beamten und keine athenische Besatzung aufzunehmen brauchen und sollten keinen Tribut zahlen. 5)

<sup>1)</sup> Grund des Bundesgenossenkrieges: Dem. 15, 3. Ueber die athenischen Kleruchien in Samos und Potidaia s. Schaefer Dem. u. seine Zeit 1¹, 87/8. 90. Busolt p. 804 ff. vertheidigt die Anlage dieser Kleruchien. Einmischung des Chares in die Verfassungskämpfe von Kerkyra: Diod. 15, 95. Aen. Takt. 11, 7. Busolt 821 ff. widerlegt die Vorwürfe, dass die zweite athenische Bundesherrschaft ein Willkürregiment gewesen sei. Ueber den Frieden des Jahres 855 und seine Folgen s. Busolt p. 858 ff.

<sup>2)</sup> Bei Paus. 1, 25, 3 heisst es von Philipp: 'Αθηναίοις δὲ λόγφ συνθέμενος ἔργφ σφᾶς μάλιστα ἐκάκωσε, νήσους τε ἀφελόμενος καὶ τῆς ἐς τὰ ναυτικὰ παύσας ἀρχῆς.

<sup>3)</sup> Ueber die Einrichtungen des Bundes haben gehandelt Boeckh St. d. Ath. 1, 646 ff. Rehdantz vitae Iphicr. Chabr. Timoth. p. 54 ff. Schaefer Dem. u. s. Zeit 1<sup>1</sup>, 25 ff. Busolt a. a. O. p. 684—737.

<sup>4)</sup> S. C. I. A. II 17, Z. 9 ff.: ὅπως ἄν Λα(κε)δ(αιμό)νιοι ἐῶσι τοὺς Ἑλληνας ἐλευθέ(ρ)ους (καὶ) αὐτονόμους ἡσυχίαν ἄγειν τ(ὴν χώραν) ἔχοντας ἐμβεβαίφ τὴ(ν ἑαυτῶν). Ζ. 46 ff.: ἐὰν δέ τις (ἔη) ἐπὶ πολέμφ ἐπὶ τ(οὺ)ς ποιησαμένους τὴν σμμαχίαν ἢ κατὰ γ(ῆ)ν ἢ κατὰ θάλατταν, βοηθεῖν Αθηναίους καὶ τοὺς συμμάχους τούτοις καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατόν.

<sup>5)</sup> S. C. I. A. II 17, Z. 15 ff.: ἐάν τις βούλ(ηται τῶν Ἑλ)λήνων ἢ τῶν

Den Bund selbst bildeten zwei Factoren, auf der einen Seite Bundesverfassung. die Athener, auf der andern die Bundesgenossen, deren Organ Athen gegenüber der Bundesrath war. Der officielle Titel des Bundes lautete dem entsprechend: οί ἀθηναΐοι καὶ οί σύμμαχοι.¹) Athen war Hegemon des Bundes, hatte als solcher die oberste militärische Leitung und vertrat den Bund nach Aussen.<sup>2</sup>) Der Bundesrath, οί σύνεδροι τῶν συμμάχων, setzte sich aus den Abgesandten der mit Athen verbündeten Staaten zusammen, von denen jeder ohne Rücksicht auf seine Grösse eine Stimme im Bundesrathe hatte. Die Sitzungen des Bundesrathes wurden in Athen abgehalten, wo auch, wie es scheint, die Mitglieder desselben ihren ständigen Aufenthalt hatten.<sup>8</sup>) Bei der Bestimmung der Rechte und Pflichten der Bundesgenossen ist es festzuhalten, dass es eine eigentliche Bundesacte, in welcher diese näher bestimmt waren, nicht gegeben hat, dass vielmehr Athen mit den einzelnen Staaten wohl ziemlich gleichlautende Separat-

βαρβάρων τῶν ἐν (ἡπείρφ ἐν)οικούντων ἢ τῶν νησιωτῶν, ὅσ(οι μὴ βασι)λέως εἰσίν, ᾿Αθηναίων σύμμαχ(ος εἶναι κ)αὶ τῶν συμμάχων, ἐξεῖναι α ᾽(τ)ῶ(ι ἐλευ-θέρ)φ ὄντι καὶ αὐτονόμφ, πολιτ(ευομέν)φ πολιτείαν ἢν ἂν βούληται, μήτε (φρουρ)ὰν εἰσδεχομένφ μήτε ἄρχοντα ὑπο(δεχ)ομένφ μήτε φόρον φέροντι. Vergl. II 17 b.

<sup>1)</sup> Den officiellen Namen des Bundes s. im C. I. A. II 17. 19. S. auch Bull. 12, 138/9, wo bei der Aufnahme der Methymnaier die athenischen Strategen und Hipparchen als die Vertreter der Athener, die σύνεδοοι τῶν συμμάχων als die Vertreter des Bundes erscheinen.

<sup>3)</sup> Urkundlich lautet der Titel des Bundesrathes of σύνεδοοι τῶν συμμάχων. S. C. I. A. II 17, Z. 43/4. Bull. 12, 139. Vergl. auch Aischin. g. Ktes. 74. C. I. A. II 51. 57 b heisst es blos: οί σύμμαχοι. Diod. 15, 28: ἐτάχθη δ' ἀπὸ τῆς κοινῆς γνώμης τὸ μὲν συνέδοιον ἐν ταῖς ᾿Αθήναις συνεδοεύειν, πόλιν δὲ ἐπ' ἴσης καὶ μεγάλην καὶ μικρὰν μιᾶς ψήφου κυρίαν εἶναι. Die Permanenz des Bundesrathes in Athen ergiebt sich nicht aus Isokr. 14, 21', wird aber wahrscheinlich dadurch, dass Aischin. v. d. Trugges. 86 τοὺς συνέδοους τῶν συμμάχων als Zeugen für ein vor drei Jahren im Bundesrathe stattgehabtes Ereigniss citiert. Busolt p. 693 vergl. Lenz d. Synedrion d. Bundesgen. im 2. ath. Bund p. 6/7. Königsberg Diss. inaug. Ein σύνεδοος τῶν Τενεδίων: Ἐφ. ἀρχ. 1886, p. 137 — Herm. 24, 134/5. Dass die einzelnen Staaten auch mehrere σύνεδοοι in Athen haben konnten, ergiebt sich aus C. I. A. II 52 c. Vergl. Höck in d. Jahrb. f. cl. Phil. 1878, p. 473 ff. Bei der Abstimmung gaben sie natürlich nur zusammen eine Stimme ab.

verträge abgeschlossen hatte und dass der Bundesrath die gemeinsamen Interessen dieser Staaten Athen gegenüber vertrat, Athen selbst aber in dem Bundesrathe nicht vertreten war. 1) Der Bundesrath war lediglich eine berathende Körperschaft. Bei dem Stimmverhältniss der Mitglieder des Bundesrathes, welche alle ohne Rücksicht auf die Grösse der von ihnen vertretenen Staaten nur je eine Stimme hatten, ist es undenkbar, dass Majoritätsbeschlüsse des Bundesrathes, welche unter Umständen allein durch die überwiegende Zahl der kleinen Staaten gefasst sein konnten, für Athen bindend waren. Die Gemeinsamkeit der Interessen liess es gewiss nur selten zu Conflicten zwischen dem Bundesrath und der athenischen Ekklesie kommen. Kamen dieselben aber doch einmal vor, so prävalierte die Entscheidung des hegemonischen Staates. Das zeigen die Verhandelungen beim Abschluss des philokrateischen Friedens im Jahre 346, auf dessen Bedingungen, obgleich sie entgegen dem Dogma des Bundesrathes festgesetzt waren, dieser vereidigt wurde.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Dass es keine Bundesacte gegeben hat, darf man aus C. I. A. II 17 schliessen. Die Bestimmungen über den Bund in diesem Volksbeschlusse waren überflüssig, wenn eine eigentliche Bundesacte vorhanden war. Auch würden in diesem Falle die Namen der neu hinzutretenden Staaten nicht in diesem Volksbeschlusse, sondern in der Bundesacte vermerkt sein. Die Bündnissverträge sind regelmässig von den einzelnen Staaten nur mit Athen abgeschlossen. S. C. I. A. II 49, 109. 17 b. 49 b = Bull. 13, 354 ff. 12, 139. Dass der Bundesrath auf die Aufnahme neuer Mitglieder irgend einen Einfluss geübt hat, kann man aus dem Schluss von 49, soweit derselbe lesbar ist, nicht mit Lenz a. a. O. 16 ff. schliessen. Die Bundesgenossen sollen hier nur den Vertrag mit beschwören, das sollen aber auch die Ritter, ohne dass man daraus für diese besondere Rechte herleiten kann. S. auch Bull. 12, 139. 57 b macht keine Ausnahme, denn diese Urkunde ist nur ein Bündnissvertrag zwischen Athen und seinem Bunde einerseits und den dort genannten peloponnesischen Staaten andererseits. S. auch Lenz p. 17 ff. Der Vertrag, durch welchen Kerkyra in den Bund eintritt, trägt die Ueberschrift: συμμαχία Κοραυραίων καὶ Άθηναίων (εί)ς τὸν (άελ) χρόνον: Bull. 13, 354.

<sup>2)</sup> Das δόγμα τῶν συμμάχων in Betreff des Friedens mit Philipp 346 bei Aischin. v. d. Trugges. 60 ff. g. Ktes. 69. 70 wird von der athenischen Ekklesie am 19. Elaphebolion nicht angenommen und wenige Tage später von derselben beschlossen, dass die Bundesgenossen den wider ihr δόγμα abgeschlossenen Frieden beschwören sollen. S. Aischin. g. Ktes. 73/4. Dass die Bundesgenossen inzwischen den athenischen Volksbeschluss bestätigt hatten, was Höck a. a. O. p. 475 ff. gegen Busolt p. 691. 701/2 annimmt (vergl. auch Lenz a. a. O. p. 60), ist eine Vermuthung, die nicht zu beweisen und die mir wenig wahrscheinlich ist. Den Bundesrath als lediglich

Der Geschäftsgang bei der Erledigung von Bundesangelegen-Geschäftsgang bei heiten war wohl regelmässig der, dass ein von dem Bundesrathe von Bundesangeabgefasstes Dogma an den athenischen Rath ging. Fand dasselbe die Billigung des Rathes, so wurde es mit der Angabe seines Ursprunges von demselben in das Probuleuma aufgenommen. Wurde dagegen das Dogma des Bundesrathes von dem athenischen Rathe nicht gebilligt, so brachte der letztere neben dem Beschlusse des ersteren noch ein abweichendes Gutachten bei der Ekklesie ein. Diese entschied in beiden Fällen.<sup>1</sup>) Dagegen war es wohl eine Abweichung von der gewöhnlichen Regel, wenn der athenische Rath den Bundesrath aufforderte, sein Dogma ohne Vermittelung des ersteren direct in der Ekklesie einzubringen, welche auch in diesem Falle über die Annahme desselben entschied.2)

Die Fälle, bei denen es üblich war, ein Dogma des Bundes- competenz des rathes zu veranlassen, bezogen sich meistens auf die auswärtigen

Bundesrathes.

berathende Körperschaft, wie ihn Busolt p. 691 — s. auch Hartel demosth. Stud. 2, 46/7. 82 — richtig charakterisiert, nur auf die Zeit nach dem Bundesgenossenkriege zu beziehen, dafür sehe ich keinen genügenden Grund.

<sup>1)</sup> S. C. I. A. II 57 b: (ἐπειδη δ)ὲ οί σύμμαχοι δόγμα εἰσήνεγκαν εἰς (την βουλην δ)έχεσθαι την συμμαχίαν, καθά έπαγγέλ(λονται οί Άρ)κάδες καλ Άχαιοὶ παὶ Ήλεῖοι παὶ Φλε(ιάσιοι, παὶ ἡ βου)λὴ προυβούλευσεν πατὰ ταύτά, δεδό(χθαι) u. s. w. Vergl. Köhler in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 1, 198. Dass dieses der regelmässige Geschäftsgang war, nimmt auch Lenz a. a. O. p. 33 an. Die Entscheidung der Ekklesie bei verschiedenen Anträgen des Bundesrathes und der Bule ergiebt sich aus der Geschichte des philokrateischen Friedens.

<sup>2)</sup> Das Zeugniss für diesen Geschäftsgang bietet C. I. A. 1I 51, von Köhler in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 1, 13 ff. erörtert. S. auch Höck in den Jahrb. f. cl. Phil. 1883, 515 ff. Ich nehme mit Hartel demosth. Stud. 2, 48 ff., s. auch Busolt p. 690, gegen Köhler an, dass in der Urkunde kein Unterschied zwischen dem Briefe des Dionysios und den mündlichen Aufträgen der Gesandten besteht. Die Ausdrücke περί τῶν γραμμάτων ὧν ἔπεμψεν Διονύσιος und περί ων λέγουσιν, nämlich οι πρέσβεις οι παρά Διονυσίου ημοντες, sind auch mir nur eine stilistische Variation. Auf den Inhalt der Botschaft des Dionysios weist Z. 33 ff. hin, wo es von ihm und  $A \vartheta \eta \nu \alpha \tilde{\iota}$  οι  $A \alpha \kappa \epsilon \delta \alpha \iota \mu \acute{o} \nu \iota o (\iota) \kappa(\alpha) \iota$  (οι  $\tilde{\alpha} \iota \lambda \delta \iota \tilde{\nu} = \tilde{\iota} \lambda \delta \iota \tilde{\nu} = \tilde{\iota} \delta \iota \tilde{\nu}$ ), was wenigstens in einem Punkte mit dem Inhalt der γράμματα Z. 5 ff. übereinstimmt. Der Rath beantragt als Belohnung dafür die Verleihung des athenischen Bürgerrechtes an Dionysios und seine Söhne. Die Schlüsse, welche man aus der Formulierung dieser Inschrift gezogen hat, sind alle unsicher. Auch Lenz a. a. O. p. 34 hat mich nicht überzeugt. Dass C. I. A. II 52 in einer näheren Beziehung zu 51 steht, ist nicht nachweisbar.

Angelegenheiten.¹) Dem gemäss fasste der Bundesrath Beschlüsse über Krieg und Frieden und Verträge, war bisweilen bei Gesandtschaften mitvertreten und beschwor Frieden und Verträge.²) Weiter scheint ein Dogma des Bundesrathes üblich gewesen zu sein, wenn es sich um die Belegung einer Bundesstadt mit einer athenischen Besatzung handelte³) und bei der Beschlussfassung über die Verwendung der Bundesbeiträge.⁴) Endlich fungierte der Bundesrath auch bei bestimmten Vergehen gegen die Grundsätze des Bundes als Bundesgericht.⁵)

<sup>1)</sup> Lex. Seguer. 802, 14 heisst es: σύνεδοοι οι άπὸ τῶν συμμάχων μετὰ τῶν Άθηναίων βουλευόμενοι περὶ τῶν πραγμάτων.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. II 51. 57b. Höck a. a. O. p. 477 (vergl. denselben im Progr. von Husum 1881 p. 8 ff. und auch Lenz a. a. O. p. 24 ff.) geht viel zu weit, wenn er aus dem Eide der Athener und Kerkyraier bei der Aufnahme der letzteren in den Seebund im Jahre 375/4 im C. I. A. II 49 b schliesst, die Athener hätten in Bundesangelegenheiten weder Krieg anfangen, noch Frieden schliessen dürfen ohne Zustimmung der Majorität des Bundesrathes. Der Passus in dem Vertrage zwischen Athen und Kerkyra:  $\pi \dot{o}(\lambda) \epsilon(\mu)$ ον δὲ καὶ εἰρήνην  $\mu \dot{\eta}$  ἐξεῖναι  $K(o \rho \kappa v \rho)$ αίοις ποιήσασθαι  $(\tilde{\alpha})$ νεν 'Α(θηναίων) καὶ (τοῦ π)λήθους τῶν συμμάχων· ποιείν δὲ κα(ὶ) τἄλλα κατὰ τὰ δόγματα τῶν συμμάχων und dem entsprechend der Eid der Kerkyraier (Z. 31 ff.):  $\pi \epsilon \varrho(l)$   $\pi o \lambda \dot{\epsilon} \mu(o) v$   $\kappa(\alpha l \epsilon \dot{l} \varrho) \dot{\eta}(v \eta g \pi \varrho \dot{\alpha} \dot{\xi} \omega \kappa \alpha \vartheta \dot{\sigma} \tau) \iota$   $\kappa \alpha' A(\vartheta) \eta \nu \alpha l o(\iota) g$  $\mathbf{n}(\alpha)$   $\mathbf{i}$   $(\tau \tilde{\varphi})$   $\pi(\lambda \dot{\eta} \vartheta \varepsilon \iota \ \tau \tilde{\omega} \nu \ \sigma \upsilon \mu \mu \dot{\alpha} \chi) \omega \nu \ (\delta o) \mathbf{n} \tilde{\eta} \ \mathbf{n}(\alpha \iota \ \tau \tilde{\alpha}) \lambda \lambda(\alpha) \ \pi o \iota (\dot{\eta} \sigma \omega \ \mathbf{n} \alpha \tau \dot{\alpha} \ \tau \dot{\alpha})$ δόγματα) τὰ Άθηνα(ί)ων κα(ὶ τῶ)ν (συμμάχων) und der Passus in dem Eide der Athener (Z. 20 ff.): καὶ περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης πράξω καθότι ἂν τῷ πλήθει τῶν συμμάχων δοκῆ καὶ τἄλλα ποιήσω κατὰ (τὰ δ)όγματα τῶν συμμάχων rechnen darauf, dass die Athener und die Bundesgenossen immer eines Sinnes waren. Wer im entgegengesetzten Falle die Entscheidung hatte, darüber belehrt uns wieder der Abschluss des philokrateischen Friedens. Der Bundesrath beschwört Verträge: Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 2, p. 144, Z. 57/8. Bull. 12, 139. 371 ist der ganze Bundesrath auf dem Friedenscongress in Sparta und beschwört den Frieden: Xen. 6, 3, 19. Die σύνεδοοι beschwören den philokrateischen Frieden: Aischin. g. Ktes. 74. v. d. Trugges. 85, während vorher nur Aglaokreon aus Tenedos, von den Athenern aus den σύνεδροι dazu erwählt, als Gesandter mit den athenischen Gesandten zum Philipp gegangen war: Aischin. v. d. Trugges. 20.

<sup>3)</sup> Vergl. C. I. A. II 17b. S. Höck a. a. O. p. 479. Ein athenischer Archon in Arkesine auf Amorgos: Bull. 12, 225, in Andros: Aischin. g. Tim. 107.

<sup>4)</sup> C. I. A. II 62 constatiert eine Verwendung der συντάξεις κ(ατὰ τὰ) δό(γματ)α τ(ῶ)ν συμμάχων, während II 108. 117 darüber lediglich durch Volksbeschluss entschieden ist. Lenz a. a. O. p. 24 meint, die Athener durften die συντάξεις nur verwenden, wenn der Bundesrath einem dahin zielenden Antrage beigetreten war.

<sup>5)</sup> Wer von den Athenern Besitz im bundesgenössischen Gebiet erwirbt,

In der ersten Zeit nach der Begründung des Bundes hat es Bundessteuern. Bundessteuern wohl nicht gegeben. Die Verpflichtung der Bundesgenossen zu gegenseitiger Unterstützung und die Erklärung in der athenischen Declaration der Bundesprincipien, dass keiner der Bundesgenossen verpflichtet sein sollte, Tribut zu zahlen, spricht für diese Annahme.1) Aber bald machte sich in dem zweiten athenischen Bunde dieselbe Entwickelung geltend, wie in dem ersten. Die kleineren Staaten kauften sich durch Bezahlung einer jährlichen Geldsumme von dem persönlichen Kriegsdienste los, während die grösseren fortfuhren, ihre Kriegspflicht selbst zu erfüllen.2) Diese Geldsummen wurden, um den aus der Zeit des ersten Bundes verhassten Namen der Tribute zu vermeiden, als συντάξεις oder Beiträge bezeichnet. 3). Festgesetzt wurde die Höhe derselben durch einen athenischen Volksbeschluss, gegen welchen eine γραφή παρανόμων zulässig war.4) Die συντάξεις wurden regelmässig von den Bundesgenossen in Athen eingezahlt. Unterliessen sie die pünktliche Einzahlung, so er-

der soll bei den σύνεδοοι τῶν συμμάχων angezeigt werden, welche diesen Besitz verkaufen: C. I. A. II 17, Z. 41 ff. Ferner Z. 51 ff.: ἐὰν δέ τις εἴπη ἢ ἐπιψηφίση ἢ ἄρχων ἢ ἰ(δ)ιώτης παρὰ τόδε τὸ ψήφισμα, ὡς λύειν τι δεῖ τῶν ἐν τῷδε τῷ ψηφίσματι εἰρημέν(ων, ὑ)παρχέτω μ(ὲν) αὐτῷ ἀτίμφ εἶναι καὶ τὰ (χρ)ήμα(τα αὐτ)οῦ δημόσια ἔστω καὶ τῆς θ(εοῦ τ)ὸ ἐπιδ(έκα)τον καὶ πρινέσθω ἐν Ἀθην(αίο)ις καὶ τ(οἰς) συμμάχοις ὡς διαλύων τὴ(ν) συμμαχία(ν, ζ)ημιούντων δὲ αὐτὸν θανάτφ ἢ φυγῆ, οῦ(περ) Ἀθηναῖοι καὶ οἱ σύμμαχοι κρατοῦσι(ν). Lenz a. a. O. p. 9 ff. dehnt die richterliche Thätigkeit des Bundesgerichtes weiter aus und schliesst p. 15 ff. aus Z. 41 ff. sogar auf eine allgemeine beaufsichtigende Thätigkeit des Bundesrathes.

<sup>1)</sup> S. C. I. A. II 17, Z. 46 ff. 23.

<sup>2)</sup> Die Behauptung Busolts p. 703 ff., alle Bundesgenossen hätten Beiträge gezahlt, ist von Hahn in d. Jahrb. f. cl. Phil. 1876, p. 455 ff. mit Recht zurückgewiesen. Dass Theben keine συντάξεις zahlte, bezeugt Xen. 6, 2, 1. S. auch Schaefer Dem. u. s. Zeit 1¹, 27. In den Worten der Kerkyraier bei Xen. 6, 2, 9: ἐξ οὐδεμιᾶς γὰο πόλεως πλήν γε Ἀθηνῶν οὕτε ναῦς οὕτε χρήματα πλείονα ᾶν γενέσθαι beziehen sich χρήματα auf den Aufwand für ihre eigene Flotte. S. Hahn p. 458. Was Lenz a. a. O. p. 22 dagegen sagt, halte ich nicht für richtig. Vergl. auch Isokr. 7, 2, ein Zeugniss, das durch Busolt p. 711 ff. nicht entwerthet ist: ὥσπεο τῆς πόλεως — ἔτι δὲ συμμάχους ἐχούσης πολλοὺς μὲν τοὺς ἐτοίμως ἡμῖν, ῆν τι δέη, βοηθήσοντας, πολὺ δὲ πλείους τοὺς τὰς συντάξεις ὑποτελοῦντας καὶ τὸ προσταττόμενον ποιοῦντας.

<sup>8)</sup> S. Harp. σύνταξις — ἔλεγον δὲ καὶ τοὺς φόρους συντάξεις, ἐπειδὴ χαλεπῶς ἔφερον οί Ἑλληνες τὸ τῶν φύρων ὄνομα, Καλλιστράτου οῦτω καλέσαντος, ῶς φησι Θεόπομπος ἐν ι΄ Φιλιππικῶν.

<sup>4)</sup> S. (Dem.) 58, 37/8.

folgte die zwangsweise Einziehung derselben.¹) Die einkommenden συντάξεις flossen in die Bundeskasse, aus welcher die Kosten für den Krieg bestritten wurden. Nicht selten wurden auch die Strategen angewiesen, für die Kriegführung die Beiträge direct von den Bundesgenossen einzuziehen.²) Die Höhe der jährlich einkommenden συντάξεις lässt sich für die Blüthezeit des Bundes nicht feststellen.³)

Gerichtshoheit.

Die Autonomie der Bundesgenossen, welche bei der Begründung des Bundes als Grundsatz für denselben von den Athenern anerkannt war, scheint bei Staaten, welche entweder abgefallen und von neuem unterworfen oder mit Gewalt zum Eintritt in den Bund gezwungen waren, in der Ausübung der Gerichtsbarkeit beschränkt gewesen zu sein. Wenigstens konnte nach dem Vertrage, welchen die Athener nach Wiederunterwerfung der 364 oder 363 infolge der Seeexpedition des Epameinondas abgefallenen Insel Keos mit den Städten derselben abschlossen, von der Entscheidung keischer Gerichte nach Athen appelliert werden. Auch mit Naxos haben die Athener, wohl als infolge

<sup>1)</sup> Regelmässige Abführung der συντάξεις durch die Bundesgenossen nach Athen: Plut. Phok. 7. Ueber das zwangsweise Eintreiben der restierenden Gelder s. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 2, 142, Z. 13: οἱ ἡρημένοι ὑπὸ δήμου εἰσπράτ(τ)ειν τὰ ὀφειλόμενα χρήματα τῶν νησιωτῶν. C. I. A. II 62.

<sup>2)</sup> Das Vorhandensein einer Bundeskasse ergiebt sich aus C. I. A. II 17 Z. 45/6. II 65. In dieselbe flossen auch Strafgelder. Die συντάξεις = Kriegsgelder: (Dem.) 49, 49: ἐκ γὰς τῶν κοινῶν συντάξεων ἡ μισθοφοςία ἦν τῷ στρατεύματι. Den Strategen werden bestimmte συντάξεις angewiesen. So z. B. dem Chares, Charidemos und Phokion (χς)ήματα τῶν συντάξεων τῶν ἐλ Λέσβφ: C. I. A. II 108. Vergl. Isokr. 15, 113. (Dem.) 49, 49.

<sup>3)</sup> Die Berechnung Busolts p. 728 ff. ist hypothetischer Natur. S. auch Hahn a. a. O. 461 ff. Nach Dem. 18, 284 betrugen die συντάξεις 855 45 Tal., vor 346 nach Aischin. v. d. Trugges. 71 60 Tal.

<sup>4)</sup> Vergl. den von Köhler in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 2. p. 142 ff. herausgegebenen athenischen Volksbeschluss aus dem Jahre 363/2 = Dittenberger 79 und die Ausführungen Köhlers daselbst. Z. 44 heisst es mit Beziehung auf eine bestimmte Classe von Leuten, die aus Iulis verbannt werden sollen und deren Vermögen eingezogen werden soll: ἐἀν δέ (τινες τῶν) ἀπογραφέντων ἀμφισβητῶσι μὴ εἶναι τούτων τῶ(ν ἀνδρῶ)ν, ἐξεῖναι αὐτοῖς ἐνγυητὰς καταστήσασι πρὸς (τ)οὺ(ς) σ(τρ)ατηγοὺς τοὺς Ἰουλιητῶν τριάκοντα ἡμερῶν δίκα(ς ὑποσχεῖ)ν (κα)τὰ τ(οὺ)ς ὅρκους καὶ τὰς συτθήκας ἐν Κέφ καὶ (ἐν τῆ ἐκκ)λήτω (πό)λει Ἰθήνησι. Dem entsprechend wird man auch in dem Eide der keischen Städte den Passus Z. 74 ff.: τὰς δὲ δίκας καὶ (τὰς γραφὰς) — — — πάσας ἐκκλήτους — — — (ἐκ)α-

des Sieges bei Naxos im Jahre 376 die Insel zur Uebergabe gezwungen war<sup>1</sup>), einen Vertrag über die Ausübung der Gerichtsbarkeit abgeschlossen, nach welchem auch für die ἐφέσιμοι δίκαι der Naxier Athen die ἔκκλητος πόλις war.<sup>2</sup>)

- 1) Mit Recht setzt Schaefer Dem. u. s. Zeit 1¹, 38, s. de soc. Ath. 10 ff., den Anschluss von Naxos an den athenischen Bund unmittelbar nach der Schlacht von Naxos an. Busolt p. 757 ff. leugnet, dass Naxos jemals dem Bunde beigetreten sei, wogegen schon Hahn a. a. O. p. 465/6 mit Recht Widerspruch erhoben hat. Dass Chabrias nach dem Siege die unterbrochene Belagerung von Naxos nicht zu Ende geführt haben sollte, ist ganz undenkbar. Die Angabe des Diod. 15, 35: Χαβρίας μὲν οὖν ἐπιφανῆ νανμαχίαν νικήσας κατέπλευσε μετὰ πολλῶν λαφύρων εἰς τὸν Πειραιᾶ schliesst nicht aus, dass er vor seiner Rückkehr nach Athen einzelne Städte zum Anschluss an den Bund bewog, wie auch Dem. 20, 77 bezeugt.
- 2) Die Ueberbleibsel des Vertrages sind herausgegeben von Kumanudes im  $A\partial \eta \nu$ . 7, p. 95, der die Inschrift in das erste Viertel des 4. Jahrhunderts setzt. Z. 6 ff. heisst es:  $\delta \pi \delta \sigma \sigma \delta' \tilde{\sigma}(\nu) (\tau \delta v)' A\pi \delta \lambda \omega \nu \delta_{\sigma} \kappa \sigma \lambda \tau \delta' \tilde{\sigma}(\nu) (\delta \kappa \alpha \sigma) \tau \eta \rho \iota \delta \nu \nu \delta_{\rho} \nu \delta_{\rho}$

τον δοαχμάς (eine Ergänzung bei Dittenberger) auf Athen als Appellationsinstanz zu beziehen haben. Die 100 Drachmen als Werthgrenze scheinen
sich auch aus einer Inschrift wahrscheinlich aus Arkesine auf Armorgos zu
ergeben im Bull. 12, 230 ff. S. Z. 49: ἐξείναι αὐτοῦ δι(κάσασθαι ἐπ') ἀστικοῦ
δικαστηρίον μέχρι ἐκατ(ὸν δοαχμῶν). Ergänzt und behandelt hat diese Inschrift Szanto in d. Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 16, 33 ff. Auch in
dem Decrete der keischen Stadt Koresos heisst es, nachdem vorher Bestimmungen über das bei Uebertretung der Ausfuhrgesetze über Röthel in
Koresos einzuleitende gerichtliche Verfahren getroffen sind: (εἶν)αι (δὲ) καὶ
ἔφεσιν ᾿Αθήναζε καὶ τῷ φήναντι καὶ τῷ ἐνδεί(ξαντι). S. C. I. A. II 546,
Z. 20. Sonne de arbitris externis, quos Graeci adhibuerunt ad lites et
intestinas et peregrinas componendas 104 ff. D. i. Goett. 1888 leugnet Athen
als Appellationsinstanz und versteht unter einer ἔκκλητος πόλις diejenige
Stadt, der von einer oder mehreren Städten auf kürzere oder längere Zeit
die Gerichtsbarkeit übertragen ist.

#### C. Die athenischen Kleruchien.

Geschichte der athenischen Kleruchien.

Zur Begründung der athenischen Machtstellung innerhalb des ersten Bundes trug sehr wesentlich die Anlegung von Kleruchien bei, während die Athener bei der Gründung des zweiten Bundes sich ausdrücklich verpflichteten, keine Kleruchien anzulegen.1) Andererseits war aber auch keine Massregel der Athener bei den Städten des ersten Bundes so verhasst, wie die Anlage dieser Kleruchien. Es war deshalb natürlich, dass die Athener mit dem unglücklichen Ausgange des peloponnesischen Krieges die im 5. Jahrh. eingerichteten Kleruchien aufzugeben gezwungen wurden.2) Auch Lemnos, Imbros und Skyros gingen damals verloren. Indessen finden wir die Athener bald wieder in dem Besitz der drei Inseln, welche sie durch den Königsfrieden des Jahres 387 als Eigenthum zugesprochen erhielten und mit mehr oder weniger langen Unterbrechungen des Besitzstandes behaupteten.<sup>3</sup>) Auch die Römer haben ihnen im Jahre 197 die Inseln Imbros und Skyros, welche die Athener bis zum Jahre 200 besessen hatten, und ausserdem noch Paros zugesprochen und diesen Besitzungen im Jahre 166 noch das gleichfalls bereits

<sup>1)</sup> S. C. I. A. II 17, Z. 35 ff.: (ἀ)πὸ Ναυσινίκου ἄρχο(ντ)ος μη ἐξεῖναι μήτε ἰδία μήτε δημοσ(ί)α Ἀθηναίων μηθενὶ ἐγκτήσασθαι ἐν τ(α)ῖς τῶν συμμάχων χώραις μήτε οἰκίαν μήτε χωρίον μήτε πριαμένω μήτε ὑποθε(μ)ένω μήτε ἄλλω τρόπω μηθενί. Freilich haben die Athener trotzdem während des zweiten Seebundes in Samos: Schaefer Dem. u. s. Zeit 1¹, 87/8, in Potidaia: Schaefer 1¹, 90, in Sestos: Schaefer 1¹, 400; 2¹, 28 ff. Kleruchien eingerichtet.

<sup>2)</sup> S. Xen. Denkw. d. Sokr. 2, 8, 1. Die Bestimmung in dem Volksbeschluss 378/7. C. I. A II 17, Z. 25 ff.: τοὶς δὲ ποιησαμέν(οι)ς συμμαχίαν πρὸς ᾿Αθηναίους καὶ τοὺς συ(μμ)άχους ἀφεὶναι τὸν δῆμον τὰ ἐγκτήματα ὁ(π)όσ᾽ ἂν τυγχάνη ὄν(τα ἢ ἔδι)α (ἢ δ)ημόσια ᾿Αθ(η)ναίων ἐν τῆ χ(ώρα τῶν ποιου)μένων τὴν συμμαχίαν κ(αὶ περὶ τούτων π)ίστιν δοῦναι (᾿Αθηναίους) (vergl. auch Diod. 15, 29) beziehe ich mit Schaefer Dem. u. s. Zeit 1¹, 30 nicht auf Grundstücke, welche die Athener noch in Händen hatten, sondern auf ihre aus der Zeit des ersten Bundes datierenden Rechtsansprüche.

<sup>3)</sup> Die Friedensbedingung in der Skytale der Ephoren bei Plut. Lys. 14 lautet: καὶ ἐκβάντες ἐκ πασῶν τῶν πόλεων τὰν αὐτῶν γᾶν ἔχοντες. Dass auch Lemnos, Imbros und Skyros von den Athenern aufgegeben sind, bezeugt Andok. v. Fr. 12. In der Zeit vor dem Frieden des Jahres 387 haben die Athener die Inseln wieder im Besitz, dieser Besitz ist aber bestritten — s. Xen. 4, 8, 15 — und wird erst durch den Frieden garantiert. S. Xen. 5, 1, 31.

früher besessene Lemnos und Delos und die verödete Feldmark von Haliartos hinzugefügt.1)

Die Ländereien, auf welchen im 5. Jahrh. die athenischen Verschiedene Ar-Kleruchen angesiedelt wurden, hatten die Athener entweder auf chien. Grund des Eroberungsrechtes oder infolge einer friedlichen Uebereinkunft mit dem Staate, zu welchem diese Ländereien ursprünglich gehörten, erworben. Im ersteren Falle waren die Kleruchien entweder nach vollständiger Entfernung der früheren Bevölkerung angelegt und bildeten dann einen geschlossenen Landcomplex mit ausschliesslich kleruchischer Bevölkerung oder die Kleruchien lagen, wenn den früheren Besitzern nur ein Theil ihrer Ländereien abgenommen war, eingesprengt in das Gebiet eines fremden Staates. Im zweiten Falle, d. h. bei denjenigen Ländereien, welche die Athener von einem fremden Staate infolge einer friedlichen Uebereinkunft gegen ein Aequivalent, gewöhnlich gegen Herabminderung der Tribute der betreffenden Gemeinde, erworben hatten, lagen die dort angelegten Kleruchien gleichfalls in das Gebiet eines fremden Staates eingesprengt.2)

Die Athener verfolgten bei der Anlage ihrer Kleruchien zweck der Kleeinen doppelten Zweck. Einmal dienten dieselben zur Sicherung der athenischen Bundesherrschaft und sind aufzufassen je nach dem Charakter ihrer Anlage entweder als athenische Militärfestungen oder als stehende Besatzungen der Athener.<sup>3</sup>) Der zweite Zweck war der, unbemittelten Athenern durch Anweisung eines Landlooses eine gesicherte Existenz zu verschaffen.4) Es

<sup>1)</sup> S. Liv. 33, 30 (adicit Antias Valerias) Atheniensibus insulas datas Parum (nach dem Cod. Mogunt. für die Vulgata Lemnum), Imbrum, Delum (?), Scyrum. Ueber die Erwerbungen nach der Besiegung des Perseus s. Polyb. 30, 18 (21). Ueber die Geschichte der athenischen Kleruchien vergl. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. 1, 257 ff. 5, 278/9. Wachsmuth d. St. Ath. 1, 637 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die im Text gegebene Unterscheidung der verschiedenen Kleruchiearten vergl. Kirchhoff in d. Abh. d. Berl. Ak. 1878 p. 1 ff., wo auch eine Aufzählung der im 5. Jahrhundert angelegten Kleruchien gegeben ist.

<sup>3)</sup> Der militärische Zweck wird bei Plut. Per. 11 angegeben in den Worten: φόβον δε και φρουράν τοῦ μη νεωτερίζειν τι παρακατοικίζων τοις συμμάχοις. Vergl. auch Isokr. 4, 107. 441 werden die samischen Geiseln bei den athenischen Kleruchen in Lemnos interniert. S. Thuk. 1, 115. Kirchhoff a. a. O. 32.

<sup>4)</sup> Dieser Zweck wird angegeben bei Plut. Per. 11 durch die Worte: και ταῦτ' ἔπραττεν ἀποκουφίζων μεν ἀργοῦ και διὰ σχολην πολυπράγμονος

war deshalb natürlich, dass man die Kleruchen aus den unteren solonischen Schatzungsclassen nahm.¹) Wenn auch entsprechend der Qualität des aufzutheilenden Bodens die Grösse der Landloose in den verschiedenen Kleruchien verschieden war, so wird man doch für die einzelnen Kleruchen einen feststehenden Normalsatz des Einkommens angenommen haben, dessen Höhe sich, wie ich aus dem jährlichen Einkommen der Kleruchen von Lesbos schliesse, auf 200 Drachmen jährlich belief. Ein jährliches Einkommen von 200 Drachmen aber erreichte den Minimalcensus der Zeugiten. Die Theten, welche als Kleruchen angesiedelt wurden, traten also damit in die Classe der Zeugiten über.2) Damit erwuchs aber dem Staate auch ein militärischer Vortheil, indem das athenische Hoplitenheer, in welchem die Theten nicht dienten, durch Verwandelung derselben in Zeugiten eine sehr bedeutende Vermehrung erfuhr. In einem Zeitraume von ungefähr 50 Jahren des 5. Jahrh. sind von Athen nachweisbar über 10,000 Kleruchen ausgesendet worden, welche das athenische Hoplitenheer um die gleiche Anzahl verstärkt haben.<sup>3</sup>)

Modus der Anlage von Kleruchien.

Bei der Anlage einer Kleruchie<sup>4</sup>) wurden die Kleruchen entweder aus der Zahl derjenigen, welche sich gemeldet hatten,

ὄχλου την πόλιν, ἐπανορθούμενος δὲ τὰς ἀπορίας τοῦ δήμου. Die Massregel der Kleruchieauftheilung war deshalb in Athen sehr beliebt. S. Arist. Wolk. 202 ff.

<sup>1)</sup> Vergl. die Bestimmung in dem Volksbeschluss über die Gründung von Brea: ἐς δὲ (Β)ρέαν ἐχθητῶν καὶ ζε(ν)γιτῶν ἰέναι τοὺς ἀποίκους. C. I. A. I 31.

<sup>2)</sup> Ueber das Einkommen der Kleruchen in Lesbos s. Thuk. 3, 50. Ueber den Zeugitencensus vergl. p. 144.

<sup>3)</sup> Noch 427 dienten die Theten nicht als Hopliten. S. Aristoph. bei Harp.  $\vartheta\tilde{\eta}\tau\epsilon\varsigma$ . Die uns überlieferten Zahlenangaben über die athenischen Kleruchen in der Zeit von ungefähr 460 bis 410 sind folgende: 1000 nach dem thrakischen Chersonnes (Plut. Per. 11. 19. Diod. 11, 88), 250 nach Andros (Per. 11), 500 nach Naxos (Per. 11), 1000 nach Euboia (Diod. 11, 88), 1000 oder 2000 nach Hestiaia (Diod. 12, 22. Theop. bei Strab. 445), 1000 nach Brea (Per. 11), 1000 nach Potidaia (Diod. 12, 46), 2700 nach Lesbos (Thuk. 3, 50), 500 nach Melos (Thuk. 5, 116). Das macht zusammen 8950, resp. 9950 Kleruchen, zu denen man dann noch die in dieselbe Zeit fallenden Sendungen nach Lemnos, Imbros, Amphipolis, Aigina, deren Zahlen uns nicht überliefert sind, rechnen muss.

<sup>4)</sup> S. Foucart mémoire sur les colonies Athéniennes au cinquième et au quatrième siècle in den Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions etc. 1880 p. 328 ff. Oskar Kius d. att. Kleruchie im

erloost oder, wenn man in der Auftheilung des Landes nicht beschränkt war, so viele ihrer sich meldeten, genommen.<sup>1</sup>) Die so bestellten Kleruchen wurden alsdann nach ihrem neuen Wohnsitz übergeführt. In dem Volksbeschluss über die Gründung von Brea wird die Ernennung von 10 γεωνόμοι beschlossen, welche den Kleruchen das Land zumessen sollten, während der eigentliche ἀποικιστής der Kleruchie für die Einrichtung derselben Autokratie erhält. Ausser dem Landloose erhielt jeder Kleruch, wie es scheint, noch eine bestimmte Geldsumme für die erste Einrichtung. Ob der Staat, welcher von den aufzutheilenden Ländereien auch wohl einen Theil als Staatsdomaine zurückbehielt, sich an den kleruchischen Kleren ein Eigenthumsrecht vorbehielt und ob die Kleruchen für die Nutzniessung derselben eine jährliche Abgabe an den Staat zu entrichten hatten, lässt sich mit Bestimmtheit nicht entscheiden, ist mir indessen nicht wahrscheinlich. 2)

Was die Culte der Kleruchen betrifft, so nahmen dieselben Culte der Kleruan den Hauptfesten Athens officiell Theil, so z. B. an den Panathenaien und den Dionysien. In den Kleruchien selbst wurden
sowohl die athenischen Culte, welche die Kleruchen mitbrachten,
wie auch die einheimischen, welche sie in ihrer neuen Heimat
vorfanden, gepflegt.<sup>3</sup>)

Progr. des Friedrichs-Gymn. in Cassel 1888, der nichts wesentlich Neues beibringt.

<sup>1)</sup> Erloosung der Kleruchen: Thuk. 3, 50. Plut. Per. 34. Aber C. I. A. I 31 heisst es: ὅσοι δ' ἂν γράψωντα(ι ἐποικήσειν τῶ)ν στρατιωτῶν, ἐπειδὰν ἤκωσ(ι Ἀθήναζε τριά)κοντα ἡμερῶν ἐμ Βρέα εἶναι ἐ(ποικήσοντας). Eine Liste von Kleruchen im C. I. A. II 960.

<sup>2)</sup> S. C. I. A. I 31. Thuk. 3, 50. Dass die Kleruchen für die erste Einrichtung der Kleruchie Geld erhielten, schliesse ich aus den Worten des Volksbeschlusses über Brea: (Α)ἰσχίνην δὲ ἀπολουθοῦντα ἀπο(διδόναι τὰ χρή)ματα. Vergl. das Argument zu Dem. 8. Ueber den ἀποικιστής der Kleruchie s. auch Boeckh Seeurk. XIV Z. 170 ff. p. 457 = C. I. A. II 809 a, 144 ff. Thuk. 5, 11. Staatsdomainen in den Kleruchien: Ailian. verm. Gesch. 6, 1. Her. 8, 11. Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 9, 121. Ob der Staat Eigenthümer der Kleren verblieb und ob die Kleruchen eine Abgabe zahlten, darüber hat gehandelt Foucart a. a. O. p. 341 ff.

<sup>3)</sup> S. Foucart a. a. O. 381 ff. Von den Kleruchen in Brea heisst es C. I. A. I 31:  $\beta o \tilde{v} v \delta \hat{\epsilon}$  καὶ  $(\pi \varrho \acute{o} \beta \alpha \tau \alpha \delta \acute{v} o \mathring{a} \pi \acute{\alpha}) \gamma \epsilon \iota v \mathring{\epsilon} \epsilon$  Παναθήναια τὰ μεγάλ(α καὶ  $\acute{\epsilon} \epsilon \delta \iota v \dot{v} \dot{\sigma} \iota$ ) α φαλλόν. S. C. I. G. 2270. Ein bestimmter Theil der Kleren für die Götter bestimmt. S. C. I. A. I 31:  $(\tau \grave{\alpha} \delta \grave{\epsilon} \tau \epsilon \mu) \acute{\epsilon} v \eta \tau \grave{\alpha} \ell \epsilon \gamma \rho \eta \mu \acute{\epsilon} v \alpha \ell \tilde{a} v \kappa \partial \acute{\alpha} (\pi \epsilon \varrho \ell \sigma \iota \iota \kappa \alpha \iota \tilde{\alpha} \iota) \lambda \alpha \mu \mathring{\eta} \tau \epsilon \mu \dot{\epsilon} v \ell \ell \epsilon \iota v$ . Vergl. Thuk. 3, 50. Temenos der Athene in Aigina: C. I. A. I 528.  $\~{o} \varrho o \epsilon \tau \epsilon \mu \acute{\epsilon} v v v \epsilon \ell \alpha \ell \alpha \epsilon$ : C. I. A. IV 3, 528 a,

Verhältniss der Kleruchen zu Athen. Was das Verhältniss der Kleruchen zu Athen betrifft, so regelt ein im 6. Jahrhundert abgefasster Volksbeschluss, welcher das Vorhandensein der ältesten athenischen Kleruchie auf Salamis voraussetzt, dieses Verhältniss und legt die Grundlagen des kleruchischen Rechtes, welche auch für die Zukunft massgebend geblieben sind. Als solche kann man mit ziemlicher Sicherheit die Pflicht des ständigen Aufenthaltes in der Kleruchie und der Theilnahme an den finanziellen und militärischen Leistungen der athenischen Bürgerschaft bezeichnen. 1)

Wenn auch die inneren Einrichtungen bei denjenigen Kleruchen, welche nach Vertreibung der früheren Bevölkerung einen zusammenhängenden Landcomplex inne hatten, andere waren als bei denjenigen, welche unter den Bürgern einer Bundesstadt wohnten<sup>2</sup>), so war doch allen Kleruchen gemeinsam, dass sie

in Samos: Curtius Progr. v. Lübeck 1877 p. 9. C. I. G. 2246. τέμενος ἐπωνύμων ᾿Αθήνηθ(ε)ν in Samos: I. G. A. 8, τέμενος Ἰωνος ᾿Αθήνηθεν in Samos: Bull. 8, 160. τέμενος der Athene im lelantischen Gefilde: Ailian. verm. Gesch. 6, 1. In Imbros Culte des Apollon Patroos, der Nemesis, des Zeus Hypsistos: Conze Reise auf d. Ins. d. Thrak. Meeres p. 87. 88. 90. Einheimische Culte, welche die athenischen Kleruchen annehmen, sind z. B. der der Hera in Samos: Curtius a. a. O. p. 10 ff., der der θεοί μεγάλοι: Monatsber. d. Berl. Ak. 1855 p. 632.

<sup>1)</sup> Der hier in Frage kommende Volksbeschluss, wiederholt herausgegeben und ergänzt von Köhler in den Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 9 (1884), 117 ff., von Kirchhoff im C. I. A. IV (1887) 1a p. 57, von Foucart im Bull. 12 (1888), 1 ff., von Gomperz in den Mitth. 13 (1888), 137 ff. und nach Veröffentlichung eines neuen kleinen Bruchstückes durch Lolling im 'Aqx. δελτ. 1888 p. 17/8 in den arch. epigr. Mitth. aus Oesterr.-Ungarn 1888 p. 61 ff., von Lipsius in d. Leipz. Stud. 1890, 221 ff. lässt sich mit Sicherheit, wenn nicht weitere Bruchstücke gefunden werden, nicht herstellen. Auf einige Sicherheit, wenigstens dem Sinne nach, darf wohl die Ergänzung der ersten Zeilen Anspruch machen, die ich nach Lipsius citiere: (τὸν ἐ  $\Sigma$ α)λαμ(ὶνα λαχόντα) οἰκεν έ(ν)  $\Sigma$ αλαμῖνι (αἰεὶ π)λὲν (σὸν Αθηναίοι)σι τε(λ)εν και στρατ(εύεσ) θαι. — Für das Uebrige verweise ich auf die citierten Ergänzungen. Ueber Salamis als athenische Kleruchie vergl. Meinhold de rebus Salaminiis p. 15 ff. D. i. Goett. Auf die Bestimmungen über die salaminischen Kleruchen wird bei späteren Kleruchien zurückgegangen: C. I. A. II 14 b, 7. Im 4. Jahrhundert scheint das kleruchische Vermögen zu den finanziellen Leistungen für Athen nicht mehr herangezogen zu sein: Dem. 14, 16.

<sup>2)</sup> Die verschiedenen Bezeichnungen anoinoi, knoinoi und ulngovzoi enthalten keinen Artunterschied. Vergl. den wechselnden Gebrauch der Bezeichnungen in den von Kirchhoff a. a. O. gesammelten Zeugnissen. S. auch C. I. A. I 31, 339. 340. IV 96. II 14. Foucart a. a. O. 341, 1.

fortfuhren athenische Bürger zu sein, wenn sie auch nach ihren jedesmaligen Wohnsitzen genannt wurden. Sie gehörten auch als Kleruchen zu der Phyle und dem Demos, zu denen sie vor ihrer Aussendung gehört hatten. Als athenische Bürger zahlten sie keinen Tribut, mussten aber selbstverständlich die finanziellen Bedürfnisse der Kleruchie aus ihren eigenen Mitteln bestreiten.<sup>1</sup>)

Was die innere Verfassung der Kleruchien betrifft, so stellten Verfassung der Kleruchien. diejenigen, welche nach Vertreibung der früheren Bevölkerung einen zusammenhängenden Landcomplex inne hatten, abgesehen von geringen Verschiedenheiten, ein verkleinertes Abbild Athens dar. Ebenso wie in Athen repräsentierten auch in den Kleruchien Rath und Volksversammlung die oberste Staatsgewalt. In Samos präsidierten im Jahre 346/5 den Sitzungen des Rathes und der Volksversammlung bei wechselnder Prytanie der einzelnen Phylen 9 πρόεδροι, welche aber, verschieden von der athenischen Einrichtung, aus allen Phylen mit Einschluss der φυλή πουτανεύουσα erloost wurden. In Imbros begegnen uns

<sup>1)</sup> Ueber den Namen der Kleruchen vergl. Thuk. 7, 57. Οί Άθηναῖοι οί οίκοῦντες εν Έστιαία: C. I. A. I 29, Z. 11. 21. οί εν Σαλαμίνι κατοικοῦντες Άθηναῖοι: ΙΙ 465. ὁ δῆμος ὁ Σαλαμινίων: 469. 470. 594. 595. Oί κατοικούντες έν Λήμνφ: 489. ὁ δημος ὁ ἐν Λήμνφ: Η 1343. Οι οίκοῦντες έμ Μυρίνει: II 593. ὁ δημος ὁ Αθηναίων ὁ ἐν Μυρίνει: Bull. 9, 54. 58/9. 63. ΄Ο δήμος ὁ ἐν Ἡφαιστία: Η 284. ᾿Αθηναίων ὁ δήμος ὁ ἐν Ἡμβοφ: Η 1853. ό δημος ὁ ἐν Ἰμβοφ: ΙΙ 1342. ὁ δημος ὁ ἐν Σάμφ: ΙΙ 1347. ὁ δημος ὁ Άθηναίων τῶν ἐν Δήλφ: C. I. G. 2270. ὁ δῆμος ὁ Άθηναίων τῶν ἐν Δήλφ πατοικούντων: Bull. 13, 245. 421. Έφ. άρχ. 1891 p. 140. Άθηναίων οί nατοικοῦντες ἐν Δήλφ: 13, 415. S. Foucart a. a. O. 363 ff. In einer Todtenliste aus der Zeit des peloponnesischen Krieges werden unter der Rubrik Λημνίων έγ Μυρίν(ης) Angehörige der Erechtheis, Aigeis, Hippothontis und Aiantis aufgeführt. S. C. I. A. I 443 vergl. auch 444. Zugehörigkeit zu einem athenischen Demos bezeugen die Kleruchenbeschlüsse. S. die sogleich zu erwähnende Inschrift der samischen Kleruchen, C. I. A. II 592 ff. Έπόνφης Λθηναΐος Πανδιονίδος φυλ $ilde{\eta}$ ς Κυθή $\dot{\phi}$  $\dot{\phi}$ ος aus Melos: Bull. 1 p. 44 = I. G. A. 9. Conze Reise auf den Ins. d. Thrak. Meeres p. 85, 109. Vergl. Aischin. g. Tim. 78. Die Lemnier und Imbrier athenische Bürger: Dem. 4, 84. Vergl. auch Xen. Denkw. d. Sokr. 2, 8, 1. Die Annahme Boeckhs St. d. Ath. 1, 565 ff. von der Tributpflichtigkeit der Kleruchen ist von Kirchhoff a. a. O. widerlegt worden. Beloch im N. Rh. Mus. 39, 45 ff. nimmt an, dass die in den Tributlisten erwähnten Lemnier und Imbrier athenische Kleruchen seien, da nichtathenische Gemeinden nach Her. 6, 140. Thuk. 4, 109. Diod. 10, 19. Nep. Milt. 2 auf den Inseln nicht existiert haben. Die späteren Kleruchen dagegen hätten keinen Tribut bezahlt. Im allgemeinen s. Foucart p. 348 ff. Ueber eine Vermögenssteuer der Kleruchen in Potidaia s. (Aristot.) Oek. 2, 5.

um das Ende des 4. Jahrhunderts in der Leitung der Volksversammlung und des Rathes ein ἐπιστάτης und zwei πρόεδροι. Auch in Hephaistia auf Lemnos, in Salamis und Delos herrschte in den Versammlungen des Rathes und des Volkes derselbe oder ein ähnlicher Geschäftsgang wie in Athen. 1) Auch die Beamten Athens kehren unter denselben Titeln bei den athenischen Kleruchen wieder, wenn auch wegen der Mangelhaftigkeit unserer Ueberlieferung nur immer einzelne Beamte für die verschiedenen Kleruchien bezeugt sind. So gab es einen ἄρχων ἐπώνυμος in Skyros, Imbros, Samos und Salamis, einen πολέμαρχος mit zwei πάρεδροι in Imbros, θεσμοθέται in Samos, πράπτορες in Imbros, einen γοαμματεύς τοῦ δήμου in Hephaistia auf Lemnos, in Imbros, Skyros und Salamis, 10 ταμίαι της θεοῦ, d. h. der Hera, in Samos, einen ταμίας in Skyros, Imbros und Salamis, άγορανόμοι in Delos. Rechenschaftsablage der abtretenden Beamten fand nachweisbar in Imbros, Salamis und Delos statt.2) Dem militärischen Zwecke der Kleruchien entsprechend haben die Athener im 4. Jahrhundert militärische Beamte, Strategen und Hipparchen, in dieselben geschickt, um daselbst den Oberbefehl zu führen. So sind uns im allgemeinen aus dem 4. Jahrhundert athenische Beamte für Skyros, Lemnos, Imbros und Samos bezeugt, insbesondere ein Hipparch für Lemnos, Strategen für die Städte Hephaistia und Myrina, ein Strateg für Skyros, ein Strateg

<sup>1)</sup> S. Foucart a. a. O. 372 ff. Für Samos vergl. C. Curtius Inschr. u. Stud. z. Gesch. v. Samos im Progr. von Lübeck 1877 p. 10, für Imbros Bull. 7, 154/5, für Hephaistia auf Lemnos Bull. 9, 50, für Salamis C. I. A. II 469. 470. 594, für Delos C. I. G. 2270. 2271. Bull. 10, 35. 37. v. Schoeffer de Deli ins. rebus 198/9. πρόεδροι: Bull. 13, 245. 410. 415. 421.

<sup>2) &</sup>quot;Αρχων ἐπώνυμος in Skyros: Bull. 3, 63, in Imbros: 7, 154/5, in Samos: Curtius a. a. O. 10, in Salamis: C. I. A. II 469. 594. Im 4. Jahrh. wurde von Athen ein ἄρχων nach Salamis geschickt: Arist. 62, 2. Der ἄρχων ἐπώνυμος auf Delos ist der athenische. S. Nenz quaest. Deliacae 14. D. i. Halle 1885. v. Schoeffer a. a. O. 199 ff. Πολέμαρχος mit zwei πάρεδροι in Imbros: Bull. 7, 154/5. Θεσμοθέται in Samos: Mitth. d. dtsch. arch. Inst. in Ath. 7, 368. Πράπτορες in Imbros: Monatsber. d. Berl. Ak. 1855, p. 629. 1865, 121 ff. Γραμματεύς τοῦ δήμου in Hephaistia: C. I. A. II 592, in Imbros: Conze a. a. O. p. 88, in Skyros: Bull. 3, 63, in Salamis: C. I. A. II 469. 470. 594. 595. 10 ταμίαι τῆς θεοῦ in Samos: Curtius a. a. O. 10. Ταμίας in Skyros: Bull. 3, 63, in Imbros: Monatsber. 1865 p. 123, in Salamis: C. I. A. II 469. 470. 594. Άγορανόμοι in Delos: Bull. 10, 33. C. I. A. II 985, drei an der Zahl: Bull. 13, 410. Rechenschaftsablage in Imbros: Bull 7, 154/5, in Salamis: C. I. A. II 594, in Delos: Bull. 18, 415.

und ein Hipparch für Salamis. Im 2. Jahrhundert, als Lemnos durch die Römer an die Athener zurückgekommen war, gab es wiederum einen Strategen und Hipparchen für Lemnos, neben denen noch für die einzelnen Städte der Insel Strategen bezeugt sind.1) Neben den Strategen hat es im 4. Jahrhundert in den lemnischen Städten noch einen ἐπιμελητής gegeben, der im 2. Jahrhundert als athenischer Oberbeamter auch für Delos, Paros und Haliartos bezeugt ist.<sup>2</sup>)

In der Ausübung der Gerichtsbarkeit scheinen auch die Kle-Gerichtsbarkeit in den Kleruchien. ruchien, wie man aus den Verhältnissen in Hestiaia schliessen darf, beschränkt gewesen zu sein. Athenische Volksbeschlüsse haben für die athenische Kleruchie in Hestiaia, welche nach Vertreibung der früheren Bevölkerung angelegt war, nicht blos für die Klagen, welche zwischen den Athenern und ihren Kleruchen entstehen würden, eingehende Bestimmungen getroffen, sondern auch den Kleruchen in der Aburtheilung derjenigen Processe, welche sie unter einander führten, Beschränkungen auferlegt. Die dürftigen Ueberbleibsel dieser Volksbeschlüsse lassen so viel mit Sicherheit erkennen, dass eine gewisse Classe von Klagen der Kleruchen von den Nautodiken in Athen als δίκαι

<sup>1)</sup> Arist. 62, 2: λαμβάνουσι δε και όσαι άποστέλλονται άρχαι είς Σάμον η Σπύρον η Λημνον η Ίμβρον είς σίτησιν άργύριον. Vorher ist auch der ἄρχων είς Σαλαμῖνα erwähnt. Hipparch in Lemnos: Hypereid. f. Lykophr. XIV 2 ff. Dem. 2, 27. Arist. 61, 6. C. I. A. II 14 aus dem J. 387/6, wo vielleicht (ξππαρχ)οῦντος ἐν Λήμνφ zu lesen ist. Aus dem J. 329 ἐγ Μυρίνης στρατηγός und έξ ήφαιστίας στρατηγός: Έφ. άρχ. 1883. 123/4 Z. 63/4. έ Σπύρου στρατηγός: a. a. O. Z. 62. Strateg in Salamis im J. 318: Paus. 1, 35, 2, vergl. auch C. I. A. II 469. 595. Hipparch in Salamis: Mitth. 7, 40 ff. Strateg und Hipparch für Lemnos im 2. Jahrhundert: C. I. A. II 593, vergl. auch  $E\varphi$ .  $d\varrho\chi$ . 1884 p. 194. Bull. 4, 543. Gleichzeitig mit dem στρατηγός έπλ Λημνον werden uns auch στρατηγοί in Myrina bezeugt: C. I. A. II 593. In einem Beschluss von Hephaistia heisst es neben der Erwähnung des στρατηγός έπὶ Λημνον στρατηγοῦντος κατὰ πόλιν τ. δ.: Bull. 4, 543.

<sup>2)</sup> Im 4. Jahrh. ἐπιμελητής in Hephaistia: Bull. 9, 50, in Myrina: Bull. 9, 54. Im 2. Jahrh. in Delos: C. I. G. 2286. 2287. 2293. 2298. 2306 und sonst häufig. Vergl. auch Nenz a. a. O. 14/5. v. Schoeffer a. a. O. 200 ff., in Paros: Mitth. 1, 258 = Dittenberger Syll. 238, in Haliartos: Lebas 661. Die ἐπιμεληταί hält Köhler in den Mitth. 1, 267, 3 für Beamte der Kleruchengemeinde. Dafür scheint zu sprechen C. J. A. II 469. 470. 594, während die Wendung im C. I. A. II 595:  $(\mathring{\epsilon})\pi\epsilon\iota\delta\mathring{\eta}$  καλ  $\mathring{\delta}$  στρατηγ $\mathring{\delta}\varsigma$  κα $(\mathring{\iota})$  οδ έπιμεληταὶ συναποφ(αί)νονται, έστω είς φυλακήν mehr für athenische έπιμεληταί zu sprechen scheint. S. auch Meinhold a. a. O. 29.

ĕμμηνοι entschieden wurde, während andere Processe vor Richtern zur Aburtheilung kamen, welche aus den Kleruchen erloost waren und vor diesen Rechenschaft abzulegen hatten.¹) Im ganzen werden die Kleruchien in ihren politischen Rechten den athenischen Demen ähnlich gewesen sein, die zwar eine communale Verfassung hatten, aber doch nicht vollkommen selbstständig waren.

Anders als die soeben geschilderten Kleruchien werden, wie schon gesagt, diejenigen Kleruchen gestellt gewesen sein, welche vereinzelt unter den Bürgern einer Bundesstadt wohnten. Dass dieselben eine communale Verfassung gehabt haben, halte ich für ebenso unwahrscheinlich, wie dass sie mit dem Staate, in dessen Gebiete sie wohnten, in irgend einer politischen Gemeinschaft standen. Die Gerichtsbarkeit über diese Kleruchen übten in geringeren Sachen höchst wahrscheinlich die athenischen enter dente de

Genaueres anzugeben sind wir nicht im Stande.

<sup>1)</sup> S. C. I. A. I 28. 29. I 29 Z. 2—10 scheint über die Klagen gehandelt zu haben, die vor das athenische Gericht kamen, Z. 11 ff. über die, welche von einheimischen Richtern entschieden wurden. Ob man nach der Ergänzung in Z. 23 (τ)ὰ δὲ ὑπὲρ δι(ακοσίας δραχμάς) für die letzteren als Werthgrenze 200 Drachmen anzunehmen hat, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Ueber die Kleruchie in Hestiaia s. Kirchhoff a. a. O. 4. Euthyphron will seinen Vater wegen Mordes bei dem βασιλεύς in Athen anklagen. Vergl. Plat. Euthyphr. 2 u. 4. Vater wie Sohn sind allem Anscheine nach Kleruchen in Naxos: Plat. Euthyphr. 4.

<sup>2)</sup> C. I. A. IV 96 wird wohl mit Beziehung auf die athenischen Kleruchen und die Mytilenaier festgesetzt: (δί)κας δίδον(τε oder α)ς πρὸς Αθην(αίων τοὺς ἐπισκόπους κα)τὰ τὰς ξυ(μβο)λάς, αὶ ἡσαν πρὸ τούτου τοῦ χρόνου. Der Process wegen Ermordung des Herodes wird in Athen verhandelt. Die bei Antiph. üb. d. Mord d. Herod. 47 erwähnten ἄρχοντες sind vielleicht die ἐπίσκοποι. Arist. Vög. 1050 spricht nach dem ganzen Zusammenhang der Stelle dafür.

## Anhang.

## Zu p. 210.

Den Sachverhalt in den demosthenischen Reden gegen Boiotos denke ich mir folgendermassen: Mantias hatte noch zu Lebzeiten seiner Frau ein Verhältniss mit einer Athenerin Plangon, der Tochter des Pamphilos. Th. Thalheim im Progr. von Schneidemühl 1889 p. 7 ff. meint, Mantias sei zuerst mit Plangon verheirathet gewesen, da dieselbe aus einer zu angesehenen Familie gewesen sei, als dass man annehmen könne, sie habe mit Mantias im Concubinate gelebt. Dann habe er sich von Plangon getrennt und die Mutter des Sprechers geheirathet, sei aber nach deren Tode zu Plangon zurückgekehrt. Aber Pamphilos war verschuldet gestorben (Dem. 40, 22) und so mochte sich Plangon zu einem Concubinate mit Mantias haben bereit finden lassen. Dieses Concubinat und die Ehe mit der Mutter des Sprechers waren gleichzeitig (39, 26; 40, 8/9). Der Sprecher der Reden spricht sich über das Verhältniss des Mantias zur Plangon vor dem Tode seiner Mutter sehr vorsichtig aus, weil er den Glauben erwecken will, dass die beiden Söhne der Plangon, die nach der Angabe des Sprechers während dieser Zeit auch mit anderen Männern Umgang gehabt hat, gar nicht die Söhne des Mantias Deshalb wollte dieser dieselben auch nicht anerkennen (39, 2; 40, 9) und deshalb leugnet der Sprecher, dass Mantias dem Boiotos die δεκάτη gefeiert hat (39, 22; 40, 28. 59). Nach dem Tode seiner Frau, welche starb, als ihr Sohn noch ganz jung war, richtete Mantias für Plangon einen eigenen Haushalt ein, während sein ehelicher Sohn von den Zinsen der Mitgift seiner Mutter in einem andern Hause des Mantias erzogen wurde (40, 9. 27. 50/1). Das Verhältniss zwischen Mantias und Plangon war jetzt ein eheliches. Die Inanspruchnahme der Mitgift seiner

Mutter durch Boiotos würde der Sprecher sonst nicht durch den Nachweis, dass dieselbe nichts habe einbringen können, sondern durch den, dass sie überhaupt mit seinem Vater gar nicht verheirathet gewesen sei, zurückweisen (40, 22-26). Die Legitimierung der beiden Söhne der Plangon, gegen die sich Mantias auch jetzt noch sträubt, wird durch eine Intrigue bewirkt. Die beiden Söhne der Plangon verklagen im Einverständniss mit ihrer Mutter den Mantias auf Anerkennung ihrer Sohnesrechte, da Plangon jetzt rechtmässig mit Mantias verheirathet ist. Plangon zeigt dem Mantias gegenüber ihre Geneigtheit, wenn er ihr den Eid zuschiebt, zu beschwören, dass ihre Söhne nicht von Mantias erzeugt sind. Mantias geht in die ihm gestellte Falle und Plangon schwört das Gegentheil und ött περί τῶν τέχνων αί γυναϊχες πανταχοῦ διορίζουσι τάληθές, wie Aristoteles (Rhet. 2, 23) mit Beziehung auf diesen Rechtsfall sagt, so muss Mantias die Söhne der Plangon, die jetzt seine έγγυητή γύνη ist, anerkennen und in seine Phratrie einführen (39, 2 ff.; 40, 8 ff.).

Für die 6. Rede des Isaios bemerke ich folgendes: Das Verhältniss des Euktemon zu Alke war ein Concubinat zu der Zeit, als er mit der Mutter des Philoktemon verheirathet war (18-21). Wenn er den ältesten Sohn der Alke, der von einem Freigelassenen herrühren sollte (20), in seine Phratrie einzuführen suchte (21), so geschah das gewiss unter dem Vorgeben, dass dieser Sohn von einer mit ihm früher verheiratheten Bürgerin abstamme, wie denn ja auch die Gegner der Erben des Philoktemon behaupteten, dass die Söhne der Alke von einer athenischen Bürgerin, Kallippe mit Namen, mit der Euktemon verheirathet gewesen sei, herrührten (11. 13 ff.). Philoktemon, der Sohn des Euktemon, erhebt gegen die Einführung in die Phratrie Einspruch. Euktemon droht mit einer neuen Ehe und so lässt sich Philoktemon schliesslich bereit finden, unter bestimmten vermögensrechtlichen Beschränkungen die Einführung zu gestatten (22-24). Euktemon wird den Sohn der Alke eingeführt haben unter der stillschweigend von Philoktemon anerkannten Fiction, dass derselbe sein ehelicher Sohn sei. An einen legitimen Concubinat braucht also hier nicht gedacht zu werden. Ebenso wenig bei dem Verhalten des Euktemon, als Philoktemon die Einführung des Sohnes der Alke in die Phratrie hindert. Es heisst § 22 von Euktemon: έγγυᾶται γυναῖκα Δημοκράτους τοῦ 'Αφιδυαίου ἀδελφήν, ως ἐκ ταύτης παϊδας ἀποφανῶν καὶ

είσποιήσων είς τὸν οἶκον, εί μὴ συγχωροίη τοῦτον είσαχθῆναι (22). Die Verbindung, welche Euktemon hier durch die έγγύησις mit der Schwester des Demokrates eingeht, war eine eheliche, wie das § 24/5 wiederholt gebrauchte γαμεῖν deutlich zeigt. S. Zimmermann a. a. O. 18. Aber falsch ist es, anzunehmen, Euktemon habe sich vorher von seiner Frau geschieden, wie Buermann a. a. O. 571, gestützt auf 21. 39-41 richtig bemerkt. Es liegt hier also auf Seiten des Euktemon rechtlich ohne Zweifel eine Bigamie vor (s. Hruza Beitr. z. Gesch. d. griech. u. röm. Familienrechtes 27 ff.), da die έγγύησις für die Rechtsgültigkeit der Ehe das Entscheidende war. Aber Euktemon wollte durch dieselbe blos den Widerstand des Philoktemon brechen. γάμος, zum Vollzug der Ehe, dem, wenn er stattgefunden hätte, auch wohl die Scheidung von seiner damaligen Frau gefolgt wäre, ist es allem Anscheine nach gar nicht gekommen. ktemon gab, bevor dieses geschah, seinen Widerspruch auf, und deshalb heisst es auch von Euktemon mit Beziehung auf die Schwester des Demokrates § 24: ἀπηλλάγη τῆς γυναικὸς (wäre der γάμος bereits vollzogen gewesen, so würde der technische Ausdruck ἀπέπεμψε τὴν γυναῖκα lauten) ὁ Εὐκτήμων καὶ ἐπεδείξατο, ὅτι οὐ παίδων ἕνεκα ἐγάμει (imperf. de conatu).



## Register.

#### A.

Άχνιάδαι Phratrie 233. άδεια 322, 376, 398. Adel, spartanischer 12. άδιάταπτοι 195. Adoption 218. άδύνατοι 388. Αγιάδαι 5, 47. Aglauros 347. άγων ίδιος u. δημόσιος 454, άτίμητος u. τιμητός 454. άγωνοθέτης 402. άγορά der Phylen 224, der Demen 230. άγορανόμιον 288. άγορανόμος in Kainepolis, Gytheion 31, in Delos 508. Agrahügel 110. Agyrrhios 273, 386. Αίγεῖδαι 19. Αίγιποφείς 114. άζτας 72. Aischines 419. άποντιστής 352. Akropolis 307. Alkibiades 207. Alkman 32. Alkmeoniden 160. Amazonen 111. άμπαιδες 66. άμφορεύς πύριος, α̃χυgos 463. Amtsjahr, ath. 245. άναγραφεύς 301. ανάπρισις 457. άνδρεὶα 73. Άνθεστήρια 282. άνθυπωμοσία 460. άντίδοσις 280. Antigonos 179. άντιγραφή 458. röm. άντιγραφεύς in Zeit 184.

άπαγωγή 286, 813.  $\alpha \pi \alpha \varrho \chi \dot{\eta}$  271, 374, 478. Άπατούρια 213. άπελεύθερος 194. άπέλλα 9, 10, 31. άφέτης 352. Aphidna 109. Aphrodite 110, 288, 321. απογραφή 286. αποικιστής 505. Apollodoros 273, 378. Apollon 110, 117, 165, **243**. απόφασις 317. αποφορά 191. αποστολείς 366. άπύστολος 364, 366. άποθέται 69. Αραί 425. Aratos 179. αρχαγέται 47. αρχαιρεσίαι 219. άρχηγέται 223. Archestratos 172. **ἄρχων τῶν σκευοφ**όρων 83/4, in Athen 122, 132, 151, ᾶρχοντες 145, 150, 151,  $\xi \pi l \tau \dot{\eta} \nu \delta \eta$ μοσίαν τράπεζαν 183, αρχων του γένους 234, αρχων der Μεσόγειοι, Τετραπόλεις 235, αςχων in Skyros, Imbros, Samos, Salamis **508**. Άργαδεῖς 114. άργυρολόγοι 478. άργυροταμίαι 183. Ares in Sparta 85. Aristogeiton 283. Artemis in Sparta 85, in Athen 283. Asklepios 280. Asteropos 21.

Asyl 190, 426.

άτέλεια 201, 222.

111. Thene in Sparta 8, 9, 65, 84, in Athen 109, 110, 165, 374. ατιμία 221, 435, 437. αξονες 155.

#### В.

Babyka 9. βαγοί 47. βαφά 74. βάραθρον 466. βασιλεύς 120 ff., 132, 138, 151. βασίλιννα 282. βασίλισσα 282, Bekränzung 222. βήμα, ο περί το 184, βημα 452/3.Bendis 404. βωμονίκης 30, 70. Βρασίδειοι 37. Βρανρών 109. πρεσβυγενεῖς 52. βουα 69. βουαγός 69. βουκόλιον 124. βουλή in Kainepolis, Gytheion 31, in Samos, Imbros, Lemnos, Salamis, Delos 507/8. βουλεία 295.

#### $\mathbf{C}(X)$ .

Cheilon 21.
χορηγός 225, 280, 402.
χοροδιδάσκαλος 402.
Chrysa 111.
Chthonische Götter in Athen 110.

#### D.

Damasias 156. οί περί δαμοσίαν 83.

Dechas 89. Dekarchien 95. δεκάτη 212. δήμαρχος 227. Demetrios von Phaleron 177, 276, 401, Poliorketes 178, Doson 179. Demiurgen 149, 2. δημόσιος 264, 267. Demosthenes 274, 379, 418. δημόται 226. ⊿ημοτιωνίδαι 215, 233. διαδικασία in Sparta 50, in Athen 215, 420. διαιτηταί 485. Diakria 158. διαμαρτυρία 458. διαμαστίγω**σ**ις 70. διαψήφισις 230. δίκαι κατά τινος und πρός τινα 455, άποστασίου 194, άλογίου 254, εμμηνοι 265, 459, 509/10, από συμβόλων 284, έμπορικαί 423, 466, είς έμφανῶν κατάστασιν 458, ψευδομαρτυριών 462, έξούλης 466, συμβόλαιαι 487, έφέσιμοι 501, άγαμίου, κακογαμίου, όψιγαμίου in Sparta 42. δικασταί οί κατά δήμους 159, 174. δικαστήρια 445. Dionysien 280. Dionysos 288. διοσημία 326, 460. Dodekapolis 109. δοπιμασία 284. δραχμή 368. Δυαλεῖς Phratrie 233. Δυμάνες 44. ⊿ύμη 44.

#### $\mathbf{E}$ ( $\mathbf{E}$ und $\mathbf{H}$ ).

εἰποστή 479, 490.
εἰσαγγελία 284, 313, 437.
εἰσαγωγεῖς 477.
εἰσιτήρια 297.
εἰσφορὰς εἰσφέρειν μετὰ ᾿Αθηναίων 200, 201.
ἐππλησία in Sparta 55, πυρία 318 ff., σύγπλητος 320.
ἔππλητοι in Sparta 55.
ἐπλητοι in Sparta 55.
ἐπλογεῖς 478.
Ἐλασίδαι 283, 2.

έλεῶναι 183. Έλευσίνιοι τριττύς 232. Eleusis 108. έμφρουρος 80. έμπήπτης 448. ένδειξις 284, 286. έγγύησις 209. έγκεκτημένοι 226. έγκλημα 454. έγκτησις 149, 201, 202. έγκτητικόν 226. έννόμιον 230. ένωμοτάρχης 78, 79, 83. ένωμοτία 75, 77, 79. Enyalios 283. έπαικλα 74. Έπακριείς 109, 235. Επακριείς τριττύς 232. Έπεύνακτοι 19, 38. Epheben in Sparta 27, 62. έφεσις 466. Ephialtes 172. έφοροι in den lakon. Städten 31. έπιβάται 365. έπιβολή 227, 397. έπιδικασία 209. έπιγραφείς 199, 408. Έπιλύκειον 124, 283. έπιμεληταί in Kainepolis 31, in Athen 183, 187, της φυλής 224, der religiösen Genossenschaften 236, της πομπης τώ Διονύσφ 281, τῶν μυ**σ**τηρίων 282, der Symmorien 416, Bundesbeamte 486. έπιφορά 477. έπίσκοποι 481/2. έπισταται του νεώ, άγάλματος 293, 3. έπιστάτης 184, τῶν πουτάνεων 303 ff., των ποοέδοων 305 ff. Epitadeus 15. έπιτάφια 283. έπιτιμηταί 229. έπιτιμία 221. έπιτριηραρχημα 420. έπωβελία 465. έπώνυμοι 184, 279, 353. έρανισταί 236. την έρημον άντιλαχείν 437, 466. έργαζομένων, τὸ ποινόν 238. Eubulos 273.

εύεργέτης 201.

Eumolpiden 282.

Eupatriden 149, 2.

Euryleon 7, 19.

Eurypontiden 46.

Eurystheus 46.

εύθυδικία 458.

εύθυνοι in den Demen 229, des Staates 250.

έξηγητης τῶν Λυκουργείων 30.

έξελεύθερος 194.

#### F.

Fackelwettläufe 281. Flamininus, T. Quinctius 26.

#### G.

Γαμηλία 209.  $\Gamma\eta$  in Athen 110. Γελέοντες 114, 166. γένη, τὰ καλούμενα 118, 164, 217. Geomoren 149, 2. γεωνόμοι 505. γερωχία 52. γεροντία 52. Getreidespenden 387. γνώμονες 315. γραμματείον φρατερικόν 218, 233, ληξιαρχικόν **220**, **228**. γοαμματεύς in römisch. Zeit 184, 187, der religiösen Genossenschaften 236, im allgemeinen 254, κατὰ πουτανείαν, της βουλης 298 ff., της βουλής καλ τοῦ δήμου 300 ff., έπλ τούς νόμους 300, der Epheben 852, in den Kleruchien 508. γραφή Bedeutung 454, φονική 172, πυρκαιᾶς

ραφή Bedeutung 454, φονική 172, πυρκαϊᾶς 172, ἀσεβείας 172, 316, ῦβρεως 190, κλοπῆς δημοσίων χρημάτων 252, δώρων 252, ἀδικίου 252, παρανόμων 204, 284, 338, 476, 499, ἀργίας 316, ἀστρατείας 355, λειποταξίου 355, 420, ξενίας 218, 266, 423/4, ὑποβολῆς 218, ἀπροστασίου 196, 266, δειλίας 355.

γυμνασίαοχος 225, 281. γυναικονόμου 178. Gytheion 86.

#### H.

Habron 276. αίματία 74. αμιπποι 363. Harmodios 283. άρμοσταί 39, 83, 95. έδραι 307. ἡγεμών der Symmorien 413, 416. δικαστηρίου ήγεμονία 239, 422. Έλλανοδίκαι 84. **ἔνδεκα 145, 150.** Hephaistia 200, 404. Hephaistos 110. Heptachalkon 110. Herakles 46, 107, 110. έστίασις 404. έστιατως 225. ίέρεια της Ήβης και της Αλκμήνης 229. ίερεὺς τῶν Ἡρακλειδῶν 229, der Phratriegötter 233. ίεροποιοί είς το της Ήβης ίερον 229, der religiösen Genossenschaften 236. ίππαγρέται 81. εππαρχος 133, in den Kleruchien 508/9. ιππαρμοσταί 82/8. ίππείς 127, 132, 134, 143, 146. Hippias 159. ομόταφοι 237. Όπλητες 114. οπλομάχος 352. ορισταί 228. 'Threig 44. υπήποοι 472. ύπερβατήρια 84. υπηρέται 254, 352. ύπογραμματείς 184, 254, 302.

#### I.

ύπωμοσία 334, 460.

ἐλαι 69.
ἐλαι 69.
ἐλαι 69.
Ion 106, 112.
Isagoras 160/1.

#### K.

καδίσκοι 464. Kaiadas 89. navoris 448. Karer 107, 111. Kassandros 177. καταβολαί 899. Kataloge 353. καταλογείς 359. καταπελταφέτης 352. κατάστασις 360. κελευστής 366. Κεραμείς τριττύς 232. **κήρυκες 184, 186, 254,** Kήρυκες Geschlecht 282. Kinadon 23. **κλάρια 49.** Kleomenes 160. Kleon 385. Kleophon 273. **πλεψύδ**ρα **46**0. Kleren 33. **κληρωτήριον 446. κλητήρες 457.** Knakion 9. κοινόν τῶν Ἐλευθερολακώνων 30. **κωλακρέται 125, 145, 150. πώνειον 466. ποπ**φολόγοι 287. **ποσμητής 348, 351**. κούρειον 214. πουρεώτις 213. ποεωδαίτης 84. Κροτανοί 45. κυβεονήτης 366. Κυδαθηναιείς τριττύς 232. Κυνόουρα 44. Κυνόσαργες 207. πυρβεις 155. πύριος 209, 454. Κυθηφοδίκης 39.

#### L.

Lachares 178. Λακεδαιμόνιοι 41. Λαπιάδαι τριττύς 232. λαφυρ**οπ**ώλαι 84. Leipsydrion 160. Leleger 107, 111. Λήναια 281. λητουργίαι 401. . ληξίαρχοι 322. Λίμναι 44. λίθος ύβρεως, άναιδείας loχαγοί in Sparta 77, 78, 79, 83. λόχος 76, 77, 79. λογισταί 229, 248, 250. Lykos 452.

Lykurgos, der Athener 157, 276, 400. Lysandros 23.

#### M.

Machanidas 26. Marathon 107. Medon 122. Megakles 180, 158. μείον 214. Melite 107, 110. μελλίοανες 70. μεράρχαι 229. Μεσόα 44. Μεσόγειοι 109, 235. Messenien 90/1. Μετοίκια 113. μητρφον 332. μισθός 173. μνα 368. μοΐοα ἡ ἀρχαία 14. μόρα 79, 82. TOITTUS Μυρρινούσιοι 232. Mysterien 281.

#### N.

Nabis 26.

Name in Athen 220.

Nauarchie 51.

ναυβάται 365.

ναυποαρία 147.

ναύποαρος 147.

ναύποαρος 366.

ναῦται 365.

νεωροί 291.

Nikanor 177.

νομοφύλακες in Athen

172, 177.

νομοθεσία 284.

#### 0 (O u. Ω).

ώβαί 9, 27, 45. ὀβελίσκοι 87. ὀβολός 368. ὀργεῶνες 165, 235. ὀστρακισμός 322. οὐλαμοί 82.

#### $P(\Pi, \Phi, \Psi).$

Παιανιείς τριττύς 232.
παίδες 70.
παιδοτρίβης 352.
Πάμφυλοι 44.
Pan 404.
Παναθήναια 111, 200,
362, 404, 474, 505.

πανοπλία 357, 388. παραγραφή 458. παρακαταβολή 457. Παράλιοι 158. Paralos 389. παράστασις 457. πάρεδροι 250. 254, 281, 282, 283. Parthenon 374. Pasiphaa 65. Pausanias 23. Πεδιαποί 157. Πειραιείς τριττύς 232. Peisistratos 159. πέλανος 87. πελάται 128. πεντακοσιομέδιμνοι 127, **132, 134, 143, 145, 146.** πεντηκόνταρχοι 366. πεντηκοντής 78, 79, 83. πεντημοστύς 78, 79. πεντήρεις 363. Perikles 172. περίπολοι 349. περίστια 325. περιστίαρχοι 325. Περρίδαι 109. Phalanthos 19. Phaleron 107. φάσις 290, 313. φελλείς 105. φιάλαι įέξελευ**θερικ**αί 194. φιδίτια 73. Φιλαζδια 109. Philopoimen 26. Phoiniker 107. φόρος 473/4, φόρος βαoilinós in Sparta 40. φρατίαρχος 233. φρουράν φαίνειν 62. φουνοαρχος 481. φυλαί in Sparta 9, 27. φυλή fhilit. Abtheilung 357. φυλοβασιλείς 120, 430. πίνακες έκκλησιαστικοί 221, 322. Πιτάνη 44. πλυνείς 238. πόλεις 472, 476, 477. πολεμαρχείον 124. πολέμαρχοι in Sparta 77, 78, 79, 83. πολέμαρχος 120 ff., 132, 169, 202, in Imbros **508.** πωληταί 145, 150. πολίται ποιητοί 203. Polydoros 18.

Polysperchon 177. Poseidon 110. πράμτορες in Imbros 508. πράσιν αίτεῖν 190. ποοβολή 284. προβούλευμα 326 ff. πρόβουλοι 94. προχειροτονία 327. προδικασία 431. πρόδικος 47. προεδρία 222. πρόεδροι 184, in den Kleruchien 507. προεισφορά 414. ποόγοαμμα 305,306, 320. Prokles 46. πρόκλησις είς βάσανον **4**59. Ποομήθια 200, 404. πρφράτης 366. πρφρεύς 366. προσκαταβλήματα 399. πρόσκλησις 457. πρόσοδος 201. προστάτης 454. πρωτίρανες 70. πρόξενος 201. πουτανεία 302. πουτανεία 457. πουτανείον 124, 279, 389. πουτάνεις 133/4, 184. ψηφίσματα, δ έπὶ τά 301, έπ' ἀνδοί 344 ff., τὰ πατὰ ψ. άναλισκόμενα 380. ψήφους, οί λαχόντες έπί **462/3**. πύρφορος 84. Πύθιοι 49.

#### R.

Rhetra lykurgische 8.

#### 8.

σημείον der Ekklesie 324.
Σεμναί 432/3.
σίτησις 222.
σιτώνης 183.
σιτωνιμόν ταμιείον 183.
Skias in Sparta 56, in Athen 304.
Skiriten 39.
Skirophorion 297.
Skythen 191.
σωφρονισταί 229, 34 σφαιρεῖς 30, 70.
Speusinier 191.
σπονδαὶ αί παλαιαί 95.

Statuen 389. στοά βασίλειος 155, 281, 315. στρατηγείου 256. στρατηγοί 133, 169. στρατηγός έπι τὰ ὅπλα 181, in den Kleruchien 508/9. στρατεία 354/5. στρατεύεσθαι τὰς στρατείας μετά Αθηναίων 202. συλλογείς του δήμου 322. σύμβολον 451. σύμβουλοι 51. συμμαχοι 472. συμμορίαι μετοικικαί 199. συμφορείς 83. σύνδικοι 187, 230. σύνεδοοι in Gytheion 31, τών συμμάχων 495. συνήγοροι 216, 229, 250, 337, 460, 477, συνήγορος τοῦ ταμιείου 183. Συνοίκια 113. συντάξεις 499. συντέλεια 417. σύσκηνοι 72. συσσίτια 75. σύσσιτοι 237.

#### T (T u. 0).

τάχται 475. τάλαντα τὰ δέχα 380. τάλαντον 368. ταμίαι in Kainepolis und Gytheion 31, in Sparta 84, in Athen 132, 145, **150, 183, 184, 199,** 224, 236, 278, 302, in den Kleruchien 508. ταφροποιοί 294. τάξις 357. Tegea 91. τειχοποιοί 294. τέλη 59. Τετράκωμοι 109. Τετράπολις 109, 235. τετρακόσιοι οί 175. τετρήρεις 368. θαλαμίται 365. Θαργήλια 280. Theopompos 16, 18. Theorien 280, 384 **θεωρικόν 378, 383. θεωροί 94.** Theras 6. Phratrie Θερρικιάδαι **.** 233.

Θερρικωνίδαι Phratrie
233.
Theseus 112.
Φεσμοθέται 123, 132, in
Samos 508.
Φεσμοθετεῖον 124, 283.
Φῆτες 143.
Φίασοι 164, 215, 216, 235.
Φίασῶται 235.
Φόλος 304.
Φρανῖται 365.
Θριάσιοι τριττύς 232.
Thyreatis 91.
Timomachos 7.
Τιτακίδαι 109.

τόξαρχοι 358.
τοξότης 352.
τραπεζίτης 275.
τριακάς in Sparta 75.
τριάκοντα οί 175, 250.
τριήρεις 363.
τριήρεις 363.
τριηροποιοί 294.
Τρίκωμοι 109.
τριτίαρχοι 233.
τριττύες 147.
τρόφιμοι 42.
τυμπανίζειν 466.
Τyrannen 92.

Volksbeschlüsse, Form derselben 333 ff. ξεναγοί 99. Xuthos 106. Ζακνάδαι 233, 2. ζενγίται 131, 132, 134, 143, 146. Zeus in Sparta 8, 9, 49,

. **V**−**Z** (**Z** u. **Z**).

50, 84, in Athen 110, 117, 165, 243, 280, 288, 362.

ζυγίται 365.



## Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

## Geschichte

der

# Römischen Literatur.

Von

W. S. Teuffel.

Fünfte Auflage, bearbeitet von L. Schwabe. Zwei Bände. [XIV, VIII u. 1346 S.] gr. 8. 1890. geh. n. *M.* 14.40.

# Geschichte

der

# Griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit.

Von Franz Susemihl.

Zwei Bände. gr. 8. 1891/92. geh. n. M. 30.—

Technologie und Terminologie

deı

# Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern.

Von Hugo Blümner.

Vier Bände. Mit zahlreichen Abbildungen. gr. 8. geh. M. 50.40.
I. II. III. Band u. IV. Bd. I. Abth. je M. 10.80.
IV. Bd. II. Abth. M. 7.20.

# Metrik

der

# Griechen und Römer.

Von

Wilhelm Christ.

Zweite Auflage. [VIII u. 716 S.] gr. 8. 1879. geh. n. & 11.60.

Das

# HOMERISCHE EPOS

aus den Denkmälern erläutert.

Archäologische Untersuchungen.

Von W. Helbig.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Mit zwei Tafeln und 163 in den Text gedruckten Abbildungen. [XVI u. 414 S.] gr. 8. 1887. geh. n. *M.* 12.80.

## Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

## Ausführliches Lexikon

der

# griechischen und römischen Mythologie

Im Verein mit vielen Gelehrten herausgegeben von

#### W. H. Roscher.

Mit zahlreichen Abbildungen.

2 Bände. Lex. 8.

I. Band (auch in 17 Lieferungen zu n. M. 2.—) in 2 Abteilungen.

[A—H.] 1884/90. n. M. 34.—

Vom II. Band erschien bis jetzt Lieferung 18—23 [Iache—Kelaino].

Jede Lieferung n. M. 2.—

## Theorie

der

# musischen Künste der Hellenen.

Von

August Rossbach und Rudolf Westphal.

Als dritte Auflage der Rossbach-Westphal'schen Metrik.

Erster Band:

Griechische Rhythmik von Rudolf Westphal.

[XL u. 305 S.] gr. 8. geh. n. *M*. 7.20.

Zweiter Band:

Griechische Harmonik und Melopoeie von Rudolf Westphal.

[LVI u. 240 S.] gr. 8. geh. n. & 6.80.

Dritter Band, erste Abtheilung:

Allgemeine Theorie der griechischen Metrik von Rudolf Westphal.

[XXXVI u. 368 S.] gr. 8. geh. n. M. 8.—

Dritter Band, zweite Abtheilung:

Griechische Metrik mit besonderer Rücksicht auf die Strophengattungen und die übrigen melischen Metra von A. Rossbach.

[LXXXII u. 870 S.] gr. 8. geh. n. 14.—

# Inschriften griechischer Bildhauer.

Mit Facsimiles herausgegeben von Emanuel Loewy.

[XL u. 410 S.] gr. 4. geh. M 20.—

Druck von B. G. Teubner in Leipzig.

| • |    |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   | • | • |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
| • | •  |   |   |   | , |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   | • |   |   |
|   | -• |   |   |   |   |
|   |    | • |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   | •  |   |   |   |   |
| • |    |   |   |   |   |
|   | ·  |   |   |   | • |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
| • |    |   | • |   |   |
| • |    | , |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   | •  |   |   |   |   |
| • |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   | • |   |
|   | ·  |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   | • |   |   |
|   |    |   |   |   | • |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
| • |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |

# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED LOAN DEPT.

|     |      |    |     | A  |     | 5.   |      |     |      |      |
|-----|------|----|-----|----|-----|------|------|-----|------|------|
| his | book | is | due | on | the | last | date | sta | mped | belo |

| A!<br>w | This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewals only:  Tel. No. 642-3405  Renewals may be made 4 days prior to date due |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| T1<br>V | Renewals may be made 4 days prior to date due. Renewed books are subject to immediate recall.                                                                      | ·             |
|         |                                                                                                                                                                    |               |
| -       | 111-22 1974 1 2                                                                                                                                                    |               |
|         | JAN 2 0 1975 ()                                                                                                                                                    |               |
|         | BECD WAYC MOA IS LALK                                                                                                                                              |               |
| **      |                                                                                                                                                                    | _             |
|         | MAY 1 4 1975 P                                                                                                                                                     |               |
|         | 16. CIR. 311 16 '75                                                                                                                                                |               |
|         | TEST. CARE                                                                                                                                                         |               |
|         | AUG 2 8 2004                                                                                                                                                       |               |
|         |                                                                                                                                                                    |               |
|         |                                                                                                                                                                    |               |
|         |                                                                                                                                                                    |               |
|         |                                                                                                                                                                    | 172 378       |
|         | LD21A-20m-3,'73 (Q8677s10)476-A-31  General Library University of California Berkeley                                                                              | W 03          |
|         |                                                                                                                                                                    | 21-100m-7,'33 |



C038559489



